







Ystr

## S. Beine's

# Leben und Werke.

Von

Adolf Strodtmann.

Dritte Auflage.

1. Band.

50480

Hamburg. Hoffmann & Campe. 1884. Der Becfaffer behalt fich bas Recht ber Ueberjetung biefes Bertes in frembe Sprachen vor.

### Vorwort zur erften Auflage.

Es ist ein äußerlich scheinloses, stilles, durch keine gewaltsamen Ereignisse bewegtes Leben, das die nachfolgenden Blätter vor uns entrollen. Ein deutsches Dichterleben! Die Armuth stand an seiner Wiege, die kalte Sonne des Ruhmes beglänzte seinen einsamen Pfad, und trüb und traurig er-

losch es in der unwirthlichen Fremde.

Bas ist von solchem Lose Viel zu erzählen in unser geräuschvollen Zeit? Was kümmert uns das arme Dichterberz, das zu Staub geworden in seiner Gruft auf dem Friedhose von Montmartre, und das nicht mehr theilnimmt an unseren Kämpsen und Siegen? Unter dem Donner der Schlachten erbebte die Welt, seit der müde Puls jenes Herzens den letzten Schlag gethan, Könige stürzten gerichtet von den Thronen, Völker befreiten und einigten sich, jenseit des Weltmeeres zerbrach die Fessel des schwarzen Stlaven, und rasch, wie das Dampfros auf den Eisenschienen oder das Wort auf den Flügeln des Blipes dahin fährt, rollen die Fortschrittsräder der Geschichte dem Ausgang zu!

die Fortschrittsräder der Geschichte dem Aufgang zu! Wir sind wach und mündig geworden, nicht mehr in weichlicher Klage legen wir thatlos die Hände in den Schoß, oder spotten mit ohnmächtigem Wir unser Ketten, oder gaukeln uns in idealistischen Zukunftsträumen hinweg über die Noth der Gegenwart; wir sind ein männlich ernstes,

verständiges Geschlecht, das mit harter Arbeit sich selber sein Schicksal schmiedet, das mit scharfem, klarem Blicke den Gesegen der Völkerwohlfahrt nachspürt, das die tropigen Naturkräfte in den Dienst des Menschen zwingt, und in der Verfolgung nüplicher, praktisch erreichbarer Zwecke von Tag zu Tag einem glückvolleren Dasein entgegen schreitet. Was haben wir noch zu schaffen mit dem stillen Schläfer im Kirchhofsgrund, dessen Zeit vorüber ist, und der seinen dornendurchsschehen Lorber mit in das Grab hinunter

nahm?

So fragen die prahlerischen Lobredner der Gegenwart, und vergessen des Dankes, den sie den Männern der Idee schuldig sind, die dem heutigen Geschlechte den Weg bereitet haben. Sie vergeffen, dafs die schmerzliche Klage über die Ungerechtigkeit und Verderbtheit der ftaatlichen und gefell= schaftlichen Einrichtungen zuerst der Menschheit all ihr Leid zum Bewufftfein brachte, und badurch jene gefühls- und verstandesklare Unzufriedenheit erschuf, die sich nicht wieder zur Ruhe begeben kann, bis eine bessere Grundlage des politischen und socialen Gebäudes errungen ist. Sie ver-gessen, das jenes satirische Gelächter, gleich den Trompeten von Tericho, die Zwingdurg des Absolutismus und die Mauern der gothischen Dome erschütterte, hinter benen die rohe Gewalt und die lichtscheue Dummheit fich verschanzten. Sie vergeffen, dafs die hehren Ibeale, die ftolzen Traume und Hoffnungen von einem Auferstehungsmorgen der Mensch= heit, den Herzen der Besten und Edelsten senen lebensfreu-digen Todesmuth einsenkten, der das zeisliche Glück des eigenen Daseins unbedenklich hinopfert, um der ewigen Idee zum Siege zu verhelsen. Sie rühmen sich ihres hohen Standpunktes, und vergessen, das ihr Blick nur delshalb einen so weiten Horizont überschaut, weil sie auf ben Schultern ihrer Bater fteben.

Solches Unrecht zurückweisend, möchten wir einen Bruchtheil des Dankes der realistischen Gegenwart gegen die idealistische Vergangenheit, aus der sie hervor geblüht,

abtragen durch das vorliegende Buch.

Wohl ift es vielleicht noch zu früh, eine nach allen Richtungen vollständige Schilderung des Lebens und Wirfens von Seinrich Seine zu unternehmen. Noch enthält die Kamilie des Dichters in kleinherziger Beschränktheit die von ihm hinterlassenen Memoiren, Gedichte, Briefe und manche sonstigen Zeugnisse seines Strebens dem Puklikum vor, und Alles, was fie demfelben seit elf Jahren statt ber erwarteten Geiftesschätze geboten bat, beschränkt fich auf ein Dupend unordentlich durch einander gewürfelter Anekdoten in den Spalten eines Unterhaltungsblatts\*). Dennoch glaube ich, dass die äußere Geschichte des Lebens, das ich darqu= ftellen versuchte, nicht allzu viel' erhebliche Lücken aufweisen wird. Selbst über die Kindheitsjahre des Dichters, über welche bis jest wenig Zuverlässiges bekannt war, find mir durch noch lebende Jugendgenoffen Beine's werthvolle Mit= theilungen zugefloffen, und fast nur die Zeit seines Romp= toirlebens in Frankfurt und Hamburg bleibt in ein gewisses Dunkel gehüllt, das schwerlich jemals ganz aufgehellt merden mird.

Mit ernstlicherer Sorge erfüllt mich die Frage, ob es mir gelungen ist, die inneren Bezüge des Dichters und seiner Werke zu den literarischen, politischen und socialen Kämpsen seiner Zeit überall in das rechte Licht zu stellen. Diese Kämpse sind zum größten Theile dis auf den heutigen Tag nicht beendet, das letzte Wort in ihnen soll erst

<sup>\*)</sup> Bald darauf zu einem Buche erweitert, unter dem Titel: "Erinnerungen an Heinrich Heine und seine Familie, von seinem Bruder Maximilian Heine." Berlin, 1868.

gesprochen werden, und fünftigen Geschlechtern bleibt es vorbehalten, ein abschließend parteiloses Urtheil über ihren Werth für die Geschichte ber Menschheit zu fallen. Ginft= weilen muffte jedoch ber Berfuch gemacht werden, die Stelweilen musste jedoch der Versuch gemacht werden, die Stellung, welche Heinrich Heine zu den großen Fragen des Jahrhunderts einnimmt, nach bester Einsicht und mit gewissenhafter Benutung des vorliegenden Materials klar zu bestimmen, möge diese Stellung nun im einzelnen Fall eine richtige oder falsche gewesen sein. Auf dem jetigen Standpunkt der Geschichtschreibung genügt es nicht mehr, durch anekdotische Mittheilung der äußeren Lebensumskände eines Schriftstellers gleichsam die schwarze Silhouette seines Bildes in die leere Luft zu zeichnen — ich halte mich daher überzeugt, dass die breitere Ausmalung des kulturs und literarbistarischen Sinterarundes meiner Arbeit keiner Entsteiner überzeugt, dass die breitere Ausmalung des tultur- und literarhistorischen Hintergrundes meiner Arbeit keiner Entschuldigung bedarf. Mit besonderem Fleiß habe ich dem so oft zu niedriger Schmähung benutzen, aber niemals in voller Bedeutung gewürdigten Verhältnisse des Dichters zum Judenthum nachgeforscht, und ich darf hoffen, dass die nach handschriftlichen Urkunden gebotene Darstellung der in den zwanziger Jahren von Berlin ausgegangenen und von Heine warm getheilten Bestrebungen für eine humanistische Resorm des israelitischen Lebens interessante Aufschlüffe über die seither wenig beachtete Einwirkung der Hegel'schen Philosophie auf die geiftig fortgeschrittensten judis ichen Kreise geben wird.

Meinen besten Dank schließlich Allen, die mich durch gütige Mittheilungen in dem Bemühen unterstützten, eine glaubwürdige Biographie des Dichters zu liefern.

Samburg, ben 15. September 1867.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Die freundliche Aufnahme, welche dies Buch bei seinem ersten Erscheinen gefunden, hat es mir zur angenehmen Pslicht gemacht, dasselbe für die vorliegende neue Ausgabesorglichst zu revidieren und in mancher Beziehung zu vervollständigen und zu verbessern.

Aus dem Nachlaffe H. Heine's ist seitdem von mir ein Supplementband seiner Werke ("Lette Gedichte und Gedanken." Hamburg, 1869.) veröffentlicht worden, der ein abschließendes Urtheil über die poetische Thätigkeit seiner

letten Lebensjahre geftattet.

Den Umfang der Anmerkungen habe ich besonders das durch auf ein geringeres Maß beschränkt, dass ich bei Anstührung der zahlreichen Belegstellen aus den Werken des Dichters die betreffende Bands und Seitenzahl, zur Bequemslichkeit des Lesers, in Klammern dem Tert selber einfügte. Auch das angehängte Sachs und Namen-Negister wird das Auffinden jedes einzelnen Gegenstandes bedeutend erleichtern.

Senni's Billa,

Steglip bei Berlin, den 15. Oktober 1873.

#### Inhalt.

|              |                                 |    | Geite |
|--------------|---------------------------------|----|-------|
|              | Vorwort zur erften Auflage      |    | 111   |
|              | Vorwort zur zweiten Auflage     | ij | VII   |
|              |                                 | i  | 1 22  |
| Erstes Buch. |                                 |    |       |
| 1.           | Die Knabenzeit                  |    | 3     |
|              | Junge Leiden                    | ľ  | 39    |
|              | Der Bonner Student              | ۰  | 59    |
|              | Charafter der Literaturepoche   | ۰  | 87    |
|              | Auf der Göttinger Universität   | •  | 113   |
| 6            | In der Residenz                 | ۰  |       |
| 0.           | Die Gestidelt und Constitute    | ٠  | 132   |
| 6.           | Die "Gedichte" und "Tragodien"  |    | 193   |
| 0.           | Das junge Paläftina             | -  | 275   |
| 9.           | Abschluss der Universitätsjahre | ٠  | 336   |
|              | 3weites Buch.                   |    |       |
| 4            |                                 |    |       |
|              | Die "Reisebilder"               | ۰  | 413   |
|              | Condon                          | ٠  | 486   |
|              | Das Buch der Lieder"            |    | 504   |
| 4.           | In München                      |    | 526   |
| 5.           | Die italianische Reise          |    | 562   |
| 6.           | Die Julirevolution              |    | 612   |
|              | Unmerfungen                     |    | 673   |
|              |                                 |    |       |

Erstes Buch.



#### Erftes Kapitel.

#### Die Anabenzeit.

Um die Mitte des vorigen Sahrhunderts lebte in Altona der jüdische Kausmann Meyer Schamschen Popert, welchem seine Frau, Frummit, geb. Deckscher, zwei Töchter, Zette und Mathe, gebar. Zette, die Aeltere der Beiden, heirathete den wohlhabenden Baruch Ahron, genannt Bendix Schiff, während der minder mit Glücksgütern gesegnete Sändler Heymann Deine in Altona, der, wie es scheint, dass Bückedurg stammte, die jüngere Schwester Mathe heimführte, und bald darauf mit ihr nach Hannover zog. Nach dem Tode ihres Gatten und ihrer Schwester vermählte sich Mathe in späterer Zeit wieder mit ihrem verwittweten Schwager, dem sie zu seinen drei Söhnen und eben so vielen Töchtern sechs Kinder ihres ersten Mannes — Sjaak, Samson, Salomon, Meyer, Samuel und Herk, genannt Henry, (zwei Töchter waren schon früher gestorben) — in die Ehe brachte. Bon ihren näheren Lebensumständen ist uns Wenig bekannt; doch werden ihre Verhältnisse die zu ihrer zweiten Berheirathung dürftig genug gewesen sie zu ihrer zweiten Berheirathung dürftig genug gewesen sien. Mittellos mussten Berheirathung dürftig genug gewesen sien. Mittellos mussten Vereirathung dürftig denug gewesen sien. Mittellos mussten Vereirathung dürftig denug gewesen sien. Mittellos mussten Vereirathung dürftig denug gewesen sien. So wissen wie einem Paar Leberhosen angethan und nur sechzehn Groschen in der Tasche, das elterliche Haus in Hannover verließ und auf gut Glück nach Hamburg pilgerte, wo er sich durch eigene Thatkraft, und vom Lächeln Fortuna's

begünstigt, im Laufe der Zeit vom armen Wechselausträger zum weltberühmten Bankherrn und Besißer von Millionen emporschwang. Sein ältester Bruder, Jaak, wanderte nach Frankreich aus und etablierte sich in Bordeaux, wo er sich mit einer Französin verheirathete und 1828 mit hinterlassung eines ausehnlichen Vermögens starb; zwei seiner Söhne, Armand und Michel, sind gegenwärtig Chefs des bekannten Bankhauses Oppenheim & Hould in Paris?). Auch der jüngste Bruder, Denry, der all' seine Geichwister überlebte und, hochdetagt, 1855 in Hamburg starb, wusste sich durch Fleiß und Kraft eine behagliche Ledenössellung in kaufmännischer Sphäre zu erringen.

Nicht so freundlich ruhte der Silberdict der launischen Midsköttin auf dem zweiten der Brüder, Samson Heine, welcher am 19. August 1764 in Hannover gedoren war. Nachdem er in Hannover und Altona die erste kaufmännische Berbildung erlanzt hatte, kam er im December 1798 auf einer Geschäftsteise nach Düsseldung am Khein. Empschlungsbriese führten ihn dort in das hoch geachtete van Gelden ihe Aus, desse einammaater Jsaak van Geldern um das Zahr 1700 von Holland nach dem Herzogthume Tülich-Berg ausgewandert war. Das "van" oder "von" seines Namens verdankte Derselbe nicht einem Abelsbriese"); es zeigte nur an, das er aus Geldern gehürtig sei. Der Abel Ziaak's bestand allein in seiner edlen Gesinnung, welche er durch ausopsenden Wohlkätigkeit gegen seine verfolgten und unterdückten Samnie Freund und Korrespondent des Erühmten Bankiers Oppenheim in Wien, war er, wie Dieser, unermüdlich stätt für die Berbessernen, seine Sohn Lazarus fort. Derselbe war mit der Tochter des am kaiserlichen Has aus Sieht und galt für einen aufgestürten und unterrichteten Mann. Neberhandt erseuten sich die Suden in Düsseldvorf, in welcher Stadt Lazarus fein Domicil aufgeschlagen, vor ihren Glaubensgenossen sien Domicil aufgeschlagen, vor ihren Glaubensgenossen ihnen waren mit Liebe und werbe beschränkt, sondern Biele von ihnen waren mit Liebe und

Fleiß den Künsten und Wissenschaften ergeben, so dass aus Düsseldorf mancher Mann jüdischen Glaubens hervorging, der zu den Jierden des gelehrten Standes gerechnet werden muss. Auch die Söhne des Eazarus van Geldern, Simon und Gotischalt, erfreuten sich eines weit über ihre Baterstadt hinaus gehenden Ruses. Der Erstere, geb. zu Wien am 11. November 1720, widmete sich mit Eiser und Erfolg dem Studium der Sprache wissenschaft und machte sich besonders durch seine großen Reisen in ganz Europa und einem Theile des Orients, sowie durch ein in englischer Sprache verfasstes Wedicht "Die Israeliten auf dem Berge Horen" bekannt. Er starb zu Forbach im Fahre 1774. Sein jüngerer Bruder Gotischalf, geb. zu Düsseldorf den 30. November 1726, war ein ausgezeichneter Arzt und bekleidete das Ehrenamt eines Borstehers der damals in den herzogthümern Sülich und Berg sich bildenden israelitischen Gemeinden. Wie ein Vater für seine Kinder, sorzte er, nach allen Seiten hin thätig, für das Bohl seiner Glaubensgenossen. Als aufopsernder Menschenfreund und berühmter heilkünstler stand er bei Zuden und Kathgeber in den Haubensgenossen und Reichen, als heilbringender Ketter und Beschüfter ih den Düssen der Kroßen und Keichen, als heilbringender Ketter und Beschüfter ih den bei seinen Erten Studien in Düsseldorf ausgezeichnet hatte, mit reichen Kenntnissen ausgerüftet, die Bonner Hochschu, Koseph von Beldern, geb. 1765, bezog, nachdem er sich schen, sein ältester sohn, Soseph von Gelden, um sich dort vor dem landesberrlichen medicinischen Kenntnissen um Dusselverg. Dann begad er sich nach München, um sich dort vor dem landesberrlichen medicinischen Kollegium der Staatsprüfung zu unterwerfen. Die glänzende Art, in welcher er das Eramen bestand, erwarb ihm die damals für einen Suden doppelt ehrende Auszeichnung, vom Kursüssten kers kauf Erenden und kränklichen Baters nach Düsseldorz zum Hosmeden, sohn und Prüsling den nächsten Bahres solgte ihm sein Sohn. Sein um drei Kuthlichen Fahres solgte ihm sein Sohn.

jungerer Bruber Simon hatte, wie Soseph, in Bonn und Deibelberg Medicin studiert und sich gleichfalls in Düsselder als praktischer Arzt niedergelassen. Er erbte die Praxis des Baters und Bruders, und stand, wie Diese, dis an seinen Tod (er lebte bis zum Fahre 1833) als Arzt wie als Mensch in hohem Ansehen. Seine Schwester Betty, geb. den 27. November 1771, lebte in seinem Hause und führte ihm die Wirthschaft. Schön und anmuthig, obschon von kleiner Statur, gebildet und geistvoll, war sie der Liebling der ganzen Familie. Bon vielen Freiern umworben, wies sie alle zurück. Mit dem Wirken im engsten häuslichen Kreise zusieden, sprach sie häusig die häusig die gleichen, und es schien ihr mit diesem Norsake Ernst zu sein, denn sie näherte sich ichon den feste Absicht aus, unvermählt zu bleiben, und es ichien ihr mit diesem Borsate Ernst zu sein, denn sie näherte sich schon den Dreisigern, als sie noch auf demselben beharrte. Samson heine, von ihrem Bruder zu Tische geladen, war entzückt von ihrem anspruchslosen, sicheren und freundlichen Besen; er wiederholte seinen Besuch und hielt bald darauf um ihre hand an. Ein hübscher, stattlicher Mann, von lebhaftem Temperament und redlichem herzen, wenn auch nicht von besonders scharfem Berstande, gewann er das Bohlwollen des Dr. Simon van Gelbern, der, im Berein mit den übrigen Berwandten, die Werbung auss eisrigste unterführte. Dem einstimmigen Zureden der Kamilie und zur hälfte wohl auch dem Drange des Herzens solgend, gab Betty ihre Einwilligung, und die heirath fand, nach jüdischer Sitte ohne langen Brautstand, bereits am 1. Februar 1799 statt. bruar 1799 ftatt.

Das neu vermählte Paar bezog zunächst ein enges, niedrig gebautes, einstöckiges Saus in der Bolkerstraße, welches damals mit Rr. 602 bezeichnet war, und in welchem Samson heine einen Tuch- und Manusakturwaaren-Laden etablierte. Da seine Frau einer ziemlich begüterten Familie entstammte, bot ihre Mitzgift wahrscheinlich die Mittel zur Begründung des Geschäftes, ras sich aus kleinen Ansängen noch zur Zeit der napoleonischen Kriege durch Tuchlieserungen für die französsische Armee auf einen einträglichern Standpunkt erhob.

Am 13. December 1799 4) begrußten in bem erwähnten Saufe bie Strahlen ber Sonne bas Untlit eines Knaben, ber als erster

Sproß einer glücklichen Che hoch willkommen war, und, einem Londoner Geschäftsfreunde des Vaters zu Ehren, den Vornamen Harry erhielt. Diesen Namen vertauschte er erst später bei seinem Uebertritte zum Christenthum mit dem Namen Heinrich; doch ist es charakteristisch, daß er auf den Titelblättern seiner sämmtlichen Schriften stets nur den Anfangsbuchstaben seines Vornamens drucken ließ, und sich noch in späteren Sahren sehr verstimmt zeigte, als sein Verleger einmal seinen vollen Vor-

namen auf eins feiner Bucher gefet hatte. 5)

Sein ganzes Leben lang bewahrte H. heine seiner Baterstadt eine liebevolle Anhänglichkeit. "Die Stadt Düsseldors", heißt es in den "Reisebildern", "ist sehr schon, und wenn man in der Ferne an sie denkt, und zufällig dort geboren ist, wird Einem wunderlich zu Muthe. Ich din dort geboren ist, wird Einem wunderlich zu Muthe. Ich dause gehn. Und wenn ich sage: nach Hause gehn, so meine ich die Bolkerstraße und das Haus, worin ich geboren bin. Dieses Haus wird einst sehr merkwürdig sein, und der alten Frau, die es besitzt, habe ich sagen lassen, das sie bei Leibe das Haus nicht verkaufen solle. Kür das ganze Haus bekäme sie doch jetzt kaum so Viel, wie schon allein das Trinkgeld betragen wird, das einst die grünverschleierten, vornehmen Engländerinnen dem Dienstmädchen geben, wenn es ihnen die Stube zeigt, worin ich das Licht der Welt erblickt, und den Hinerwinkel, worin nich Bater gewöhnlich einsperrte, wenn ich Trauben genascht, und auch die braune Thür, woraus Mutter mich die Buchstaben mit Kreide schreiben lehrte — ach Gott! Madame, wenn ich ein berühmter Schriftsteller werde, so hat Das meiner Mutter genug Mühe gekostet."

Als der Dichter diese humoristischen Zeilen schrieb, existierte indes sein Geburtshaus schon lange nicht mehr. Im Sahre 1811 oder 1812 hatten seine Eltern dasselbe verlassen, und waren in das gegenüber liegende große Haus gezogen, welches jeht die Nummer 42 führt. Das alte Haus aber ging in andere Hände über, und ward abgebrochen, und ein neues, größeres Gebäude, mit einer neuen Nummer (53), trat an seine Stelle. Dasselbe ist seit dem 31. Sanuar 1867 mit

einer einfachen marmornen Gebenftafel verziert, welche bie In-

einer einfachen marmornen Gebenktafel verziert, welche die Inschrift: "Geburtshaus von Deinrich Heine" trägt.

Der Umstand, daß H. Heine, der so gern und liebevoll bei den Erinnerungen seiner Kindheit verweilte, in seinen Schriften und Briefen nur selten und höchst beiläusig seines Vaters gedenkt, dürfte schon darauf hindeuten, daß Letztere schwerlich ein Mann von hervorragenden Geistesgaben gewesen ist. Auch von anderer Seite wird uns dies Urtheil bestätigt. Wir haben über ihn nur noch erfahren, daß er ein eifriger Verehrer Napoleons war, und als Officier in der Bürgerwehr diente, die während der französischen Zeit von 1806—1809 in Düsseldorf

bestand. 9)

beftand. On Um so häusiger, und mit Worten der zärtlichsten Liebe und Dankbarkeit, erwähnt H. Heine seiner Mutter, der er in zahlreichen Liebern und Sonetten ein unvergängliches Tenkmal geseth hat. O Der Einfluß, den diese tressliche, seinfühlende und hochverständige Frau auf die Herzens- und Geistesbildung ihres Sohnes ausgeübt, muß nach Allem, was uns von ihr berichtet wird, sehr bedeutend gewesen sein. Sie nährte ihre sämmtlichen Kinder selbst, und gab ihnen auch den ersten Lese und Schreid-Unterricht. D. Heine nennt sie eine Schülerin Rousseau's, und sein Bruder Maximilian erzählt, dass Goethe ihr Lieblingsschriststeller gewesen sei, und daß sie sich besonders an Dessen Elegien erfrent habe. Bei der guten Erziehung, die sie im elterlichen Dause und im Umgange mit ihren gelehrten Brüdern genossen, lässt sich denhehm mit Sicherheit annehmen, daß sie einen mehr als gewöhnlichen Grad allgemeiner Vildung besah, und nicht wenig dazu beitrug, schon früh in ihrem begabten Sohne das Interesse für die Meisterwerke der Kunst und Poesse und sür eine idealere Lebensauffassung zu wecken. Während die Kraft und Khätigkeit des Baters in dem missamen Kampse um die Subsistenzmittel der Kamilie aufging, siel der Mutter sast und Thätigkeit des Baters in dem missamen kampse um die Subsistenzmittel der Kamilie aufging, siel der Mutter fast ausschließteit, die Gorge für die Erziehung der Kinder zu. Sie entledigte sich dieser Pflicht in der tüchtigsten Weise, und ließ es, bei aller Milde und Freundlichkeit, vorkommenden Falls auch an der nöttigen Strenge nicht sehlen. Ein Beispiel ihrer Erziehungsweise berichtet Maximilian Heine:

"Unsere Mutter hatte von unserer ersten Zugend an uns daran gewöhnt, wenn wir irgendwo zu Gaste waren, nicht Alles, was auf unseren Tellern lag, aufzuessen. Das, was übrig bleiben musste, wurde "der Respekt" genannt. Auch erlaubte sie nie, wenn wir zum Kasse eingeladen waren, in den Zucker so einzugreisen, das nicht wenigstens ein ansehnliches Stück zurück blieb. Einstmals hatten wir, meine Mutter und ihre sämmtlichen Kinder, an einem schönen Sommertage außerhalb der Stadt Kasse getrunken. Alls wir den Garten verließen, sah ich, das ein großes Stück Zucker in der Dose zurück geblieben sei. Ich war ein Knabe von sieben Sahren, glaubte mich undbemerkt, und nahm hastig das Stück aus der Dose. Mein Bruder Deinrich hatte Das gesehen, lief erschrocken zur Mutter und sagte ganz eilig: "Mama, denke Dir, Max hat den Respekt aufgegessen!" Ich bekann dasur habe." — Mit Eiser las Frau Betty die Schriften deutscher Patrioten, und versäumte keine Gelegenheit, ihre herangewachsenen Söhne auf die traurigen politischen Zustände des damaligen Deutschlands ausmerksam zu machen, besonders auf die Misser der Kleinstaaterei. "Bersprecht machen, besonders auf die Misere der Kleinstaaterei. "Bersprecht mir," wiederholte sie oft Denselben, "versprecht mir, nie in einem kleinen Staate eure heimat zu suchen, wählt große Städte in großen Staaten, aber behaltet ein beutsches Derz für das deutsche Bolk!" Der alteste ihrer Söhne zog später nach Paris, der zweite nach Wien, der dritte nach St. Petersburg, den größten Städten dreier Kaiserreiche. Die innige Liebe, welche die Kinder ihr die inse späte Alter bewahrten, legt in der That das schönste Zeugnis dasür ab, dass die Mutter es verstanden hat, nicht bloß die treue Pslegerin ihrer Kindheit, sondern, was mehr ist, auch die Theilnehmerin ihres geistigen Lebens und die einsichtsvolle Freundin ihrer reiferen Sahre zu fein.

Bevor wir mit Silfe der spärlichen, uns zu Gebot stehenden Notizen ein Bild von der Anabenzeit des Dichters zu gewinnen suchen, wird es geboten sein, einen Blick auf die Zeitverhältnisse zu werfen, unter denen sein junger Geist sich entfaltete. Die politische Konstellation bei der Geburt eines Schriftstellers ist ja in keinem Falle bebeutungslos, und jedenfalls wichtiger, als die einst jo sorgfältig beachtete Stellung der himmlischen Gestirne, die ihm bei seinem Eintritt ins Leben leuchteten. Ist diese Wahrheit heut zu Tag schon im Allgemeinen anerkannt, so gilt sie wohl ganz vorzüglich bei einem Dichter, ber in jeder Zeile, die er schrieb, von den Ideen seines Sahrbunderts erfüllt war, und und in seinen Werken vor Allem ein

treues Spiegelbild feiner Zeit hinterlaffen bat.

h. heine's erste Jugend fällt in die Jahre der tiefsten Schmach und der trübsten politischen Erniedrigung seines Baterlandes. Selbst der männlichste, hoffnungsfreudigste Dichter unseres Bolkes hatte den Anbruch des neuen Jahrhunderts mit einer Klage der bittersten Berzweiflung begrüßt: überall sah er das Band der Länder gehoben, die alten Formen einstürzen, nirgends dem Frieden und der Freiheit sich einen Justuchtsort öffnen, und es blied ihm nur der zweideutige Troft, aus der rauben Wirklichseit in die Welt des Joeals, in "des herzens stille Räume" zu flüchten, die von der Erde verbannte Freiheit

in das Luftreich ber Traume hinüber zu retten.

In der That herrschten damals überall in Europa, zumal in Deutschland, Justände chaotischer Verwirrung. Die Freiheits- und Gleichheitsibeen der französischen Revolution waren als befruchtender Gährungöstoff in die dumpfe Stagnation des politischen Lebens gefallen; tief auf dem Grunde begann sich's in den schläfrigen Massen langsam zu regen, aber es war noch eine dumpfe, unklare Aufregung der Gemüther, ohne festes Ziel und ohne zuversichtlichen Glauben an eine bessere Zukunft. Aller Augen waren nach Frankreich gewandt, und hingen mit Staunen und Grausen, mit Furcht oder mit Hoffnung, and dem blutig ernsten Schauspiel, dessen und das Getös ihrer Wassen halb Europa erschütterten. Hatte es dem großen Orama doch weder an spannendster Handlung und buntestem Wechsel der Scenen und Dekorationen, noch an Delben gesehlt, deren tragische Schuld durch ein tragisches Ende gesühnt ward! Der erste Theil des Stückes, die Schreckensherrschaft der Guillotine, war zu Ende gespielt, und der Held des zweiten, der allmächtige

Rorfe, welcher, bas Erbe ber Revolution antretend, ihren flaffenden Schlund mit Hekatomben von Schlachtopfern schließen follte, hatte mit den unerhörtesten Erfolgen seine Siegeslaufbahn begonnen. Schon lag ihm Stalien überwunden zu Füßen; schon hatte Desterreich, die Ehre Deutschlands und die eigene preisgebend, in den geheimen Artifeln des Friedens von Campo Formio seine Zustimmung zu einer fünstigen Abtretung des linken Aheinufers an Frankreich ertheilt; schon war der neue Alexander von seinem orientalischen Feldzuge, der fabelhaften Expedition nach Aegypten, glücklich heimgekehrt, und hatte am 18. Brumaire das Direktorium sammt der Verfassung zu treten. Sinen Monat inöter am 13. December 1799 — demielben Sinen Monat später, am 13. December 1799 — bemselben Tage, an welchem H. Heine geboren ward. — war die neue, ganz nach Bonaparte's Absichten gesertigte Verfassung vollendet, und es bewährte sich bald genug das Wort, das Sieves über ihn gesprochen: "Tet haben wir einen Meister; er kann Alles, er versteht Alles, und er will Alles." Im Sturmeslauf ichritt ber fuhne Eroberer binnen weniger Sahre von einer Staffel des Ruhmes zur andern empor: zum Konsul auf Lebenszeit, zum Kaiser der Franzosen, der sich vom Papste krönen ließ und sich die eiserne Krone von Italien selbst aufs Haupt setzte, zum Beherrscher von Spanien, Holland und Belgien, zum Lenker der Geschicke von Desterreich, Preußen und allen übrigen mitteleuropäischen Staaten. Das altehrwürdige deutsche Reich fant in Trummer, nachdem fich die meiften feiner Fürsten in der Stunde der Noth seige von ihm losgesagt und unter dem Protektorate Napoleon's den fluchwürdigen Rheinbund geichloffen; Defterreich wand fich gedemuthigt im Staube, und bem König von Preußen blieb nach den Schlachten von Sena und Eylau zuletzt Nichts von feinen Landen und feiner Macht, als was ihm der hochmuthige Sieger im Tilsiter Frieden als Gnadengeschenk wieder zuwarf.

Die Knabenjahre & Deine's verstrichen fast ganz unter ben birekten Einslüssen der französischen herrschaft. Duffeldorf, damals die hauptstadt des herzogthums Bulich-Berg, war bereits seit bem 6. September 1795 von französischen Revolutionstruppen

x in bitters from

befett, beren Abzug erft am 31. Mai 1801 in Gemäßheit des Lüneviller Friedensichluffes erfolgte. Die Bewohner der Stadt und ihr Eigenthum waren mahrend diefer Zeit unter den Schuß der "großen, freien Ration" gestellt; aber die von ihnen zu beichaffenden Berpflegungstoften der fremden Ginquartierung beliefen sich in den jechtehalb Sahren auf eine Million Thaler, und die heimkehrende vaterländische Besatzung wurde von den erfreuten Bürgern in feierlichem Aufzug durch die Stadtthore geleitet. Im nachsten Sahre wurden die Festungswerke geichleift, und Duffelborf blieb während der nachfolgenden Kriege-ftürme von dem unmittelbaren Walten des furchtbaren Schlachtengottes vericont. Bechielvoll genug freilich waren die Schictfale, welche über die schöne Stadt am Rhein und ihre Umgebung bahinbrauften. Dem Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz, welcher die Malerakademie begründet und durch großartige Bauten Biel fur die Berichonerung und das Aufbluben Duffeldorf's gethan hatte, war am 16. Februar 1799 Maximilian Soseph IV. aus dem Zweibrückener Nebenzweige der Bittelsbacher als Regent in den Gesammtlanden Pfalg-Baiern und im Bergogthume Berg gefolgt. Gin aufgeklarter, jelbit wiffenichaftlich gebildeter Mann, von großer Leutseligkeit und Milde des Benehmens, von strenger Reinheit der Sitten und von einnehmendstem Neugern, wusste er fich durch beilfame und wohlwollende Magregeln bald die Liebe feiner Unterthanen ju erwerben. Gine feiner erften Regierungshandlungen war die Aufhebung des Cenfur-Rollegiums, "weil es den liberalen Gang der Wiffenichaften aufzuhalten scheine", und Ersetzung desselben durch eine Gensur-Kommission mit der Anweisung zu einem "bescheidenen Ber-fahren". Auch dies Inftitut hob er durch eine spätere Berord-nung wieder auf, und überließ der Polizeibehörde die Sorge, gegen Die Berbreiter staatsgefährlicher oder verleumderischer Schriften eine Untersuchung bei der Landesdirektion anhängig zu machen. Auch für das Wohl des Handels und der Fabriken traf er beilfame Ginrichtungen. Die Dberleitung der Regierungsgeschäfte im Serzogthum Berg übertrug Maximilian Sofeph aufänglich dem Freiherrn von Hompesch, seit dem Sahre 1804 jedoch, mit Abtretung eines Theils der Hoheitsrechte, vorherrschend seinem Better, dem Herzog Wilhelm von Baiern. Auch dieser regierte nur kurze Zeit. "Damals hatten nämlich die Franzosen," wie heine mit tressendem Wist diese Periode charakteristert, "alle Grenzen verrückt, alle Tage wurden die Länder neu illuminiert; die sonst blau gewesen, wurden jest plöglich grün, manche wurden sogar blutroth, die bestimmten Lehrbuchseelen wurden so sehr vertauscht und vermischt, das kein Teusel sie mehr erkennen konnte, die Landesprodukte änderten sich ebenfalls, Sichorien und Kunkelrüben wuchen jest, wo sonst nur Hasen und hinterher lausende Landjunker zu sehen waren, auch die Charaktere der Bölker änderten sich, die Deutschen wurden gelenkig, die Franzosen machten keine Romplimente mehr, die Engländer warsen das Geld nicht mehr zum Fenster hinaus, und die Benetianer waren nicht schlau genug, unter den Kürsten gab es viel Avancement, die alten Könige bekamen neue Unisormen, neue Königthümer wurden gebacken und hatten Absat wie frische Semmel, manche Potentaten hingegen wurden von Haus und Hof gesagt, und mussten auf andere Art ist Brot zu verdienen suchen."

Der Länderschacher und Bölfertausch stand in vollster Blüthe. Am 25. December 1805 wurde zu Paris ein Traktat unterzeichnet, wonach Preußen seinen Antheil des Herzogthums Cleve auf dem rechten Rheinuser an Frankreich abtrat; gleichzeitig wurde der Kursürst Maximilian Soseph (am 1. Januar 1806) zum König von Baiern erhoben, und als Kourtage für die Standeserhöhung seines Betters verlor der bisherige Statthalter des Herzogthums Berg, Herzog Wilhelm, sein Land an die Franzosen. Am Tage seiner Abreise von Düsseldvorf nahm er in einem vom 20. März 1806 datierten Erlassein) einen liebevollen Abschied von seinen bisherigen Unterthanen, und Foachim Murat, der Schwager Napoleon's, hielt als Regent des aus den absgetretenen deutschen Rheinlanden für ihn geschaffenen Großberzogthums Cleve-Berg seinen Einzug in die neue Residenz. Ein wohlmeinender, offenherziger Mann, von soldatisch straffen Formen, jeder Schmeichelei abhold, erwiderte er dem Bürgermeister, der ihn bei der Holdigung mit einer langen salvungsvollen Rede empfing: "Es ist unmöglich, das man mich in einem Lande, sur das ich noch Nichts gethan, schon lieben kann,

aber man wird mich lieben, ich versichere es." Und in Wirk-lichkeit ließ es Soachim I. an ben ernsthaftesten Bemühungen nicht fehlen, sich die Zuneigung der seiner Obhut anvertrauten Bevölkerung zu erwerben. Er suchte zunächst dem Nothstande derfelben durch Getreide-Bufuhren abzuhelfen, die er vom linken Rheinufer in betrachtlicher Menge herbeischaffen ließ. Auch mahrend seiner bald darauf erfolgten Entfernung vergaß er nicht seiner neuen Pflichten. Gine von ihm nach Paris berufene Deputation des Sandelsstandes aus beiden Berzogthumern muffte ihm ihre Buniche und Ansichten vortragen, wie handel und Ka-brifwesen des Landes noch mehr zu heben sei. Selbst als er sich in Polen befand, erwirkte er beim Kaiser den Elberfeldern wohlthätige Sandelsbegunstigungen, und erließ aus Barichau eine umständliche Berfügung, welche ben Pensionsftand der Staats-biener, ihrer Wittwen und Kinder in feststehender Weise ordnete. Obichon sein Minister Agar, den er persönlich besonders schätzte, ein Franzose war, zeigte Soachim sich im Uebrigen einer Besetzung der Beamtenstellen durch Franzosen höchft abgeneigt, und als er im Sahre 1807 einige frangofifche Militars beim Kontingent anstellte, richtete er an sie die ausdrückliche Mah-nung, seiner Wahl Chre zu machen, und nie zu vergessen, daß sie fortan nicht mehr in französischen, sondern in deutschen Diensten stünden, bei einem Fürsten, der ein Mitglied des Rheinbundes fei. Gelbst dem Raiser gegenüber sprach er in Betreff seiner Unterthanen nicht felten abnliche Grundsätze aus, und juchte fie in Opposition gegen Deffen Billen geltend zu machen.

Während solchergestalt das Großherzogthum, besonders in Bezug auf Sandel und Fabriken mittels der nachbarlichen Verbindung mit Frankreich, durch die neue Regierung mancherlei Bortheile erhielt, und gleichfalls in Verwaltung und Sustiz mehr als Eine nügliche Einrichtung ins Leben trat, lastete dagegen von nun an die französische Militär-Konskription mit schwerem Druck auf dem Lande, und eine verfehlte Kinanzoperation die Prägung des bergischen Großhens, — sowie die Einführung einer hohen Kamiliensteuer gereichten der Bevölkerung zu großem Schaden. Doch suchte der neue Regent seinen Unterthanen auch in Betreff der verhassten Militär-Konskription billige Erleichte-

rungen zu verschaffen, indem er z. B. den Bezirk Elberfeld in Berücksichtigung seines großen Bedaufs an Fabrikarbeitern gänzlich von derselben befreite. Mit aufrichtigem Bedauern vernahm daher das Land im Sommer des Fahres 1808 die Runde, das Soachim Murat, zum Könige von Neapel avanciert, das Herzogthum Berg wieder an Napoleon abgetreten habe, der es am 3. März des folgenden Sahres dem fünfjährigen Sohne seines Bruders Ludwig, dem Kronprinzen von Holland, Napoleon Ludwig, übertrug. Seltsam und unpatriotisch genug klingt es, wenn H. heine in einer Anwandlung legitimistischer Laune deshalb bei einer späteren Gelegenheit<sup>12</sup>) den Kaiser der Franzosen, Napoleon III., seinen "legitimen Sonverän" nennt, da ziener ältere Bruder "niemals abdiciert" habe, und "sein Kürstenthum, das von den Preußen occupiert ward, nach seinem Ableben dem jüngeren Sohne des Königs von Holland, dem Prinzen Louis Napoleon, de jure zugefallen" sei.

Uedrigens behielt sich Napoleon I. ausdrücklich die Oberregierung des Großherzogthums bis zur Majorennität seines Ressen von nach Land wurde nach französischer Schaldone, frast eines kaiserlichen Dekretes vom 14. November 1808, sofort in Departements, Bezirke, Kantone und Gemeinden eingetheilt. Kährend ein französischer Senator, Graf Köderer, von Düsseldorf aus als Minister und Staatssektum regierte, und die Bewohner mit einer Unzahl drückender Steuern<sup>13</sup>), mit Einführung der Salz und Labak-Regie und mit einer unverschämt strengen Handhabung der Kontinentalsperre belästigte, wurden ihnen auf der anderen Seite die Segnungen zener bürgerlichen Gleichheit zu Keil, mit welchen der siegereiche Sohn und Erbe der Revolution die seinespehaft zeher Urt, nehlt allen daraus entspringenden Rechten und Berbinblichkeiten, aushoh, also die bisher leibeigenen oder diensstene Bauern in vollen Genus der die Köngerlichen Rechten und Brebinblichkeiten, aushoh, also die lührerbrückung aller im Großherzogthum Berg bestehenden Lehen, deren Ländereien als freies Eigenthum

den Lehnsfassen anheimselen, und die Ausselbung aller Frohnbienste ohne Entschädigung. Am 31. März desselben Jahres wurden die Versheirathung Abliger mit Töchtern des Bauern- und Bürgerstandes verboten, abgeschafft. Drei Jahre später, mit dem 11. Februar 1812, traten die heilsamen Resormen des Gerichtswesens und der Justizverwaltung nach napoleonischem Muster in Kraft. Von diesem Tage an war jedes Privilegium in Jurisdistionssachen erloschen, alle Bewohner des Großberzogsthums gehörten fortan ohne Unterschied der Person bei gleichen Källen vor denselben Richter, und wurden nach denselben Formen behandelt, und die Zustiz war von der Verwaltung getrennt. Die Richter, mit Aussahme der Friedensrichter, wurden einstweilen auf fünf Sahre ernannt, und hatten nur im besonderen Verdienstsalte eine Verlängerung ihrer Amtsdauer auf Lebenseit zu erwarten. Mit Einführung der französsichen Sesehücher und Dekrete in Betress der Justizverwaltung traten, wie in Frankreich, Kriedensgerichte, Gerichtshöse erster Instanz, Schwurgerichte und ein Appellationsgericht, von dem die Kassations-Keturse an den Kassationshof nach Paris gingen, ins Leben, und am 29. Mai 1812 wurde in Düsseldorf das erste Schwurgericht erössens

ein Appellationsgericht, von dem die Kassations-Rekurse an den Kassationshof nach Paris gingen, ins Leben, und am 29. Mai 1812 wurde in Düsseldorf das erste Schwurgericht eröffnet.

Es kann nicht Wunder nehmen, daß, bei so vielen praktischen Bortheilen des neuen Regierungssystems, die skädtische und mehr noch die ländliche Bevölkerung des Großherzogkhums ohne allzu großes Bedauern das deutsche Reich zusammenstürzen sah, und sich fast ohne Murren in die veränderten Zuskände fügte. Was galt den Bürgern und Bauern am Rheine das heilige deutsche Reich, und was konnte es ihnen gelten? Was hatte es sür sie gethan, und in welcher fühlbaren Verbindung standen sie mit ihm? Es war za längst zum mark- und krastlosen Schatten seinstmaligen Größe herabgesunken, und fristete nur noch ein kümmerliches Scheinleben in verknöcherten Formen, leeren Titeln und einem pedantischen Ceremoniell. Nur auf das Nächste, auf das Gedeisen des engeren Vaterlandes, waren die Wünsche der Bevölkerung gerichtet, und man hatte sich längst gewöhnt, dessen Flor auch ohne die Größe und Krast des Reiches für möglich zu halten. Waren die Sympathien für die französsische

Revolution, welche die rheinlandischen Republikaner, Sofeph Gorres an der Spite, in jungftverfloffenen Sahren auf bleidenichaftlichste geschürt hatten, auch in Folge des Schreckensinstems der Guillotine und des ihm gefolgten Militar-Terrorismus wejentlich geschwächt worden, so blieben doch die einmal geweckten 3weifel an dem Recht des Bestehenden und die Tendeng durchgreifender politischer Reformen mach in den Gemuthern, und jede Aenderung stellte sich leicht als ein Fortschritt dar. Zudem ließ sich ja nicht leugnen, daß durch die neuen Einrichtungen manches jahrhundertelang schweigend erduldete Unrecht, mancher veraltete Mijsbrauch und Zwang im handumdrehen beseitigt ward; die französischen Gesetz hatten mindestens den Borzug, einfach, Klarverständlich und für Alle gleich zu fein; dem Bürger und Bauer schmeichelte es, wenn der fruher fo bariche Amtmann jett demuthig vor ihnen die Mute zog und Seden höflich wie feines Gleichen als citoyen begrüßte, und der Kaifer ließ es por Allem an den großmuthigften Berheißungen nicht fehlen. So erschien — abgesehen von der Militär-Konffription, der Zeder sich gern zu entziehen suchte — die französische herrschaft den meisten der Bewohner des Rheinlandes kaum als ein Unglück, oder höchstens als eine vorübergehende Kalamität, und Napoleon war ihnen das gewaltige Werkzeug, beffen fich die Borsehung bediente, um eine beffere Butunft herauf zu führen.

Die Wirkung dieser Einstüsse auf die Knabenzeit h. heine's kann nicht scharf genug betont werden, wenn man zu einer gerechten Bürdigung seiner Entwicklung und seiner nachmaligen schriftstellerischen Thätigkeit gelangen will. Um so weniger dürsen wir dies Moment außer Ucht lassen, als er selbst den höchsten Werth darauf legt, und jene Einslüsse der französsischen Zeit im Buche "Le Grand" mit unübertrefslicher Lebenskrische geschildert hat. Es unterliegt keinem Zweisel, das vor Allem der frühzeitig innige Berkehr mit den kecken und beweglichen Etementen der französsischen Nationalität ihm selbst jene bewegliche Kühnheit und Sicherheit, vielleicht auch ein gut Kheil jener Grazie verlieh, womit er das Schwert wider die alte Gesellschaft erhob. Andererseits freilich wurden durch diesen Verkehr nicht minder in der jungen Seele des Knaben die ersten Keime zu jener

schillernden Leichtfertigkeit bes Charafters gelegt, welche ben Ernfi feiner Ueberzeugung spaterhin oftmals in jo zweifelhaftem Lichte

ericbeinen liek.

Wir baben schon erwähnt, daß sein Bater ein enthu-fiastischer Bewunderer Napoleon's war. "Bollte Gott, wir hätten ihn noch!" seufzte er, als in den Tagen der Reftauration von feinen Samburger Berwandten auf ten Raifer und beffen Generale gescholten ward, und dann wandte er sich an Sarry, der bei Davoust's, bes Prinzen von Edmubl, Rudtebr nach Franfreich auf der Rheinfahre mit Demfelben frangofiid gefprochen : "Sage mal, harry! war er nicht ein liebenswürdiger Mensch?" 14) - Für die jubische Kamilie Beine's gewann außerdem die frangofische Zeit noch eine befondere Bedeutung. Napoleon, der zu Rekruten Alles gebrauchen konnte, was eine Waffe zu führen im Stande war, hatte ben Anfang gemacht, Die Suden ben Chriften gleichzustellen; er muffte in ihren Mugen also faft wie ein Meffias erscheinen, ber bas taufenbjährige Soch burgerlicher und politischer Knechtschaft von ihnen abnahm, und ihnen die vorenthaltenen Menschenrechte guruckgab. In Preugen gelangten die Suden erft am 11. Marg 1812, nachdem Sardenberg Staatstangler geworden war, in den Befig burgerlicher Rechte, — eine Bergunftigung, die ihnen nach Beendigung bes Befreiungstampfes, in beffen Schlachten fie wacker mitgefochten, raich wieder verfürzt und verfummert ward. Die mit dem Chrenfreug und dem Officiersdiplom beimfehrenden judischen Rrieger mufften aus der Armee icheiden, wenn fie fich nicht gu Gemeinen begradiert sehen wollten, und der Wiener Rongress forgte dafür, die den Suden ertheilten Berheißungen illuforisch gut machen, indem er die Ausführung derfelben dem Bundestage anheimgab, b. h. fie ad calendas graecas vertagte.

Von tieffter und nachhaltigster Einwirkung auf die geistige Entfaltung des Knaben muß aber der französische Unterricht gewesen sein, den h. heine während des größten Theils seiner Schulzahre im Lyceum genost. Vorher besuchte er, wie aus einem bis jest ungedruckten humoristischen Gedichte aus seinen letzten Lebensjahren hervorgeht, die ABC-Schule einer Frau hindermans. Er schildert böchtt eraöklich, wie er dort im Flügel-

tleibe als das einzige kleine Bübchen zwischen einem Dutend aller-liehster, ganz erbärmlich buchstadierender Mägdlein saß, während die wackelköpfige Alte mit der Brille auf der langen Nase, die vielmehr einem Eulenschnabel glich, im Lehnstuhl thronte und die arme kleine Brut ausst grausamste mit der Birken-ruthe maltraitierte. Dann wurde er mit mehren anderen Kna-ben seines Alters in die istaelitische Privatschule geschickt, welche ein entsernter Verwandter seiner Familie, ein Derr Nintelsohn (mit Geburtsnamen Ballach) aus Hamburg, in einem Hause der Retingerstraße hielt. Der Umgang des jungen heine war zur Zeit seines Ausenthaltes in Düsseldorf meist auf seine israelitischen Verwandten und auf Spielkameraden seiner eigenen Konkessichen Verwandten und auf Spielkameraden seiner eigenen Oheim, der Doktor Simon van Geldern, welcher auf der linken Seite des kurzen Gäschens wohnte, das von des Andreas- nach tleibe als das einzige fleine Bubchen zwischen einem Dutend aller-Seite des kurzen Gäschens wohnte, das von des Andreass nach der Mühlenstraße führt. Harry's beste Freunde und Spielgefährten waren Joseph Neunzig, der Sohn eines Bäckermeisters und Bierbrauers, dessen haus (Nr. 606) wenige Schritte von dem heine'schen Hause gelegen war, — Samuel Heinrich Prag (gest. den 26. Juli 1868 als Stadtrath in Dusseldorf), der mit ihm die Rintelsohn'sche Schule besuchte, und ein katho-lischer Knabe, Fris von Wizewsky, der im Dusselbache neben dem Franciskanerkloster ertrank, als er auf Harry's Aufforderung ein hineingefallenes Räplein retten wollte. Dies traurige Ereignis machte einen unauslöschlichen Eindruck auf das Gemuth des Dichters, und nicht nur in den "Reisebildern", sondern auch noch in späterer Zeit hat er in den "Liedern des Romancero" eine pietätsvolle Erinnerungsblume auf das Grab des lieblichen Knaben gepflangt. 15)

Im elterlichen Sause ward Sarry zu einer strengen Erfüllung der jüdischen Keligionsvorschriften angehalten. Wie genau er dieselben beobachtete, zeigt folgendes Beispiel, das Zoseph Meunzig berichtet. Die beiden Kinder standen an einem Sonnabend auf der Straße, als plößlich ein Hauß zu brennen begann. Die Sprißen rasselten herbei und die müßigen Gasser wurden aufgefordert, sich in die Reihe der Löschmannschaften zu stellen, um die Brandeimer weiter zu reichen. Als an Harry

die gleiche Aufforderung erging, fagte er beftimmt; "Ich barf's nicht, und ich thu's nicht, denn wir haben heut Schabbes!" Schlau genug muffte der acht- bis neunjährige Knabe jedoch ein anderes Mal das mosaische Gebot zu umgehen. Un einem ichonen herbittage - es war wieder ein Samstag - ipielte er mit einigen Schulkameraden por dem Pragiden Saufe, an Deffen rebenumranktem Spalier zwei faftige reife Beintrauben fast bis zur Erde herabhingen. Die Kinder bemerkten Dieselben und warfen ihnen lufterne Blicke gu, aber der Borichrift gebentend, nach welcher man an judischen Feiertagen Nichts von Bäumen abpflücken barf, mandten fie bald der verführerijchen Ausficht den Ruden und festen ihr Spiel fort. Sarry allein blieb vor den Traubchen fteben, beaugelte fie nachdenklich aus geringer Entfernung, sprang dann ploblich bis an bas Spalier heran, bifs die Weinbeeren eine nach der andern ab, und verzehrte sie. "Rother Sarry!" - Diefen Spitnamen hatten ihm feine Kameraden wegen der röthlichen Farbe feines haares ertheilt, Die fpater mehr ins Braunliche überging - "Rother Sarry!" riefen die Rinder entfett, als fie fein Beginnen gewahrten, "was haft du gethan!" - "Nichts Bojes," lachte der junge Schelm; "mit der hand abreißen darf ich nichts, aber mit dem Munde abzubeißen und zu effen hat uns das Gejet nicht permebrt."

Es wird sich uns am späterem Orte Gelegenheit bieten, H. Heine's Stellung zum Audenthum in den verschiedenen Perioden seines Lebens ausführlich zu beleuchten. Schon jest aber möchten wir die Bichtigkeit dieser Beziehungen im Borbeigehn hervorheben. Die jüdische Abstammung des Dichters blied ihm zeitlebens eine unversiegbare Quelle von Liebe und von Pass, je nachdem er das hereische Märtyrerthum und die zweitausendjährige Leidensgeschiebte, oder die starrsinnige Beschränkleheit ins Auge fasst, mit welcher seine israelitischen Landsleute an veralteten Formen sesstheten und sich den Fortschritten der Givilization widersetzen. Das eine Mal sind ihm die Auden zein Urübelvolk, das aus Aegypten, dem Baterland der Krokobile und des Priesterthums, kam, und außer den Hautkrankheiten und den gestohlenen Gold- und Silbergeschirren auch eine se-

genannte positive Religion mitbrachte, eine sogenannte Kirche, ein Gerüfte von Dogmen, an die man glauben, und heiligen Ceremonien, die man feiern musste, ein Vorbild der späteren Staatsreligionen. D dieses Aegypten!" ruft er mit bitterer Berwünschung aus, "seine Fabrikate troben der Zeit, seine Pyramiden stehen noch immer unerschüterlich, seine Mumien sind noch so unzerstörbar wie sonst, und eben so unverwüstlich ist jene Bolksmumie, die über die Erde wandelt, eingewickelt in ihren uralten Buchstabenwindeln, ein verhärtet Stück Weltgeschichte, ein Gespenst, das zu seinem Unterhalte mit Wechseln und alten Hosen handelt, schaurige Gebete verrichtend, worin es seine Leiden bezammert und Völker anklagt, die längst von der Erde verschwunden sind und nur noch in Ammenmärchen ver Stoe verschünnden sind und nur noch in Ammenmarchen leben — der Zude aber, in seinem Schnerze, bemerkt kaun, daß er auf den Gräbern dersenigen Feinde sitzt, deren Untergang er vom hinmel ersteht." In ähnlicher Stimmung nennt er ein anderes Mal die Zuden "die Schweizergarde des Deismus. Sie können bei politischen Fragen so republikanisch als möglich denken, ja sich sogar sansküldtisch im Kothe wälzen; kommen aber religiöse Begriffe ins Spiel, dann bleiben sie unterhänige Kammerknechte ihres Sehovah, des alten Fetisches, der doch von ihrer ganzen Sippschaft Nichts mehr wissen will und sich zu einem gottreinen Geist umtaufen lassen, einem Parvenu des himmels, der vielleicht gar nicht mehr wissen will, dass er pa-lästinischen Ursprungs und einst der Gott Abraham's, Jjaak's und Jakob's gewesen ist". Man darf wohl an die Ehrlichkeit seiner Aeußerungen glauben, wenn heine in solchen Momenten versichert, daß er "auf seine judische Abstammung niemals eitel versichert, dass er "auf seine zudische Abstammung niemals eitel war"; ebenso aufrichtig aber sind seine Worte gemeint, wenn er ein andermal die deutsche Nation dadurch zu ehren gedenkt, daß er sie mit dem jüdischen Volke vergleicht, eine innige Wahlverwandtschaft zwischen "diesen beiden Völkern der Sitklickfeit" sindet, Judäa als die Wiege des modernen kosmopolitischen Princips der Freiheit und Gleichheit betrachtet, und in diesem Sinne behauptet, daß heut zu Tag "nicht bloß Deutschland die Physiognomie Palästina's trage, sondern auch das übrige Europa sich zu den Suden erhebe". Mit den Sahren steigerte sich die Vorliebe heine's für das Religions. und Kulturleben seiner Stammgenossen und die Vewunderung für den unbeugsamen Sinn, ten sie sich, troß achtzehn Jahrhunderten des Elends und der Verfolgung, die auf den heutigen Tag bewahrt. "Ich habe sie seitdem besser würdigen gelernt", sagt er in den "Ceständnissen", "und wenn nicht jeder Geburtöstolz bei den Kämpfen der Revolution und ihrer demokratischen Principien ein närrischer Widerspruch wäre, so könnte der Schreiber dieser Blätter stolz darauf sein, das seinen Ahnen dem edlen Hause Sprael angehörten, dass er ein Abkömmling jener Märtyrer, der Welt einen Gott und eine Moral gegeben, und auf allen Schlachtseldern des Gedankens gekämpft und gelitten haben." 16) Mögen diese Neußerungen aus verschiedenen Echensperioden auf den ersten Blick noch so widerspruchsvoll erschensperioden auf den ersten Blick noch so widerspruchsvoll erschen, so konstateren sie doch vorläusig auf jeden Fall den Einfluß, welchen die jüdische Abstammung des Dichters von seiner Kindheit die in seine letten Tage auf seine Anschaungsweise geübt hat.

Alle Mittheilungen stimmen darin überein, daß D. Seine ein ziemlich wilder, ausgelassenr Knabe war, dessen Berstandeskräfte sich frühzeitig entwickelten und ihm ein überlegenes Ansehn bei seinen Altersgenossen verschaften. Der Bater hatte manchmal seine liebe Noth mit dem unbändigen Tungen, welcher bei jedem Possensche, der in der Nachbarschaft verübtwurde, sicher an der Spize stand, oder doch einen hervorragenden Antheil daran nahm. Die übliche Strase, das Einsperren in den Hühnerstall, versehlte bald ihre Wirkung; denn Harry wusste sich in seinem Gefängnis auss beste zu amüsseren. Mit natürlichster Stimme krähte er wie ein Hahn, und brachte durch sein Kikristäh alles Geslügel der Nachbarhöse in Aufruhr. Statt ein gefürchteter Schreckensort zu sein, blied das Hühnerhäuschen lange Jahre ein Lieblingsspielplat des Knaben, und als er im Laufe der Zeit drei Geschwister — Charlotte, Gustav und Maximilian — erhielt, wurden mit ihnen in diesem Versted und in den großen Waarenksischen mit shen in desem Versted und in den großen Waarenksischen wie dose zu gendspiele aufgesührt, welche das an seine Schwester gerichtete Lied: "Mein Kind, wir waren Kinder" so reizend beschreibt. Mehr, als die Einsperrungsstrafen

bes Baters, mar die berb zuschlagende Sand ber gestrengen Mutter gefürchtet, und zwar nicht bloß von den eigenen Kindern, fondern auch von den Nachbaröfnaben, wenn Dieje mit Senen zugleich einen Schabernack verübt oder ihnen ein kleines Leid zugefügt hatten. Dem Joseph Neunzig z. B. paffierte einst das Malbeur, Sarry beim Spiele durch einen Steinwurf fo heftig am Ropf zu verleten, dass das Blut aus der Wunde floss. Muf das Geschrei des Knaben eilte die Mutter herbei, und der Uebelthäter hatte kaum Zeit, fich in bas elterliche Saus gu flüchten, als ichon Frau Betty ihm nachgestürmt kam, und ihn durch die Drohung erschreckte: "Wo ift der boje Junge, der meinem Sarry ein Loch in den Ropf geworfen hat? Ich will's ihm eintranken!" Sofeph verkroch sich voll Angst unter das Bett, und war froh, daß ihn Niemand dort auffand. Als er später auf der Universität Bonn harry an jenen Steinwurf erinnerte, sprach Dieser mit ironischem Lächeln: "Wer weiß, wozu es gut mar! Hattest Du nicht die poetische Alder getroffen und mir einen offenen Kopf verschafft, jo ware ich vielleicht niemals ein Dichter geworden!" -

In seinem gehnten Sahre trat Harry in die untere Rlaffe ber von den Frangosen in den Räumen des ehemaligen Francistanerflofters errichteten höheren Unterrichtsanftalt ein, welche da= mals das Lyceum bieß, und später unter der preußischen Regierung ben Namen Gymnasium annahm. Früher hatte sich in den katholischen Rheinlanden das gejammte Schul- und Unterrichtswesen fast ausschließlich in Sanden der geistlichen Orden, insbesondere der Zesuiten, befunden. Mit Aufhebung der Rlöfter waren jedoch ihre Lehranftalten ihres Bermögens beraubt worden, und mehtstentheils eingegangen. Die Franzosen hatten sich daber !! an den meiften Orten gur Unlegung neuer Schulen genöthigt gesehen, die in Bemäßheit des faiferlichen Defretes vom 17. Marz 1808, ohne Ruchicht auf Verschiedenheit der Sprache, Sitte und Bildung, völlig nach bem Zuschnitt der in Frankreich begrundeten Unftalten eingerichtet wurden. Die Lehrfrafte aller höheren und niederen Schulen von der Rordfee bis zum Mittelmeer follten nach dem Willen des Raifers ein organisches Banges bilden, das von oben herab durch einen, dem Minister des Innern

verantwortlichen Großmeister, Fontanes, gelenkt ward. Dieser entschied über die Austellung, Beförderung oder Absehung fammtlicher Lehrer, und suchte nicht sowohl ein wiffenschaftliches, als ein politisches Biel zu erreichen: es follten die beutiden Schüler zu willfährigen Unterthanen Napoleon's und zu brauchbaren Werkzeugen seiner Regierung gemacht werden. Die Unterrichtssprache und alle Lehrbücher, selbst die der Geometrie und Prosodie, follten frangofisch fein; Lehrer, welche nur Deutsch perstanden, wurden entfernt: fast ein Drittbeil fammtlicher Stunden muffte auf frangofische Grammatit und Literatur verwandt werden. "Die Anstalten, vor Allem die Lyceen", berichtet ein hervor-ragender Geschichtschreiber dieser Periode, 17) "trugen einen halb klösterlichen, halb militärischen Charakter; ein Theil der Zöglinge, die fogenannten Internen, hatten in denfelben nicht allein Unterricht, fondern auch Wohnung und Koft; fie lebten gemeinfam, und nach außen so abgeschloffen wie früher in den Klofterschulen; während des Effens ward vorgelesen; Briefe durften die Zöglinge nur durch den censeur, Taschengeld nur durch den proviseur empfangen. Die Bucht war foldatisch, die Schüler waren in Rompagnien unter Sergeanten eingetheilt; gingen fie gemeinfam aus, so marschierten sie in Reih' und Glied, ten censeur und Exerciermeister an ber Spite; ber große Bonapartehut und ein grauer Rock mit rothem Golbatenkragen gehörten gur Rleidung der Knaben; Trommelichlag verkundete den Anfang und das Ende des Unterrichts. Die meiften Lehrer waren gwar Deutsche, aber Deutsche von geringer Bildung, da das Schulfach weder Ehre noch Auskommen verhieß; in den meiften Unftalten wurde daher ber Unterricht von einigen früheren Ordensgeiftlichen ertheilt, benen andere Aussicht nicht offen stand."

Auch im Eyceum zu Duffelborf waren die Lehrer fast lauter katholische Geistliche, unter denen sich manche ehemalige Mitglieder des Fesuitenordens befanden 18). Die Leitung der Anftalt war in der französischen Periode dem Nektor Schallmeyer anvertraut, einem geistlichen Herrn, der hauptsächlich den deutschen Sprachunterricht ertheilte, aber auch für die oberste Klasse Borlesungen über Philosophie hielt, "worin er ununwunden die freigeistigsten griechischen Systeme auseinandersetze, wie greu

diese auch gegen die orthodoxen Dogmen abstachen, als beren Priester er selbst zuweilen in geistlicher Amtstracht am Altar fungierte. Es ist gewiss bedeutsam", schreibt Seine in den "Ge-ständnissen", — "und vielleicht einst vor den Assisse im Thale Sosaphat kann es mir als circonstance attenuante angerechnet werden, daß ich schon im Anabenalter den besaaten philosophischen Borlefungen beiwohnen durfte. Diefe bedenkliche Bergunftigung genofs ich vorzugsweise, weil der Rektor Schallmever fich als Freund unserer Familie gang besonders für mich interessierte: einer meiner Dehme, der mit ihm zu Bonn ftudiert hatte, war dort fein akademischer Pplades gewesen, und mein Großvater errettete ihn einst aus einer todlichen Krankheit. Der alte Berr besprach sich desshalb sehr oft mit meiner Mutter über meine Erziehung und fünftige Laufbahn, und in folder Unterredung ertheilte er ihr einstmals ben Rath, mich dem Dienste der Rirche zu widmen und nach Rom zu schicken, um in einem bortigen Seminar katholische Theologie zu ftudieren; durch die einflussreichen Freunde, Die der Rektor Schallmeper unter den Vralaten bes höchften Ranges befaß, verficherte er im Stande zu fein, mich zu einem bedeutenden Kirchenamte zu fordern." Die Mutter fclug indeffen dies verführerische Anerbieten aus, und in der That ruft ber Gedanke, dafs Beine gur geiftlichen Laufbahn beftimmt gewesen sei, so humoristische Betrachtungen bervor, daß der Dichter bei Erzählung dieser Thatfache es fich nicht verfagen tann, die muthwilligften Spekulationen barüber anzuftellen, wie er fich wohl im schwarzseidenen Mantelden des romischen Abbate, im Bioletiftrumpf des Monfignore, im rothen Kardinalshute, ober gar mit ber breifachen Krone auf dem haupte ausgenommen hatte, den Segen ertheilend der Stadt und der Welt!

"Etwas beutsche Sprache," berichtet heine an einer anderen Stelle (Sämmtl. Werke, Bd. I, S. 240) "lernte ich auch von dem Professor Schramm, einem Manne, der ein Buch über den ewigen Frieden geschrieben hat, und in dessen Klasse sich meine Mithuben am meisten rauften." Der Unterricht in der Mathematik war dem Prosessor Vrewer übertragen, die griechsichen und lateinischen Klassische wurden von Prosessor Kramer expliciert, während der Abbé J. B. Daulnop, "ein emigrierter Franzose,

ber eine Menge Grammatiken gefchrieben und eine rothe Perrucke trug", der frangofischen Rlaffe vorstand. Bu feinen Lehrfachern gehörte, auger der Rhetorif und Dichtfunft, auch die Histoire allemande. Er war im gangen Symnafium ber Einzige, welcher deutsche Geschichte portrug, und in feinen Lehrstunden fielen bei dem Berfuch, die Böglinge jum Berftandnis und Gebrauch ber frangofischen Sprache beran zu dreifieren, oft die ergöplichsten Scenen vor. "Da gab es manches jaure Bort, " ergabit uns Beine im Buche Le Grand. "Sch erinnere mich noch jo gut, als ware es gestern geschehen, bas ich durch la réligion viel' Unannehmlichkeiten erfahren. Wohl fechsmal erging an mich die Frage: Henri, wie beift der Glaube auf Frangofisch? Und jechsmal und immer weinerlicher antwortete ich: Er beint le crédit. Und beim fiebenten Dale, firschbraun im Besichte, rief der muthende Eraminator: er beint la réligion - und es reg-

nete Prügel, und alle Rameraden lachten."

Um Ende jedes Schuljahres fanden im Lyceum öffentliche Drufungen ftatt, und einige ber Zöglinge trugen bei Diejer Belegenheit auswendig gelernte Gedichte vor. Auch harro traf einstmals das Loos, bei dem feierlichen Schulaktus ein solches Gedicht zu deklamieren. Der junge Gymnafiaft ichwarmte gu jener Zeit für die Tochter des Oberappellationsgerichts-Präfidenten von A., ein hubsches, schlankes Mädchen mit langen blonden Locken. Der Saal, in welchem die Festlichkeit stattfand, war Ropf an Ropf gefüllt. Born auf prachtvollen Lehnstühlen jagen die Schulinspektoren, und in der Mitte, zwischen benjelben, ftand ein leerer goldener Geffel. Der Prafident tam mit feiner Tochter fehr fpat in den Saal, und es blieb nichts Underes übrig, als bem ichonen Fraulein auf bem leerstehenden goldenen Seffel, zwischen den ehrbaren Schulinspektoren, ihren Plat anzuweisen. harry war in der Deklamation bes Schiller'ichen Tauchers eben bis zu dem Berfe gelangt:

"Und der König der lieblichen Tochter winkt —" da wollte es ein Missgeschick, das sein Auge gerade auf den goldenen Seffel fiel, wo das von ihm angebetete schöne Mad-chen saß. Harry stockte. Dreimal wiederholte er die Worte: "Und der König der lieblichen Tochter winkt", aber er fam nicht

weiter. Der Alassensehrer sonfslierte lauter und lauter — Harrh hörte Nichts mehr. Mit großen, weit offenen Augen schaute er, wie auf eine überirdisch Erscheinung, auf die schöne Maid im gelbenen Sessel, und sank dann ohnmächtig nieder. "Daran mußs die Hitze im Saale schuld gewesen sein", sagte der Schulinspektor zu den herbei eilenden Eltern, und ließ die Fenster öffnen. — "Wie war ich damals unschuldig!" rief H. Heine ein Mal über das andere aus, als er nach vielen Jahren seinem

Bruder Max diese Jugenderinnerung erzählte.

Wenn man bem Ginflusse ber ersten Jugendeindrücke auf bie späteren Werke des Dichters nachspürt, wird man einerseits ber Unregungen gebenken muffen, welche bas beitere Leben am Rhein in der freundlichen Stadt mit ihrer lieblichen Umgebung, mit ben stattlichen Alleen bes Hofgartens, mit ihrer leichtlebigen, ftets zum Scherz aufgelegten Bevölkerung, mit ihrem bunten Rarnevalstreiben und ihren blumengeschmückten Straffenaltaren bei ben feierlichen Proceffionsumzugen, bem empfänglichen Gemuty und ber lebhaften Phantasie bes Knaben gewährten. Undererseits aber fehlte seinem Jugendumgange und seinen frühesten Erlebnissen auch nicht jenes buftere, unheimliche Element, das in den "Traumbildern" und zahlreichen anderen Gedichten bes "Buches ber Lieber" mit fo überrafdender Starte hervortritt. Maximilian Beine erzählt von dem Berkehr feines Bruders Barry mit einem jungen phantasiereichen Mabchen, bas Josepha oder, mit rheinländischer Abfürzung des Namens, Sefchen hieß. Ihr Dheim war Scharfrichter in Duffeldorf, und lebte ganglich vereinsamt in dem abgelegenen Freihause. Zu diesem sinnigen und feltsamen Wefen, das eine Waise war, fühlte ber Anabe fich magnetisch hingezogen; seine Besuche füllten oft ihre ein= famen Stunden aus. Un diefem dufteren, verfehmten Orte traf er zuweisen auch des Scharfrichters Schwester, die sogenannte "Bere von God,", welche ben Kindern die unheimlichsten Boltsfagen erzählte und ihnen schauerliche Todtenlieder vorsang, Ein Ereignis in dem Freihause, das seine jugendliche Freundin ihm mit allen Einzelheiten berichtete, blieb besonders lebhaft in der Erinnerung des Dichters. Eines Tages wurde Josepha frühzeitiger als gewöhnlich, vom Dheim auf ihre Schlaftammer ge-

wiesen. Sie vermuthete etwas Geheimnisvolles, und schlich gegen Mitternacht bie Treppe hinab. Da fah fie, wie allmählich im Wohnzimmer sich Männer versammelten, die alle mit scharlachrothen Mänteln bekleidet waren und ein Senkerschwert in ben Sanden hielten. Gie fprachen fein Wort, feufzten aus tiefftem Bergen, und erhoben fich, als die Mitternachtsstunde folug, von ihren Sitzen. Ein Zug ordnete fich; ber Dheim, gleichfalls im scharlachrothen Mantel, das Senkerschwert in der Sand, schritt voran. Go ging es in mondheller Nacht bis in bas Dicidit bes nächsten Walbes. Immer feufzten Die schweigfamen Dlänner. Josepha war ihnen auch dahin nachgefolgt, und erlauschte wie ein Grab gegraben wurde, in welchem unter geheimnisvoller Ceremonie das henterschwert des Dheims, des hauptleidtragenden, bestattet wurde. Es war nämlich uralter Brauch bei ben Scharfrichtern in jenen Landen, dass bas Senkerschwert, nachdem fünfzigmal mit ihm geföpft worden, von ben Scharfrichtern und ihren Gefellen feierlichst bestattet murbe. Rach einiger Zeit murbe bas Schwert von der oben erwähnten Schwester des Scharf= richters, "ber here von Goch", die bas Geheimnis ebenfalls von Josepha erfahren hatte, wieder ansgegraben und bei ihren Zauberfünften vielfach in Anwendung gebracht. Rach Maximilian Beine's Berficherung, hatte fein Bruder, ber noch in späteren Jahren gern von dem schönen, blaffen Rinde ergablt, in feiner frühesten Jugendzeit eine Novelle gefdrieben, in welcher Gefchen und die Here von God, die Hauptfiguren waren, und welche nachmals mit vielen anderen Papieren bei einem Brande im Sause ber Mutter zu Samburg verloren ging.

Mit Recht bemerkt Emil Kinh, dass die ganze Bilderslucht des Unheimlichen, der wir vom "Buch der Lieder" an dis zum "Romancero" in den poetischen Arbeiten des Dichters begegnen, von diesen Jugendeindrücken die Färbung des Erlebten empfanzen hat. "Das traumhaft und schwermüthig Unheimliche, das in der blauen Blume spielt, der Armesünderblume, die am Kreuz-weg hin und her schwankt, das gemein Unheimliche, das in dem Gassenliede spukt, vom Weibe, das rothen Wein trank, sich ausse Bett warf und sachte, als ihr spizhösissischer Liedster gehenkt ward, das Undeimliche, das sich in einen schwarzlichen Humor

verkleidet hat, wie in "Karl I." ("Schlafe, mein Henkerchen, schlafe!") u. s. w., diese ganze Farbenstala des Unheimlichen ist wohl zum großen Theil auf den Berkehr Heine's mit der Nichte des Scharfrichters zu Düsseldorf zurück zu führen. Daher auch die Lust Heine's an den Bildern der Judith und Karl's I., dasher seine Borliebe für Herodias mit dem abgeschlagenen Kopse des Täusers, für diese blutbesprengte Morgensänderin, die sich bald in den phantastischen Keigen mischt, welchen er im "Atta Troll" durch die Lüste brausen lässt, bald im Boudoir des Freudenmädchens sich einstellt, das er im "Romancero" als Königin Pomare seiert. Stets ist uns die ausgesprochene Neisung Heine's sür das wollüstig Märchenhaste, das sich um den Galgen herum angesiedelt hat, ausgesallen, und wenn sich auch noch anderswohin ihre Wurzeln erstrecken mögen, so sindet sie doch gewiss in jener Jugendepische ihre vornehuste Erklärung."
Intimen Umgang pslog Harry, als er das Gymnasium

Intimen Umgang pflog Harry, als er das Gymnafium besuchte, mit dem Sohne eines wucherischen Kornhändlers, einem gelbbleichen, frühreifen Iingling von menschenfeindlichem, verschückertem Wesen, der seiner exaltierten Richtung und seiner philosophischen Freigeisterei halber vom Bater fast verstieben war. Er aß selten daheim am Familientische, er haste seinen jüngeren Bruder, der sich unter der Anleitung des Baters zum Geschäftsmann ausbildete; mit einem Häring und einem Stück Brot in der einen Tasche, philosophischen Schriften in der andern, brachte er viele einsame Stunden in den Nebenalleen des Hosgartens zu. Man gab ihm den Spitznamen "der Häringsphilosoph", Andere nannten ihn "den Atheisten". Harry hatte mit ihm geheime Jusammenkünfte, da der junge absondersliche Mensch auch im Heine'schen Hause sehr ungern gesehen wurde. Sie lasen gemeinschaftlich mit einander die Werke Spinoza's und allerlei rationalistische Schriften, über welche sie die ernsthaftesten Diskussionen führten.

Als recht bebeutungsvoll will uns der Umstand erscheinen, dass die Tieck'sche llebersetzung des "Don Quivote", des größten Meisterwerkes der humoristischen Literatur, das erste Buch war, welches Harry in die hände siel, als er schon in ein verständiges Knabenalter getreten war. "Ich erinnere mich noch ganz genau

jener fleinen Zeit," schreibt er am Schlusse ber "Reisebilber". "wo ich mich eines frühen Morgens vom Saufe wegftahl und nach dem Sofgarten eilte, um dort ungestört ben Don Quirote zu lefen. Es war ein schöner Maitag, laufchend im stillen Morgenlichte lag der blühende Frühling und ließ sich loben von ber Rachtigall, feiner fußen Schmeichlerin, und biefe fang ibr Loblied fo fareffierend weich, fo fcmelgend enthufiaftifch, bafe bie verschämtesten Knofpen aufsprangen, und die lufternen Grafer und die buftigen Connenftrahlen fich haftiger tufften, und Baume und Blumen schauerten vor eitel Entzucken. 3ch aber fette mid auf eine alte moofige Steinbant in der fogenannten Seufzer= allee unfern bes Wafferfalls, und ergötte mein Berg an ben großen Abenteuern des fühnen Ritters. In meiner findlichen Ehrlichkeit nahm ich Alles für baren Ernft; fo lächerlich auch bem armen Selben von bem Geschicke mitgespielt wurde, fo meinte ich doch, Das muffe fo fein, Das gehöre nun mal zum Selbenthum, bas Ausgelachtwerben eben fo gut wie bie Bunben des Leibes, und jenes verdrofs mich eben fo fehr, wie ich diefe in meiner Seele mitfühlte. 3ch war ein Rind und fannte nicht Die Fronie, Die Gott in Die Welt hineingeschaffen, und Die Der große Dichter in feiner gebruckten Rleinwelt nachgeahmt hatte. und ich konnte die bitterften Thränen vergießen, wenn ber eble Ritter für all feinen Ebelmuth nur Undank und Brügel genofe, und ba ich, noch ungenbt im Lefen, jedes Wort laut aussprach. fo konnten Bogel und Baume, Bad und Blumen Alles mit anhören, und ba folche unschuldige Naturwefen eben fo wie die Rinder von der Weltironie Richts wissen, fo hielten fie gleich= falls Alles für baren Ernst; und weinten mit mir über bie Leiben des armen Nitters; fogar eine alte ausgediente Eiche schluchzte, und der Wasserfall schüttelte heftiger seinen weißen Bart, und ichien zu ichelten auf die Schlechtigkeit ber Welt. Wir fühlten, dass ber Helbenfinn bes Ritters barum nicht minder Bewunderung verdient, wenn ihm der Löwe ohne Kampflust ben Ruden fehrte, und bafe feine Thaten um fo preisenswerther, je schwächer und ausgebörrter sein Leib, je morscher bie Rüftung, die ihn schützte, und je armseliger ber Rlepper, ber ihn trug. Wir verachteten den niedrigen Böbel, ber ben armen Selden fo

prügelroh behandelte, noch mehr aber ben hohen Pobel, ber, geschmückt mit buntseidenen Manteln, vornehmen Redensarten und Bergogstiteln, einen Mann verbohnte, der ihm an Geiftesfraft und Edelfinn fo weit überlegen war. Dulcinea's Ritter stieg immer höher in meiner Achtung und gewann immer mehr meine Liebe, je langer ich in bem munderbaren Buche las, mas in demielben Garten täglich geschah, jo daß ich ichon im Serbste das Ende der Geschichte erreichte, — und nie werde ich den Tag vergessen, wo ich von dem kummervollen Zweikampfe las, worin ber Ritter jo ichmablich unterliegen muffte! Es war ein trüber Dag, häfsliche Nebelwolfen zogen ben grauen Simmel entlang, Die gelben Blätter fielen ichmerglich von den Baumen, ichwere Thränentropfen hingen an den letten Blumen, die gar traurig welt die fterbenden Ropfchen fentten, die Nachtigallen waren längst verschollen, von allen Seiten ftarrte mich an das Bild der Bergänglichkeit - und mein Berg wollte ichier brechen, als ich las, wie der edle Ritter betäubt und germalmt am Boden lag und, ohne das Bisier zu erheben, als wenn er aus bem Grabe gesprochen hatte, mit schwacher, franker Stimme zu dem Sieger hinaufrief: "Dulcinea ift das schönfte Weib der Welt und ich der unglücklichste Ritter auf Erden, aber es giemt fich nicht, daß meine Schwäche diese Bahrheit verleugne — stoft au mit der Lanze, Ritter!" Ach, dieser leuchtende Ritter vom filbernen Monde, der den muthiaften und edelften Mann der Welt besiegte, war ein verfappter Barbier!"

Die Nachwirkung dieser Knabenlektüre tritt nicht bloß in der angezogenen Stelle, sondern auch in den späteren Schriften D. Heine's oftmals sehr deutlich hervor. Auf all' jeinen Lebensfahrten verfolgten ihn die Schattenbilder des dürren Ritters und seines fetten Knappen, und die große Satire des Cervantes gegen die menschliche Begeisterung erschien ihm nicht selten als eine unheimliche Parodie seines eigenen Kampses. "Bielleicht habt ihr doch Recht", seufzt er in wehmüthigen Stunden, "und ich bin nur ein Don Duirote, und das Lesen von allerlei wunderbaren Büchern hat mir den Ropf verwirrt, eben so wie dem Kunker von La Mancha, und Sean Jacques Rousseau war mein Amadis von Gallien, Mirabeau war mein Koldan oder

Ugramanth, und ich habe mich zu fehr hineinstudiert in bie Geldenthaten der französischen Paladine und der Tafelrunde des Nationalkonvents. Freilich, mein Bahnfinn und die firen Ideen, Die ich aus jenen Buchern geschöpft, find von entgeger gesetzter Art als der Wahnsinn und die firen Ideen des Man chaners; Diefer wollte die untergehende Ritterzeit wieder berstellen, ich hingegen will Alles, was aus jener Zeit noch übrig geblieben ift, jest vollends vernichten, und da handeln wir also mit ganz verschiedenen Ansichten. Mein Kollege sah Windmühlen für Riefen an, ich hingegen kann in unjeren heutigen Riefen nur prablende Windmublen feben; Sener jah lederne Beinichlauche für machtige Zauberer an, ich aber sehe in unseren jetigen Zauberern nur ben lebernen Weinschlauch; Sener hielt Bettlerberbergen für Raftelle, Gieltreiber für Rapaliere, Stallbirnen für Sofdamen, ich bingegen halte unfre Raftelle nur für gumpenberbergen, unfre Kavaliere nur für Gjeltreiber, unfre Sofdamen nur fur gemeine Stallbirnen; wie Sener eine Duppenkomodie für eine Staatsaktion hielt, fo halte ich unfre Staatsaktionen für leidige Duppenkomödien — doch eben jo tapfer wie der tapfere Manchaner ichlage ich brein in die hölzerne Birthichaft" ... 3d war damals ber Meinung, Die Lächerlichkeit bes Donguirotismus bestehe barin, daß der edle Ritter eine langft abgestorbene Bergangenheit ins Leben gurudtrufen wollte, und jeine armen Glieder, namentlich jein Rücken, mit den Thatjachen der Gegenwart in fcmergliche Reibungen geriethen. Ach, ich habe jeitdem erfahren, daß es eine eben jo undankbare Tollbeit ift, wenn man die Butunft allzu fruhzeitig in die Wegenmart einführen will, und bei foldem Unfampf gegen die ichweren Interessen des Tages nur einen fehr mageren Rlepper, eine fehr moriche Ruftung und einen eben jo gebrechlichen Körper besitt!" . . . "Sat Miguel be Cervantes geahnt, welche Un-wendung eine spätere Zeit von feinem Werke machen wurde? Sat er wirklich in feinem langen, durren Ritter die idealische Begeisterung überhaupt, und in Dessen dickem Schildknappen ben realen Berstand parodieren wollen? Immerhin, Letterer spielt jedenfalls die lächerlichere Figur, denn der reale Berftand mit allen jeinen bergebrachten gemeinnütigen Sprichwörtern muß

dennoch auf seinem ruhigen Esel hinter der Begeisterung einber trottieren; trotz seiner bessern Einsicht muße er und sein Esel alles Ungemach theilen, das dem edlen Ritter so oft zustößt; ja, die ideale Begeisterung ist von so gewaltig hinreisender Art, daß der reale Verstand, mitsammt seinem Eseln, ihr immer unwillkürlich nachsolgen muße. — "Und so hat der kleine Knabe keineswegs unnütz seine Thränen verschwendet, die er über die Leiden des närrischen Ritters vergoss, eben so wenig wie späterbin der Tüngling, als er manche Nacht im Studierstübchen weinte über den Tod der heiligsten Freiheitshelden, über König Agis von Sparta, über Cajus und Tiberius Gracchus von Rom, über Zesus von Berusalem, und über Robespierre und Saint Zust von Varis." Buft von Paris."

Neben dem "Don Quirote" von Cervantes, gehörten auch "Gulliver's Reisen" von Swift zu den Lieblingsbüchern des Knaben, und in den Schickfalen des Riesen, dessenderbliche Gegenwart den lilliputanischen Zwergen so viel Noth und Sorge macht, sah er einige Sahre später "ein Spiegelbild des Kampfes, den das koalisierte Europa gegen den korssischen Helben socht, der seinen Bestegen noch als Gesangener auf St. Helena so

viel Angft bereitete."

Die Mutter empfahl ihren Kindern besonders die Lektüre von Reisebeschreibungen und Büchern, welche in das Gebiet der Länder- und Bölkerkunde gehörten. Im Uebrigen sind uns über kanders und Vollertunde gehorten. Im Uebrigen sind uns über die Lektüre und den Bildungsgang Harp's in seinen Schuljahren keine näheren Details bekannt geworden. Noch lange sedoch blieb die wehmüthig heitere Erinnerung in ihm wach, wie er einst als ein kleines Bübchen in einer dumpfkatholischen Rlosterschule zu Düsselder den ganzen lieben Bormittag von der hölzernen Bank nicht ausstehen durfte, und so viel Latein, Prügel und Geographie ausstehen musste, und dann unmäßig jauchzte, wenn die alte Franciskanerglocke endlich Zwölf schlags. Er machte seiner eigenen Angabe nach 10), sämmtliche Klaffen des Lyceums durch, in welchen Humaniora gelehrt wurden; und hatte der muthwillige Knabe Unfangs geringe Lernlust bewiesen, so erwachte dieselbe doch in der Folgezeit, und in der

oberen Klaffe zeichnete er fich burch Kleif und Gifer por ber

Mehrzahl feiner Mitiduller aus.

Bie fein Bruter Maximilian ergablt, mar es die Abficht ber Mutter, welche felbst fertig die Flote spielte, das ihre fammtlichen Kinder auch eine grundliche mufikalische Ausbildung erhielten. Sarry follte das Biolinipiel erlernen, und ein Lebrer wurde angenommen, ber bie Stunden in bem oberen Stubden eines im Garten gelegenen Anbaus ber Beine'ichen Bohnung ertheilte. Obichon ber Knabe nicht die mindefte Luft gur Er-Ternung des ichwierigen Instrumentes bejag, magte er doch nicht, sich der Mutter zu widerseten, und da er sich ihr gegenüber gang zufrieden über seinen Biolinunterricht aussprach, tummerte fie sich um weiter Nichts, als dass ber Lehrer allmonatlich richtig bezahlt wurde. So war fast ein Sahr verstrichen, als die Mutter eines Tages um Die Zeit ber Musikstunde im Garten fpazieren ging. Bu ihrer größten Befriedigung hörte fie ein guies und fertiges Biolinfpiel. Erfreut über Die Fortichritte ihres Sohnes, eilte fie die Flügeltreppe hinauf, um dem gewiffenhaften Lehrer ihren Dant auszusprechen. Bie fehr erstaunte fie jedoch, als fie harry bequem auf tem Sofa hingestreckt liegen fah, mahrend der Lehrer vor ihm auf und ab ging, und ihn mit seinem Biolinspiel unterhielt! Es stellte fich jett heraus, bas fast alle Stunden in derselben Art ertheilt worden waren, und der musikalische Zögling nicht einmal die Tonleiter rein zu ipielen vermochte. Der Lehrer wurde verabschiedet, und bei dem ausgesprochenen Widerwillen Harry's gegen das Biolinspiel sanden die Musikstunden ein für alle Mal ihr Ende.

Nicht beffer erging es mit bem Tanzunterricht, welcher bem Knaben, wo möglich, noch verhaffter war. Der fleine, durre, aber fehr grobe Tangmeifter qualte ihn immerfort mit Battements, fo daß harry bald alle Geduld verlor, und Grobheit mit Grobbeit erwiderte. Gin vollständiger Konflikt begann, und der aufs bodite gereizte Knabe warf den leichten Tanglehrer aus dem Fenfter. Gludlicherweife fiel er auf einen Mifthaufen, und wurde von den Eltern des gewaltthätigen Eleven mit einer Geldsumme entichadigt. harry hat nie im Leben wieder getanzt. Brößeres Bergnugen gewährte ihm der Zeichenunterricht,

den er seit frühefter Jugend auf der Akademie empfing. Unter ben aufstrebenden Kunstlern, welche dort um jene Zeit ihre Studien machten, ragte vor Allen Peter von Cornelius hervor, der im Sahre 1811 seine erste Reise nach Rom antrat, und einer der Sauptbegrunder der romantischen Runftrichtung in der Malerei ward. S. Beine sympathisierte fpater nicht sonderlich mit diefer Richtung, aber er zollt der genialen Ursprunglichkeit und fühnen Schöpfertraft feines großen Landsmanns Die freudigfte Bewunderung; Die Sand bes Cornelius ift ihm "eine lichte, einfame Beifterhand in der Racht der Kunft", und im Sommer 1828 ichreibt er aus Genua: "Ich habe Diefe lette Malerhand nie ohne geheimen Schauer betrachten tonnen, wenn ich den Mann felbft fah, den fleinen fcharfen Mann mit den beißen Augen; und boch wieder erregte diese Sand in mir bas Gefühl der traulichsten Vietät, da ich mich erinnerte, daß fie mir einst liebreich auf den fleinen Fingern lag, und mir einige Gesichtskontouren ziehen half, als ich, ein kleines Bubchen, auf der Atademie gu Duffeldorf zeichnen lernte." Den Beichenunterricht harry's leitete übrigens ber Bruder des berühmten Cornelius, und der Rnabe machte auf diefem Felde recht erfreuliche Fortschritte. Die von ihm mit Rreide gezeichneten Köpfe murden noch lange nachher unter Glas und Rahmen im elterlichen Sause aufbewahrt. -

Inzwischen nahte die Katastrophe des großen Kaiserdramas heran. Napoleon hatte den Bendepunkt seines Glückes erreicht, seine hochsliegendsten Bünsche waren erfüllt, durch die Geburt eines Thronerben schien sogar der Bestand seiner Herrschaft für kommende Geschlechter verbürgt zu sein; aber der Glanz seines Geschickes verblendete ihn, und bald genug sollte das prophetische Bort sich bestätigen, welches Pozzo di Borgo in Anlass der Geburt des Königs von Rom zum englischen Gesandten in St. Petersburg gesprochen hatte: "Napoleon ist ein Riese, der die hohen Eichen im Urwald niederbeugt; aber eines Tages sprengen die Baumgeister ihre Fessen, stürmisch werden die Sichen empor rauschen, und den Riesen zerschmettern." Noch freilich stand der Riese aufrecht in troziger Krast; aber schon ging ein unheimliches Flüstern durch die gesessselle Gichen, und

raunte weiter von Stamm zu Stamm. Die vereinzelten Befreiungsversuche eines Katte, Dörnberg, Schill mochten erfolge los geblieben sein: der Geist, der sich in ihnen aussprach, lebte fort in den Männern des Tugendbundes, in den Feuerseelen eines Stein und hardenberg, in den heldenherzen eines Jork,

Bluder, Scharnborft und Gneifenau. Zuerft im Sahre 1811, und dann wieder im Monat Mai 1812 fam ber Raifer nach Duffeldorf, und unvergestlich war der Gindruck, den feine Erscheinung auf den breigebnjährigen Gymnafiaften hervorbrachte. "Wie ward mir, als ich ihn felber fab, mit hochbegnadigten eigenen Augen, ihn felber, Sofiannah! ten Raifer. Es war" - fo ergablt S. Seine -"in der Allee des hofgartens zu Duffeldorf. Als ich mich durch das gaffende Bolf brangte, dachte ich an feine Thaten und Schlachten, mein herz ichlug den Generalmarich — und dennoch bachte ich zu gleicher Zeit an die Polizeiverordnung, dass man bei fünf Thaler Strafe nicht mitten durch die Allee reiten durfe. Und der Kaifer ritt ruhig mitten durch die Allee, kein Polizeidiener widersetzte fich ihm; hinter ihm, ftolz auf ichnaubenden Roffen und belaftet mit Gold und Gefchmeide, ritt fein Gefolge, Die Trommeln wirbelten, Die Trompeten erklangen, und das Bolk rief tausendstimmig: Es lebe der Raifer!" . . . "Rie schwindet diefes Bild aus meinem Gedachtniffe. Ich febe ihn immer noch boch zu Roft, mit den ewigen Augen in dem marmornen Imperatorgesichte, schickfalruhig binabbliden auf bie porbei defilierenden Garden - er schickte fie damals nach Rufs-

Der Ausfall des russischen Feldzuges ist bekannt. Auf den Schneefeldern von Smolensk, in den Siswellen der Beresina fand die "große Armee" ihren Untergang, und der Abkall York's gab das erste Signal zu einer allgemeinen Erhebung gegen das nur zu lang getragene Soch der Fremdherrschaft. Und als im Februar des folgenden Sahres der König von Preußen die Berordnung zur Bildung freiwilliger Sägerkorps und zwei Monate später den hochherzigen Aufruf "An mein Volk" erließ,

land, und die alten Grenadiere schauten zu ihm hinauf so schauerlich ergeben, so mitwissend ernst, so todesstolz — Te, Caesar,

morituri salutant!"

da braufte ein Frühlingöfturm der Befreiung durch alles deutsche da brauste ein Frühlingssturm der Befreiung durch alles deutsche Land; von der Meichsel bis zum Rheine, von der Oder bis zur Elbe strömte Alles, was eine Waffe tragen konnte, zu den Fahnen, und in der Bölkerschlacht bei Leitzig erlag der stolze Eroberer der vereinigten Kraft eines Bolkes, das nur durch die vielköpfige Ohnmacht und selbstsücktige Feigheit seiner Fürsten jo schmachvoll besiegt und geknechtet worden war.
Auch für das Großherzogthum Berg schlug setzt die Besteilungsstunde. Namentlich seit dem Sahre 1811 war die Militär-Konsskription dort von den kaiserlichen Beamten mit

größter Strenge burchgeführt worden, und gahlreiche bergische Sünglinge hatten auf der Schlachtbank Spaniens ihr Blut im vaterlandsfeindlichen Geere verspritt, oder waren auf den Schneesteppen Rustlands erfroren. Die Aushebung für den russischen Feldzug war so stark, daß viele Fabriken aus Mangel an Arbeitern still standen, und sogar der Landbau zum Theil von weiblichen händen betrieben werden musste. Nicht minder begann der Handel unter dem Druck der Kontinentalsperre zu leiden, und ben Staatsgläubigern wurden bei der fchlechten Finangverwaltung nicht einmal die Zinsen ihrer Schuldforderungen ausbezahlt. Als daher die Kunde von der Niederlage der großen Armee, von dem kläglichen Ende des russischen Feldzugs sich verbreitete, brach schon im Sanuar 1813 ein voreiliger Aufstand unter den Refruten von Solingen und Barmen los, und von dem bergischen Lancier-Regimente desertierte wenige Monate später der größte Theil der Mannschaft mit den Officieren zum preußischen Geere. Als letzteres nach der Schlacht von Leipzig in raschem Siegeslaufe dis ins Herz von Westfalen vordrang, bewassnete sich auch im Großherzogthume Berg überall das Volk, bewaffnete sich auch im Großherzogthume Berg uverall das Volt, vertrieb die französischen Beamten, und zog laut jubelnd den Befreiern entgegen. Die Franzosen räumten in eiliger Flucht das Land, und am 10. November 1813 ward Düffelborf von einer Abtheilung russischer Dragoner, der Avantgarde der verbündeten Heere, besetzt. Die nächsten anderthalb Jahre brachten einen bunten Wechsel von Truppen der verschiedensten Nationen: Russen, Schweden und Dänen, Preußen, Sachsen und Hanseaten stelen der Stadt als Einquartierung zu; aber die Last wurde

von den zuruckbleibenden Burgern mit berselben Bereitwilligkeit ertragen, mit welcher die junge Mannschaft aller deutschen Gauen begeisterungsvoll zu den Baffen griff, um die Befreiung des Baterlandes durch den Zug nach Paris und den Sturz Napoleon's

zu vollenden.

Der Friede Europa's sollte zunächst freisich nur für kurze Dauer gesichert sein. Noch zankten sich auf dem Wiener Kongresse die verbündeten Herrscher mit gegenseitiger Eisersucht um die Beute des Sieges, als die Schreckenskunde an ihr Ohrschlug, dass der entthronte Kaiser von dem ihm angewiesenen Asple auf der Insel Elba nach Frankreich zurückgekehrt sei — und abermals bebten die Fürsten auf allen europäischen Thronen. Abermals erhob sich zu ihrer und des Baterlandes Rettung das opfermuthige Bolk, und in den Blutströmen der Schlacht bei Belle-Alliance erlosch für immer der Stern Napoleon's. Zu der Bahl begeisterter Fünglinge, welche damals ihre Dienste dem Baterland anboten, gehörten auch sämmtliche Schüler der obersten Alasse des Düsseldorfer Gymnasiums — unter ihnen Harry Heine und Soseph Keunzig. Letzterer nahm wirklich am Feldzuge Theil, während Heine und die meisten übrigen seiner Schulzgefährten in Düsseldorf blieben, da bald nachher der zweite Pariser Friede geschlossen ward.

## Bweites Kapitel.

## Junge Leiden.

Sarry Seine hatte jett ein Lebensalter erreicht, in welchem es nöthig ward, über die Wahl seines künftigen Berufes eine Entscheidung zu treffen. Am liebsten hatte der aufgeweckte Bungling nach Absolvierung bes Gymnafialkursus eine Universität bezogen und sich wissenschaftlichen Studien zugewandt; allein die beschränkten Mittel des Baters hatten weder für die Berwirklichung solcher Bunsche ausgereicht, noch hatte bem Juben eine andere als die medicinische Laufbahn offen gestanden, für welche Harry nicht das mindeste Interesse bewies. So wurde er benn nach wiederholten Berathungen bem Sandelsstande bestimmt und ju feiner Borbereitung fur ben taufmannischen Beruf auf einige Monate in die Bahrenkampf'iche Sandelsichule unweit feines elterlichen Saufes in der Bolkerstraße gesandt. Im Sahre 1815 nahm ihn fein Bater gur Meffe nach Frankfurt mit, und es gelang Deffen Bemühungen, ihm bort im Komptoir bes Bankiers Rindskopf einen Platz zu verschaffen. Das einförmige Geschäfts-leben war jedoch nicht im Stande, Harry's lebhaften Sinn zu feffeln, und nur mit Biderwillen erinnerte er fich in fpaterer Zeit dieses gezwungenen Aufenthalts in der alten Reichsstadt. Einige Sahre vor seinem Tode äußerte er gegen seinen Bruder Gustav: "Mein seliger Vater ließ mich im Jahre 1815 auf längere Zeit in Franksurt zurück. Ich sollte aus besonderen Rücksichten im Büreau des Bankiers meines Vaters als Volontär

arbeiten, blieb aber nur vierzehn Tage bort, und benufte seitdem meine junge, uneingeschränkte Freiheit, um ganz andere Dinge zu studieren. Iwei Monate verlebte ich damals in Krankfurt, und in dem Bureau des Bankiers drachte ich, wie gesagt, nur vierzehn Tage zu. Daraus mag wohl der absichtliche Irthum entstanden sein, den ich einmal in einem deutschen Blatte las: ich sei nämlich zwei Sahre lang in Krankfurt dei einem Bankier im Dienste gestanden. Gott weiß, ich wäre gern Bankier geworden, es war zuweilen mein Liedlingswunsch, ich konnte es aber nie dazu bringen. Ich habe es früh eingesehen, daß den Bankiers einmal die Weltherschaft anheim falle".

In der That erklärt es sich leicht, daß der junge Heine ans Krankfurt keine altzu freundlichen Krinnerungen mit hinwegnahm. Nicht allein das merkantitische Geschäftsleben, dem er sich gegen seine Neigung widmen sollte, war ihm bei dem ersten Einblick in die Details seines aufgedrungenen Berufes sofort gründlich verhasst geworden, sondern auch die verachtete und gedrückte Stellung seiner Glaubensgenossen zeigte sich ihm tagtäglich im grellsten Lichte. Noch zu Ansanz diese Sahrhunderts waren die Krankfurter Suden wie eine aussähige Pariahkafte in ein Ghetto eingehsercht; nirgends wo ein grüner Raunn war, weder auf dem Schneidewall, noch im "Koss", noch auf dem Römerberg oder in der Allee, durfte sieh ein Sude betressen lassen, jeden Sonntagnachmittag um vier Uhr wurden die Thore der Judengasse absilieren, und der Bachtposten ließ höchstens Denjenigen passieren, der einen Brief zur Post oder ein Kecept in die Apothese trug. Alliährlich durften nur vierundzwanzig Bekenner des mosalssachten keine nur vierundzwanzig Bekenner des mosalssachten der bei Bachtvosen der für französsische Gernachturt schles im Sahre 1810 mit dem Fürsten Primas einen Bertrag, welcher durch Jahlung von 450,000 Gulden realisiert ward und den Isaeliten den Bestadt der berecht der Beets der bestadt durch die verbündeten heere brachte den Fuden der Getadt durch die verbündeten heere brachte den Buden

theuer erkaufte Bürgerrecht, und vergebens wandten fie sich im Sahre 1815 mit einer Rechtsklage an den neu eingesetzen Bundestag, der erst nach neunjährigen Berhandlungen die Anerkennung

eines Theils ihrer Anfpruche vermittelte.

Mehr als einmal hat der Dichter nachmals der Erinnerung an die Leiden und Berfolgungen, welche seine Stammesgenoffen in Frankfurt zu erdulden gehabt, den beredtesten Ausdruck verliehen — wir verweisen vor Allem auf die Schilderung des Ghettos im "Rabbi von Bacharach", — und als im Sahre 1821 die Frankfurter ein Goethe-Denkmal errichten wollten, machte er seinem ungemilderten Hasse gegen das "Krämernest" in einem geharnischten Sonette Luft, das mit den beißenden Worten schloße:

D, lasst bem Dichter seine Loberreiser, Ihr Handelsberrn! behaltet euer Geld. Ein Denkmal hat sich Goethe selbst gesetzt. Im Windelnschmutz war er euch nah; doch jest Trennt euch von Goethe eine halbe Welt, Euch, die ein Flüsslein trennt vom Sachsenhäuser.

Bei seinem Aufenthalt in Frankfurt im Jahre 1815 traf H. heine in dem Lesekabinett einer Freimaurerloge, wohin sein Vater ihn mitgenommen, auch zum ersten Male den Doktor Ludwig Börne, dessen schafter Theaterkritiken zu jener Zeit großes Aussehm sichere Wesen des außerordentlichen Mannes machten auf ihn schon bei dieser klücktigen Begegnung einen tiesen Cindruck, und mit Ehrfurcht betrachtete er den gefürchteten Recensenten, vor dessen damals ahnen, zu welcher hervorragenden Rolle diese Feder berufen sein sollte, als sie sich später in einen Dolch derwandelte, und auf dem Felde politischer Kämpfe so manchem Feinde der Freiheit mit den Stilettstößen ihres schneisdigen Wißes den Rest gab.

Von Frankfurt kehrte Harry zunächst wieder in das elterliche Haus zurück, und es lässt sich benken, daß der Bater in nicht geringer Sorge um das künftige Schicksal des "ungerathenen Bungen" war, der so wenig Lust verrieth, sich den monotonen Beidaftigungen bes Romptoirlebens zu widmen. Dit welcherlei Planen und Soffnungen fich Sarry damals trug, welcherlei Studien er in diefer Zeit oblag, ift völlig unbefannt. Weder er felbft noch Undere haben uns beftimmten Aufschluß barüber ertheilt, in welcher Art fein außeres Leben und feine geiftige Entwicklung fich mahrend ber nachsten vier Sahre geftalteten. Wir miffen nur, bafe er 1816 ober 1817 - mahricheinlich auf Unrathen feines Dheims Galomon Beine, welcher bamale noch Theilhaber ber Firma "Sechicher & Rompagnie" mar, und erft 1819 ein Bankgeschäft unter eigenem Namen etablierte - nach Samburg fam, um bier feine taufmannische Rarrière fort. guieken. Wie bas Samburger Abrefsbuch uns belehrt, grundete er in Diefer Stadt zu Anfang des Sahres 1813 unter ber Kirma "Sarry Beine & Kompagnie" ein Rommiffionsgefcaft in englijden Manufakturmaaren, das zuerft am Graskeller Rr. 139, nachmals in der Rleinen Backerstraße betrieben, aber nach furgem Bestehen bereits im Frühling 1819 liquidiert ward. Schon der Unmuth, mit welchem S. Beine in fpateren Briefen und Schriften feines damaligen erften Aufenthaltes in Samburg gedenkt, läfft mit Sicherheit ichließen, daß feine Abneigung gegen die merkantilijche Laufbahn bort eber eine Steigerung als eine Abidmachung erfuhr, und die Lauge des Spottes, welche er fo oftmals über Die poefielose Sandelsstadt ausgießt, mag großentheils ben fubjektiven Eindrucken feiner Sugendzeit entfließen. Ift es boch eben der geschäftlich trockene, profaisch materielle Charatter Samburg's, ben er bei jedem fich barbietenden Unlafs gur Bielicheibe feiner humoriftischen Ginfalle nimmt! "Die Stadt Samburg ift eine gute Stadt; lauter folide Baufer. Sier berricht nicht der schändliche Macheth, sondern hier herrscht Banko. Der Beift Banko's berricht überall in diesem fleinen Freiftaate, beffen sichtbares Oberhaupt ein hoch- und wohlweiser Senat. In der That, es ist ein Freistaat, und hier findet man die größte politijde Kreibeit. Die Burger konnen bier thun, mas fie wollen, und der hoch- und wohlweise Genat kann hier ebenfalls thun, mas er will; Seber ift bier freier Berr feiner Sandlungen. Es ift eine Republik. Satte Lafagette nicht bas Bluck gehabt, den Ludwig Philipp gu finden, fo wurde er gewife feinen Frangofen die hamburgischen Senatoren und Oberalten empfohlen haben. Damburg ift die beste Ropublik. Seine Sitten sind englisch, und fein Effen ift himmlisch. Wahrlich, es giebt Ge= richte zwischen dem Wandrahmen und dem Dreckwall, wovon unfre Philosophen keine Ahnung haben. Die hamburger find gute Leute und effen gut. Ueber Religion, Politit und Wiffenicaft find ihre respettiven Meinungen fehr verschieden, aber im Betreff des Effens herricht das ichonfte Einverständnis. Mogen die driftlichen Theologen dort noch fo fehr ftreiten über die Bedeutung des Abendmahls: über die Bedeutung des Mittags= mahls sind sie ganz einig. Mag es unter den Tuden bort eine Partei geben, die das Tischgebet auf Deutsch spricht, während eine andere es auf Hebraisch absingt: beide Parteien effen, und effen gut, und wiffen bas Effen gleich richtig zu beurtheilen. Die Abvokaten, die Bratenwender der Gesete, die fo lange die Gesete wenden und anwenden, bis ein Braten für fie dabei abfällt, Diese mogen noch fo fehr ftreiten, ob die Berichte öffentlich fein follen oder nicht: darüber find fie einig, daß alle Gerichte gut sein muffen, und Jeder von ihnen hat sein Leibgericht. Das Militar denkt gewiß ganz tapfer spartanisch, aber von der schwarzen Suppe will es doch Nichts wiffen. Die Aerzte, die in der Behandlung der Krankheiten fo fehr uneinig find und die dortige Nationalfrankheit (nämlich Magenbeschwerben) als Brownianer burch noch größere Portionen Rauchfleisch oder als Homoopathen durch 1/10,000 Tropfen Absinth in einer großen Rumpe Mockturtlefuppe zu kurieren pflegen: diese Aerzte sind ganz einig, wenn von dem Geschmacke der Suppe und bes Rauchfleisches felbit die Rede ift. Samburg ift die Vaterftadt des letteren, des Rauchfleisches, und ruhmt fich Deffen, wie Mainz fich seines Sohann Faust's und Gisleben sich seines Luther's zu rühmen pflegt. Aber was bedeutet die Buchdruckerei und die Reformation im Vergleich mit Rauchfleisch? Db beide erfteren genutt oder geschadet, darüber streiten zwei Parteien in Deutsch-land; aber sogar unsere eifrigsten Zesuiten sind eingeständig, daß bas Rauchfleisch eine gute, fur ben Menschen heitsame Erfindung ift . . . Die Frauen fand ich in hamburg durchaus nicht mager, fondern meiftens fogar korpulent, mitunter reizend schön, und im Durchschnitt von einer gewissen wohlhabenden Sinnlichkeit. Wenn sie in der romantischen Liebe sich nicht allzu schwärmerisch zeigen und von der großen Leidenschaft des Herzens Wenig ahnen, so ist Das nicht ihre Schuld, sondern die Schuld Amor's des kleinen Gottes, der manchmal die schüld Amor's des kleinen Bogen legt, aber aus Schalkbeit oder Ungeschied viel zu tief schießt, und statt des Herzens der Hamburgerinnen nur ihren Magen zu treffen psiegt. Was die Männer betrifft, so sah ich meistens untersehte Gestalten, verständige kalte Augen, kurze Stirn, nachlässig herabhängende rothe Wangen, die Esswerkzeuge besonders ausgebildet, der hut wie kestgenagelt auf dem Kopfe, und die hände in beiden Hosentaschen, wie Einer, der eben fragen will: Was bab' ich zu

bezahlen?"

Eine noch unheimlichere Physiognomie bot die Stadt mit ihren Bewohnern dem Dichter zur Binterzeit. "Der Schnee lag auf den Dachern, und es schien, als hätten jogar die hauser gealtert und weiße Saare bekommen. Die Linden des Sungfernftiegs waren nur todte Baume mit durren Aeften, die fich gefpenstisch im kalten Winde bewegten. Der himmel war schneibend blau und bunkelte haftig. Es war Sonntag, funf Uhr, die allgemeine Futterungöftunde, und die Wagen rollten, Gerren und Damen ftiegen aus mit einem gefrorenen Lacheln auf ben hungrigen Lippen - Entfetlich! in Diefem Augenblick burchschauerte mich die schreckliche Bemerkung, daß ein unergrundlicher Blödfinn auf allen biefen Gefichtern lag, und daß alle Menschen, die eben vorbei gingen, in einem wunderbaren Babn-wit befangen schienen. Ich hatte sie schon vor zwölf Sahren um dieselbe Stunde mit benselben Mienen, wie die Puppen einer Rathhausuhr, in berfelben Bewegung gefeben, und fie hatten seitdem ununterbrochen in berfelben Beise gerechnet, Die Borje besucht, fich einander eingeladen, die Rinnbacken bewegt, ihre Trinkgelder bezahlt und wieder gerechnet: zweimal zwei ift vier - Entfetlich, rief ich, wenn Ginem von biefen Leuten, mabrend er auf dem Komptoirbock fäße, plöglich einfiele, daß zweimal zwei eigentlich fünf fei, und daß er also fein ganges Leben verrechnet und fein ganges leben in einem ichauderhaften Errthum

vergeubet habe! Auf einmal aber ergriff mich felbst ein narrischer Wahnsinn, und als ich die vorüber wandelnden Menschen genauer betrachtete, kam es mir vor, als seien sie selber Nichts anders als Jahlen, als arabische Ziffern; und da ging eine frummfußige Zwei neben einer fatalen Drei, ihrer ichwangeren und vollbusigen Frau Gemahlin; dahinter ging herr Vier auf Krücken; einherwatschelnd kam eine fatale Fünf, rundbäuchig mit fleinem Ropfchen; bann tam eine wohlbefannte fleine Sechfe und eine noch wohlbekanntere boje Sieben — doch als ich die unglückliche Acht, wie fie vorüberschwankte, ganz genau betrachtete, erkannte ich den Affekuradeur, der sonst wie ein Pfingstochs geputt ging, jett aber wie die magerfte von Phara's mageren Kuhen aussah . . . Unter den vorüber rollenden Rullen erkannte ich noch manchen alten Bekannten. Diese und die anderen Bablenmenichen rollten vorüber, haftig und hungrig, während unfern langs ben Saufern bes Sungfernstiege noch grauenhafter drollig ein Leichenzug fich hinbewegte. Ein trub-finniger Mummenschang! hinter dem Trauerwagen einherstelzend auf ihren dunnen schwarzseidenen Beinchen, gleich Marionetten des Codes, gingen die wohlbekannten Rathsdiener, privilegierte Leidtragende in parodiert altburgundischem Kostüm: kurze schwarze Mantel und ichwarze Pluderhofen, weiße Peruden und weiße Saleberge, wozwischen die rothen bezahlten Gesichter gar poffenhaft hervorgucken, kurze Stahlbegen an den hüften, unterm Urm ein grüner Regenschirm. Aber noch unheimlicher und ver-wirrender als diese Bilder, die sich wie ein hinesisches Schattenfpiel schweigend vorbei bewegten, waren die Tone, die von einer andern Seite in mein Dhr drangen. Es waren beifere, fchnarrende, metallofe Tone, ein unfinniges Rreifchen, ein angftliches Platidern und verzweifelndes Schlürfen, ein Reichen und Schollern, ein Stöhnen und Alechzen, ein unbeschreibbar eiskalter Schmerzlaut. Das Baffin ber Alfter war zugefroren, nur nahe am Ufer war ein großes breites Bieredt in der Gisbede ausgehauen, und die entsetlichen Tone, die ich eben vernommen, famen aus den Rehlen der armen weißen Geschöpfe, die darin herumschwammen und in entsetlicher Todesangft ichrieen, und ach! es waren biefelben Schwane, Die einft fo weich und heiter meine

Seele bewegten. Ach! bie ichonen weißen Schwäne, man hatte ihnen die Klügel gebrochen, damit sie im Berbst nicht auswandern konnten nach dem warmen Guden, und jetzt hielt der Norden sie feftgebannt in feinen bunklen Eisgruben — und ber Marqueur des Pavillons meinte, fie befänden fich wohl darin und die Ralte fei ihnen gefund. Das ift aber nicht mabr, es ift Einem nicht wohl, wenn man ohnmächtig in einem falten Pfuhl eingekerkert ift, fast eingefroren, und Ginem die Flügel gebrochen find, und man nicht fortfliegen kann nach dem iconen Suden, wo die iconen Blumen, wo die goldenen Sonnenlichter, wo die blauen Bergfeen - Ach! auch mir erging es einst nicht beffer, und ich verftand die Qual biefer armen Schwäne; und als es gar immer dunkler wurde, und die Sterne oben hell hervortraten, dieselben Sterne, die einst in schönen Sommernachten jo liebeheiß mit den Schwanen gebuhlt, jest aber so winterfalt, so frostig flar und fast verbobnend auf fie herabblickten — wohl begriff ich jett, daß die Sterne keine liebende, mitfühlende Wesen sind, jondern nur glänzende Täuschungen der Racht, ewige Trugbilder in einem erträumten Simmel, goldne Lugen im dunkelblauen Nichts."

Diese bitteren Borte geben ohne Zweisel ein treues Bild der hoffnungslosen Stimmung, in welcher Harry heine jene Zeit seines Geschäftslebens in Hamburg verbrachte. Wider Neigung und Willen in der nüchternen Handelsstadt an den Komptoirbock geschmiedet, fern der sonnigen heimat des jagenumklungenen grünen Rheins, mit der Aussicht auf ein verlorenes Leben, mochte er sich wohl vorkommen wie ein armer Schwan mit gebrochenen Flügeln, der im nordischen Eise erstarrt. — Und zu der Dual eines versehlten Beruses gesellte sich noch das schwerzliche Leid einer unglücklichen Liebe, die ihren Stachel zeitlebens im Herzen des Dichters zurückließ. In fast unzähligen Liedern hat er diese Liebe besungen: sie erweckte ihm die ersten Klänge des Saitenspiels, auf dem er frühe schon so herzergreisende Accorde auschlug; sie huscht als sinsterer Schatten durch die wüsten, wilden "Traumbilder", sie klagt und weint und grollt in den Liedern und Balladen der "Jungen Leiden"; sie folgt ihm auf die Universität, und grollt und weint fort im

"Lyrischen Intermezzo" ber Tragobien, bie felbst auch wieder nur eine andere Form ber Klage find. Sahre verrinnen im Strom ber Beit, aber die alte Liebe will nicht erlifden, ob auch bie Geliebte als das Weib eines Andern längst für den Dichter versoren ist; und der Cyklus "Die heimkehr" zeigt uns, dass bei dem Biedersehen der Stätten, wo er einst mit ihr gewandelt, die alten Bunden mit erneuter Gewalt wieder aufbrechen und sich nimmerdar schließen wollen. Es wechseln die Namen und Formen, unter benen er uns fein Weh bor bie Seele führt: heut ift's die bleiche Maria im Nebel Schottlands, die der gespenstische William Ratcliff mit fich ins Reich bes Todes hinunter reißt; morgen vermummt fie sich als Zuleima in das Gewand der chriftlich umgetauften Maurin, und Almansor stürzt sich mit dem geraubten Liebchen den Felsen hinab; ein andermal nennt sie sich Donna Clara, und ladet den unfeligen Ramiro zum Tanz auf ihrer Dochzeit ein; dann wieder fommt sie zu ihm im Traume der Nacht, und gesteht ihm, daß sie unsäglich elend sei, oder sie blieft ihn in serner, fremder Stadt aus einem alten Bilde Giorgione's mit den Zügen der todten Maria an. Bald grüßt er sie "Evelina" und schwelgt in dem Wohllaut des fugen Namens, bald ichreibt er mit leichtem Rohr in den Sand oder mit der in den Actna getauchten Riesentanne Norwegs an die dunkte himmelsdecke: "Agnes, ich liebe bich!", und felbst in den Fieberträumen seines langjährigen Sterbelagers in Paris taucht das Bild ber Sugendgeliebten vor ihm auf, und zwinkert ihn an mit den meergrunen Nirenaugen seines Muhmchens Ottilie. Aber ob Agnes, Zuleima oder Donna Clara, Maria, Evelina oder Ottilie: unter allen Bermummungen birgt sich bieselbe Gestalt, das "Engeleköpschen auf Rheinweingelogrund", das traulich und lieblich im Römer-glase sich wiederspiegelt, das blasse, stille Mädchen, das tief unten am Tenfter bes hochgegiebelten, menschenleeren Saufes der verschollenen Meerstadt fist!

Mit zartester Diskretion hat H. heine es selbst in Privatbriefen an seine vertrautesten Freunde lange Zeit ängstlich vermieden, jemals den wirklichen Namen dieser Sugendgeliebten zu nennen, die eine so hervorragende Rolle in seinem Lebensorama spielt. Die Angabe Steinmann's, welcher den Liebesroman nach Düsseldorf verlegt, daß sie Evelina von Geldern geheißen habe und eine Richte von Harry's Mutter gewesen sei, entbehrt jeglicher Wahrheit; eine Verwandte dieses Namens, von welcher auch F. W. Gubig in seinen "Erlednissen" fabelt, hat überall nicht existiert. Erst in einem Briefe an Varnhagen von Ense vom 19. Oktober 1827 lüstet der Dichter den poetischen Schleier, mit welchem er dies Herzensgeheimnis umwoben hat. Die Geliebte Harry's war seine in Hamburg lebende Kousine Amalie Heine, die im Sahre 1800 geborene dritte Tochter seines Oheims Salo mon, und das bekannte Gedicht:

Ein Jüngling liebt ein Mädchen, Die hat einen Andern erwählt; Der Andre liebt eine Andre, Und hat sich mit Dieser vermählt.

Das Mädchen heirathet aus Aerger Den ersten, besten Mann, Der ihr in den Weg gelausen; Der Jungling ift übel dran.

Es ift eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu; Und wem sie just passieret, Dem bricht das herz entzwei —

bies Gedicht enthält in wenigen Zeilen den wirklichen Verlauf 20) jenes Herzensromans, den der Poet nach eigenem Geständnis später mit einer bis zur Karikatur gesteigerten Natürlichkeit unter Einfügung von Sahreszahl und Datum noch detaillierter in Verse bringt 21), nachdem der Anblick eines jungen Mädchensihm aufs Neue den alten schmerzlichen Traum erweckt hat:

Im Sahre achtzehnhundertsiehzehn Sah ich ein Mädchen, wunderbar Dir ähnlich an Gestalt und Wesen, Auch trug sie ganz wie du das Haar. "Ich geh' auf Universitäten", Sprach ich zu ihr, "ich komm' zurück In kurzer Zeit erwarte meiner."— Sie sprach: "Du bist mein einz'ges Glück."

Drei Jahre schon hatt' ich Pandekten Studiert, als ich am ersten Mai Zu Göttingen die Nachricht hörte, Dass meine Braut vermählet sei.

Es war am ersten Mai! Der Frühling Zog lachend grün durch Feld und Thal, Die Bögel sangen, und es freute Sich jeder Wurm im Sonnenstrahl.

Ich aber wurde blass und fränklich, Und meine Kräfte nahmen ab; Der liebe Gott nur kann es wissen, Was ich des Nachts gelitten hab'.

Doch ich genas . . .

In Wirklichkeit ift der Dichter wohl nie von den bitteren Nachwirkungen dieser Täuschung genesen. Noch im Sahre 1850 erzählte Gerard de Nerval, der ihm in seiner letzten Lebensperiode einer der treuesten Freunde war, einem deutschen Besucher 22): "Was ich zuerst ahnte, gestand heine mir später selbst, nachdem auch er mich näher kennen gelernt hatte. Wir litten Beide an einer und derselben Krankheit: wir sangen Beide die hoffnungslosigkeit einer Zugendliebe todt. Wir singen noch immer, und sie stirbt doch nicht! Eine hoffnungslose Augendliebe schlummert noch immer im herzen des Dichters; wenn er ihrer gedenkt, kann er noch weinen, oder er zerdrückt seine Trännen aus Groll. Heine hat mir selbst gestanden, daße, nachdem er das Paradies seiner Liebe verloren hatte, die letztere für ihn nur noch ein handwerk blieb. — Außer den Erinnerungszeilen im "Romancero", welche "Böses Geträume" überschrieben sind:

Im Traume war ich wieber jung und munter — Es war das Landhaus, hoch am Bergestand, Wettlaufend lief ich dort den Pfad hinunter Wettlaufend mit Ottilsen <sup>23</sup>) hand in hand.

Wie das Perfonchen fein formiert! die füßen Meergrunen Augen zwinkern nirenhaft. Sie steht so fest auf ihren kleinen Füßen, Ein Bild von Zierlichkeit, vereint mit Kraft.

Der Ton ber Stimme ist so treu und innig, Man glaubt zu schaun bis in der Scele Grund; Und Alles, was sie spricht, ist klug und sinnig; Wie eine Rosenknospe ist der Mund.

Es ift nicht Liebesweh, was mich beschleichet, Ich schwärme nicht, ich bleibe bei Verstand; Doch wunderbar ihr Wesen mich erweichet, Und heimlich bebend kuss ich ihr die Sand.

Ich glaub', am Ende brach ich eine Lilje, Die gab ich ihr und sprach ganz laut dabei: "Heirathe mich und sei mein Weib, Ottilje, Damit ich fromm wie du und glücklich sei."

Was sie zur Antwort gab, Das weiß ich nimmer, Denn ich erwachte jählings — und ich war Wieder ein Kranker, der im Krankenzimmer Trostlos darniederliegt seit manchem Jahr — —

außer dieser Reminiscenz des alten Liebestraumes stimmen zu der Erzählung Nerval's auch die von Schmidt-Weißenfels aus dem Nachlasse des Dichters mitgetheilten Strophen, in denen uns die Zugendgeliebte wieder unter einem anderen Namen begegnet:

Sie that so fromm, sie that so gut, Ich glaubt' einen Engel zu lieben; Sie schrieb die schönsten Briese mir, Und konnt' keine Blume betrüben. In Balbe follte Hochzeit sein, Das hörten die lieben Berwandten, Die Bertha war ein dummes Ding, Sie folgte den Basen und Tanten.

Sie hielt nicht Treu', sie hielt nicht Schwur, Ich habe es gern ihr vergeben; Sie hätte in der Ehe sonst Verbittert mir Lieben und Leben.

Denk' ich nun an ein treulos Weib, So denke an Bertha ich wieder, Und habe nur noch einen Wunsch: Sie komme recht glücklich nieder.

Es wurde ein thörichtes und unfruchtbares Gefchaft fein, aus diefen und ahnlichen poetischen Andeutungen die naberen Umftande von Beine's Jugendliebe, Die Details ihres Verlaufes in der Wirklichkeit, ermitteln zu wollen. Db das Madchen ihm Soffnung auf ihre Sand gemacht, ob fie einen ftillen Bund ber berzen flatterfinnig ober auf Antrieb ihrer Berwandten gebrochen, ob die leicht erregte Phantafie des jungen Schwarmers für Ermuthigung nahm, was vielleicht nur arglofe Kofetterie oder unsichuldiges Behagen an den ihr schüchtern dargebrachten Huldigungen war, kann uns gleichgültig sein, und wir wollen es Underen überlaffen, Untersuchungen jo indistreter Art anzustellen, deren Resultat schließlich in keinem Falle ben Werth der be-treffenden Lieder erhöht oder verringert. Niemand hat fich Budem über berartige Verfuche, bas poetische Wefen eines Schriftftellers aus zusammengerafften Siftorchen zu konftruieren, mifsbilligender ausgesprochen, als Deine felbst. "Nur Etwas," schreibt er einmal bei foldem Anlasse an Immermann (Bb. XIX, 6. 83), "kann mich aufs ichmerglichfte verleten, wenn man ben Geift meiner Dichtungen aus der Geschichte (Sie wissen, was dieses Wort bedeutet), aus der Geschichte des Verfassers er-klären will. Wie leicht auch die Geschichte eines Dichters Aufschluß geben könnte über sein Gedicht, wie leicht sich wirklich nachweisen ließe, daß oft politische Stellung, Religion, Privathas, Vorurtheil und Rücksichten auf sein Gedicht eingewirkt, so muß man Dieses dennoch nie erwähnen. Man entjungfert gleichsam das Gedicht, man zerreißt den geheinnisvollen Schleier desselben, wenn jener Einfluß der Seschichte, den man nachweist, wirklich vorhanden ist; man verunstaltet das Gedicht, wenn man ihn fälschlich hineingegrübelt hat. Und wie wenig ist oft das äußere Gerüste unserer Geschichte mit unserer wirklichen, inneren Geschichte zusammenpassend! Bei mir wenigstens passe es nie." — Lassen wir uns daher an der einzig in Betracht kommenden Thatsache genügen, das Heine's erste leidenschaftliche Liebe ein wehvoller Traum und das Erwachen aus ihr eine schwerzliche Entkäuschung war, die ihm den Trank des Lebens für alle Zeit mit ihrem Wermuth verbitterte. —

Die ersten poetischen Versuche Harry's mögen — abgesehen von einigen versisseiten Glückwünschen, die nach der von Maximilian heine mitgetheilten Probe 24) kein ungewöhnliches Talent verrathen — in die Zeit seines Düsseldverer Aufenthaltes nach der Rückehr aus Franksurt fallen. Doch ist uns von denielben nur ein einziges Gedicht (Bd. XVII, S. 288 [Bd. XV, S. 263]) erhalten, eine träumerische Klage um den Untergang der guten

alten Zeit,

Wo die Sitte und die Tugend Prunklos gingen Hand in Hand, Wo mit Ehrfurchtschen die Jugend Bor dem Greisenalter ftand;

Wo kein Jüngling seinem Mädchen Modeseufzer vorgelügt; Wo kein witiges Despokchen Meineid in System gefügt;

Wo ein Handschlag mehr als Eide Und Notarienakte war, Wo ein Mann im Eisenkleide Und ein Herz im Manne war.

Wie schon diese unschuldigen Berse erkennen laffen, war bas ganze Gedicht ein ziemlich trivialer Nachklung Arnotischer und Schenkendorficher Poesien, von romantischer Tendenz und in durchaus romantischem Tone. Bemerkenswerth tritt jedoch in diesem jugendlichen Versuche bereits der melodische Fluss einzelner Strophen, die natürliche Kraft und Einfachheit der Sprache, und jenes ironische Spiel mit Antithesen hervor, das der Heineschen Dichtweise eigenthümlich ist. Oder tragen Verse wie die folgenden:

Zwar auch unfre Damen preif' ich; Denn sie blühen wie der Mai, Lieben auch und üben fleihig Tanzen, Sticken, Malerei.

Singen auch in süßen Reimen Bon der alten Lieb' und Treu', Freilich zweifelnd im Geheimen, Ob das Märchen möglich sei.

Unste Mütter einst erkannten, Sinnig, wie die Einfalt pflegt, Daß den schönsten der Demanten Nur der Mensch im Busen trägt.

Ganz nicht aus der Art geschlagen Sind die klugen Töchterlein; Denn die Fraun in unsern Tagen Lieben auch die Edelstein' —

tragen diese Verse nicht, trot aller breitspurigen Unbeholfenheit ber Form, schon unverkennbar dasselbe Gepräge, welches uns aus ber späteren scharf pointierten Lyrik des Dichters so originell

entgegen blickt?

Aber vollere und selbständigere Tone sollte die Liebe bald ber noch ungeübten harfe entlocken. Die Zeitschrift "hamburg's Wächter" brachte in ihren Nummern vom 8. und 27. Februar und vom 17. März 1817 mehre Lieber bes jungen Poeten, die freilich nicht mit seinem wirklichen Namen, sondern mit dem wunderlichen Pseudonym "Sy Freudhold Riesenharf" unterzeichnet waren. Dies schwerfällige Anagramm hatte er aus den Buchstaben seiner Baterstadt "Düsseldorf" und seines eigenen

Bor- und Bunamens "harry Beine" zusammengeftellt. Die Gebichte, mit welchen er unter ber Mafte biefes frembartigen Schriftstellernamens zuerst an die Deffentlichkeit trat, waren von jehr verschiebenem Werthe. Zwei derselben — "Die Weihe" und "Die Lehre" (Bd. XV, S. 64. u. 96 [273 u. 276]) — sind fast kindische Tändeleien von alltäglichstem Inhalt und plattester Form, das erste Stück außerdem kokettierend mit dem Marienfultus und Minnebienft ber Romantit in Brentano ichem Beschmade. Um so bedeutender, wenn auch feineswegs frei von ben Ginfluffen terfelben romantischen Richtung, find die übrigen Lieber. Da treffen wir zuerst jenes herzbeklemmente Traumbild von der iconen gespenstischen Maid, die dem Dichter inmitten bes fonnigen Blumenlantes fein Tottenfleid mafcht, ihm auf ber Waldlichtung ben Sarg zimmert, und auf ber weiten Saide fein Grab grabt (Bb. XV, S. 28 [21]). Träg und langjam — so verkunden es die folgenden Lieder (Bd. XV, S. 55 u. 56 [42 u. 44]) — schleppen sich die Stunden dahin, und spotten ber ungeduldigen Gehnfucht bes Liebenden, in beffen Bergen bei Tag und Nacht der Todtenwurm pickt und ihm wiederum den Todtenfarg hammert. Aber damonischer noch, als diese fin-fteren Klagen, starrt uns die Ballade von Don Ramiro (oder, wie er in dieser ältesten Fassung heißt, Don Rodrigo) entgegen, der als blutiger Schatten auf dem hochzeitöfeste der treulosen Geliebten erscheint und den Reigen mit ihr tanzt, während er fie mit den eisfalten Sanden umfafft und Leichenduft auf ibre Wangen haucht.

Wahrlich, solche Lieber — Das fühlt jeder Leser heraus — entsprangen keiner glücklichen, hoffnungsfreudigen Liebe, sondern einer verzehrenden Leidenschaft, die keine Erwiderung fand und in sich selber die Keime des Todes barg. Aber das Herz ist ein trohig eigensinniges Ding, zumal das Herz eines jungen Poeten, der, an die Galeere eines prosaisch dürren Werkeltagsberuses gekettet, um so sehnsüchtiger danach trachten musste, sich in der Welt des Gemüthes und der Phantasie ein schöneres Reich aufzubauen. Die Liebe ging ihm auf wie dem verirrten Wanderer ein Licht in der Finsternis, und er folgte dem hellen Schimmer, unbekümmert, ob es ein Irrwisch sein der ihn nur noch tieser in

nächtiges Dunkel verlocke, ober ob ein ewiger Stern ihm ben Weg weise zu den hesperischen Gesilden des Glücks. Und das Licht wurde strahlender und größer, wie er dem Scheine nachzing; aber es war kein traulich stilles Herbseuer, an dessen Gluth er sich wärmen durfte, sondern die düsterrothe Fackel des Genius, welche die Abgründe des Seins durchleuchtet, und, vom unschenbarsten Punkte beginnend, im Spiegel des kleinen Ich strahlen-

förmig das ganze Weltall erhellt.

Richt bloß bem jungen Dichter, auf bessen Sampt sich biese Flamme herabgesenkt, sondern auch seinen Samburger Berwandten musste es allmählich klar geworden sein, daß er sich fur den faufmannischen Erwerb schlecht qualificiere. Auch Salomon Beine, ber reiche Dheim, hatte sich in den letzen Sahren aus eigener Anschauung überzeugt, daß der "dumme Sunge", wie er seinen Neffen in gutmuthigem Scherz gern titulierte, zum Merkursjunger verdorben fei, und erklarte fich endlich bereit, ihm die Mittel zu einem dreijährigen Universitätöftudium zu gewähren. Bon Sarry's poetischen Talenten und Deffen schriftstellerischem Treiben hegte er freilich keine allzu hohe Meinung - "Sätte ber bumme Bunge was gelernt, jo brauchte er nicht zu schreiben Bucher", joll er noch in späteren Sahren achselzuckend geantwortet haben, als ihm Semand von feinem berühmten Neffen fprach; - baber ftellte ihm Salomon Beine Die Bedingung, daß er mit Ernst und Eifer bem Studium der Rechtswissenschaft obliege, um nach beendigtem Universitätsfursus im Stande gu fein, den Dottorgrad zu erwerben und die Advokaten-Rarrière in hamburg einzuschlagen. Letteres bedingte zwar den Nebertritt Barry's jum Chriftenthum; aber fo treu ber Dheim, trot feiner porurtheilslofen Gefinnung, für feine eigene Person am ererbten Glaubensverbande fefthielt, fo wenig' Sinderniffe legte er feinen Familienmitgliedern in den Beg, wenn fie fich taufen laffen wollten, und fast all' seine Töchter heiratheten in driftliche Familien. — Boller Freude, dem qualenden Soche des Geschäftslebens

Boller Freude, dem qualenden Soche des Geschäftslebens endlich dauernd entronnen zu sein, begab sich harry heine im Sommer 1819 zunächst wieder nach Duffeldorf in das elterliche haus, um sich dort während einiger Monate in stiller Zurückgezogenheit auf die Universitätsstudien vorzubereiten. Unter An-

berm nahm er, um sich im Lateinischen zu vervollkommnen, mit seinem Sugendgespielen Sosehh Neunzig Unterricht in dieser Sprache bei einem alten Privatlehrer aus der Schule der Sesuiten. Der fromme herr hatte mit seinen ifraelitischen Zöglingen viel Noth auszustehen; denn harry machte sich einen Spaß daraus, wo es sich irgend thun ließ, travestierende Verssionen der römischen Klassister zu liefern, und die Werke der Letzteren nicht in schulgerechtes Deutsch, sondern in bebraisierenden

Sudenjargon zu überfegen.

Neben den trockenen Schulftudien regte jest auch die Doesie in der vom Alpdruck eines verfehlten Berufes befreiten Geele des Sunglings fühner und mächtiger ihre Schwingen. Das Bild ber Geliebten und die heimliche Soffnung, vielleicht bereinft noch ihr Berg und ihre Sand zu erringen, umgautelten ihn bei Tag und bei Racht, die Traume murden zu Liedern, und hubiche Lippen flüfterten bald von Saus zu Saus, daß ber Sarry wieder ba fei und gar icone Berfe bichten konne. Manches holde Nachbarkind machte ihm einen Billkommsbefuch, und bat ihn mit ichelmischem Erröthen um einen Album-Spruch, und es follen oftmals febr originelle Apercus gewesen fein, mit denen er fich zur Erinnerung in die Stammbucher ber jungen Damen einschrieb. Welchen Troft für fein Liebesleid Sarry aber por Allem in dem milden Blick und theilnahmvollen Wort feiner Mutter fand, mogen uns die Sonette verkunden, in denen er fo rührend diefen befanftigenden Ginflufe ihres festen, stillen, berglichen Wesens geschildert hat:

> Ich bin's gewohnt, ben Kopf recht hoch zu tragen, Mein Sinn ist auch ein bischen starr und zähe; Wenn selbst der König mir ins Antlit sähe, Ich wurde nicht die Augen niederschlagen.

Doch liebe Mutter, offen will ich's fagen: Wie mächtig auch mein ftolzer Muth fich blähe, In deiner selig sugen, trauten Rähe Ergreift mich oft ein demuthvolles Zagen.

Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget, Dein hoher Geist, der Alles fühn durchdringet, Und bligend sich zum himmelslichte schwinget? Qualt mich Erinnerung, dass ich verübet So manche That, die dir das Herz betrübet, Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet?

Im tollen Wahn hatt' ich dich einst verlassen, Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende, Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände, Um liebevoll die Liebe zu umfassen.

Die Liebe fuchte ich auf allen Gassen, Bor jeder Thure ftreckt' ich aus die Sande, Und bettelte um gringe Liebesspende, — Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.

Und immer irrte ich nach Liebe, immer Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer, Und kehrte um nach Hause, krank und trübe.

Doch da bift du entgegen mir gekommen, Und ach, was da in deinem Aug' geschwommen. Das war die süße, langgesuchte Liebe.

Harry's Lieblingslektüre waren um biese Zeit die Uhland's schen Lieder und Balladen. Was er selbst mährend seines diese maligen Ausenthaltes in Düsseldorf dichtete, wurde sast steinem Freunde Toseph Neunzig mitgetheilt, der sich gleichfalls mit poetischen Versuchen beschäftigte. Eines Tages kam Harry mit begeistrungstrahlenden Wangen zu ihm hinüber geeilt, und las ihm das Gedicht "Die Grenadiere" vor, das er so eben geschrieben, und nie vergaß Dieser die tiesschwerzliche Betonung der Worte: "Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!" Bald nachser wurde die unsterbliche Romanze von dem Düsseldverfer Tonkünstler Max Kreuzer in Musik geseht und von ihm dem französischen Marschall Soult gewidmet, bessendssin aus dortiger Gegend stammte. — Auch das Gedicht "An eine Sängerin, als sie eine alte Romanze fang", entstand in dieser Zeit. Es ist an die damalige Primadonna der Düsseldorfer Oper, Karoline Stern, gerichtet, welche viel im Heine'schen Hause versehrte und

in einem Bohlthatigfeite-Roncerte eine, mit großem Beifall auf-

genommene Romanze vortrug.

So schwand ben beiben, nach vierjähriger Trennung wieder vereinigten Freunden unter wissenschaftlichen und poetischen Arbeiten der Sommer dahin, und im Spätherbst 1819 bezogen ste gemeinschaftlich die Universität Bonn.

## Drittes Kapitel.

## Der Bonner Student.

Die im Sabre 1777 durch den Rurfürsten Maximilian Friedrich von Roln gegrundete Sochichule zu Bonn war in der frangofischen Beit, gleich fo manchen anderen Oflangftatten beutscher Bilbung. von Napoleon aufgehoben, und erft am funften Sahrestage der Schlacht von Leipzig, am 18. Oftober 1818, burch Ronig Friedrich Wilhelm III. von Preußen wieder eröffnet worden. Die ausgezeichneten, an die junge Universität berufenen Lehrfrafte verschafften ihr bald einen glanzenden Ruf; die lernlustige Sugend strömte in Scharen herbei, und die Zahl der Studenten hatte fich am Schluffe beszweiten Semefters ichon auf 700 gehoben. Rein Wunder; benn die evangelisch theologische Fakultat batte Namen wie Augufti, Lude und Gack aufzuweifen, mahrend bie katholische Theologie besonders durch ben geistreichen Georg Bermes, den Begrunder der fatholischen Dogmatit, vertreten mar. In der medicinischen Kakultat finden wir die Professo ren Bijdoff. Sarleg, Balther, Raffe, Mayer, Ennemofer und Bindifdmann, - Letterer nachmals ein Sauptgegner von hermes, und megen feiner Einmischung pietistischer Extravagangen in die wiffenschaftliche Seilkunde erbarmungslos von Borne versvottet. Die Lebrftuble ber Surisprudenz waren von Anfang an mit Mannern wie Mackelbey, Mittermaier, Welcker und Walter befett, die noch ein Salbjahrhundert spater zu den Gelehritäten ihrer Kachwiffenichaft gablten; und in ber philosophischen Kafultat batten Ramen wie Arnot, August Wilhelm von Schlegel, Suflmann, Delbrud, Nees von Sjenbeck, G. F. Welter, Diesterweg, Heinich, Freytag, Naeke, Nadlof, Nöggerath und Goldfuß großentheils schan damals einen guten Klang als Zierden deutscher Wissenschaft und Literatur.

Alber auch das lernende Element, die akademische Sugend, war um Dieje Zeit von einem tuchtigen, fittlich reinen und wissenschaftlich strebjamen Beiste beseelt. Noch loberte in ben Bergen ber meiften jungen Leute, Die fich auf teutschen Sochschulen gufammenfanden, bas Feuer patriotifcher Begeifterung, welches bie Freiheitstriege geweckt hatten, und ber Gedanke einer innigen Bemeinschaft ber vericbiedenen Stämme und Gauen bes Baterlandes fand feinen Ausdruck im Principe ber auf dem Bartburgs. feste gestifteten allgemeinen beutschen Burichenschaft. Freilich drohten feit der unheilvollen Ermordung Rogebue's durch den Schwärmer Karl Ludwig Sand am 23. Marg 1819 ichon jene Berfolgungen heran, welche bas harmonische Band zwischen ben Studierenden auf den meiften Universitäten gerreifen, und ein robes, in Rauf- und Saufluft ausartendes Rorpsleben an Stelle ber ibealeren Beftrebungen herauf fuhren follten. Die Feinde ber Einheit und Freiheit wufften recht wohl, warum fie bie Grundung der "Landsmannschaften" von oben berab insgeheim unterstütten und Lettere ftillichweigends bulbeten, obaleich officiell ein Berbot aller Studentenverbindungen erlaffen ward. Der burschenschaftliche Geift follte unterbruckt, ber freie Ginn ber Sugend gebrochen werden - welches Mittel konnte diefem ichmablichen Zwecke forderlicher fein, als die Spaltung ber akademischen Bürger in fchroff gefonderte Parteien und die Ablentung der jugendlichen Thatluft auf das Gebiet hohler Renommage bes Kechtbodens und der Bierbant?

D. Deine jollte diesen Auflösungsprozess des Studententhums, ben Untergang der allgemeinen deutschen Burschenschaft und das Emporwuchern eines liederlichen Korpsgeistes, zum Theil schon auf der Bonner Universität mit erleben. In den ersten Tagen nach seiner Ankunft war er noch Zeuge und Theilnehmer der letzten Ovation, welche von den Studierenden der rheinischen Dochschule dem Traume politischer Freiheit dargebracht ward.

2018 Erinnerungsfeier ber Leipziger Bolterschlacht hatte die akademische Jugend am 18. Oktober 1819 einen Fackelzug nach dem nahe liegenden Siebengebirge veranftaltet. Gin auf dem Gipfel des Drachenfeljens errichteter Holzstoß ward durch die zusammengeworfenen Fackeln in Brand gesett, und Seine mar einer der Eifrigften unter den Junglingen, welche den flammenden Schober durch Butragen neuen Reifigs in Gluth erhielten. Begeifterte Worte für die Ehre und Große Deutschlands murden an Diefem Oftoberfeuer geiprochen - aber ichon überwachten Spione und Delatoren der Reaftion die arglosen Gesellen, und die Redner wurden hinterdrein auf höheren Beschl in Untersuchung gezogen. Klagte doch, nach dem Zeugnisse Soffmann's von Falleröleben 25), ichon im Sommer 1820 der Regierungsbevollmächtigte von Kehfues, welcher als Kurator der Universität fungierte: "Sch kann es gar nicht begreifen, — ich werde durch verdächtigende Binte gerade auf Diejenigen fortwährend aufmerksam gemacht, welche die Tüchtiaften und Gefittetften auf der gangen Universität find." Gin Gluck, daß ber redliche Mittermaier damals akademischer Richter war und feine ichugende Sand über die jungen Leute bielt - fonft wurden der schönen Stadt am Rheine gewiß nicht die Schrecken der Mainzer Untersuchungs-Rommission und der Tzichoppe = Rampk'ichen Demagogenverfolgungen erspart geblieben fein!

Heine hat die Erinnerung an diese Oktoberseier in einem Sonett aufgezeichnet, das wir an diezer Stelle hauptsächlich desshalb mittheilen, weil es zeigt, wie frühe schon sein Humor es liebte, den ernsthaftesten Betrachtungen einen ironischen Schluss anzuhängen. Das Gedicht lautet:

## Die Racht auf bem Drachenfels.

Um Mitternacht war schon die Burg erstiegen, Der Holzstoß flammte auf am Juß der Mauern, Und wie die Burschen luftig niederkauern, Erscholl das Lied von Deutschlands heil'gen Siegen.

Wir tranken Deutschlands Wohl aus Rheinweinkrügen, Wir sahn den Burggeift auf dem Thurme lauern, Biel' dunkle Ritterschatten uns umschauern, Viel' Nebelfraun bei uns vorüberfliegen. Und aus den Thurmen steigt ein tiefes Acchzen, Es klirrt und rasselt, und die Gulen krächzen; Dazwischen heult des Nordsturms Buthgebrause.

Sieh nun, mein Freund! so eine Nacht durchwacht' ich Auf hohem Drachenfels, doch leiber bracht' ich Den Schnupfen und den Husten mit nach Hause.

Da Sarry Beine, ber ursprünglich einem andern Geidaft bestimmt gewesen war, tein Abgangszeugnis von einem Symnafium mitbrachte, muffte er fich, gleich ben meiften "Kuchjen", beren Schulftubien burch Theilnahme an ben Freiheitefriegen ober burch fonstige Zeitverhaltniffe unterbrochen worden waren, por feiner Immatrifulation als akademischer Bürger einer Maturitätsprüfung unterwerfen. Lettere fand por einer, besonders zu diefem 3weck eingesetten Prufungs-Kommission statt, und bedingte ein mundliches wie ein ichriftliches Eramen. Unter ben ichriftlichen Aufgaben war ein Aufjat über ben 3weck ber akademischen Studien. Als Beine Die Reinschrift feiner Arbeit abgeliefert hatte, begab er fich mit andern Eraminanden, zu benen auch Sofeph Neunzig gehörte, in eine Studentenkneipe, und las dort unter ichallendem Gelächter feiner Rameraden aus dem Brouillon, das er zu sich gesteckt, seine Abhandlung vor. Er hatte das aufgegebene Thoma, mit Bermeidung jeder ernsten Betrachtung, in durchaus humoriftischer Weise behandelt, und feinem Muthwillen in fedfter Laune bie Bugel fchiegen laffen. Sojeph Neunzig erinnert fich u. A. einer Stelle, in ber es ungefahr hieß: "Die Wiffenichaften, welche in diefen Borfalen gelehrt werben, bedurfen por Allem der Schreibbante; benn diese find die Stugen, Die Trager und Grundlagen der Weisheit, welche vom Munde der Lehrer anegeht, und von den andachtigen Schülern in die Sefte übertragen wird. Dann find aber auch die Schreibbante gleichfam Gebenktafeln fur unfre Namen, wenn wir dieje mit dem Federmeffer bineinschneiden, um fünftigen Generationen Die Spur unfres Dafeins zu hinterlaffen." - Nach einigen Tagen erfolgte Die Censur. Es wurde vom Vorsitzenden der Kommission tadelnd bemerkt, daß Beine "von dem aufgegebenen Thema bedenklich abgewichen" fei; doch laffe fich nicht verkennen, daß er "eine beachtenswerthe Anlage zur Satire" verrathe. So empfing benn Harry, nachdem er sich das Zeugnis leidlicher Reife für die Universitätslaufbahn erworben 20), am 11. December 1819 die Matrikel als Studiosus der Rechts- und Kameralwissenschaften.

Bie icon erwähnt, locte der fteigende Ruf ber jungen Sochicule bald eine große Bahl ftrebfamer Junglinge nach Bonn, die, aus den verschiedenften Gegenden des deutschen Baterlandes entstammt, oft auf den Banten besselben Rollegs fagen und fich in der gleichen Schwärmerei für burschenschaftliche Zwecke ober in gefelligem Bertehr auf ber "Rneipe" begegneten, mahrend ihr Geschick fie fpater auf die heterogenften Bahnen wies. Gewiss nicht Mancher von Denen, welche 1819 und 1820 über den alten Marktplat zu den Sallen des palaftahnlichen Univerfitatsgebaudes manderten, mochten ahnen, daß jener Rommilitone, der, die Mappe unterm Arm, im deutschen Rocke, hoflich grußend, fo friedlich neben ihm einher fchritt, nach wenigen Sahren ihn als Todfeind in der Arena politischer oder theologiicher Kämpfe befehden, und mit zelotischer Buth dieselben Ideale verketern follte, an deren Verwirklichung er heut feine befte Rraft, vielleicht fein Leben zu feten bereit mar! Wer batte in bem fcmarmerifden Sarde, ber fich mit politischen Beltverbefferungs. plänen trug, den nachmaligen fervilen Publiciften der Wiener Sof- und Staatskanglei, das allzeit gefügige Werkzeug der ultramontanen Reaftion erkannt? Wer in dem fiebzebniabrigen Burichenschafter Senaftenberg, beffen Mund von deutschepatriotischen Phrajen troff, ben Begrunder ber neulutherischen Orthodorie, ben fanatischen Biederhersteller der Erbfundenlehre des fechzehnten Sahrhunderts, dem jede freie patriotische Regung ein Greuel geworden? Eher ichon hatte man weissagen mogen, das aus jenem felbstgefälligen Polterer mit scharftnochigem Mongolengesicht und lang herabwallendem Sauuthaar, der fo absprechend in den Studentenversammlungen auftrat, fich nach einigen Wandlungen der "Frangofenfreffer" und Denunciant aller freifinnigen Beftrebungen entpuppen murbe, welcher bem Ramen Bolfgang Menzel einen wenig beneidenswerthen Ruf verschafft hat. - Früher noch, als Sarcte, traten zwei andre feiner Kommilitonen, die Gebruder Gofeler, ber romantisch reaktionaren Zeitströmung folgend, gum

Ratholicismus über; und von den Sungern ber Themis, welche auf Mackelden's. Belder's und Mittermaier's Bortrage laufchten. dienten Alexander von Daniels, Bauerband und v. Linde bald nachber als Universitätslehrer und juriftijche Schriftsteller in Wissenschaft und Staatsleben eifrig derselben ultrakonservativen Richtung, mahrend der milde Eduard Böcking sich den extremen Parteien ferne hielt, und feinen Namen um fo ruhmvoller benen der großen Rechtslehrer der Neuzeit beigesellte. Unter den jungen Theologen, welche damals in Bonn ftudierten, zeichnete fich, außer Senaftenberg, fpater befonders Rarl Sagenbach als gelehrter Dogmatifer und Rirchengeschichtschreiber aus. Benden wir uns zu bem medicinischen und naturmiffenschaftlichen Relde, fo finden wir auch hier ein Dreigeftirn nachmaliger Korpphäen der Biffenichaft, beffen Licht weit über die engere Beimat hinaus feinen Glang verbreiten follte: S. F. Dieffenbach, übte gu jener Beit an den Schwänzen aller Sunde und Ragen, die er erwischte, feine Schneideluft, die ihn in der Folge gum erften Operateur Deutschlands machte; Sohannes Muller, ber große Physiolog, und Suftus Liebig, Der Schöpfer der modernen Agrifulturdemie, thaten bei Analvien und Erverimenten den erften Blick in die verborgenen Gejete des Beltalls, beren fie fpater fo manches jum Seil und Segen der Menschheit entdeckten. Auch die iconwiffenschaftliche Literatur hatte in Simrock und hoffmann von Fallereleben ihre achtungswerthen Bertreter. Erfterer tummelte mit frühreifer Gewandtheit das Musenrofs zu zierlichen Sprungen und fang von dem luftigen Leben am weinberguberschatteten Strome; Letterer vertiefte fich ichon damals in die Schäte der altdeutschen Literatur, und gab als erfte Frucht feiner Forschungen 1821 die Bonner Fragmente des Otfried heraus.

Bon all diesen Jünglingen, welche 1819 und 1820 gemeinsam die Bonner Hochschule besuchten und sich später auf so versichiedenartigen Gebieten Ruf und Namen erwarben, waren es indes nur Simrock, Daniels und Dieffenbach, mit denen Beine in näherem Verkehre stand. Im Nebrigen beschränkte sich sein Umgang meist auf unbedeutendere Geister, wie Johann Baptist Rousseau, den unermüdlichen Verseichmied, welcher seinen Freund damals in wortschwallreichen Sonetten verherrlichte, — Schopen

(ipäter Gymnasialbirektor in Bonn), — die uns gänzlich unbekannten Pelmann und Bölling, — den Prinzen von Witgenstein und Dessen Dosmeister, — und die Westsalen Friedrich von Beughem, Christian Sethe (nachmals Oberstaatsanwalt beim Kammergerichte zu Berlin, † daselbst am 17. Januar 1872 als Borstsender des Direktoriums der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn) und Friedrich Steinmann. Letzterer hatte in Düsseldorf die unteren Gymnasialklassen letzih, während Heine schon in einer höheren Klasse war, und tras ihn jest unerwartet in Bonn wieder. Um Tage nach seiner Ankunst fand er ihn mit mehren Studenten am Rheinuser stehen, Fischern im Kahne zuschaund, und hörte den ersten Wis, den Heine ris, indem er seiner Umgebung zuraunte: "Nehmt euch in Acht, das ihr nicht ins Wasser fallt! — man fängt hier Stocksischen" Dabei reckten sich seine Mundwinkel scharf auseinander, und verkündeten, dass er einst schreiben

würde, wie er heute fprach.

Der Bertehr Beine's mit Simrod, Rouffeau, Beughem, Steinmann und Neunzig zog seine geistige Nahrung hauptsäch-lich aus dem lebhaften Interesse für Kunft und Poesie, das ihnen gemeinsam mar. Alle Gechs versuchten fich eifrig in poetiicher Produktion; sie lasen einander gegenseitig ihre neuesten Lieder und Tragodien vor, und tauschten ihr Urtheil über den Berth berfelben aus. Die Briefe Beine's an Steinmann und Immermann 27) beweisen, ein wie scharfer und redlicher Krititer der Erstere nicht allein gegen sich selbst, sondern auch gegen seine poetisierenden Freunde mar. "Streng sei gegen dich jelbst!" ift die unabläffige Mahnung, welche er ihnen zuruft, und für deren Befolgung er ihnen durch die gewiffenhafte Sorgfalt in der Ausarbeitung auch der fleinsten seiner Lieder ein treffliches Beiipiel giebt. Es war ihm heiliger Ernft mit ber Kunft, und Nichts verstimmte ihn mehr, als wenn der Besuch eines Freundes ihn just zu der Zeit überraschte, wo er mit einer poetischen Arbeit beidhäftigt war. Um folden Störungen zu entgehen, riegelte er fich oftmals in feinem Zimmer ein, und ließ fich durch Niemand unterbrechen, bis er seine Arbeit vollendet hatte.

b. heine schlofs fich in Bonn mit Gifer der Burschenschaft an, beren Leiter großentheils alte Senenser Studenten waren, welche fich bestrebten, die verschiedenen Berbindungen zu einer "Allgemeinheit" zu vereinigen. Aber die strenge Aufsicht der Regierungsbehörden legte den Zusammenkunften der studierenden Sünglinge die größten Schwierigkeiten in den Weg; die Gensur war in voller Thätigkeit, und in dem "Bonner Commersbuche", das Hoffmann von Fallersleben im Sommer 1819 herausgab, mussten gewisse verpönte Worte bereits damals ängstlich umgangen werden. In dem schonen Arndt'schen Liede: "Bringt mir Blut der eblen Reben!" lautete die Schlussftrophe ursprünglich:

Und dies Lett', wem foll ich's bringen In dem Wein? Süßestes von allen Dingen, Dir, o Freiheit, will ich's bringen In dem Wein!

Das war ichon bamals verwandelt in:

Süßestes von allen Dingen, Dir muß ich's im Stillen bringen In dem Bein.

Gin fo fleinlicher Druck muffte in ben jugendlichen Bemuthern naturgemäß Unwillen und Biderftand erzeugen. Die verfehmte und geachtete Baterlandsliebe, beren öffentliches Befennen gu einem Berbrechen geftempelt ward, fluchtete fich in bas Dunkel des Geheimniffes und ber Berichwörung. Auch Beine nahm damals in Boun an ten verbotenen Zusammenfünften ber Burichenschaft einen regen Antheil, wobei er eine gemäßigt liberale Richtung verfocht. Wie einer feiner fväteren Göttinger Rommilitonen ergählt 28), batte er einft zu Bonn in geheimer Berichtsfitung über die deutschen Fürften in milberem Ginne votiert, daß ber König von Preugen nur auf Penfien gesett werden folle, und er hatte fich bei der fünftigen Regierung des deutschen Reiches bescheidentlich bas Umt eines ber vier Cenforen (naturlich nicht Bücher = Genforen) vorbehalten. Bei aller Sympathie mit den politisch freisinnigen Beftrebungen ber Burichenschaft vermochte er jetoch an den Ercentricitäten ihrer hohlen Deutsch.

thumelei, oder gar an den Aeukerlichkeiten einer auffallenden Rleidertracht wenig Geschmack zu finden. Er trug freilich mahrend feines Aufenthaltes auf der Rheinuniversität das ichwarg-rothgoldene Band, das bald nachber als Abzeichen burichenschaftlicher Gefinnung fo ftreng vervönt ward; niemals aber jah man ihn im damals üblichen altdeutschen Rocke, in welchem Menzel, Sarcke und die meisten andern seiner Studiengenoffen einher ftolzierten. Gin weißer Klauschrock im Winter. Commers Rock. Hofen und Weste von gelbem Nankingzeug, die ziegelrothe Mütze weit nach hinten auf das lichtbraune haar geschoben, um die Rapierstiche im Boden derfelben deutlich erblicken zu laffen, die Sande in den Sofentaschen - fo ichlenderte Beine, nachläffigen Ganges und mit vornehmen Bliden nach rechts und links schauend, durch die Straffen von Bonn. Die Buge des blaffen, faum leicht gerötheten Gesichtes waren fein, und eber weich als icharf, nur daß fich die Mundwinkel unter bem blonden Bartden häufig zu dem bekannten fatirischen Buge verlängerten, mobei auch die Mufteln des Auges fich herabzogen, fo dass letteres nicht groß und offen ericbien, sondern mit blinzelndem Ausdruck aus ben zusammen gekniffenen Wimpern bervorftach.

Soseph Neunzig, der von Zugend auf ein fleißiger Schüler ber Düsseldorfer Malerakademie war und derselben später in dankbarer Erinnerung eine "Anatomie für bildende Künstler" gewidmet hat, porträtirte damals manchen seiner Freunde auf Elsenbein, unter ihnen auch heine. Bei der ersten Sitzung machte ihn Dieser besonders auf den erwähnten satirischen Zug am Munde aufmerksam und bat ihn, denselben ja nicht zu versehlen. Als ihm Neunzig nach einigen Tagen das wohlgetrossene, mit einem geschliffenen Glase bedeckte Miniaturbild übergab, zeigte sich heine sehr ersreut, und rief lustig aus: "So, nun

wollen wir das Bild auch in Musit fegen laffen!"

Wie die beiden Freunde in Duffelborf Nachbarn gewesen, wurden sie es auch in Bonn auf der Sosephstraße. Eines Morgens ward Neunzig von einem Landsmanne aufgesucht, der um eine kleine Wegzehrung bat, und dann auch nach heine's Bohnung frug. Neunzig zeigte ihm das haus. Nachmittags kam heine in jehr aufgeregter Stimmung hinüber und erzählte,

sein Hauswirth habe einen fremden Menschen, den er für einen Studenten angesehn, in sein Zimmer gelassen, und Dieser habe ihm seinen neuen Rock gestohlen. Der satirische Zug verschwand dabei nicht, er verzog sich vielmehr zu einem höhnischen Grinsen. 20)

Heine rauchte nie; der Tabakerauch war ihm so zuwider, dass er später in Göttingen mit den Bekannten, welche ihn mit brennender Pfeise besuchten, zu kapitulieren und sie mit dem Geschenk eines Tabakpäckhens abzusinden pflegte. Auch war er ichon als Student höchst mäßig im Genuss geistiger Getränke; namentlich das Bier liebte er nicht. Man konnte ihn also nicht zu der Jahl sogenannter "flotter Bursche" rechnen; nur den Fechtboden besuchte er fleißig, obne sedoch große Fertig-

feit im Fuhren der Sieb- und Stogwaffe gu erlangen.

Mit judischen Familien pflog Sarry ju Bonn feinen Berfebr, und vermied es im Allgemeinen, fich über feine religiöfen Unfichten zu außern. Sojeph Neunzig erzählt, daß in einer Studentengesellichaft einft bas Geiprach auf Religionsfragen fam. Gin Sirgelit, welcher Medicin ftudierte, geftand, er goge das Chriftenthum dem Sudenthume por und wurde fich gern taufen laffen, wenn nur nicht bas Dogma von der unbeflectten Empfängnis der Jungfrau Maria allzu fatal den Gejegen der Biffenschaft widerspräche. Geine hörte aufmerksam zu, er jagte Richte, aber ein jarkaftisches Lächeln umspielte seine Lippen. Neberhaupt sprach er wenig; er war mehr Beobachter und Denker, als redfeliger Theilnehmer an der allgemeinen Konverfation; wenn er fich in lettere einmischte, geschah es meift durch furze, ichlagartig treffende Bemerkungen oder drollige Bige. Gelten nur gewährte er felbst ben vertrautesten Freunden einen offenen Ginblick in das Reich feiner tiefern Empfindungen; er liebte es nicht, die Gefühle feines Bergens gur Schau gu tragen; gutmuthig und weich bis zum Uebermaß, ichamte er fich fast der ihm angeborenen Empfindsamkeit, und fuchte dieselbe mit tropigem Stolz unter einer ichroffen, abftogenden Umgangsform zu verstecken. "Beine", fagt Rouffeau, 30) Der zu feinen alteften Sugendfreunden gehörte, "ift einer von benjenigen Dichtern, welche durch manniafache, meift unverschuldete Leiden in Die Dornen

ber Poefie bineingejagt wurden, um als Rachtigallen zu fingen und zu fterben. Bollte er die Nacht des Lebens auffuchen, oder überraschte fie ihn am Morgen des Glückes: genug, seine ganze Jugend war nur ein Wechsel von Irrfal, das erst seine Eltern, dann ihn felber betraf. Gine finstere Ansicht aller menschlichen Dinge prägte fich fruh feinem Charafter ein, vielfache Reifen und Umberichleuderungen durch Thorheiten, von benen die menigften Sunglinge verschont bleiben, lehrten ihn Belt und Menichen bald von einer, wie ihm bauchte, unangenehmen Seite fennen, und eine fonderbare Liebe fam bingu, brennende Naphtatropfen in bas aufgeregte Meer feiner Bruft zu ichutten. Mit einer glubenden Ginbildungefraft, die ihm als Gefchent der Natur zugefallen, drang und wühlte er fich in die Abgrunde des Dafeins; hier baute sich feine Muse ihren Palast, im Reiche ber Nacht und des Traumes murde fie heimisch, bier blitten die Rryftalle feiner Thranen, riefelten Die Tropffteine feiner Webmuth, graute der Bajalt feines Schmerzes, gleißten die Flammen feiner Berzweiflung, höhnten die Gnomen feiner Ironie, und Thranen, Behmuth, Schmerz, Berzweiflung und Gronie ichliffen fich ju Diamanten ber Lieber am Pruffteine feines guten Bergens. Dies Berg ift wirklich ein gutes und ein treu biederes, wie ich felten eins auf Erden gefunden; aber ber Dichter ichamt fich feiner Gutmutbigfeit, er will absichtlich feinen Zeitgenoffen edig, wild und verdorben ericheinen, und die Gucht, fich felbft in einem ichlimmen Lichte darzustellen, ift bis zur Schwachheit in ihm aufgereift. Es geht ihm wie manchen Mannern, Die fich schämen, wenn fie einmal geweint haben, weil es, wie Schlegel mit Recht bemerkt, Menschen giebt, die nicht ohne widerliche Bergerrungen weinen konnen, wenn ihr Gefühl auch bas mildefte und edelfte mare. Aus diefer unedlen Scham, ein janftes und rührendes Gefühl preisgegeben zu haben, entsteht bei heine bas Bestreben, der Aussprache des heiligften eine kleine Lästerung nachzusenden, seinem Amor immer eine Schellenfappe oder feiner Bragie den Klumpfuß beizugeben. Gein Lob mird Ironie, fein Tadel humor, jede Zusammenstellung ist Bit, auf Liebe folgt hohn, auf Entzücken Schlangenbis oder boch der schwellende Stich der Weive - und dies Alles aus.

gesprochen in Liebern, die auf das geheimste Seelenleber des Berfassers auspielen! Um heine lieb zu gewinnen, ist es fast nöthig, ihn persönlich zu kennen. Freilich ist die liebenswürdige Seite seines Wesens so schalkhaft versteckt, dass es schwer hält, hrer habhaft zu werden. Ist Dies aber einmal gelungen, so genießt man den originellsten Menschen, dessen Charakter nicht auf der Obersläche schwimmt, sondern der studiert sein will, um selbst während der Dauer eines langjährigen Umgangs begriffen zu werden. Eitelkeit und Stolz, die man ihm so häufig vor-

wirft, find vielleicht zwei Tugenden feines Befens".

Es wurde jedoch irrthumlich fein, aus biefer, im Allgemeinen zutreffenden Charakteristik den Schluß zu ziehen, daß heine in fo jungen Sahren ichon mit berber Verbitterung fich ganglich Die Benuffe eines zwanglos gemuthlichen Umgangs und ben anregenden Geelenaustaufch mit gleichgeftimmten Freunden verjagt hatte. Im Gegentheil liefern die und erhaltenen Briefe und Gedichte aus feinen Universitätsjahren ein Zeugnis bafur, daß er in Diefer Zeit mannigfache Berbindungen antnupfte, benen ein warmes Freundschaftsintereffe ju Grunde lag, und von denen nicht wenige bis ans Lebensende fortdauerten. Die Freunde mufften fich freilich feine oftmals wechselnden gaunen, und vor Allem die muthwilligen Ginfalle eines Sumors gefallen laffen, der Nichts, was ihm lächerlich vorkam, mit feinem Spotte verschonte — dafür ertrug aber auch Heine mit unermüdlicher Geduld ihre Fehler und Schwächen, und erhob niemals den Anspruch, daß ihre Reigungen oder Ansichten mit den seinigen übereinstimmten. Der fpatere Briefwechsel mit Mofer giebt uns anblreiche Beifpiele Diejer toleranten Gemuthoftimmung, welche vom Kreunde nur Verständnis und liebevolle Theilnahme, teineswegs aber Billigung oder Bewunderung für die Sandlungen, Gefühle und Neberzeugungen bes Undern verlangt; "er mag fie loben ober tadeln je nach seinen eigenen Principien, aber immer foll er sie verstehen, ihre Nothwendigkeit begreifen, von unserem besonderen Standpunkte aus, wenn auch der feinige gang verichieden ift" 31). "Dafs Bans mir verfohnend ichreiben wollte", bemerkt Beine gegen Mofer bei ber Nachricht von Bans' lebertritte jum Chriftenthum, "ift gang überfluffig, infofern ich ibn jest nicht weniger liebe, als früherhin. Go leicht wird es mir nicht, Liebe aus meinem Bergen gu reißen. Das ift es eben, was mir fo viel' Schmerzen im Leben verurfacht hat. Was ich liebe, liebe ich für immer." - "Ich habe mich dabon überzeugt, und leiber überzeugt," schreibt er bei einer andern Gelegenheit, "alle Gefühle, Die mal in meiner Bruft aufgeftiegen find, bleiben ungeschwächt und ungerstört, so lange die Bruft selbst und Alles, mas darin sich bewegt, unzerstört bleibt". Dieselbe Ge-sinnung klingt aus dem draftischen Zuruf hervor: "Ich liebe bich von ganzer Seele und bin kein Schuft - wenn du biefe Formel im Kopfe behaltst, werden dir meine Ausdrucke nie missfallen". Und wer die Sprache des humors zu deuten weiß, wird einen ähnlichen Grundton auch in folgendem icherzhaften Geplauder erkennen: "Liebe mich um der wunderlichen Gorte Gefühls willen, die fich bei mir ausspricht in Thorheit und Beisheit, in Gute und Schlechtigkeit. Liebe mich, weil es bir nun mal fo einfällt, nicht weil du mich ber Liebe werth baltft. Auch ich liebe bich nicht, weil bu ein Tugendmagazin bift, und Abelungisch, Spanisch, Sprifch, Begelianisch, Englisch, Arabisch und Kalkuttisch verstehft, und mir beinen Mantel geliehen haft, und Geld geliehen haft und Dergleichen, - ich liebe bich vielleicht nur wegen einiger pudelnarrischen Redensarten, Die bir mal entfallen und die mir im Gebachtnis fleben geblieben find, und mich freundlich umgaufeln, wenn ich gut gelaunt, ober bei Raffa, oder fentimental bin". -

Dem auf Bunsch seines Oheims ergriffenen Brotstudium ber Rechtswissenschaft vermochte der junge Poet keinen Geschmack abzugewinnen. Was galten ihm die Institutionen des Gajus, was ihm das graue Spinnwebnetz der Pandekten? Sein liebeund schönheitdurstiges herz fühlte sich unmuthig eingeklemmt zwischen den "eizernen Paragraphen selbstsüchtiger Rechtspsteme", und nach wenig' Wochen sah man ihn nur äußerst selten noch ein juribisches Kolleg besuchen. Desto sleiziger wohnte er den übrigen, nach Neigung gewählten Vorlesungen bei, deren er, trotz ihrer großen Zahl, selten eine versäumte. "Geschichte", sagt Steinmann, welcher zum Theil dieselben Kollegien frequentierte, "besonders deutsche Geschichte und Literatur, war sein

Saubtstudium mabrent feines afatemischen Aufenthaltes auf der Rheinuniversität. Die Vorlefungen Sullmann's, Radlof's und Schlegel's hörte er fammtlich ohne Ausnahme. Seine Sefte waren vollständig und fauber geschrieben; benn er fcrieb ichnell und icon zugleich, - eine Raufmanusband, - und revidierte täglich feine Aufzeichnungen, in feinen Lieblingsftudien gewiffenhaft wie Giner". Unter den Vorlefungen, Die Beine im erften Gemefter befuchte, und worin meiftens deutsche Antiquitaten bebandelt murten, gablt er felber (Bd. I., S. 155) die folgenden auf: "1) Geschichte ber beutschen Sprache bei Schlegel, ber fast drei Monate lang die baroctsten Sprothesen über die Abstammung ber Deutschen entwickelte, 2) die Germania tes Tacitus bei Arndt, der in den altdeutschen Wäldern jene Tugenden fuchte, die er in den Salons der Gegenwart vermiffte, 3) germanisches Staatsrecht bei Sullmann, beffen hiftorifde Unfichten noch am wenigften vag fint, und 4) beutiche Urgeschichte bei Rabloff, ber am Ende des Semefters noch nicht weiter gekommen mar, als bis zur Zeit ber Gesoftris". - Fügen wir hingu, baft Sarry außerbem ein regelmäßiger Buhorer in Professor Delbrud's literaturgeschichtlichen und afthetischen Bortragen war, und mit nicht geringerer Aufmerkfamkeit die Belehrungen des Privatdocenten Sundeshagen über Runft und Leben des Mittelalters entgegen nahm, fo erkennen wir leicht, welchen Unregungen bie Damalige Borliebe Des Dichters fur altdeutsche Geschichte, Kunft und Literatur entsprang. Das Studium bes Mittelalters, Die germanistischen Forschungen, insbesondere Die Beschäftigung mit Der alt- und mittelhochdeutschen Pocfie, waren durch die Beftrebungen ber romantischen Schule, von welcher im nächsten Abidnitt ausführlicher die Rede fein wird, eifrigft geweckt worden, und fanden, wie ichon bas Berzeichnis obiger Bortrage lebrt, auf der rheinischen Sochichule eine hervorragende Vertretung. Durch von der Sagen's Berausgabe ber St. Galler Sandidrift Des Nibelungenliedes war feit einigen Sahren die Aufmertfamkeit ber gangen literarisch gebildeten Welt vor Allem auf dies größte Werk mittelalterlicher Poefie hingelenkt worten; eine andere wichtige Sandidrift besfelben Gedichtes, ber fogenannte rheinische Roder, befand fich im Befite des Docenten Suntes-

hagen, ber eine kritisch-biftorische Ausgabe bes Nibelungen-Epos beabsichtigte, während Schlegel die Schönheiten des lettern in feinen funftvoll gegrundeten Borlefungen feinfinnig anglyfierte, und in den Bergen feiner jugendlichen Buhörer ein begeiftertes Intereffe fur die neu entbedten Schate ber erften Bluthezeit unjerer Literatur wachrief. "Es war lange Zeit", fchreibt Beine bei einem gelegentlichen Ruchblick auf diefe Bemubungen ber romantischen Schule um die Wiedererweckung ber altbeutschen Poefie, (Bb. VI., S. 201), "von nichts Anderem als vom Nibelungenlied bei uns die Rede, und die klassischen Philologen wurden nicht wenig geargert, wenn man diefes Epos mit Der Ilias verglich, oder wenn man gar darüber ftritt, welches von beiden Gedichten das vorzüglichere fei. Zedenfalls ist dieses Lied von großer, gewaltiger Kraft. Die Sprache, worin es gedichtet, ift eine Sprache von Stein, und die Verfe find gleichsam gereimte Quadern. Sie und da aus den Spalten guellen rothe Blumen hervor, wie Blutstropfen, oder gieht fich ber lange Ephen herunter, wie grune Thranen". Der Dichter verzweifelt daran, von den Riesenleidenschaften, die sich in diesem Liede bewegen, den Franzosen einen Begriff zu geben: "Denkt euch, es ware eine helle Sommernacht, die Sterne, bleich wie Silber, aber groß wie Sonnen, traten bervor am blauen Simmel, und alle gothischen Dome von Europa hatten sich ein Rendezvous gegeben auf einer ungeheuer weiten Gbene, und ba famen nun ruhig herangeschritten ber Strafburger Münfter, ber Kölner Dom, der Glodenthurm von Florenz, die Rathedrale von Rouen u. f. w., und Diese machten der schönen Notre-Dame-de-Paris gang artig die Rour. Es ist wahr, bas ihr Bang ein bischen unbeholfen ift, dass einige barunter fich fehr linkisch benehmen, und dafs man über ihr verliebtes Wackeln manchmal laden konnte. Aber Diefes Laden hatte boch ein Ende, fobald man fabe, wie fie in Wuth gerathen, wie fie fich unter einander würgen, wie Notre-Dame-be-Paris verzweiflungsvoll ihre beiden Steinarme gen himmel erhebt, und plöplich ein Schwert ergreift, und dem größten aller Dome das Saupt vom Rumpfe berunterschlägt. Aber nein, ihr konnt euch auch bann von ben Sauptpersonen bes Riebelungenliedes keinen Begriff machen;

fein Thurm ift fo hoch und fein Stein ift fo bart wie ber

grimme Hagen und die rachgierige Chriemhilde". 32)
Mit all' den oben genannten Männern, deren Vorträge er besuchte, stand H. Heine auch im Privatleben in anregendem, mehr oder minder häufigem Verkehre. Arndt wohnte schon da-mals in seiner hübschen Villa am Rhein vor dem Koblenzer Thore, mit der herrlichen Aussicht auf Godesberg und das Siebengebirge, und empfing in seiner gastlichen Behausung mit schlichtem, biederem Wort die studierenden Zünglinge, welche ihm ihren Besuch machten und keiner besondern Eunglinge, welche ihm ihren Besuch machten und keiner besondern Empfehlung bedurften, um Zutritt zu seinen kleinen Abendgesellschaften zu finden, in denen ein durchauß zwangloser Ton herrschte. Mit Hundeshagen, dessen Beschreibung des Gelnhauser Palastes Kaiser Friedrich's I. viel dazu beigetragen hatte, das Studium der mittelalterlichen Architektur zu befördern, unternahm Heine manchen interessanten Ausklug in die Umgegend, wobei jener gelehrte Kenner der Kunstgeschichte nicht versehre, seinen jungen Freund auf alle bemerkenswerthen Baudenkmaler bes Rheinlandes aufmerksam zu machen, und vor seinem geistigen Auge die Prachthallen der Abtei von Seisterbach aus ben verfallenen Ruinen erfteben bieß, oder ihm ein andermal an dem Münfter 3u Bonn ober ber kleinen Kirche zu Schwarzrheindorf die eigen-thumlichen Schönheiten des romanischen Gentralbaus aufzeigte. Much mit Sullmann, dem fleißigen Siftorifer, der aus vergilbten Chronifen und Pergamenten Das ftatistische Material gur Staatsund Rulturgeschichte bes Alterthumes gufammentrug, und mit Deffen sprachfundigem Rollegen, dem erblindeten Radlof, führte Beine manches geiftvolle Gespräch, das ihm einen tieferen Ginblick in die Welt der germanischen Vorzeit verschaffte.

Bor Allem war es jedoch A. B. von Schlegel, beffen Bortrage, Schriften und perfonlicher Umgang einen bestimmenten Sinfluß auf ihn übten. Dewohl der elegante Professor in seinem mit verschwenderischen Luxus ausgestatteten Sause sonst nur bie vornehm gemählteste Gesellschaft fab, und zu feinen Soireen höchstens bisweilen folche Studenten herangog, welche als ftimmbegabte Ganger an ben gur Unterhaltung ber Gafte veranftalteten musifalischen Aufführungen mitwirken konnten,

fand doch ver jugendliche Dichter allzeit bie freundlichste Auf-nahme bei bem gefeierten hochmeister des romantischen Parnasses. Sa, die Gefälligkeit des gefürchteten Kritikers gegen den talents vollen Schüler ging so weit, dass er Demselben manchen nuts-lichen Wink über Versmaß und Gehalt seiner poetischen Verfuche gab; und die ungewöhnliche Sorgfalt, welche beine fein Lebenlang auf die metrisch vollendete Form seiner Dichtungen verwandte, durfte nicht gum geringften Theil bem Borbilbe und den kenntnisreichen Belehrungen Schlegel's zu danken jein. Freilich hat nur der Kritiker, nicht der Dichter Schlegel, wie Bulian Schmidt in einem "Ructblick auf S. Beine" hervorhebt, Einfluss auf Dessen poetische Entwicklung geübt: "Schlegel's lyrische Art ist nicht deutsch. Er ist kein geborener Dichter und hat sich, theils nach Lateinern, theils nach Spaniern und Staliänern, mühsam einen Stil zurecht gemacht, der weder die Phantasie noch das Ohr anspricht. Heine's Weise dagegen ist von Anfang an deutsch und ist immer deutsch geblieben. Ihm war die Poesie die Muttersprache: was er dachte und empfand, gestaltete sich ihm von vornherein in wohlklingender, melodischer Form, und nicht felten war der schöne Tonfall der Schöpfer seines Gedankens. Gleich seine ersten Gebichte drängen fich dem Dhre auf und fordern zu Romposition heraus, mahrend feine erften prosaischen Bersuche noch fehr inforrett und gezwungen aussehen, bis er sich geraden Wegs entschließt, auch seiner Profa einen poetischen Sauch, eine fuhn erhöhte Melodie zu geben."

Durch den Ausspruch, dass er manche Stellen des Byron'schen "Manfred" für unübersetzbar halte, hatte Schlegel seinen jungen Freund gereizt, sich selbst an der schwierigen Aufgabe zu versuchen, und sprach sich fast mit zu schwierigen Aufgabe zu versuchen, und sprach sich sast ungelenke Berdeutschung der Geisterscenen des ersten Aktes aus 28). Besonders aber interessierte er sich für Heine's eigene Gedichte und regte Denselben dadurch zu erhöhter poetischer Khätigkeit an. "Ueber mein Verhältnis mit Schlegel", heißt es in einem ungedruckten Briefe an Friedrich von Beughem aus dem Sommer 1820, "könnte ich dir viel Erfreuliches schreiben. Mit meinen Poesien war er sehr zufrieden, und über die Originalität derselben fast freudig erstaunt.

Ich bin zu eitel, um mich hierüber zu wundern. Seine erste Frage ist immer: wie es mit der herausgabe meiner Gedichte stehe. Se öfter ich zu ihm komme, desto mehr finde ich, welch ein großer Kopf er ist, und daß man sagen kann:

Unfichtbare Grazien ihn umrauschen, Um neue Ummuth von ihm zu erlauschen."

In der That stand Schlegel, wiewohl er bereits in sein drei und fünfzigstes Sahr getreten war, damals noch in ber Fulle geistiger Kraft. Nachdem er durch seine meisterhafte Uebersetung Shakspeare's, Calberon's und der italianischen Dichter, wie durch seine zahlreichen kritischen Schriften dem deutschen Bolke die Schäte ber britischen und romanischen Literaturen erichloffen hatte, fuchte er gegenwärtig in seinen Zuhörern das Interesse für die Poesie des deutschen Mittelalters zu beleben, und mandte fich mit bewundernswürdiger Bielfeitigkeit feit Kurgem auch jenen orientalischen Studien zu, durch deren Resultate er zuerst eine wissenschaftliche Behandlung ber indischen Literatur in Deutschland einführen follte. Er mar bamale noch nicht jener eitle, findisch gewordene Gedt, der feinen eigenen Rubm überlebt hatte, er stand vielmehr im Zenith seines Glanzes, Professoren und Beamte gesellten sich zu dem zahlreichen Auditorium, das bewundernd zu ihm empor schaute, wenn er im großen Universitätsfaal über akademisches Leben und Studium oder alte und neue Literatur las, und die zierliche Erscheinung des beutschen Belehrten mochte wohl auch Andern als einem jungen Studenten imponieren, der fich einen Dichter und Professor gang anders vorgestellt hatte. "Gein Acuberes," berichtet Beine (Bd. VI, S. 126 u. 127), "gab ihm wirklich eine gewiffe Bornehmheit. Auf feinem bunnen Röpfchen glanzten nur noch wenige filberne Sarchen, und fein Leib mar fo dunn, fo abgezehrt, fo durchfichtig, bafs er faft aussah wie ein Sinnbild des Spiritualismus. Er war, mit Ausnahme des Napoleon, der erste große Mann, den ich damals gesehen, und ich werde nie diesen erhabenen Anblick vergeffen. Roch heute fühle ich den heiligen Schauer, der durch meine Seele jog, wenn ich vor seinem Ratheder stand und ihn sprechen borte. Sch trug damals einen weißen Flausch, eine rothe Diuge, lange

blonde Haare, und keine Handschuhe. Herr August Wilhelm Schlegel trug aber Glacehandschuh, und war noch ganz nach der neuesten Pariser Mode gekleidet; er war noch ganz parkümiert von guter Gesellschaft und eau de mille fleurs; er war die Zierlichkeit und Eleganz selbst, und wenn er vom Großkanzler von England sprach, setzte er hinzu: "mein Freund", und neben ihm stand sein Bedienter in der freiherrlichst Schlegel'schen Hauslivree, und putzte die Wachklichter, die auf silbernen Armleuchtern brannten, und nebst einem Glase Zuckerwasser vor dem Bundermanne auf dem Katheder standen. Livreebedienter! Wachsterzen! silberne Armleuchter! mein Freund, der Großkanzler von England! Glacehandschuh! Zuckerwasser! welche unerhörte Dinge im Kollegium eines deutschen Prosessor! Dieser Glanz blendete uns junge Leute nicht wenig, und mich besonders, und ich machte auf Herrn Schlegel damals drei Oben, wovon jede ansing mit

ben Worten : D du, der du, u. f. m."

Diefe Dden - wie Beine in humoriftifder Gelbftverfifflage hier feinen an A. B. von Schlegel gerichteten Sonettenkranz nennt (Bb. XV, S. 183 ff. [75 ff.]) — legen auf alle Fälle ein Zeugnis für die hochachtung und Berehrung ab, welche er gu jener Beit bem mächtigen Wortführer ber romantischen Schule zollte, der fich jo leutselig für die poetischen Erftlingsfrüchte feiner Muje interessierte, und deffen Lob ihm ein ftolges Bertrauen auf Die Echtheit Des ibm verliehenen Talentes gab. Denn auch Beine hatte, wie jedes große Kunftlergenie, jeine qualvollen Stunden, in denen Alles, was er feither geschaffen, ihm als ichal und unbedeutend ericbien, und er fich, wenn er den unfterblichen Werken ber Runft in anbetender Bewunderung gegenüberftand, demuthig fragte, ob ihn die Stimme nicht täusche, die ihm jo oftmals das stolze Wort zugeraunt: Anch' io sono pittore! Auch mir kann fo Berrliches gelingen! In foldem Schmerzgefühl, daß ihm das Söchste zu leisten versagt sei, schreibt er einige Sahre später an Moser (Bd. XIX, S. 172): "Mit Shakspeare kann ich gar nicht behaglich umgehen, ich fühle nur zu fehr, daß ich nicht seines Gleichen bin, er ist der allgewaltige Minister, und ich bin ein bloger Sofrath, und es ift mir, als ob er mich jeden Augenblick abjeten tonnte." Damals ju Bonn aber waren es fleinere

Geister, die Schleppenträger und hohlmangigen Nachzügler der Romantik, die Fouqué, E. T. A. hoffmann und Konsorten, denen heine den Tageslorber zufallen sah, und mit denen den Wettkampf aufzunehmen Schlegel ihn wohl ermuthigen durfte. Der Sonettenkranz, in welchem heine seinen Dank für diese Ermuthigung aussprach, ist ehrend für Den, dessen haupt er schmücken sollte, wie für Den, der ihn in aufrichtiger Liebe und Verehrung wand. Die Eingangsworte lauten:

Der schlimmste Burm: bes Zweifels Dolchgedanken, Das schlimmste Gift: an eigner Kraft verzagen, Das wollt' mir fast bes Lebens Mark zernagen; Ich war ein Reis, dem seine Stützen sanken.

Da mochteft du das arme Reis beklagen, Un deinem gut'gen Wort lässt du es ranten, Und dir, mein boher Meister, soll ich's danken, Wird einst das schwache Reislein Bluthen tragen.

Wenn auch biefer Dank fpater in bas ichnobe Begentheil umidlug, und Beine - um uns feines eigenen Ausdrucks (Bd. XVII, G. 7) zu bedienen - ben Schulmeifter prügelte, nachdem er der Schule entlaufen war, ftand er boch in der erften Periode feines dichterischen Schaffens noch gang unter den Ginfluffen der Romantit, er hulbigte ihr als feiner Göttin, und zögerte nicht, burch ben Abbruck ber erwähnten Sonette auch bem Meifter, ber ihn in das Reich der Gottin eingeführt, feine offene Suldigung barzubringen und mit fraftigem Wort für ihn einzutreten, als die Bemühungen Schlegel's um die indische Literatur im Fruhjahre 1821 einen scharfen Angriff in einer Berliner Zeitschrift erfuhren. In den Begleitworten jener Sonette heißt es: "Sie entstanden vorigen Sommer in Bonn, wo der Berfaffer den Gefeierten in feiner vollen Rraft, Berrlichkeit und Ruftigkeit fab. Der Beift Desfelben hat mahrlich nicht gealtert. Der hat feine Rube, behaglich auf dem Belt-Elephanten zu liten! - Db der Berfaffer jener bitteren Musfälle mit Recht oder mit Unrecht wider die politische Tenden; ber jenigen Beitrebungen Golegel's eifere, mag bier unentichieten

bleiben. Doch hatte er nie die Achtung außer Augen feten burfen, die dem literarischen Reformator durchaus nicht versagt werden kann. Was das Sanskrit-Studium selbst betrifft, jo wird über ben Ruten derfelben die Zeit enticheiben. Portugiesen, Sollander und Engländer haben lange Zeit jahraus, jahrein auf ihren großen Schiffen die Schäße Indiens nach Hause geschleppt; wir Deutsche hatten immer das Zusehen. Aber die geistigen Schäße Indiens follen uns nicht entgehen. Schlegel, Bopp, Humboldt, Frank u. s. w. sind unsere jetigen Oftindiensahrer; Bonn und München werden gute Faktoreien sein."

Gine eben fo marme Unerkennung ber Berdienfte Schlegel's enthält der faft verichollene Auffat (Bd. XIII, G. 15 ff.), durch welchen Beine im Commer 1820 im "Runft- und Biffenfchaftsblatt" des "Rheinisch-westfälischen Anzeigers" auf einen von W. v. Blomberg verfassten satirischen Anzeigers" auf einen von W. v. Blomberg verfassten satirischen Angriff wider Romantik und romantische Form entgegnete. Die poetischen Verdienste seines Lehrers und Berathers werden hier von dem dankbaren Schüler sogar weit überschätzt, und in ein ganz falsches Licht gerudt, wenn Beine, nach einstmals beliebter Beife auch Goethen in den Kreis der romantischen Schule hineinziehend, Diesen und A. W. v. Schlegel "unfre zwei größten Romantifer, zu gleicher Beit auch unfre größten Plaftifer" nennt, und "in ben romantifchen Dichtungen Schlegel's Diefelben ficher und beftimmt gezeichneten Kontouren, wie in Dessen wahrhaft plattischer Elegie auf Rom" erblickt. Im Uebrigen ist die kleine Abhandlung aus mehr als Einem Grunde beachtenswerth, und durfte schon als bie erfte Arbeit in Prosaform, welche von Seine bekannt ge-worden ift, nicht übergangen werden. Auffallend ift zunächst der ernste, ruhig wurdevolle, nur die Sache im Auge behaltende Ton in einer, doch zum Mindesten ihrer Veranlassung nach, polemischen Erwiderung. Sede scherzhafte oder spöttelnde Wendung, jeder geharnischte Ausfall ist sorglich vermieden — es ist eine Darlegung afthetischer Grundsätze in objektivster Form. Der Verfasser nimmt die Romantik, speciell sogar die christlichgerma-nische Romantik, in Schup, aber er fordert vor Allem, statt mystisch-unklarer Symbolik, eine plastisch greisbare, sinnlich leben-dige Gestaltung der romantischen Stosse; denn "nie und nimmer-

mehr ift Dasjenige die mahre Romantit, mas fo Biele bafur ausgeben, nämlich ein Gemengfel von fpanischem Schmelz, ichottiichen Rebeln und italianischem Geklinge, verworrene und verfdwimmende Bilder, die gleichjam aus einer Zauberlaterne ausgegoffen werden und durch buntes Farbenfpiel und frappante Beleuchtung jeltfam das Gemuth erregen und ergoben. Bahrlich, die Bilder, wodurch jene romantischen Gefühle erregt werden follen, durfen eben jo flar und mit eben jo bestimmten Umriffen gezeichnet fein, wie die Bilber der plaftifchen Poefie. Dieje romantischen Bilder follen an und fur fich ichon ergöglich fein; fie find die toftbaren goldenen Schlüffel, womit, wie alte Darchen fagen, die hubschen verzauberten Feengarten aufgeschloffen werden." Mit edelster Barme kampft der junge Poet fur das beutiche Wort und feine fernere Ausbildung zu dichterischen Zwecken; denn "diejes Wort ift ja eben unfer heiligstes Gut, ein Grengftein Deutschlands, ben fein ichlauer Nachbar verrucken fann, ein Freiheitswecker, dem fein fremder Gewaltiger Die Bunge labmen fann, eine Driflamme in dem Rampfe fur bas Baterland, ein Baterland felbst Demjenigen, dem Thorheit und Arglift ein Vaterland verweigern". Wie ftreng Beine, bei all feiner Vorliebe für die Runftprincipien ber Schlegel'iden Schule, auch damals ichon die firchlich und politisch reaktionaren Belufte derfelben, ihr zweideutiges Kokettieren mit einer Restauration mittelalterlicher Buftande, verurtheilte, feben wir aus den Schlusworten feines Auffates: "Biele aber, die bemerkt haben, welchen ungeheuren Ginfluß das Chriftenthum, und in deffen Kolge bas Ritterthum auf die romantische Poefie ausgeübt haben, vermeinen nun Beides in ihre Dichtungen einmischen zu muffen, um denfelben ben Charafter ber Romantif aufzudruden. Doch glaube ich. Christenthum und Ritterthum waren nur Mittel, um ber Romantit Gingang zu verschaffen; Die Flamme berjelben leuchtet icon langft auf bem Altar unferer Poefie; fein Priefter braucht noch geweihtes Del hinzu zu gießen, und kein Ritter braucht mehr bei ihr die Waffenwacht zu halten. Deutschland ift jett frei, fein Pfaffe vermag mehr die deutschen Geifter einzukerkern; Bein abeliger Berricherling vermag mehr die deutschen Leiber sur grobn zu seitichen, und beishalb foll auch die deutsche Duje

wieder ein freies, blühendes, unaffektiertes, ehrlich deutsches Madchen sein, und kein schmachtendes Könnchen und kein ahnenstolzes Ritterfräulein. Möchten doch Biele diese Ansicht theilen! dann gabe es balb keinen Streit mehr zwischen Romantikern und Plastikern. Doch mancher Lorber muß welken, ehe wieder das

Delblatt auf unserem Parnaffus hervor grunt."

Man sieht, der erste Aufjat, mit welchem S. heine das literarische Turnierseld betrat, war gewissermaßen ein Programm der ästhetischen Grundsätze, von denen sein künstlerisches Schaffen damals und während der nächstfolgenden Sahre beherrscht ward. Ein überraschend hoher Grad kritischen Bewusstfeins in einem Lebensalter, das sich bei anderen Dichtern eher durch ein Vorwuchern sorzloser Produktionslust zu kennzeichnen pflegt! Es lässtich sogar nicht bestreiten, das heine trotz seines späteren Abfalls und leidenschaftlichen Kampfes gegen die romantische Schule, im Wesentlichen den in diesem jugendlichen Programm ausgesprochenen Principien seine ganze Schriftstellerlausbahn hindurch ziemlich

treu geblieben ift.

Indest ging die Zeit seines Bonner Aufenthalts auch in engerem Ginne nicht ber Mufe verloren. Bahrend Sarry Die porhin erwähnten wiffenschaftlichen Vorlesungen fleißig besuchte, feine Rollegienhefte in mufterhafter Ordnung erhielt, und baneben alle bedeutenderen neuen Erscheinungen ber poetischen Literatur bes Inlandes und Auslandes mit aufmerkfamen Blicken verfolgte, blieb auch fein dichterischer Schöpfungsbrang nicht mußig. Die Traumbilber, Lieder und Romangen ber "Jungen Leiden" waren jum größten Theil ichon in Samburg und, nach ber Rückfehr von dort, in Duffeldorf entstanden; einige derfelben wurden jedoch erft in Bonn verfafft. So auch fast sammtliche Sonette. Diese Berkart war, nach Burger's Vorgange, hauptfächlich durch die Romantiker wieder in Aufnahme gebracht worden, und sicherlich ward auch heine zunächft durch die Anregungen Schlegel's beftimmt, fich in Diefem reigenden Spiel funftvoller Reimverschlingungen in ftreng gefchloffener Form zu versuchen. Beit entfernt jedoch, sich mit einer Nachahmung ber vorgefundenen Muster zu begnügen, trug er in ben "Fresto = Sonetten" einen gang neuen Inhalt in die überlieferte Form. Bahrend Burger in den vierzehnzeiligen Neimpaaren seine weichen Liebekklagen ausgehaucht, Schlegel sie vorherrschend zur Einkleidung kunstphilosophischer Aphorismen benutt, der jüngere Nachwuchs der romantischen Schule ein leeres Wortgeklingel damit getrieben, und Nückert sie als scharfe Wasse im Freiheitskriege geschwungen hatte, schule ein einen die eisernen Reifen, in welche er mit ingrimmiger Buth den ganzen unheilbaren Wahnstinn seiner Liebesschmerzen und all seinen kitanischen Trotz gegen eine Welt hineinzwängte, die ihm, wie ein schaler Mummenschanz, nur noch eines Hohn-lachens werth erschien.

Denn wenn des Glüdes hübsche Siebensachen Uns von des Schickfals händen find zerbrochen, Und so zu unsern Füßen hingeschmissen;

Und wenn bas herz im Leibe ift zerrissen, Zerrissen, und zerschnitten, und zerstochen, — Dann bleibt uns doch das schöne gelle Lachen.

Gieb her die Larv', ich will nich jest maffieren In einen Lumpenferl, damit Halunken, Die prächtig in Charaktermasken prynken, Nicht wähnen, ich sei Einer von den Ihren.

Gieb her gemeine Worte und Manieren, Ich zeige mich in Pöbelart versunken, Berleugne all' die schlingen Geistesfunken, Womit jest fade Schlingel kokettieren.

So tanz' ich auf dem großen Mastenballe, Umschwärmt von deutschen Nittern, Wönchen, Kön'gen, Bon Harletin gegrüßt, erkannt von Wen'gen.

Mit ihrem Holzschwert prügeln sie mich Alle. Das ift der Spaß. Denn wollt' ich mich entmummen, So müsste all das Galgenpack verstummen.

In diefer Verwendung des Sonetts, ber magvollsten und Bierlichften Dichtungsart, zu fraftgenialischen Ausbrüchen der Berzweiflung und burlesten Bornerguffen einer ichwarzaalligen Dhantafie spricht fich schon ungemein deutlich das eigenthumliche Befen des Sumoristen aus. Er zeriprengt bas Wefan ber Runft, indem er es zu Zwecken missbraucht, für die es nimmer geschaffen ward. Korm und Inhalt decken sich nicht mehr, fondern fteben in Wideripruch zu einander; ber gewaltige Inhalt überragt possierlich die winzige Form, und im Beftreben, fie zu erweitern, verschiebt und verzerrt er ihre Linien über das Schönheitsmaß hinaus zur lächerlichen Frate; das Große erscheint flein durch den beengenden Druck des Rahmens, aus dem es unförmlich hervor quillt, das Kleine hinwieder blaht fich zu barocker Große auf; das Marchen wird zur Tragodie, die Tragodie finft zur Farce berab; aus den Blumen ringeln fich giftige Schlangen, und ftatt bes fußen Maddengesichts, beffen gacheln ben Dichter bezauberte, ftarrt ibn ein Medujenhaupt an, das falt und erbarmungslos mit verfteinerndem Sohn auf ihn niederblickt. - Mit welchen Gedanken mag Schlegel diefe "Fresto-Sonette" gelesen haben, deren Titel icon einen ironischen Sinweis auf die derben Dinjelftriche gab. welche hier an die Stelle der feinen Miniaturmalerei traten? Abnte er wohl, daß in diesem feltsamen Spiel mit den traditio= nellen Formen der Poefie ein rebellischer Beift, fich felbst unbewufft, ichon die Pfeile icharfte zum Rampfe wider diefelbe Romantik, in deren gesvenstischem Reigen er beute noch als getreuer Schildknappe einherzog? Der tauschte den Beerführer Des romantischen Chorus eben jene Ironie über den tieferen Ernft, welcher ihr zu Grunde lag? . . .

Nachdem heine in den "Fresko-Sonetten" an seinen Freund Christian Sethe die stumme Qual seines herzens ausgeschrieen, überkam ihn allgemach eine fanstere Stimmung, und er schloss den verzweiflungstollen Gedichtcyklus mit dem weicheren Liede:

Ich möchte weinen, boch ich kann es nicht; Ich möcht' mich rüstig in die höhe heben, Doch kann ich's nicht, am Boden muß ich kleben, Umkrächzt, unzischt von eklem Burmgezücht. Ich möchte gern mein heitred Lebenslicht, Mein schönes Lieb, allüberall umschweben, In ihrem selig süßen Gauche leben, — Doch kann ich's nicht, mein krankes Gerze bricht.

Aus dem gebrochnen Gerzen fühl' ich fließen Mein heißes Blut, ich fühle mich ermatten, Und vor den Augen wird's mir trüb und trüber.

Und heimlich schauernd sehn' ich mich hinüber Nach jenem Nebelreich, wo stille Schatten Mit weichen Armen liebend mich umschließen.

Einen ferneren Versuch, sein Liebesleib durch die Trössungen der Poesie zu bewältigen, machte harry in der Tragödie "Almanfor". hier erscheint der wilde Schmerz schon zur elegischen Klage abgedämpft, und die melodischen Verse entsluthen der wunden Brust wie ein lindernder Zährenstrom, durch welchen das herz sich vom Alpdrucke seiner tödtlichen Last befreien will. Gegen Ende des Sommersemesters 1820 verließ heine seine Stadtwohnung in Bonn und zog nach dem lieblichen Dörschen Beul am gegenüberliegenden Rheinuser, um dort während der Universitätsferien völlig ungestört an seiner Tragödie arbeiten zu können,

beren erftes Drittheil im Augustmonat vollendet ward.

Im herbst des Jahres entschloß er sich jedoch, den Ausenthalt in einer Universitätsstadt, die seinem geistigen Leben so wielsache und werthvolle Anregungen bot, mit einer andern Hochschule zu vertauschen. Musste er sich doch gewaltsam der verlockenden poetischen Ehätigkeit entreißen, wenn er nicht Gefahr lausen wollte, bei längerer Vernachlässigung seines juristischen Brotstudiums sich den ernstlichen Unwillen seines gestrengen Oheims zuzuziehen. In den Briesen an Steinmann und an Friedrich von Beughem, der nach absolviertem Examen seit Aurzem als Referendar beim Oberlandesgerichte in hamm eingetreten war, nennt heine die Absildt des "Ochsens" ausdrücklich als den Grund seines Fortganges von Bonn; vielleicht auch, ras ihn daneben, bei der Verstimmtheit des Gemüthes, die aus

eben biefen Briefen fpricht, die friedlose Unraft feiner Seele von dannen trieb - genug, im September 1820 pactte er ben Cornifter und ergriff den Reifeftab, um, nach furgem Befuch bei den Eltern, über die Marken ber "rothen Erde" nach Göttingen gu vilgern. In Samm verweilte er mehrere Tage bei feinem Freunde v. Beughem; in Soeft traf er mit Christian Sethe zusammen, welcher gur Fortjetung feiner Studien die Berliner Universität bezog. Wie fehr Dieje mehrwochentliche Fugreise burch Beftfalen - ber herrliche Anblick bes Ruhr- und Beferthals, Die Banderung über die einsame Beide und durch den erinnerungsreichen Teutoburger Wald, por Allem aber ber Berfehr mit dem ichlichten, ternigen Menschenschlag jener Gauen - ihn erfrischte und aufheiterte, fagt uns folgende Stelle eines Briefes, den er fünf Bierteljahr' fpater (Bd. XIII, S. 23) an Dr. S. Schult in Samm, den Berausgeber bes "Rheinifch - weftphalifchen Unzeigers", fcrieb: "Der September 1820 fcwebt mir noch zu fehr im Gedachtnis. Die iconen Thaler um Sagen, ber freundliche Overweg in Unna, die angenehmen Tage in Samm, die Alterthumer in Soest, selbst die Paderborner Beide, Alles steht noch lebendig vor mir. Ich hore noch immer, wie die alten Gichenwälder mich umraufchen, wie jedes Blatt mir gufluftert: Dier wohnten die alten Sachsen, die am fpatesten Glauben und Germanenthum einbügten. Sch hore noch immer, wie ein uralter Stein mir guruft: Wanderer, fteh! hier hat Armin ben Barus geschlagen! Man muß zu Fuß, und zwar, wie ich, in öftreichiichen Landwehrtagemärschen, Westfalen durchwandern, wenn man den fraftigen Ernft, die biedere Ehrlichkeit und anspruchslofe Tüchtigkeit seiner Bewohner kennen lernen will."

Miehr als zwanzig Sahre sollten vergehen, bevor H. Heine als geseierter Dichter, bessen Ruhm die Welt durchhalte, diese Gegenden, die er als junger Student mit leichtem Annzen und schwerem Knotenstocke durchpilgert hatte, zum ersten und letzten Mal flüchtig wiedersah. Er war inzwischen ein Anderer geworden in Herz und Gessenung; manche Erinnerung, die einst bis schwärmerische Gesühle in ihm wachgerusen, weckte auf der Lippe des gereisten Mannes nur noch ein spöttisches Lächeln—aber mit jugendlicher Wonne vernahm er wieder den

"lifpelnd westfälischen Accent", und sette im "Wintermarchen" seiner unverringerten Liebe für die "lieben, guten Westfalen, ein Volk, so fest, so sicher, so tren, ganz ohne Gleißen und Prahlen", nach seiner humoristischen Weise ein freundliches Denkmal.

## Diertes Kapitel.

## Charafter der Literaturepodie.

Die Einwirkung ber romantischen Schule auf H. heine's Sugenddichtungen wurde schon mehrmals in flüchtiger Andeutung berührt. Um aber zu einem klaren Verständnis dieser Einflüsse und ihrer weitreichenden Folgen für die literarische Thätigkeit unseres Dichters zu gelangen, thut es vor Allem noth, daß wir uns den Charakter der Literaturepoche, in welche er eintrat, in einem deutlichen, fest umrissen Bilde veranschaulichen.

Die großen politischen Beränderungen auf der Weltbühne, welche dem Geift des heranwachsenden Knaben ihren unauslöschlichen Stempel aufprägten, haben wir an früherer Stelle stizziert. Es leuchtet ein, daß der Rückhall so gewaltiger Ereignisse auch aus der zeitgenössischen Literatur vernehmlich hervor klingen muß. In der That ist Solches der Fall, wenn auch in mehr indirekter, dem oberstächlichen Blick nicht sofort sich aufdrängen-

der Beife.

Deutschlands äußere und innere Geschiese waren bis zu Anfang dieses Sahrhunderts von den tieferen Einflüssen der französischen Revolution im Ganzen und Großen noch ziemlich unberührt geblieben. Im politischen Leben herrschte eine stumpfe Gleichgültigkeit, und nur wenige schwärmerische Gemüther am Rhein begeisterten sich kurze Zeit für das neue Evangelium der Freiheit und Gleichheit, das vom Nachbarvolke so laut und wild unter dem Donner der Schlachten und dem unheimlichen

Blinken bes Fallbeils ber Guillotine geprebigt warb. Der patriarchalische Absolutismus, welcher sich auf ben weich gepolfterten Thronftühlen ber brei bis vier Dugend beuticher Lander und Landchen in behaglicher Sicherheit wiegte, ließ fich's nicht traumen, wie bald feine Tage gezählt fein, und fremde Eroberer über fein Erbe als willfommene Siegesbeute Das Loos werfen follten. Gelbst ber nationale Gebanke ber Ginheit und Bufammengehörigfeit bes Reiches, bas geiftige Band, welches ebemals die vielgliedrigen Stamme bes germanischen Boltes umichlang, mar feit dem dreißigjährigen Religionstriege in brudermorderischem Wahnwit gelockert und zersprengt worden bas Pfeilbund lag auseinander gefallen in feine einzelnen Stabe, beren jeder leicht zu gerbrechen mar, weil ihm bas Bange feinen Sout und Rudhalt mehr bot. Gin fraftiger Stoft, und das altersschwache beutsche Reich fant zusammen wie ein Kartenhaus! Und wie die Blatter eines Karteniviels mifchte Navoleon die niedergeworfenen Lander, und errichtete aus ihren mit Blut gekitteten Trummern auf Rugeln und Bajonettspiger, das großartig phantaftische Gebäude feiner Universalmonarchie. Aber Die ihrem naturlichen Berband entriffenen, willfürlich gufammengefügten Bruchstucke befannen fich ihres gemeinfamen Lebens, Die Erbe bebte, Die Rugeln famen ins Rollen, Die Bajonette zersplitterten, und, wie unlängst der alte, frachte jest wieder der neue Bau nieder in den Staub. Abermals ein Rennen und Laufen, ein rathlofes Köpfezusammenftecken ber herren Diplomaten, ein Schachern und Feilschen um jeden Fugbreit Landes, ein wirres Durcheinanderwurfeln und Zerreißen der Nationalitäten, eine willfürliche Staatenkonstruktion, geflickt und geleimt aus Protofollen und Aftenfascifeln auf Kongressen und Konferenzen. ein neues papierenes Kartenhaus, - Der deutsche Bund!

Wen mag es wundern, daß in solcher Zeit selbst unter den Besten des Bolkes die Theilnahme am öffentlichen Leben gering war, und daß sich letteres hauptsächlich nur negativ — durch verachtungsvolle Abwendung der edelsten Talente von der politischen Misser — in Kunst, Literatur und Wissenschaft spiegelte? Die napoleonische Herrschaft erdrückte jeden Einzelwillen und beugte mit unwiderstehlicher Kraft jedes der vorgesundenen

Elemente einem und bemfelben Biele gu, alles individuelle Leben ward aufgezehrt, der ftolze Ueberwinder Europa's allein machte mit feinen fiegreichen Roborten Die außere Geschichte ber Beit — was blieb da noch dem deutschen Geiste übrig, als sich aus ben Sandeln der Augenwelt, bei denen ihm keine Rolle zuertheilt war, in bas Reich des Gedankens und des Gemuthes jurudzugiehen, und auf einem anderen Felde, als bem Gebiet ber brutalen Thatfachen, feine unfterblichen Schlachten zu ichlagen, oder feine mondlichtumflimmerten Traume gu traumen? Er that Beides, er verfentte fich tief in ben geheimnisvollen Schacht jeiner inneren Belt und holte von dort zwei Edelsteine ans Licht hervor: ben reinen, flaren Bergfruftall ber beutichen Philofopbie, und ben wunderlich schillernden Karfunkel ber beutschen Romantif. Geben wir uns beide genauer an und juchen uns

über ihren Werth und ihre Bedeutung zu verständigen. Den naiven Anfangspunkt der geistigen Entfaltung der Neuzeit, deren philosophische Seite in den ersten Decennien unseres Sahrhunderts einen so machtigen Aufschwung nahm und zugleich unfre poetische Literatur so herrlich mit dem Inhalt neuer Sbeen befruchtete, bezeichnet die lutherische Rirchenreform. Nach jahrhundertelangem Schlaf regte die menschliche Vernunft im Rampfe gegen das Papstthum zum ersten Mal siegreich ihre Schwingen; aber ihre Waffen waren noch nicht wider jede Rnechtung bes Beiftes, fondern nur wider eine besondere Form berfelben, wider ben von Rom aus geubten Glaubenszwang gerichtet. Rad wie vor blieb die Bibel für alle Parteien das unangetaftete und unantastbare Gotteswort; "das Wort fie follen laffen stahn!" hieß es in dem energischen, von guther selbst gedichteten Liede, das der Schlachtgefang der Protestanten in fo vielen blutigen Religionskriegen ward. In gleichem Sinne fcrieb Ulrich von hutten, schrieben Flemming, Gerhard, Dach, Neumark und die späteren Berfaffer protestantischer Rirchenlieder.

Aber die menschliche Vernunft konnte sich mit dem ihr end-lich zugestandenen Recht einer freien Auslegung der Bibel nicht auf die Dauer begnügen; die Zeit musste kommen, wo die Forschung in der Bibel fich zu einer Forschung über die Bibel,

über ihren Werth und ihre Gultigkeit fur ben Menichen ber Begenwart, über die letten Grunde menschlicher Erkenntnis. menschlichen Glaubens und Wiffens erweiterte. Spinoza, ber tiefe Denter, welcher ichon die Offenbarung fur "ein Produtt der Ginbildungefraft Golder" erflarte, "die im begrifflichen Denken über hohere Wahrheiten nicht geubt find", Boltaire und bie englischen Deiften, Leibnit und Bolf waren bie erften vermittelnden Uebergangsglieder des philosophischen Befreiungsprocesses ber Menichheit. Die vereinzelten Lichtstrablen all' Diefer verschiedenen Denkspiteme faffte Leffing, der große Tolerangprediger, querft in bem Centrum des poetischen Brennipiegels. por Allem in feinem "Rathan", jufammen. Gein Ringen und Rampfen biente mit Bewufitsein bem 3mede, Die Menichbeit von dem Soche des "Wortes", des todten Buchftabens, zu erlofen. Ihm hatte bereits jedes religioje Bekenntnis nur in dem Grade Werth, in welchem es fich als ein Sporn zu edlen Thaten erwies.

Den zweiten fuhnen und wahrhaft entscheidenden Schritt in Diefer Richtung that Immanuel Kant, ber Schöpfer ber fritischen Philosophie. Mit unerbittlich icharfer Logif prufte er die Quellen ber menschlichen Urtheilstraft auch auf religiösem Gebiete. er gerstörte die berkömmlichen Beweise für die Erifteng eines verfonlichen Gottes, Deffen Dafein nur noch als unbeweisbares Poftulat ber praktischen Vernunft behauptet ward, und feste an die Stelle des blinden Dogmenglaubens der Rirche Die Forderung eines reinen Bernunftglaubens und einer aus bem Befen und ber Erkenntnis unseres freien, fein Bejet in fich felbit tragenden Willens abgeleiteten Moral. Es ift bekannt, mit welchem Eifer und mit wie glucklichem Erfolg bejonders Schiller fich burch Diese muthvolle Philosophie zu gedankenreichen poetischen Droduttionen anregen ließ, beren erhabener Schwung noch beut unfre Sugend begeistert. Die Bedeutung von Rant's .. fategorifchem Imperatio", die Forderung, das der Mensch das feiner Bruft eingeschriebene, auf Freiheit und Gelbitbestimmung bes Willens bafierte hochfte Gefet der Sittlichkeit mit nie erlahmender Rraft in all' feinen Sandlungen bethätige, fonnte nicht leicht einbringlicher ausgesprochen werden, als mit Schiller's Worten:

Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, Und fie steigt von ihrem Weltenthron.

Während Schiller mehr die negative Seite der neuen Weltanschauung, die Befreiung von dem Joche der alten Satungen auf sittlichem, religiösem und politischem Felde betonte, waren andere Dichter — so namentlich Herder — bemüht, in friedlicher Vermittlung den positiven, humanitarischen Inhalt der jungen Doktrin mit den etwa noch lebenskräftigen Elementen der alten Lehre in Einklang zu setzen. Doch führten, bei ihrer schwankenden Unentscheiebenheit und bei der rasch fortschreitenden Entwicklung des philosophischen Kampfes, diese Vermittlungsverschein der Folge meist, wie bei Herder, zu einer erbitterten Besehdung des neuen Princips, das nicht so bequem und versöhnungsdurstig mit sich handeln ließ, sondern allmählich in immer schärferen Gegensatz zu den Traditionen der Vergangensheit trat.

Die Auflösung bes Gottesbegriffs in ben Begriff ber "moralischen Beltordnung" wurde zunächst von Sichte noch energischer, als von Kant, proflamiert, und die Untersuchung "über ben Grund unferes Glaubens an eine gottliche Weltregierung" öffnete dem Zweifel an berfelben Thur und Thor. Immer weiter behnte die menschliche Bernunft ihr Recht der freien Forschung aus, bas fich in unaufhaltsamer Progression bald auf alle Gebiete bes Denkens und Lebens erstreckte. Die Bersehung der alten fittlichen, religiofen und politischen Sbeale ging Schritt fur Schritt ihren nothwendigen Bang, und wie manche einst für wahr gehaltene, scheinbar troftliche Borftellung auch durch bie beffere Erkenntnis dem menschlichen herzen geraubt ward: dasselbe fand fich gulegt nicht armer, fondern reicher durch ben hellen Sonnenglang ber Wahrheit, welcher bas Traumdunkel des Irrthums verscheuchte. Allerdings - und Das ift eine wichtige Thatsache, Die icon hier nachdrucklich betont werden mag - wurde die Kluft zwischen der alten und neuen Weltanschauung durch diesen Entfaltungsprocess bes menschlichen Geiftes immer weiter aufgerissen. Satte fich Die driftliche Menschheit feit ber Reformation im Wesentlichen schon in zwei große Beerlager getheilt, denen beiben jedoch immer noch die

Bibel als gemeinsame Bafis bes Glaubens und als gemeinsame Quelle ber ethijden Boridriften galt, fo bilbeten fich nun allmablich immer gablreichere Rreife, Die auf einem gang neuen, einem gang andern Boden ftanden, als jene nur burch einzelne firchliche Doamen unterschiedenen Befenner des Chriftenthums. Nicht, als batte die moderne Philosophie sofort mit einer Regierung des perfonlichen oder auch nur des driftlichen Gottes begonnen. Rein, fie nahm, wie gefagt, Anfangs nur das Recht in Unipruch, die Grunde des Glaubens an einen folden Gott zu untersuchen, zu prufen. Langfam und ftufenweiß fortidreitend. widerlegte fie zuerst die Richtigkeit der in fruberer Zeit ausgeflügelten Bemeije fur feine Griftenz, aber fie taftete noch meder Die Möglichkeit einer Offenbarung an, noch leugnete fie etwa bas Dafein Gottes, weil fie dasfelbe nicht zu beweisen vermochte. Die Philosophie begnügte fich im Gegentheil porläufig damit. bas Sittengeset aus dem erkannten und weiter zu erkennenden Wesen der Vernunft abzuleiten, und Kichte war mit Recht erftaunt, als man ihn, ber nur auf bem bezeichneten Pfade ernft und rubig fortgewandelt war, plotlich des Atheismus, der Gottesleugnung, beschuldigte. Indeffen, auch feine Gegner hatten fo Unrecht nicht, wenn ihnen feine Lehre als ein gefährlicher Ungriff gegen die feither herrichende Religion erschien. Es mochte ihnen wohl die leije Ahnung aufdammern, daß die Grundpfeiler ber driftlichen Rirche ericuttert wurden, fobald man aufhore, Die Glaubens- und Sittenlehre als ein unmittelbar von Gott felbit geoffenbartes emiges und unabanderliches Gefet zu betrachten. Belden Werth, durften fie fragen, hat fortan ber Glaube an die Griftenz eines perfonlichen Gottes, wenn nicht aus ibm, fondern aus bem eigenften Befen ber Bernunft das mit ber fortichreitenden Entwicklung jedes Sahrhunderts sich ändernde Moralgesetz abgeleitet wird? In der That war von jetzt an eine Vermitt-lung und Bersöhnung der entgegenstehenden Ansichten über die bochften Dinge des Lebens nicht mehr denkbar, und man begann zu ahnen, daß die alte und die neue Weltanschauung sich naturgemäß befehden muffen, bis die eine von beiden den vollkommenen Sieg über die andre erringt. Immer fcharfer, aber zugleich immer flarer, trat in ber erften Salfte unfres Sabrbunderts ber

Gegenfat zwischen Religion und Philosophie hervor. Schritt für Schritt hat letztere muhrend diefer Zeit an Terrain gewonnen, und weder durch Berfolgungseifer, noch durch halbe Koncessionen vermochten Staat und Rirche bas ftets weitere Umfichgreifen ber

neuen Beltanschauung zu hemmen. Die nachste Stufe in diesem Entwicklungsprocesse des menschlichen Geistes war die von Schelling begründete und später von Segel erweiterte Identitätsphilosophie. Der außerweltliche, aus seinem "Himmel" vertriebene Gott flüchtete sich als eine Art pantheistischer Weltseele in das All und behauptete dort unter ber Firma "bas Abfolute" eine mufteriofe Erifteng. Wahrend Schelling dies Absolute noch in der "Anschauung" oder dem "Gefühl" erkennen wollte, schrumpfte es bei Segel schon in den "Begriff" zusammen, um sich bei seinen Nachfolgern vollends in bas "Naturgefet" aufzulöfen. Und damit find wir in unfrer Neberschau der einzelnen Stadien dieses Processes bei dem heu-tigen Standpunkte der Philosophie angelangt, den am kühnsten und ehrlichsten Ludwig Feuerbach vertritt, und den wir füglich xat' exozien mit dem Namen des Humanismus bezeichnen dürfen, weil ihm der Mensch (homo), mit Einschluß der Natur als der Basis des Menschen, der alleinige, höchste Gegenstand philosophischer Betrachtung ist. Alle Religion erweist sich von diesem Standpunkte als ein Produkt des Menschen, alle Theologie als Unthropologie, und nicht nur unfre jeweilige Vorstellung von Gott, sondern bas göttliche Wesen selbst ist nichts Anderes mehr, als das von uns objektivierte, ber individuellen Schranken entfleidete Wefen bes Menichen. "Homo homini deus est."

Es hieße jedoch die Vergangenheit aus der Gegenwart, bas Frühere aus dem Späteren ableiten, wenn wir annehmen wollten, daß die zersetzende Bedeutung der neueren Philosophie und ihre nothwendige letzte Konsequenz zu Anfang unsres Sahrhunderts schon von irgend einem der damaligen Schriftsteller deutlich ertannt worden fei. Der deutsche Beift glich vielmehr einem Richter, der parteilos, mit unbefangenem Sinne, die Aften eines wichtigen Processes prüft, und im Voraus unmöglich wissen kann, welche Entscheidung er nach gewonnener Einsicht in alle Details des Falles schließlich abgeben muß. Oder er glich einem rüftigen Wanderer, ber ben nie betretenen hochften Gipfel eines Gebirges erklimmen will, und, fo oft er einen Berg erstiegen bat, binter Diefem wieder einen neuen Felskegel emporragen fieht, ohne jagen zu konnen, ob diefer nun endlich fich als der wolfennachfte Metherfit erweisen wird. Benn ein icharfer und ehrlicher Denter wie Richte noch mit Befremden und Entruftung ben Borwurf tes Altheismus zurudwies, jo durfen wir uns wohl überzeugt balten, daß einem Schiller oder Goethe Die religionsfeindliche Tendenz ber philosophischen Rampfe nicht minder ein Geheimnis war, als den übrigen ihrer Zeitgenoffen. Goethe, der fich die harmonische Ruhe des Dafeins um jeden Preis ungetrübt zu bewahren ftrebte, und fich, wie gegen die großen politischen Staatsumwälzungen, jo auch gegen die Revolution auf dem Felde der Philosophie ablehnend verhielt, erlebte freilich noch großentheils die fpateren Phafen diefer Bewegung, und es ist zweifelhaft, ob er mehr fich jelbst oder fein Dublifum über Die Tragweite berfelben qu täuschen suchte.

Auch die Romantiker hatten schwerlich ein viel schärferes Bewusstein von der allmählichen Auflösung der früheren retigiösen, sittlichen und politischen Ideale durch die Einwirkung der Philosophie. Am wenigsten begriffen sie die positive Bedeutung der neuen Lehren; eher schon erkannten sie hin und wieder deren negative, zerstörende Seite. Bevor wir jedoch auf diese Gegensätze zurücktommen, müssen wir einige Bemerkungen über den Entwicklungsgang der deutschen Dichtung bis zum Auftreten der

romantischen Schule voraussenden.

Die von Luther unternommene Kirchenreformation ward bereits oben als der Ausgangspunkt des modernen Geisteslebens bezeichnet; gleicherweise eröffnet sich mit ihr das Wiederausblüchen der deutschen Literatur. Zuerst freilich entwindet sich die neugeborene Poesie nur langsam und mühevoll den Wehen der Zeit, und trägt lange noch die Nabelschnur ihrer schweren Geburt mit sich herum. Fast nur auf einem einzigen Gebiete, dem des Kirchenliedes, hören wir Anfangs frische kräftige Töne erschallen; hier aber in um so erfreulicherer Weise. Unsere Dichtung war, nach ihrer ersten großen Blüthezeit unter den Hohenstausen, während der nachsolgenden Sahrhunderte in den Händen spiesbürger-

licher Sängerzünfte allmählich zu einer läppisch inhaltslosen Formenspielerei versandet - jest rauschte fie im protestantischen Rirchenliede plotlich wieder wie ein lebendiger Quell, und der neue Inhalt, der in glaubensfrommer Begeisterung die Bergen durchglubte, fand wie von felber die schlichten Naturlaute der ibm angemeffenen poetischen Form. Leider trat in der fo muthvoll begonnenen Bewegung der Geifter nur zu bald wieder ein Stillftand ein. In verheerendem Bruderfriege mufften fich die Befenner der neuen Lehre das Recht der Glaubensfreiheit erkampfen. und die protestantische Theologie verknöcherte, statt sich zur freien wissenschaftlichen Forschung zu erheben, binnen Rurzem zu einer icholaftischen Dogmatit, welche ben kaum aus den Banden bes Ratholicismus losgerungenen Geift abermals an die Sagungen des todten Buchftabens kettete. Die alte Glaubenseinheit mar vernichtet, Bant und haber und blutige Rriege hatten die Kluft zwischen dem Norden und dem Guden Deutschlands immer tiefer aufgeriffen, und als der Friede von Münfter endlich dem wilden Morden ein Biel fette, ichlichen die feindlichen Bruder todeswund und erschöpft nach Saufe, die Ginen unter das zur Ruine gewordene flösterliche Dach der Mutterkirche, die Andern in den unwirthlich fahlen, halbfertigen Neubau, der mehr einem unbekleideten Nothgerufte als einer ichutbietenden Bohnung glich. Wie hatte die Deutsche Doefie in fo jammerlicher Behaufung fich frifch und fröhlich entfalten, wie hatte fie vom Abhub fo ungefunder Pfaffentoft lebensträftig fich nahren konnen? Gie verkummerte mehr und mehr, fie floh endlich ganz aus der Beimat, wo fie in befferen Tagen an der Fürstentafel geseffen oder mit dem Berghirten und dem Sägerburichen im Walde das ländliche Mal getheilt hatte, und fie ging betteln in der Fremde, fich mit den Brofamen begnügend, die der Baliche von feinem prablerisch aufgeputten Tijche fallen ließ. Beim Beginne des achtzehnten Sahrhunderts war unfre gesammte Literatur zu iklavischer Nachahmung der frangofifchen Mufter herabgefunten, die Sprache Luther's blabte fic auf im baufdigen Kaltenrock unnaturlicher Obrafen und ichritt auf dem steifen Alexandrinerkothurn neuromischer Sofund Staatsaktionen einher, bis Lessing erschien und durch sein gewaltig erorcierendes Wort den gespenftischen Spuk verbannte.

Er rife den Dienstmägden der frangösischen Softlassifer bie ftaubigen Peruden von ben Ropfen, bob ihnen die Schadelbecken ab, und zeigte bem Dublitum, bafe Nichts als leeres Strob barunter mar. Bon ben Zerrbildern antiker Runftschöpfungen wies er auf Die unfterblichen Driginale bin, brang auf ftrenge Scheidung ber Runfte, beren verschiedene Gattungen barbarisch mit einander vermengt worden waren, und leitete die ewig gültigen Regeln für jede berfelben aus ben Meifterwerken hellenischer Borgeit ab. Bu lange jedoch war die deutsche Poesie in der Fremde umbergeirrt, als daß fie fofort auf deutschem Boden wieder hatte heimisch werben konnen. Und gudem, welchen ungunftigen Buftanden begegnete fie im politischen Leben bes Baterlandes! Rach hundertjährigem Schlafe ber Dhumacht und Ermattung ftanden in Deutschland Nord und Gud fich in den Groberungefriegen Friedrich's II. abermals feindlich gegenüber, und der große König, welcher bem beutschen Namen querft wieder Achtung und Ghrfurcht im Rath der europäischen Bolker verschafft hatte, liebäugelte felbit mit bem fremdlanbischen Befen, verächtlich berabblicend auf Sprache, Runft und Wiffenschaft bes eigenen Landes, Die fich eben fraftvoll auf eigene Suge zu ftellen begannen. Denn ber deutsche Genius war erwacht, und sehnte fich in kuhnem Schöpfungedrange nach gewaltigen Thaten. Aber ber ichenen Geele fehlte ber icone Leib. Bergebens durchirrte fie Die Raume ber oben Wirklichkeit, die ihrem fpahenden Auge feinen wurdigen Unblick bot, in den fie fich mit ftolger Befriedigung hatte verfenten konnen, um bas Geschaute in fünftlerisch veredelter Geftaltung zu fpiegeln. Außer ber helbenhaften Erscheinung Friedrich's bes Großen und ben redlich gemeinten, aber durch porfcynelle Neberstürzung und Pfaffenlift vereitelten Sumanitätsbeftrebungen Sofeph II., hatte das achtzehnte Sahrhundert Nichts aufzuweisen, worin fur das beutsche Gemuth und den patriotischen Ginn Die Berheißung einer befferen Bufunft lag. Gine thatlofe Beit und eine trage Nation ohne freies Staatsleben und ohne lebendige Geschichte war fur ben Didter fein Stoff, an bem fich feine Phantasie in begeistertem Aufschwung emporzuranten vermochte. 11m das Bodfte erreichen, um die Erscheinungen bes außeren Lebens in verklartem Bilde wiederftrablen zu konnen, fehlte ber

Runft die Sauptbedingung ihrer naturgemäßen Entfaltung, die

ichonheitsvolle Wirklichkeit.

Die von Leffing eingeleitete, in Schiller und Goethe gur glanzenoften Bluthe gelangte flassische Periode unfrer neueren Dichtung frankt an diesem geheimen Fluche, der wie ein giftiger Mehlthau raich wieder ihr hoffnungsreiches Leben zerstört. Es war sicher eine ruhmliche, nicht hoch genug zu schähende Geistesthat, wenn jene Seroen unfrer mobernen Literatur in all' ihren Bestrebungen auf das goldene Zeitalter der griechischen Kunft zurückgingen, und statt der gepuderten und geschminkten Aftermufe, die aus ben beschnittenen Tarusalleen der hofgarten von Berfailles nach Berlin und Leipzig herüber promeniert war, ber ewigen Schönheit huldigten, die uns aus den Gefängen homer's heute fo frisch wie vor zweitaufend Sahren anblickt. Nur wurde Sins dabei übersehen, oder mindestens nicht zur Genüge beachtet. Es wurde übersehen, dass die mit Recht so hoch gepriesenen griechischen Kunstwerke, die man sich allerorten zum Muster nahm, eben desshalb so groß und herrlich waren, weil Form und Inhalt in ihnen sich deckten, weil der Dichter fang, der Bildhauer formte, was in der lebendigen Erinnerung seines Bolkes lebte, weil die Blume der Kunft ihre festen Burzeln im Boden der heimat ichlug und der blaue himmel von hellas sich über ihr wölbte, bie blinkenden Wellen des ägäischen Meeres ihren Kelch um-rauschten. Wenn der Rhapsode die Schlachtscenen des trojanischen Krieges vortrug, so horchten ihm die Enkel der helden, die am ftaischen Thore geftritten; Aeschylos hatte felber bei Marathon, Salamis und Platäa den Befreiungskampf Griechenlands mitgekämpft, den er in seinen "Persern" verherrlichte; und im Theater belächelte Sokrates als harmloser Zuschauer das dreiste Spottbild feiner Lehren, welches ihm Ariftophanes von der Buhne berab in den "Bolken" vor allem Bolke entgegen hielt. Der Künftler befand sich nicht im Gegensatze zu seiner Zeit und seiner Nation, sondern begeisterte sich an ihrem Dichten und Trachten, die Kunft stand in inniger Bechselbeziehung zur Wirklichkeit — die erhabensten hymnen des Dichters feierten den Sieger in den olympischen Spielen, und Diesem wieder galt als der höchste Rubm, daß er fich werth gemacht, von einem Pindar befungen

gu werben. Go verklarte die Runft bas iconheitsvolle Leben, und biefes rang nach dem Preife, folder Berklarung wurdig

zu fein.

Satte die deutsche Literatur und Runft bei ihrer Ruckfehr zu antiken Muftern vorherrichend biefen Gesichtspunkt im Auge behalten, fo mare mancher Fehlgriff vermieden worden, der auf lange Zeit hinaus die verhangnisschwerften Folgen nach fich jog. Leider nur allzu fruh gaben unfre modernen Klassifer den in ihren Sugendwerken — im "Werther", in den "Räubern", in "Rabale und Liebe" — so muthig unternommenen Bersuch auf, ber fie umgebenden Birklichkeit fest ins Muge gu blicken, Kinger theilnahmvoll in die Wundenmale der Zeit zu legen, und durch kunftlerische Bewältigung der Gegenwart Dieser den Spiegel der Selbsterkenntnis vorzuhalten. Es bedarf mohl kaum der Bemerkung, daß in diefen Worten nur eine Rlage, feine Unflage, liegen foll. Die Zeit jelber war ja zu traurig und trube, als bajs fie unseren Dichtern auf die Dauer einen wurdigen Stoff hatte darbieten konnen: dem politischen Leben fehlten bie großen Charaftere und erhebenden nationalen Ziele, das gesellschaftliche Leben frankte an iconfeliger Berweichlichung und Empfindelei; berbftlich fahl und welt fiel Blatt um Blatt vom deutschen Gidbaume zu Boden, und der entlaubte Stamm trieb noch feine neuen Frühlingskeime hervor; ringsumher Moder und Berweiung - - da mochten wohl Schiller und Goethe eher Dank als Tadel verdienen, wenn sie das ihnen anvertraute Rleinod der deutschen Poefie fur beffere Tage auf die reinen Aetherhöhen des Olymps retteten und fich bei den Göttern Griechenlands zu Gafte luden . . .

> Komm her, wir setzen uns zu Tisch! Wen sollte solche Narrheit rühren? Die Welt geht auseinander wie ein sauler Fisch, Wir wollen sie nicht balsamieren!

Das unermestliche Verbienft unserer klassischen Dichter liegt in bem Umstande, baß sie in einer staatlich unfreien, politisch tragen und gesellschaftlich ungesunden Zeit den Sinn fur innere Freiheit bes Dafeins nährten, einem in ftumpfe Gleichaultigkeit verfuntenen Beichlechte das Evangelium der Schönheit predigten und das Ideal der humanitat vor Augen hielten, daß fie einer Nation, die durch das Unglück von Sahrhunderten gerriffen und gerschnitten war, in einer großartigen Literatur bas erfte Band gemeinsamen Bufammenhangs ichenkten, und den Grund ebneten, auf dem ein nationaler Zukunftsbau fich dereinft erheben kann. Das Bedentliche aber lag darin, daß jene Manner, indem fie die griechische Runft als Borbild ihres eigenen Schaffens nahmen, zulest nicht mehr, gleich diefer, im Leben ihrer Zeit und ihres Bolfes murzeln blieben, fondern den rauhen Boren der Wirklichkeit mit einer idealen Welt vertauschten, ein geiftiges Sellas auf beutscher Erde ju grunden fuchten, und mit den Formen der griechischen Poefie zugleich wesentliche Momente der hellenischen Weltanschauung aufdrängen wollten, die der fortgeschrittene Bilbungsgang fpaterer Sahrhunderte längft überwunden hatte. hermann hettner weist in seiner trefflichen Schrift über die romantische Schule bedeutungsvoll auf eine Stelle bes Goethe Schiller'ichen Brief. wedsels hin, in welcher Schiller die Gefahren ber bamaligen Literaturepoche ungemein icharffichtig und mahr charakterifiert. "Zweierlei", fagt er, "gehört jum Poeten und Runftler: bafs er fich über das Wirkliche erhebt, und dass er innerhalb des Sinnlichen fteben bleibt. Wo Beides verbunden ift, da ift afthetische Runft. Aber in einer ungunftigen, formlofen Natur verläfft er mit dem Wirklichen nur zu leicht auch das Sinnliche und wird idealistisch, und wenn sein Verstand schwach ift, gar phantaftisch; oder will er und mufe er, durch feine Natur genothigt, in der Sinnlichkeit bleiben, fo bleibt er gern auch bei dem Birklichen ftehen und wird in beschränkter Bedeutung des Wortes realiftisch, und wenn es ihm gang an Phantasie fehlt, knechtisch und gemein. In beiden Fallen alfo ift er nicht afthetisch." Dem lettbezeich. neten gehler eines platten Kopierens der unschönen Wirklichkeit verfielen die Nicolai und Wieland, die Iffland und Robebue; ben andern Irrweg eines idealistischen Berlaffens der Wirklichkeit und des Sinnlichen betrat zuerft Klopftock, als er in den Bardieten der hermannsschlacht die Phantasmagorie seiner abenteuerlichen Urteutschen beraufbeschwor, und im "Meisias" die blutlosen

Schattengeftalten einer religiofen Gefühlsfdwelgerei an uns porüber huschen ließ. Bor einer so vollständigen Flucht aus der realen Welt und vor einem so unkunftlerischen Aufgeben jeder plaftischen Geftaltung blieben nun freilich Schiller und Goethe durch ein tief eingehendes Studium der bellenischen Runftgesetze bewahrt, die vor Allem eine finnlich greifbare Darstellung der Charaftere und Situationen forderten. Schiller und Goethe verließen wohl den Boben ihrer Zeit und Umgebung, fie traten in idealistischen Gegensatz zu der Bildungsstufe ihrer Kulturepoche und zu den unmittelbaren Bedürfnissen ihrer Nation — aber se gedachten, als fie in das Bad griechischer Schonheiteform binabtauchten, nicht ber Wirklichkeit überhaupt zu entrinnen, fondern ben Genius ber beutschen Poefie in jenem Schönheitsbabe gu fraftigen und zu verjungen. Aber weiter und weiter lockte ber Sirenengefang der Mufe von Sellas fie fort von den heimatlichen Geftaden, und die Schmeicheltone des fremden Liedes bezauberten jo fehr ihre Ginne, daß fie gulett faft nur noch Berg und Dhr fur die Beife hatten, die über die Kluft von zwei Sahrtaufenden zu ihnen herüber klang. Das Mittel wurde zum Zweck; es galt nicht mehr vor Allem, die griechischen Formen der deutschen Nationalität und dem Leben und Inhalt der neuen Zeit anzu-passen, sondern in deutscher Sprache zu dichten, wie es das hellenische Runftgefühl im golbenen Zeitalter langft verschollener Tage verlangt hatte. Nicht anders ift's zu erklaren, wenn fich Goethe ausdrücklich vornahm, in seiner Achilleis ein helbengedicht gu ichaffen, bas feine Zeile enthalten follte, die nicht homer hatte schreiben können, und wenn Schiller in jeinen Dramen vom "Ballenstein" bis zur "Braut von Messina" sich mehr und mehr beeiferte, die antike Schicksalsidee, die ideale Typenhaftigkeit der Charaftere, und zulett gar ben griechischen Chor, in die moderne Tragodie einzuführen. Se ernster unsere Dichter den eingeschlage-nen Pfad verfolgten, um so weiter entfernten sie sich von dem ursprünglichen Ziele, um so mehr verloren sie den Boden der Nationalität, der Gegenwart, der Wirklichkeit aus den Augen, um fo zwangvoller vertieften fie fich in ein abstraktes Formenfpiel, über welchem bas eigentliche Wefen, ber geiftige Suhalt, ichier vergeffen warb. Es war eine nabe liegende Ronfegueng

bieses antikisierenden Strebens, daß mit der Vorstellungsweise der hellenen auch die griechische Mythologie in die deutsche Dichtung hinüber genommen, und die Kluft immer größer wurde, die das Ideal-Leben der Poesie von den realen Bedürfnissen. und dem Bewufftfein des Boltes abtrennte. Gelbft Schiller der in seinen kunsthilosophischen Abhandlungen so oft den Gebanken einer Erziehung des Menschengeschlechts durch die Schönbeit zur Freiheit und Sittlichkeit ausgesprochen hatte, sand es immer schwieriger, in seinen Tragödien unmittelbar auf das Gesühl der Nation zu wirken; so gröblich sah er seine Absüchten verkannt, daß man in "Maria Stuart" und der "Zungfrau von Orleans" fatholifierende Tendengen mitterte; und die Erörterung über den Gebrauch tes Chores im Drama, welche er der "Braut von Messina" vorauffandte, erscheint, trot der entgegengesetzt lautenden Eingangsbemerkung, fast wie ein verblumtes Geständnis, dass sein Werk sich nicht durch sich selbst rechtfertige und erkläre, sondern der künftlichen Bertheidigung bedurfe. Unglücklicher noch scheiterte Goethe's Bersuch, in der "Natürlichen Tochter" die den tiefften Grund der modernen Gefellichaft aufwühlenden den tiefsten Grund der modernen Gesellschaft auswuhlenden Ideen der französischen Revolution zu einer, alles individuellen Tebens entkleideten, geschichtsphilosophischen Allegorie zu geftalten Wäre unsere Dichtung auf diesem Wege fortgewandelt, dann hätte sie nach so herrlichem Aufschwunge bald gänzlich in eine gelehrte Kunstpoesse auslausen mussen, ohne jede volksthümliche Wirkung, und in ihren Intentionen nur noch einem kleinen Kreize werständlich, dessen antiquarische Bildung an der mühsamen Nachahmung klassischer Formen und an der galvanischen Wiederbelebung einer abgestorbenen Weltanschauung hätte Geschmack finden können.

Die nothwendige Reaktion und das naturgemäße Korrektiv gegenüber dieser maßlosen Rückwendung zu antiken Kunstsormen war die romantische Schule. Wie groß und verderblich auch ihre späteren Verirrungen gewesen sind — und es liegt uns wahrlich Nichts ferner, als dieselben in beschönigendem Lichte zu schildern, — so werden wir doch heut zu Tage kaum mehr auf erheblichen Widerspruch stoßen, wenn wir die Einwirkung dieser Schule auf das Erwachen unsres nationalen Lebens und auf die

volksthümliche Entwicklung unjerer Literatur im Ganzen und Großen als einen Fortschritt betrachten. Freilich war der Kampf, den die Romantik gegen den Klassicismus führte, einseitig wie alle leidenschaftlichen Kämpse, und schoß in der Folge weit über sein anfängliches Ziel hinaus. Aber in der Literatur so wenig, wie im politischen Leben, schreitet der Entwicklungsprocess eines Bolkes in der ununterbrochenen, abweichungslosen Progression einer graden Linie fort. Zumal in stürmischen Zeitläuften wird das Schiff, welches die geistigen Güter der Nation an Bord trägt, wunderlich auf und nieder geschaukelt von den Wellen; Das ist ein Steigen und Sinken, ein herüberneigen nach rechts und nach links, und wir dürfen von Glück reden, wenn die Fluthbewegung des Meeres den schwanken Kiel nicht völlig vom richtigen Kourse verschlägt, sondern ihn langsamer oder schneller dem Hafen einer verseisungsvollen Zukunft entgegen treibt.

Wir faben, in wie bedenklicher Beise sich die antikisierende Richtung unserer Rlaffiter gulett bei dem Ginen in ein gewaltfames Experimentieren mit hellenischen Runftformen, bei dem Undern in die ichattenhafteste Symbolit verirrte. Die beutsche Poefie, welche erft feit kaum einem Menschenalter aus ber Abhängigkeit von frangofischen Muftern befreit worden war, gerieth in Gefahr, abermals den Ginfluffen der Fremde - wenn auch diesmal eines befferen Vorbildes - ju verfallen, und nur allzu gefügig schmiegte sie sich in das neue Soch. Aber wie ichon gemeihelten Faltenwurfs auch das erborgte Gewand ihre Glieder bedeckte, es war bennoch eine ihr aufgezwungene Stlaventracht, und unter der marmorglatten Gulle griechischer Formen erftarrte das ängstlich beklommene Berg und verflüchtigte fich das warme Leben zu kalter Abstraktion und personificierten Begriffen. Wegen biefe tyrannische Unterwerfung bes beutschen Beistes unter ben Rulturgehalt und die Runftgesete der hellenischen Poefie emporte fich jest das individuelle Freiheitsgefühl, das Gubjekt machte fein Recht geltend wider die zwangsweise Reduktion auf ein MIgemeines, das nicht ber naturliche Bereinigungspunkt der Ausstrahlungen jeines eigenen nationalen Rulturlebens war, und Dieje Emporung des Subjetts gegen die funftlich geschaffene objettive Belt des Neuhellenismus ift der geheime Ginn der Bestrebungen

ber romantischen Schule. Nur von biesem Gefichtspuntte aus find bieselben in ihrer heilfamen und in ihrer fcallichen Wirkung

richtig zu erfaffen.

Wie jede literarische Revolte, begann die Auflehnung ber romantischen Schule gegen das flaffische Regiment mit einem fritisch-polemischen Feldzuge wider die herrschende Runftrichtung. Es war ein hervorstechender Zug diefer Kritik, daß fie fich von pornberein auf einen univerfellen Boden ftellte, und den Geift der Kunstwerke aller Bolfer nicht willfürlich nach einer einzigen Schablone oder aus abgeriffenen Fragmenten zu erklaren fuchte. fondern jedes Runft- und Literatur-Produkt im Busammenhange mit bem eigenthumlichen Rulturleben ber Nation betrachtete, aus welchem es als ein lebendiger Organismus hervorgewachsen. Indem fie foldbergeftalt fich über das weiteste Gebiet verbreitete, eröffneten sich bedeutende Analogien auf kunft- und kulturgeschichtlichem Kelde, und es ift ein Sauptverdienst der Romantit, daß fie burch ihre vielseitigen Anregungen ben Grund legte zu einer eben fo geiftvollen wie wiffenschaftlich ernften Behandlung ber hiftorischen Disciplinen. Im Gegenfat zu der typischen Berallgemeinerung der Charaftere, welche in den Schiller'ichen und Goethe'ichen Dramen manchmal zu fentenzenhaft poetisierender Weltbetrachtung ausgeartet war, vertiefte fich ferner die romantische Kritit mit Vorliebe in das psychologische Moment der von ihr zu beurtheilenden Runftwerke, und hob, wie in Schlegel's Bertheibigung ber Burger'ichen Gedichte, Die Berechtigung ber leidenschaftlichen Individualität gegenüber den idealistischen Abstraktionen der Klaffiker von Beimar hervor. Das oppositionelle Bemüben, neue Grundlagen der Poefie ausfindig zu machen, führte zu einer Durchforschung aller Literaturen, und verschaffte uns jene meifterhaften Uebersetzungen des Shaffpeare, Calderon und der spanischen und italianischen Dichter, welche als Baufteine jum Tempel der Beltliteratur mit unermudlichem Fleiß binnen weniger Sahre zusammengetragen wurden. In gleicher Tendenz erschloffen die Kuhrer Diefer literarischen Bewegung uns die Sprache und Beisheit der Inder, entfalteten vor unfern trunkenen Blicken die wieder aufgegrabenen Schätze ber mittelbochdeutschen Doesie, und ließen den lanaverschütteten Quell des

heimatlichen Bolksliedes frijch und rein hervorsprudeln mit

ureigenem Rauschen.

In Allediesem lag eine Bereicherung und ein unzweifelhafter Gewinn für die deutsche Literatur. Mochte der kosmopolitische Charakter der romantischen Bestrebungen auch an sich nicht gefahrlos sein, so befreite er doch unfre Dichtung von der Einseitigkeit hellenischer Muster, und leitete sie, obichon auf mancherlei Umwegen, schließlich auf den Boden nationaler Kultur und Geschichte zurück.

Unfruchtbarer erwiesen fich die Leiftungen ber Romantiter auf bem Felde jelbftandiger Produktion. Es war leichter, gegen Die Runftgesete des Rlafficismus zu rebellieren, als einen neuen afthetischen Ranon aufzuftellen, und wir begegnen bier den abenteuerlichsten Bersuchen. Das ruhige Chenmaß von Inhalt und Form, die fest umrissenn Kontouren, die plastische Gegenständlichfeit der Beftalten, Alles, mas fich die flaffische Runft zum Biele gefett, wird von den romantischen Dichtern principiell verschmaht und verworfen. Im Drange, sich jeder Fessel zu entledigen, zerbricht das Subjekt frevelnd das ewige Maß seiner Kraft, und traumt, fich in wirrem Taumel jum Alleinherricher einer bbantaftischen Welt, die fein Befet außer dem willfurlichen Spiel seiner Laune anerkennt. Es ist charafteristisch, dass zu einer Zeit, wo unsere Nation ohnmächtig und fast widerstandslos unter den autokratischen Willen des fremden Eroberers gebeugt ward, die individuelle Freiheitslust, der im politischen Leben sebe Bethätigung versagt schien, in unserer Literatur ihre wildesten Orgien feierte. Das Subjekt stellte fich in bewufften Wegensat zu der objeftiven Augenwelt, es fuchte Diefelbe unerhörter Beije gu überwinden, indem es fie entweder völlig negierte, oder fie als eine feindliche Macht anfah, die verhöhnt und vernichtet werden muffe, und einzig die von der Phantafie erichaffene Traumwelt wurde für wirklich und wesenhaft erklart, alles Birkliche aber für Dunst und Schein.

Die von den Romantifern versuchte Biedereinsetzung des Subjekts in seine Rechte überschritt also von vornherein alles vernünftige Maß. Diese Schriftsteller wollten nicht mehr, wie Schiller und Goethe es in ihren besten Werken erstrebt hatten.

bie Annst als Sebel der ethischen Erziehung der Menschheit benutzen, sondern Kunst und Poesie erschien ihnen als die einzige menschenwürdige Aufgabe des Lebens. Die reale Welt hatte nur noch insofern Werth für sie, als sie ihnen Stoff zu poetischer Verklärung bot, und je trüber und schlechter die sie umgebende Wirklichkeit war, desto verachtungsvoller wandten sie ihr den Rücken. Sie hatten keinen Sinn für die Leiden des Volkes, für die Noth des Vaterlandes, für die rauhe Prosa des Lebens; ihren zwecklosen Gesang beseelte nicht jener humanistische Gedanke, der sich wie ein rother Faden durch die Werke Lessing's, Goethe's, Schiller's und Derder's zog — in genußssüchtiger Kunstschwelgerei versenkten sie sich ganz in ihr Inneres, und wiegten sich in den süßen Schwankungen des von seiner eigenen Gerrlichkeit berauschten Vefühls oder in den Märchenwundern der gegenstandlos sich selbst

aufzehrenden Phantafie.

Diese - die Phantafie - ift das en xal nav der romantischen Dichtung, ihr ichrankenloses Walten bas hochste Gebot des fünftlerijden Meniden. "Es ift ber Anfang aller Poefie", lehrt Friedrich von Schlegel, der Doftrinar ber Schule, "ben Gang und die Gefete ber vernünftig denkenden Bernunft aufquheben und uns wieder in die schone Verwirrung der Phantafie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versegen, für das es tein schöneres Symbol giebt, als das Gewimmel der alten Götter." - Der Theorie entspricht die Produktion. Bon der raffiniert martervollen Selbstbespiegelung "William Lovell's" und den falt ausgeflügelten Lufternheiten "Lucindens" oder der muftijden Gefühlsmetaphpfit "Beinrich's von Ofterdingen" bis zu den Schauergeschichten Brentano's, Arnim's und hoffmann's oder den Blumenkoncerten des "Zauberrings" feben wir in allen Runftgebilden ber romantischen Schule dasselbe gangliche Berlaffen der Wirklichkeit und des Sinnlichen, das mit Absicht völlig gesegloje, jeder Bernunftfeffel enthobene Umbertaumeln der fouveranen Phantafie; benn "alle Beschränfung ber Phantafie burch die Birklichkeit ift eine Beschränfung und Entwürdigung des menschlichen Befens, ein Verluft feiner angeborenen Unendlichkeit", und eben Das ift romantisch, "was uns einen fentimentalen Stoff in einer phantastischen, b. h. in einer gang burch bie

Phantafie bestimmten Form barftellt." Es liefe fich feine treffenbere Parodie auf dies willfürlich formlofe Spiel ber fubjektiven Laune mit den tollsten Ausgeburten des Gehirns ersinnen, als die pollig ernstgemeinte Schilderung der poetischen Zeit am Schluffe von Loeben's Roman "Guido", wo uns in feraphischer Verzückt-heit die Bunder berichtet werden, so da geschahen, nachdem "auf bem Altar ber Rarfunkel gefunden", und unjer Leben "ein ewiger Tang mit Traumen und Bergen" geworden war: "Weiter wurde der Rreis, durch einander flogen die Tanzenden. Dben in der Luft tangten der Adler und der Phonix, die Narciffe und die Spacinthe zusammen; fie beschrieben unaufhörlich Rreife um Die Sonne auf des Königs Haupt. Und die Planeten fafften fich an und rannten um die neue Sonne, und die Sterne fafften fich an und brauften um die Unendlichkeit, und Milchftragen tangten mit Milchftragen, und Ewigkeiten fafften Ewigkeiten an, und immer ichneller und ichneller guckten fie durch einander, und brannten auf, und ichlugen empor, und ftaubten verjungend in die fcmelzende Zeit hinein, und bas Weltende jauchgte burch die fprühenden Funken hindurch, und die Balger flogen um Gott."

Die phantaftische Verwilderung der Form, Die auf's Neue eintretende Bermengung aller Runftarten, von welcher erft vor Rurgem Leffing und feine Rachfolger unfre Poefie unter Sinweisung auf die griechischen Mufter erlöft hatten, und die gegenstandslofe Armuth bes Inhalts in den romantischen Dichtungen ging freilich mit Rothwendigkeit aus der versuchten Unwendung fo abgeschmackter Kunsttheorien hervor. Galt die wirtliche Welt Richts mehr, wurden die Gefete ber Bernunft in ben Bann gethan, beftimmten bie Gingebungen des fubjektiven Befühls und der von ihm aufgereizten Phantafie allein das fünft-Verifche Schaffen, jo muffte naturlich und folgerichtig jede fefte Kontour, jede an das reale Leben erinnernde plastische Gestaltung Diesen Schriftstellern ein Grauel fein. Bage, verschwommene Stimmungen, unbeftimmte Empfindungen, die "liebliche Stille, das Saufeln des Geiftes, welches in der Mitte ber innerften und höchften Gebanken wohnt," bas magifche Dammerweben bes Traumes, Die unheimlichen Nachtseiten tes Geelenlebens, Elfen-, Wespenfter und herensput, find bas eigentliche Glement Diefer

Poesie, welcher der stoffloseite Stoff noch zu real, die formloseste Form noch zu maßvoll dünkt. Da wird das Märchen zum Drama, dessen marklose Schattengestalten sofort wieder in den Nebel lyrischer Dithyramben oder kunstphilosophischer Betrachtungen zerrinnen; die Wirklichseit verslüchtigt sich zum Traume, während der Traum sich zur Wirklichseit verdichtet; der Kater ist kein Kater, der Hund kein Hund, der Archivarius nehst seinen Töchtern kein wohlbestallter Philister mit seiner realen Descendenz, sondern Kater und hund sind maskierte Literaturkritiker, der Archivarius aber ist eigentlich ein Salamander, und seine Töchter sind drei

goldgrune Schlänglein.

Man follte meinen, daß diefe gefühlstrunkene Stimmungspoefie wenigstens auf dem ihr naturgemäß zugewiesenen Felde ber reinen Bprit Bedeutendes hatte leiften muffen - aber felbft Dies ift nur bei einigen der fpateften Nachzugler der romantischen Richtung, bei Uhland, Chamiffo und Gichendorff, der Kall; bei ben Früheren, wie Tieck und Novalis, verwischt die gestaltungsohnmächtige Mystik der Behandlung jeden Sauch fühlbarer Lebensmärme aus ihren Natur oder Glaubensinbrunft verherrlichenden Symnen, und nur dem Brentano gelingt hin und wieder ein frisches Lied. Nicht bloß ihren religiöfen Dichtungen, fondern felbst ihrer vielbewunderten Raturp effe fehlt meistens Die echte Naivetat. Burde doch von den Romantitern alles feit. ber Feststehende auf den Ropf geftellt! wie hatten fie die Natur ausnahmsweise als ein Sicheres, friedlich Ruhendes betrachten follen, an beffen Bruft das geguälte Menschenkind Troft und Stärfung fande? Sie trugen ihre wilden Phantasmen auch in Die Natur hinein, bevölkerten fie burch Auferwedung kindlicher Sagen wieder mit guten und bofen Damonen, mit Feen und Berggeiftern, Nixen und Robolt en, Wichtelmannchen und Alraunchen, und Diefe tichern nun muthwillig hinter jedem Laume hervor, oder troben aus ter Felsenspalte, oder streden die winkende Todtenhand aus tem ichwarzen See. Dadurch wurde freilich die Matur, welche den Dichtern des achtzehnten Sahrhunderis faft ausschließlich zu langweilig deskriptiven oder theologisch-didaktischen Zwecken gedient hatte, lebendig befeelt und burchgeiftet; aber den fröhlichen, Bald und Flur in pantheiftischer Undacht durchschweisenben Wandersinn überwiegt meistens ein pandämonisches Grausen. Ueberall liegen die gespeuftischen Repräsentanten der sinsteren Mächte boshaft auf der Lauer, um das Glück des Menschen zu trüben oder gar zu zerstören; der Mensch steht nicht mehr in der Natur als ein Theil von ihr, sondern ist widerstandslos ihrer Gewalt unterworsen, ein Spielball des Schickslaß, das in ihrem dunklen Schoße von Anbegiun über ihn verbängt war. Diese fatalistische Naturansicht trieb die romantische Poesie unvermeidlich der religiösen Mystik zu; denn welcher Rettungsanker blieb ihr in dem chaotischen Birrwarr, außer der

hoffnung auf die göttliche Gnade?

So vergerrte fich bem ausschweisenden Subjeftivismus ber Romantifer, gleich ben Erscheinungen bes menschlichen Lebens, auch bas ftille Wirken ber Naturwelt zu einer spufhaften Frage. Da ihre Phantasie willkurlich schuf und zerstörte, besahte oder verneinte, was ihr eben in den Sinn kam, hatten sie jedoch andererseits feinen recht ernftlichen Glauben an die von ihnen beraufbeschworenen Bunder und Schrecken. Wie unfinnig fie fich immer gebardeten, wie ungeheuerliche Rapriccios fie erfannen: es blieb wenigstens bei ben befferen biefer Schriftsteller immer noch ein Reft ber geachteten Bernunft in einem Binfel ihres Behirns figen, und flufterte ihnen gu, daß all ihr Beginnen ein Spiel ohne innere Wahrheit, eine holde Luge fei. Diefer 3weifel an den eigenen Runftgebilden, dies geheime Bewufftfein, ichlieflich denn doch als freier herr über dem felbitgefchaffenen Gput zu fteben, ist die vielberufene romantische Gronie, welche mit dem Glauben an die innere Bahrheit ihrer Phantasmagorien auch dem Lefer gulett jede Mufion benimmt. Beil bem Dichter ielbit Alles wejenlofer Schen ift, gleichen auch die von ihm erfundenen Bestalten nicht markig lebendigen Beschöpfen, sondern weichen Thonfiguren, wie ein Rind fie im Spiele fnetet, um das faum geformte Bildwerk im nachften Augenblick nach Laune wieder umzumodeln oder gang zu vernichten.

Aber die hochmuthig auf sich felbst gestellte Phantasie musste sich erschöpsen, bas aller Bande der Wirklichkeit enthobene Subjekt in einer nebelhaften Idealwelt bald ein unheimliches Grauen vor seiner eingebildeten herrlichkeit empsinden. Die oben angedeutet, wies diese ganze Richtung von vornherein auf die Klucht in eine religioje Muftit bin, und in ter That bildet die Religion icon feit frühefter Zeit ein Lieblingsthema ber romantischen Schriftsteller. Unfangs freilich find Letter: noch weit davon ent-fernt, in ihr etwa ben festen Archimedespunkt fur bie aus ten Ungeln gehobene Welt zu finten. Gelbft Schleiermader und Novalis, benen es am ernfthaftesten barum ju thun ift, ben resigibsen Sinn zu wecken, geben keineswegs von ten Stand-punkte des dogmatischen Kirchenglaubens aus; sie trachten vielmehr eifrigst danach, ihr religiöses Gefühl mit der modernen Weltbildung und mit ten romantischen Bestrebungen in Einflang zu bringen, und sie gelangen zu dem Resultate, das das Befen der Religion schlechthin Gin und Dasfelbe mit dem in ber neueren Poefie wiedererwachten Subjektivismus, dafs fie ber Inbegriff aller höheren Gefühle, ober nach einer anderen Formel Die in jedem Menfchen folummernde Poefie fei. Go ertheilt fich der romantische Sdealismus in anmagender Ueberhebung felbst die priesterliche Weihe, und wie er von Anfang an Phantasie und Poesie mit einander verwechselte, so identisiciert er jest Poesie und Religion. Dieser Standpunkt berührt sich vielfach mit der Schelling ichen Naturphilosophie, welche ben Entwicklungsprocess ber Romantit, alle Stadien mit ihr burchlaufend, von Anfang bis Ende begleitete.

Das Streben jener Männer, auf die Wiederherstellung einer lebendigen Religion hinzuwirken, führte jedoch im Laufe der ferneren Entwicklung einerseits auf längft überwundene Standpuntte zurück, andererseits über sich selbst hinaus zu einem weiteren Fortschritt. Sollten das eben und die Kunst wieder von Religion durchdrungen werden, so lag es nahe, den Blick in eine Zeit zu wenden, wo solche Durchdringung schon einmal in höchster Potenz erlebt worden war. Bei manchen der Romantiker mochte es, wie bei A. B. von Schlegel, der sich niemals ganz der gezunden Bernunft entschlug, im Grunde nur eine prédilection d'artiste, eine künstlerische Borliebe sein, was sie mehr und mehr zu der glaubensseligen Poesie des katholischen Mittelalters hinlenkte. Es liegt aber auf der Hand, daß letzter sowohl ihrem Stosse wie ihrer Behandlung nach ganz besonders den Ansorderungen

ber romantischen Schule entsprach. Die geiftlichen Dramen Calderon's, die Helbengedichte aus dem Kreise der Gral- und Artussage, die Legende vom Sängerkrieg auf der Wartburg, der Ritter- und Minnedienst der hösischen Sänger, boten der nahrungsbedürftigen Phantasie wenigstens einen Reichthum farbenprangender Stoffe dar, die bei erneuter Bearbeitung gleichsam von selbst zu phantastischen Schilderungen und zu tiefsinniger Symbolik berausforderten. Wurde Anfangs zu vorwiegend ästbetischen Zweiken ein Fetzen des Katholicismus nach dem andern abgerisen. ein Stud des Mittelalters nach dem andern als Schmuck der romantischen Dichtungen verwandt, jo arbeiteten jene Runftichwarmer fich unversebens tiefer und tiefer in Ratholicismus und Mittelalter hinein, und ihre Vorliebe fur deren hierarchische und feudale Inftitutionen gewann bald eine mehr als bloß afthetische Bedeutung. Das feierliche Gelaut der Rirchengloden, der nartotifche Weihrauchduft vor bem Sochaltare, bas Langengeschwirr und ber helle Schwerterklang bei Turnieren und ritterlichen Rampfen betäubten die Sinne der Dichter, Die uns all' diese Bunder einer längst erstorbenen Zeit schilderten, und sie vergaßen, daß Religion und Ritterthum ihnen ursprünglich nichts Anderes gewesen, als ein willkommener Stoff für das unbeschränkte Spiel ihrer Phantafie. Beil der genussjuchtige Runftdilettantismus ihrer überschwänglichen Subjektivität sich mit dem unklar gährenden, rings zerklüsteten Leben der Gegenwart nicht in Einklang seten ließ, waren sie in jene nebelhafte Traumwelt gestücktet, die der Aunst jede reale Grundlage entzog — nun glaubten sie im katholischen Mittelalter plöplich jene Einheit des ästhetischen, religiösen und politischen Lebens zu gewahren, welche sie in der modernen Gesellschaft jo schmerzlich vermissten. Mit einer alleste mahlich zum wildesten Fanatismus emporlodernden Begeisterung predigten sie von jeht ab die Ruckfehr zum Katholicismus und zu der hierarchisch-seudalen Staatsform vergangener Sahrhunderte. In seinem Aussahe "Die Christenheit oder Europa" preist Novalis schon im Sahre 1799 über alles Maß "die schönen glänzenden Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo Eine Christenheit diesen Welttheil bewohnte, Ein großes gemeinschaftliches Interesse die Provinzen dieses geistlichen Reiches verband, und

ein Oberhaupt ohne große weltliche Besithkümer die großen politischen Kräfte lenkte und vereinigte. Angewandtes, lebendiges Christenthum war der alte katholische Glaube. Seine Allgegenwart im Leben, seine Liebe zur Kunst, seine tiese Humanität, die Unverbrüchlichkeitseiner Shen, seine menschenfreundliche Mittheilsamkeit, seine Freude an Armuth, Gehorsam und Treue, machen ihn als echte Religion unverkennbar, und enthalten die Grundzüge seiner Verfassium und erksalten die Grundzüge seiner Verfassium und erksalten die Grundzüge seiner Verfassium der Reformation angebahnt, im Protestantismus konstituiert und festgehalten, und die französische Revolution ist ihm ein Veweis, dass auch die Formen des Staatslebens an einem verderblichen Zerrüttungsprocesse kranken. Nur die wahre, d. h. die katholische Religion vermag diese fündige Welt zu erretten und zu versüngen. Auf politischem Felde ward diese Lehre zunächst durch Friedrich von Schlegel und Adam Müller weiter ausgebildet, in deren Tuptapsen später Haller mit seiner berüch-

tigten Reftauration der Staatswiffenschaften trat.

So vollzieht sich der merkwürdige Areislauf, daß die romantische Schule, welche zu Gunsten einer willfürlichen Alleinherrichaft des von allen Banden der Außenwelt losgelösten subjektiven Gefühls mit einer völligen Negierung der Wirklickeit begonnen und, mit Goedeke zu reden, "alles Gesicherte, Staat, Kirche, Haus und Kamilie, Kunst, Dichtung, ja fast die Sprache selbst, die zur Auslösung in Frage gestellt hatte", schließlich dahin gelangt, die eizernste Stabilität einer dem römischen Katholicismus und den Feudal-Institutionen des Mittelalters nachgeahmten hierarchischen Lebensform zu begehren. Die Romantik endet, diesem Berlangen gemäß, ganz konsequenter Weise damit, daß sie in den Dienst der kirchlichen wie der politischen Keaktion tritt, und der Restaurationsperiode ihren unheilvollen Stempel aufprägt. Eben hierin liegt aber in höherem Sinne nicht bloß ihr Verbrechen gezen den Fortschritt der Menschet, sondern, so paradox es klingen mag, zugleich ihr nicht hoch genug anzuschlagendes Verdunst um die Biederauserweckung unsres nationalen und politischen Ledens und um die Befruchtung unsrer Literatur mit den weltreformatorischen Gedanken der neuen Zeit. Der salische Ibealismus einer in die Luft gebauten, von der Birklichkeit schroff

getrennten Runftwelt jab fich ad absurdum geführt; er batte fich weder durch die Burudftimmung des modernen Beifteslebens auf den Rulturgehalt und die Kormaesete ber bellenischen Borzeit, noch durch die buntschillernde Seifenblafe ber souveranen Phantasie verwirklichen laffen - jest beginnt eine gang neue Entwicklungsphaje, indem Die Literatur aus ihrer unnahbaren Boltenhöhe auf die Erde herabsteigt, um das gerriffene Band mit der realen Welt wieder anzuknupfen. Der forcierte Gifer, mit welchem manche dieser Romantifer, die in ihren früheren Werken Nichts gelten ließen außer dem tel est mon plaisir der uneingeschränkten Subjektivität, nach wenigen Sahren bas Recht des freiheitsfeindlichften Zwanges und ber obsoleteften Missbrauche in Staat und Rirche vertheitigten, hat ohne Zweifel fein Biderwartiges und Berachtliches, und Die Motive, aus denen fie fich plöglich in fo enragierte Rampier fur Thron und Altar verwandelten, waren icher bei den Wenigsten jo ehrenhaft und rein, dass wir ihnen Dank ober Bewunderung schuldig find. destoweniger war ihr Bund mit den reaftionaren Gewalten der erfte Schritt, unfrer Literatur bauernd wieder eine reale und volksthumliche Grundlage zu verschaffen. Indem fie das Beftebende zu rechtfertigen ober die Buftande ber Gegenwart nach dem Mufter des driftlich-feudalen Mittelalters zu restaurieren fuchten, lernten unfre Schriftsteller fich ernstlich mit den Ericheis nungen des wirklichen Lebens, mit der vaterlandischen Geschichte und mit den Bedürfniffen des Bolfes befaffen, und die Literatur, welche in den Sanden der Romantifer zu einem mußigen Phantafiefpiele herabgeinnten war, gewann jest eine weitreichende Bedeutung als Förderungsmittel der focialen und politischen Interessen der Nation.

Diese Entwicklung in ihrem weiteren Berlauf zu verfolgen, wird an späterer Stelle unsere Aufgabe fein. Für jetzt galt es, dem Lefer ein allgemeines Bild ber Literaturzustände zu geben, aus welchen S. Beine's ichriftstellerisches Schaffen hervorwuchs. Wir haben die Schule, in die er gegangen, fennen gelernt; inwieweit er von ihren Ginfluffen abhangig blieb, oder fich, neue Bahnen einschlagend, von ihrer Gerrichaft befreite, muß die Betrachtung feiner Werte uns lebren.

## Fünftes Kapitel.

## Muf der Göttinger Univerfitat.

Als harry heine im herbst des Jahres 1820 nach Göttingen kam und sich am 4. Oktober daselbst als Student der Jurisprudenz immatrikulieren ließ, war die eigentliche Glanzperiode der Universität schon lange vorüber. Die Gegenwart zehrte vom Ruhm einer großen Bergangenheit, aus der nur wenige bedeutende Namen in die damalige Zeit hinüber ragten; aber diese Namen und jene glänzenden Erinnerungen sicherten der einst so gefeierten hochschule noch immer eine außerordentliche Frequenz und einen achtungswerthen Ruf.

Die Georgia Augusta war in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts, wesentlich im Gegensate zu den übrigen deutschen Universitäten, gegründet worden. Letztere hatten ihre Aufgabe, Pstanzschulen der neuen, durch die Resormation geweckten wissenschaftlichen Forschung und allgemeinen Bildung zu sein, nur zu bald aus dem Auge verloren. Ueberall hatte die zu spitzsfindiger Scholastif ausgedörrte Theologie sich den ersten Platzerkämpft und sich ein unbedingtes Aufsichtsrecht über die anderen Fakultäten angemaßt, das sie namentlich den naturwissenschaftlichen Disciplinen gegenüber mit hochsahrender Strenge behauptete. Durch solchen geistlichen Druck ward der freien Forschung nicht bloß auf theologischem Felde, sondern auch auf allen übrigen Gebieten der Ledensnerv unterbunden; die Wissenschaft erstarrte zu einem mechanischen Formalismus und zu todter Wortgelehr-

samkeit; die akademischen Lehrkräfte der einzelnen Sochschulen bildeten zunftmäßig abgeschloffene Korporationen, die sich jelbst ergänzten und jedes neue Element geflissentlich fern hielten; und in gleicher Abhängigkeit seukzten die studierenden Jünglinge, die sich für den knechtischen Zwang, der auf ihnen lastete, durch einen

roben Pennalismus ichablos zu halten fuchten.

Huch die Universität Belmftadt, welche unter bem gemeinichaftlichen Rektorate der kurhannöprischen und braunichweigischen Regierung ftand, war zu Unfang des achtzehnten Sahrhunderts hauptfächlich burch ben Ginfluss der theologischen Fakultat fo fehr in Berfall gerathen, daß jeder einigermaßen beguterte Sannoveraner es vorzog, in Salle, Sena oder auf hollandischen Universitäten feine Studien zu absolvieren. Bur Abbilfe Diefer Mifsftande empfahl der wirkliche geheime Rath in Sannover Freiherr Gerlach Adolf von Munchaufen feinem toniglichen herrn George II., ber, obichon er auf dem englischen Throne faß, feinem Geburtelande eine ftete Vorliebe bewahrte, Die Unlegung einer eigenen gandesuniversität in Göttingen. Die Bahl fiel auf diefe ehemals reiche und machtige Stadt des Sanfabundes. weil dieselbe feit den Bermuftungen des dreifigjährigen Rrieges völlig heruntergekommen war, und einer scheinbar rettungslosen Berarmung entgegenfah. Munchhaufen wollte por Allem ein freieres, vielseitigeres Studium, verbunden mit weltmannischer Ausbildung, befördern und brauchbare Staatsdiener erziehen. Um das verderbliche Nebergewicht der theologischen Fakultät von pornherein zu hindern und den Unfug eines einfeitigen Klickenwefens nach Möglichkeit zu erschweren, behielt er das Bokations. recht ausschließlich der Regierung vor, und berief Lehrer aus allen Begenden und von faft allen protestantischen Universitäten. Den Professoren wurde nicht allein unbedingte Lehrfreiheit, sondern auch unbeschränfte Druckfreiheit, ben Studierenden aber Die Erlaubnis eingeräumt, nach Belieben ihre Bohnung und die von ihnen zu hörenden Rollegia zu wählen.

Der Erfolg entsprach ben vortrefflichen Absichten, und die freiere Geftaltung der deutschen Sochschulen datiert seit der Gründung der Göttinger Universität. In ihrer ersten Periode ging von derselben hauptfächlich die religiöse Aufklärung aus. Mosheim, der Bater der Kirchengeschichte, befreite diese auf philologisch-historischem Wege von den Fesseln der lutherischen Orthodoxie und dem frankhaften Einflusse der halleschen Pietisten; Sohann David Michaelis brachte zuerft ein neues Licht in bas Duntel ber judifchen und driftlichen Gefdichte, ber Eregese und Dogmatik, indem er ben Drient aus dem Drient zu erklaren suchte. Albrecht von haller, gleich berühmt als Dichter und als Gelehrter, brach von Göttingen aus neue Bahnen auf naturwissenschaftlichem Gebiete, in den Zweigen der Physiologie, der Anatomie und Botanik. Nicht geringeres Verdienst erwarb er sich durch Stiftung der Societät der Wissenschaften und durch Redaktion der "Göttinger gelehrten Anzeigen", Die ausführlich und getren über die neuen Erscheinungen auf wiffenschaftlichem Felde berichteten, und auch ber englischen und frangösischen Literatur eine forgliche Aufmerkfamkeit ichenkten. In der juriftischen Fatultat glanzten Namen wie Gebauer und Patter, - Erfterer ein Sauptvertreter ber damals beliebten "eleganten" Jurisprudenz, ber Runft bes feinen Diftingierens und des gelehrten Citatenframs, Letterer ein muthvoller Rampfer gegen alles juriftische Unrecht, der von seinem Ratheder herab mit jugendlichem Gifer "den Berfall des Reichsjustizwefens fammt dem daraus hervorgehenden Unheil des gangen Rechts" erörterte. Sohann Mathias Gesner und fein geiftvollerer Nachfolger Chriftian Gottlob Beyne verschafften der klaffischen Philologie als einer Schule ber Bildung und des Geschmacks zuerst Anerkennung und Berbreitung in Deutschland, und erhoben diefelbe gur mahren Alterthumskunde. Sie halfen durch die Sumanitätsftudien an den Alten den Boden bereiten, auf dem Goethe und Schiller ihre unverwelklichen Lorbeeren ernten follten; nicht minder freilich beforderten fie durch Die gelehrte Ginseitigkeit ihrer Richtung jenen unpatriotischen Sinn, ber vor bem Connenfchein, welcher auf Griechenlands und Staliens Fluren lag, nicht ben Winterfroft politifder Dhumacht und Erniedrigung bemerkte, in dem das vaterlandische Leben erstarrt war.

Auch für die Weckung des politischen Geistes sollte die Universität Göttingen jedoch in ihrer höchsten Blüthezeit wirken, die in die Sahre 1770—1790 fallt. An die Namen Schlöger

und Spittler knüpft sich ein epochemachender Fortschritt der Staatswissenschaften, die von Göttingen aus zuerst mit Publicität, ihrem Lebenselemente, umgeben wurden. Schlözer zerstörte durch das Fournal, welches er seit dem Jahre 1775 unter den Titel "Briefwechsel" herausgab, die verderbliche Geheimniskrämerei, welche bisher in allen Staatsangelegenheiten herrichte und selbst welche bisher in allen Staatsangelegenheiten herrichte und jelbst rein statistische Notizen ängstlich zu verbergen suchte. "Publicität ist der Puls der Freiheit", sagt Schlözer in einem denkwürdigen Artikel dieses Zournals, das mit unermüdlicher Kraft für Pressfreiheit und für die Deffentlichkeit der Gerichte, gegen Intoleranz und Sesuitismus kämpste, jegliche Art von Willkür und Ungerechtigkeit surchtlos ans Licht zog, und jedem Unterdrückten seine Spalten öffnete. Als der "Briefwechsel" 1782 den Namen. "Staatsanzeigen" annahm, schrieb Schlözer die mannhaften Worte: "So lange noch der Altar steht, den George und seine gleich unsterdlichen Staatsbeamten der noch hie und da im Gedräuge hefindlichen Kreibeit und Wahrkeit hier in Göttingen erstänge hefindlichen Kreibeit und Wahrkeit hier in Göttingen ers dränge befindlichen Freiheit und Wahrheit hier in Göttingen errichtet und bisher unter lautem Dank und Segen der Zeitgenoffen (gewistlich auch der Nachwelt) mächtig gestüßt haben: so lange — aber auch nicht länger — soll der Brieswechsel oder, wie er seit Oftern heißt, sollen die Staatsanzeigen ununterbrochen forts geseth werden". Solche Sprache war verständlich, und musste ein weithin schallendes Echo finden. Nie vielleicht hat ein Journal größeren Einsluß geübt, — und zwar ein im edelsten Sinne unabhängiges Journal. Fürsten und Kabinette nahmen mehr als Notiz davon. Joseph II. und George III. schützten den Herausgeber gegen die Anfeindungen der kleinen Reichsfürsten und geber gegen die Anfeindungen der fleinen Reichsfürsten und Prälaten, deren lichticheues Treiben unerbittlich aufgedeckt ward, und Maria Theresia konnte auf einen Borschlag in ihrem Staatsrathe äußern: "Bas wird Schlözer dazu sagen?" Man erhält einen Begriff von der Bichtigkeit dieser Zeitschrift, wenn man erfährt, das der Pfarrer Waser wegen eines einzigen Aufsaßes, den er durch Schlözer veröffentlichen ließ und der nur statistische, in Deutschland kaum verständliche Angaben über den Züricher Kriegsfond enthielt, zwei Monate später in Zürich hingerichtet ward. Schlözer verlieh der Geschichtschung, die bischer Wenig mehr als eine geistvolle Zusammenstellung von Namen, Sahres-

gablen und außerlichen Thatfachen gewesen war, eine neue Geftalt, indem er volitische, kulturhiftorische und staatswirthschaftliche Gefichtspunkte binein trug, und ben Blick feiner Zeitgenoffen von der einseitigen Ueberschätzung des Alterthums in die Gegenwart zu lenken bemüht war. Freilich setzte Ernft Brandes, der seinem Bater ale Referent in Universitätssachen gefolgt war, es durch, dass Schlözern im Sahre 1796 die Censurfreiheit genommen ward, und die "Staatsanzeigen" mussten eingehen, da man dem freisinnigen Professor Die Berausgabe eines politischen Sournals für immer verbot; aber Schlöger ließ fich durch all' diese Tribulationen wenig in jeiner echt patriotischen Gefinnung beirren. Richt viele Manner haben bei Deutschlands Schmach und Preugens Fall den Muth gehabt, zu schreiben, wie Schlözer 1806 in einem fur den Druck bestimmten Briefe schrieb: "Setzt, ungefragt vertauft, vertauscht, verkuppelt man uns wie Berden, und unempfindlich für deutiche Ehre, gefühllos felbit fur alle Menschenwurde, heucheln wir, jubilieren wir, illuminieren, fingen Te deum und tanzen wir noch dabei! Lies, wenn du kannst und dir dein beutsches Herz nicht bricht, die Willsommensrede, gehalten in einer deutschen Stadt, bei Ueberreichung der Stadtschluffel vom Dberburgermeifter. Wir Deutschen find zwar in unserer jehigen Lage arme Schafe, die fich blindlings von Ginzelnen leiten laffen muffen, aber wir find im Bangen, ale Mation, noch immer gesund; die Anzahl der Drehkranken unter uns ist unendlich klein — wie? wenn uns das Schicksal einst andere Leithämmel gabe? Lafs dir durch Bofs das lateinische Rraftgebet der Dido im Birgil in eben foldes Kraftdeutsch (nur nicht in Berameter) überseten; exoriare aliquis, und bete es alle Morgen. Bete laut! benn ba beutsche jogenannte Manner ichweigen, fo muffen Beiber, Madden und Sungen fcreien!" Und an feinem funf und fiebzigften Geburtstage, am 5. Buli 1809, erließ der jugendfraftige Greis ein Rundichreiben an die Göttinger Profefforen, worin er fich alle Gratulationen verbat, und die entruftungsvolle Erklärung hinzufügte: "Ich verachte Diefes lumpige Menschenleben, eben, weil ich es jo lange gelebt habe, tief, und fann be-fonders an die jegige Generation, bestehend en gros aus Tyrannen, Räubern, Feigen und Dummfopfen, auch mechants, Undant.

baren u. f. m., nur mit verbiffenem Ingrimm benten, ba ich burchaus keine Erlöfung zu erleben mehr hoffen fann." Schlöger hatte ju fo berben Borten triftigen Grund, benn feine Rollegen beugten und bückten sich damals, mit wenigen ehrenvollen Aus-nahmen, vor König Sérome, suchten Gehaltszulagen zu erhaschen, oder entzogen sich durch Bersenkung in gelehrte Arbeiten den Ansorderungen der Zeit. — hervorragender noch als Geschichtjchreiber, und ein fast eben so rüstiger Kämpfer für Aufklärung der Ideen in Kirche und Staat, war Spittler, von dem Wächter sagt: "Wie Schlözer mit seiner bizarren Derbheit im Fache der Politik und Statistik die hergebrachte Geheimniskrämerei der Kabinette und Kanzleien angriff und glücklich bekämpfte, so wusste Spittler mit feiner Gewandtheit die Fürsten und ihre Minister zu überzeugen, wie Beförderung der Rultur zu ihrem eigenen Beften diene, und wie bloß geistige Kraft den Mangel der physischen ersetzen könne. Er eröffnete der deutschen Special-geschichte ihre Archive." — Auch Planck ist hier zu erwähnen, der als Kirchenhistoriker würdig in die Fußtapfen von Mosheim und Michaelis trat, wenngleich er der philosophischen Richtung der Zeit einen ziemlich flachen Rationalismus entgegenhielt, der sich in ängstlicher Besorgnis vor den Gefahren der Spekulation an das Ethijde, Allgemein-Menichliche und Praftifd-Bernunftige im Christenthum anklammerte. — Großen und lange Zeit andauernden Auf erwarb sich Gustav Hugo, ber im letzten Sahrzehnt des vorigen Sahrhunderts feinen siegreichen Feldzug gegen Die versteinerten Formen der eleganten Burisprudeng, gegen Die elende Citiersucht der Germanner und den geistlosen Schematismus des Civilrechtes begann. Er rief durch seine Schriften zuerst eine systematische Bearbeitung der Rechtswissenschaft hervor, und legte den Grund ju jener biftorifchen Schule, die fpater in

Savigny ihren glänzendsten Vertreter fand.
Nur auf Einem — dem philosophischen — Felde bewahrte Göttingen auch in seiner Blütheperiode eine starrsinnige Abgeschlossenheit gegen den Fortschritt der Zeit. Nicht ihrem Stifter, der vor Allem das Praktisch-Nüpliche, für das Leben Anwendbare befördern wollte, ist ein Vorwurf daraus zu machen, daß er der Philosophie kein besonderes Gewicht beimaß zu einer Zeit,

wo diefelbe noch fo geringen Ginflufs übte, und wo Friedrich I. ber burch Leibnit gegrundeten Berliner Atademie furz nach Deffen Tode bobnisch aufgeben konnte, heren und Robolde das Stuck 5 Thir. zu fangen, und dafür zu forgen, dass durch Kon-ftellation des Supiter und der Benus kein Unglück im Lande geschehe. Bohl aber verdient es ftrengen Tabel, dafs die Gottinger Universität auch bann noch in einer grämlichen Reindschaft gegen die philosophische Entwicklung beharrte, als diese unter Rant, Sichte, Schelling und Segel einen fo machtigen Aufschwung nabm. Der alte Reder befampfte die "fonderbare" fantische Philosophie mit einem platten Empirismus; Bouterweck murbe erft angestellt, nachdem die philosophische Gahrung in feinem Ropfe den spekulativen Geift verflüchtigt und nur ben abgeftandenen rationaliftischen Bodensat zuruckgelaffen batte; und als Berbart 1805 nach Göttingen berufen ward, hatte die fortidreitende Zeit feine abstrafte, auf dem Sfolierftuhle der Stepfis fikende Korschung längst überholt. Lichtenberg spottete ichon 1787 mit Recht über die "geschmolzene Waffersuppenphilosophie", die in Göttingen "faft allgemein gefpeifet zu werden anfing". Befannt ift, was Diefer, Raftner und Blumenbach im letten Biertel des achtzehnten Sahrhunderts für die mathematischen und naturwissenschaftlichen Disciplinen leisteten. In den erakten Wiffen-ichaften gab Göttingen damals den Ton und die Richtung an, in der Philosophie blieb es hinter feinem Sahrhundert gurud.

Es ist schwer, den Zeithunkt genan zu bestimmen, wo der Verfall der Göttinger Universität beginnt. Die Namen mancher Prosessionen, deren Vorträge und Schriften ihr Glanz und Auszeichnung verlieben, zogen, als die geistige Kraft ihrer Träger schon längst erloschen war, noch lernbegierige Schüler an. Hugo erlebte die Fortentwicklung, die Blüthezeit und zum Theil noch den Untergang der von ihm gestisteten Rechtsschule, Blumenbach trug sogar dis Ende der dreißiger Fahre seine anekdotentrige Behandlung der Naturgeschichte vor, als Den und Dumboldt ganz neue wissenschaftliche Bahnen erschlossen hatten. So Viel lässt sich behaupten, das die seit der französischen Revolution mehr und mehr eintretende Entsremdung der Wissenschaft vom Leben, die sich selbst genügende todte Gelehrsamkeit,

welche jedes ftorende Auffehn zu vermeiden trachtete und ftets beforgt war, zu fruh zur Bahrheit zu gelangen, Die Saupticuld an dem allmählichen Ginten der Sochichule trug. Der Befreiungsfrieg gegen Napoleon fand in Göttingen ein laues und faltes Geichlecht. Der Indifferentismus der Alten hatte die Jugend angestectt; Ernst Schulze, der Dichter der "Bezauberten Rose", war einer der wenigen Freiwilligen, die von Göttingen auszogen. Schlozer's Geift war von ber Georgia Augusta gewichen, fie wurde gur Pringen- und Grafen-Universität, ihr Charafter blieb, gegenüber der Begeifterung, welche anderwarts die Sugend deutscher

Sochiculen entstammte, ruhig, geräuschlos, stabil. In fachwissenschaftlicher hinsicht behauptete sie jedoch immer noch eine ehrenhafte Stellung unter ben vaterlandischen Univerfitaten. In der Theologie waren Planck, Stäudlin und David Julius Pott die langlebigen Größen, deren Renomméen um mehre Decennien über die Grenzscheide des alten in das neue Sahrhundert binüber blinkten. In der juriftischen Rakultat muchjen neben dem alternden Sugo und dem noch alteren Meifter, einem trockenen, aber fleifigen und freidenkenden Rriminaliften aus der Schule feines Baters, jungere Rrafte empor: Anton Bauer, ber fich um die Forderung der Strafrechtslehre erhebliches Berdienft erwarb und ein gejuchter Abvotat bei Privathandeln der Fürften war; der wohlwollende Bergmann, deffen beredter und flarer Bortrag um jo anregender wirfte, als das Billigkeitsgefühl nicht hinter ben follogistischen Feinheiten ber glatten Darftellung qurücktrat; Karl Friedrich Eichhorn, der fich als ausgezeichneter Forscher auf dem Gebiete der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte bewies, und nicht allein neben Savigny das Saupt der hiftorischen Schule ward, sondern auch die hiftorisch-kombinatorische Methode des deutschen Privatrechts begründete. Die mathematische Physik wurde durch die Schriften und Entdeckungen von Gauk, die Chemie durch Stromever's Analysen, die Anatomie und Chirurgie durch Ronrad Martin Langenbeck um werthvolle Refultate bereichert; und in der flaffischen Philologie machten fich auf dem von Senne betretenen Wege Miticherlich durch feine Soraz-Ausgabe, Ludolf Diffen durch feine scharffinnigen Pindar-Erklarungen ruhmlich bekannt. Diese Richtung artete freilich mit

Nothwendigkeit immer mehr in einseitige archaologische Gelehr-famkeit aus, und es ift bezeichnend, daß der letigenannte Gelehrte, welcher offen gestand, in der lateinischen Sprache keine entsprechenden Borte für unfre heutigen Denkkategorien über bas Schöne zu finden, bennoch feine Rommentare lateinisch schrieb, während Mitscherlich gar fich rubmte, niemals die Berte von Schiller und Goethe gelefen zu haben, und in feinen akademischen Schulreben fich fort und fort mit der heftigften Entruftung über ben zunehmenden Berfall bes Lateinschreibens beklagte. Die orientalischen Sprachen und die allgemeine Literargeschichte fanden in bem vielseitigen Sohann Gottfried Gichhorn einen ruftigen Bertreter, der auch fur die Erscheinungen der neueren Geschichte einen fo porurtheilefreien Blick, wie wenige feiner Zeitgenoffen, bewahrte. Seine gahlreichen hiftorischen Arbeiten hatten den ausgesprochenen Zweck, eine genauere Bekanntschaft mit den That-sachen der Geschichte zu vermitteln und dem politischen Urtheil eine festere Grundlage ju geben. Denn eine Richtung auf bas politische Leben hielt Gichhorn fur durchaus nothwendig; "wohl bem Volke", schrieb er 1817, "das Religion und Politik zu Gegenständen seiner öffentlichen Diskuffion machen darf: sie sind die beiden Achjen, um welche sich das Wohl der ganzen Mensch-heit dreht, und nur das Bolk, welches sich ohne Furcht und Zwang über beide äußern darf, ist im wahren Sinne des Wortes frei." Ueber altdeutsche Sprache und Literatur las Georg Friedrich Benecke, welcher dies Studium zuerst zu einem Gegenstande akademischer Borlefungen erhob. Besonders anregend und lehrreich waren die funftgeschichtlichen Bortrage Fiorillo's, welcher als Auffeher ber Kunftsammlungen seinen Buhörern die Sauptwerke berühmter Maler burch Aupferftiche zu veranschaulichen und das Berftandnis berfelben durch gediegene Mittheilungen über die Technit der bildenden Runfte zu vermitteln muffte. Auch Bouterweck war noch am Leben, und hatte sich nach mancherlei philosophischen Rämpfen vorherrschend auf das Gebiet der Aefthetif und allgemeinen Literatur guruckgezogen. Er entfaltete dort eine ersprießliche Thätigkeit, und suchte der Philosophie eifrig die Bedeutung zu vindicieren, welche ihr in dem empirischen Göttingen so hartnäckig bestritten ward. Er nannte jede Gelehr-

famteit, welche nicht mit der Poesie, noch mit ber Philosophie in Berbindung treten moge, ohne Bedenken barbariich und illiberal. "Der Gelehrte, ber nicht philosophieren mag", fdrieb er in feinem trefflichen Auffate "Sbee einer Literatur", "fammelt nur Garben fur feine Scheuer. Er tragt Renntniffe in fein Kach ein, das freilich feine abgesonderte Belt ift, aber fur die wirkliche Welt, in welcher Alles zu Allem gehört, erft badurch einen Werth erhalt, dafs auch Undere hinein greifen, um es in andern Beziehungen zu benuten." Durch folche Gefinnungen trat er freilich in scharfen Wegensatz zu den meisten feiner Kollegen, Die fich wohl gar noch, wie heeren, Etwas darauf zu Gute thaten, daß alle Spekulation ihnen fremd geblieben fei. Letterer hatte um diese Beit als Siftorifer durch feine pragmatische Methode der Geschichtschreibung und durch seine Forschungen über den Bang des Welthandels bei den Bolfern des Alterthums europäischen Ruf erlangt, wiewohl es ihm an jeder philosophischen Behandlung des Stoffes und jeder Grundlichkeit der Kritik fehlte. So beruht namentlich feine Geschichte bes europäischen Staateninftems auf einer Berkennung ber wahren Grundlage bes Staates; der parteilichste Frangosenhaß und eine aristofratisch reaftionare Gefinnung verleiteten ihn, die Macht und die Intereffen der Dynaftien über die Macht und die Freiheit des Bolkes zu jegen, und mit Recht fagt Gervinus in feinen hiftorischen Briefen, das die Nachwelt in heeren's Schriften vergeblich einen Unhauch des Geiftes fuchen wurde, der feine Zeit lebensvoll durchdrang. In den maglofeften Schmähungen auf den Raifer Napoleon und das Bolk der Frangofen aber erging fich Professor Saalfeld, ein hochmuthiger Kompilator, ber fpater in Bahnfinn endete. Ihn überragte bei Weitem Georg Sartorius, der aufs edelfte von dem Berufe erfüllt mar, die Wiffenschaft mit dem Leben zu verbinden, und fich in ichwerer Zeit einen unabhangigen Ginn gu bewahren wuffte. Nachdem er durch Gvethe's Bermittlung im Auftrage des Bergogs von Beimar den Biener Kongress besucht, fich dort aber bald von der Soffnungslofigfeit feiner Erwartungen für eine freiheitliche Neugestaltung Deutschlands überzeugt hatte, wirkte er burch Rede und Schrift unermudlich gegen Die Borfampfer der Restauration und gegen die brutalen Grundfaße der

Saller'iden Staatstheorie. Seine Forfdungen über die Wefchichte des Sanfabundes find von bleibendem Werthe, und feine Klugschrift "Ueber die Gefahren, welche Deutschland drohen", war eine mannhafte, des Nachfolgers von Schlözer und Spittler würdige That. Er veröffentlichte diefe Broidure 1820, als die politische Berfolgungefucht und Demagogenriecherei die fopfloseften Maßregeln heran beschwor, und allmählich die geistige Freiheit in Fesseln geschlagen ward. Es lässt sich begreifen, dass ein Mann, welcher zu folcher Zeit den Muth befaft, auf die Erfüllung ber bem Bolte in § 13 der Bundesatte gegebenen Berheifung landständischer Verfaffungen zu dringen und zu erklaren, baft fich die Prestreiheit auch in Deutschland nicht dauernd werde verfagen laffen, einen erfreulichen Ginfluß auf die ftudierende Sugend ubte. S. Deine stellt ihm (Bd. I., S. 117) bas ehrende Zeugnis aus, daß Sartorius ihm icon bei feinem ersten Aufenthalte in Göttingen, wo er fich aufs freundlichfte feiner annahm, "eine innige Liebe für das Studium der Befchichte einflößte, ihn fpaterbin in dem Gifer fur dasfelbe beftartte, und badurch feinen Beift auf ruhigere Bahnen führte, feinem Lebensmuthe beilfamere Richtungen anwies, und ihm überhaupt jene hiftorischen Tröftungen bereitete, ohne welche er die qualvollen Erscheinungen bes Tages nimmermehr ertragen wurde." Er nennt ihn "einen großen Beschichtsforicher und Menschen, beffen Auge ein flarer Stern ift in unfrer dunklen Zeit, und deffen gaftliches Berg offen fteht für alle fremde Leiden und Freuden, für die Beforgniffe des Bettlers und des Königs, und für die letten Seufzer untergehender Bolfer und ihrer Götter."

Wir verweilten etwas länger bei der Geschichte und dem damaligen Zustande der Göttinger Universität, weil nur durch Berücksichtigung dieser Berhältnisse der Spott, mit welchem H. Heine einige Jahre nachher den "engen, trocknen Notizenstolz" und die todte, selbstzupriedene Gelehrsamkeit der Georgia Augusta angriff, die rechte Beleuchtung erhält. Den jungen vorurtheilslosen Poeten, den Sohn eines neuen Geschlechtes, blendete nicht der matte Abglanz des Ruhmes einer vergangenen Zeit, und erkältend berührte ihn die selbstsücktige Abwendung der Bissenschaft von den lebendigen Ideen der Gegenwart. Er sah, wie, mit wenigen Ausnahmen, die alten Professoren in der allgemeinen Bewegung der Geister stehen blieben, "unerschütterlich sest, gleich den Pyramiden Aegyptens — nur dass in diesen Universitätspyramiden keine Weisheit verborgen war"; er hörte die Aungen piepsen wie die Alten psissen, und er hätte gleich die Worte als Stadt-Motto auss Thor schreiben mögen, die auf der Straße ein Schulknabe zum andern sagte: "Mit dem Theodor will ich gar nicht mahr umgehen, er ist ein Lumpenkerl, denn gestern wusste er nicht mal wie der Genitiv von mensa heißt". Mit tressendem Wis und gerechter Schärse charafterisiert Deine diese starre, der Wissenschaft sede Flüssigskeit raubende Buch- und Wortgelehrsamkeit in den "Reisebildern", wenn er von dem Prosessor erzählt, der von einem schönen Garten träumt, "auf dessen Beeten lauter weiße mit Sitaten beschriebene Papierchen wachsen, die im Sonnenlichte lieblich glänzen, und von denen er hie und da mehrere pstückt und mühsam in ein neues Beet verpssanzt", — vor Allem aber in den Sputgebilden des Traumes, welcher den Dichter auf der Oarzeeise wieder nach Göttingen, und zwar nach der dortigen Bibliothek, zurückversetz (Bb. I., S. 14 fi.).

Mochte Harry Heine in Bonn durch den regen Verkehr mit poetisierenden Freunden und durch das heiter gesellige Leben der dortigen Universitätsjugend vielsach von seinem juristischen Studium abgezogen worden sein, so sollte er diese erfrischenden Anregungen zu geistiger Thätigkeit in Göttingen desto empsindlicher vermissen. Bährend das lehrende Element sich in engherzigster Beschränkung auf seinen amtlichen Wirkungskreis von allen großen Interessen der Zeit ferne hielt, sehlte dem lernenden Elemente, obschon die Zahl der Studierenden in Göttingen damals an 1300 betrug, seder ideelle Zusammenhang. Seit je hatte hier eine schrösser ideelle Zusammenhang. Seit je hatte hier eine schrösseist der Landsmannschaften wucherte hier in ungemilberter Roheit zu einer Zeit, wo auf den meisten übrigen Universitäten der erwachende politische Gemeinsinn und die enthussassischen Bestrebungen der Burschlaft einen freien, lebhaften Verker unter den akademischen Zünglingen herbeissührten. Heine such den Grund seines eitlen bannövrischen Abelstolzes zumeist in der schlechten

Erziehung, die ber jungen Roblesse bes Landes zu Theil werde: "Man ichiett fie freilich nach Göttingen, doch ba boden fie beifammen, und fprechen nur von ihren Sunden, Pferden und Albnen, und hören wenig neuere Geschichte, und wenn fie auch wirklich einmal Dergleichen hören, fo find doch unterdeffen ihre Ginne befangen durch den Anblick des Grafentisches, der, ein Bahrzeichen Gottingens, nur fur hochgeborene Studenten beftimmt ift." Der Ginfluß diefer impertinenten herrchen trug nicht Benig dazu bei, den Landsmannschaften ihre abgesonderte Stellung und die renommistische Duelliersucht zu bewahren, welche feinen allgemeinen, freundlich zwanglosen Berkehr unter der akademischen Jugend auffommen ließ. Die "Bargreife" giebt eine foftliche Schilderung diefes raufluftigen Treibens und der dunkelvollen Universitätsstadt, die sich, wie es an einer andern Stelle (Bd. II., S. 202) heißt, bas beutsche Bologna zu nennen pflegt, obicon "beibe Universitäten sich burch ben einfachen Umftand unterscheiben, baff in Bologna die kleinften Sunde und die größten Gelehrten, in Böttingen bingegen die fleinften Gelehrten und die größten Sunde au finden find."

heine, bem ein scharfes Auge für vie Wahrnehmung ber Lächerlichkeit solcher Justände gegeben war, bereut daher bald seinen Fortgang von Bonn, und schon am 29. Oktober bekennt er offen in einem Briefe an seine weltfälischen Freunde (Bd. XIX., S. 4), daß er sich in Göttingen surchtbar ennuyiere: "Steiser, patenter, schnöder Ton. Seder muß hier wie ein Abgeschiedener leben. Nur gut ochsen kann man hier. Das war's auch, was mich herzog. Oft wenn ich in den Trauerweiden-Alleen meines paradiesischen Beul's zur Zeit der Dämmerung dämmerte, sah ich im Berklärungsglanze vor mir schweben den leuchtenden Genius des Ochsens, in Schlafrock und Pantosseln, mit der einen Hand Mackeldev's Institutionen emporhaltend und mit der andern Hand dinzeigend nach den Thürmen Georgia Augusta's." In demselben Briefe und in einem Schreiben an Friedrich v. Beughem vom 9. November 1820 beklagt er sich, daß Hofrath Benecke der Einzige sei, welcher über altdeutsche Literatur lese, und — horribile dictu — nur neun Zuhörer habe. "Denk dir, Krit, unter 1300 Studenten, worunter doch gewiß 1000 Deutsche, sind

nur 9, die fur die Sprache, fur das innere Leben und fur die geistigen Reliquien ihrer Bater Interesse haben. D Deutschland! Land ber Eichen und bes Stumpffinns!" Bu ber geringen Bahl Göttinger Studenten, welche fich, außer Beine, damals fur Die ältere deutsche Literatur intereffierten, gehörten, neben einem gewiffen Wimmer, Die Münfteraner S. Kuncke und Benedift Malbect. Die ichon feit dem vorigen Sabre dort verweilten. Beide beichaftigten fich um jene Zeit vielfach mit poetischen Bersuchen. - und, wenn wir dem Urtheil Beine's, der viel mit ihnen gujammen fam, glauben burfen, nicht gang ohne Bluck. "Biel Bergnügen hat mir die Bekanntichaft beines Freundes Functe gemacht", fcbreibt er an Steinmann im Frühling 1821 (Bd. XIX., G. 18). "Er ift ein herglich guter Junge. In feinen Gedichten fpielen zwar die alten beidnischen Götter die Sauptrolle, und die icone Davhnis ift feine Seldin; doch haben feine Gedichte etwas Rlares, Reines, Bestimmtes, Beiteres. Er bat mit fichtbarem Vortheil seinen Goethe gelesen, und weiß ziemlich gut, was ichon ift. Gein hauskamifol Balbeck ift ein febr guter Poet und wird mal Viel leiften. Ich habe burch Bort und Beifpiel Beibe tuchtig angespornt, habe Denselben meine Ansichten über Doefie fastlich entwickelt, und glaube, bas wenigstens bei Letterm Diefer Same wuchern und aute Krüchte tragen wird." Diese Prophezeiung bat fich allerdings ichlecht bewährt - Baldeck. der fich von Seine damals in die altdeutsche Literatur einführen ließ und sogar eine Bearbeitung bes Nibelungenliedes in Ottaverime begann, hat als unbeugfamer Rampfer des Rechts und der Freiheit feine Lorbern auf ganz anderem als poetischem Welde geerntet, und die wenigen Proben feines dichterischen Talentes, welche ohne fein Buthun in die Deffentlichkeit gedrungen find, laffen taum bebauern, dass er der belletriftischen Laufbahn fo rasch und vollftandig entfagte. Ueberhaupt drangt fich und die Bemerkung auf, daß Beine, der zu jener Zeit in feinen Briefen und fritischen Abhandlungen mit den ihm vorgelegten poetischen Berjuchen seiner Freunde im Gingelnen ftreng ins Gericht ging, doch im Allgemeinen fich über den Umfang und die Tragweite ihres Talentes gewöhnlich täuschte. Er verweift freilich seinem Freunde Rouffeau "das Dichten, ohne dabei zu denken" und "das Follenische Kraftworterisieren", er vergleicht Deffen Sonette mit Balberbbeeren die überall herumranken und Wurzel schlagen, und daher viel unbedeutende Schöfslinge und viel nuplofes Blattwerk hervorbringen"; gelegentlich spottet er fogar: "Rouffeau hat bisher mit ber Mufe in wilder Ghe gelebt, hat mit feinem Gaffenmenfch. ber Demagogia, manchen Bechfelbalg gezeugt, und wenn er ja mal die echte Mufe schwängerte, fo hatte er bei folder Schwangerung nie baran gedacht, ob er einen Knaben oder ein Madchen, einen Mops oder eine Meerkate wollte" - aber trottem nennt er ihn einen "tüchtigen Poeten", der "ben Lorber verbiene", und fann "fich nicht fatt ergößen an den Schonbeiten" feines Danegprifus auf bas Nibelungenlied! Ebenfo rath er bem faninchenhaft brauflos producierenden Steinmann, beffen "poetische Bilder wie Pharao's magere Kühe aussehn", "bas fritische Amputier-meffer nicht zu schonen, wenn's auch bas liebste Kind sei, bas etwa ein Budelden ober ein Kröpfchen mit zur Welt gebracht", und "das holprige Trochaengefindel mit ihren Flickwortstrucken" aus feinen Dramen zu verbannen - aber er hat die überfandten Proben doch "mit berglichem Boblbehagen gelefen und abermals gelefen", und bas Meifte von ben poetischen Arbeiten bes feichten Gefellen hat ihn "auf ungewöhnliche Beife angesprochen" 33). Das formlos undramatische Trauerspiel "Taffo's Tod" von Wilhelm Smets hat ihn "beim erften unbefangenen Durchlefen fo freundlich ergößt", dafs es ihm "ichwer ankömmt, dasselbe mit ber nothwendigen Kalte nach ben Borichriften und Unordnungen der dramatischen Kunft fritisch zu beurtheilen" dennoch verschwendet er an dies unbedeutende Machwerk eine bogenlange Recenfion (Bb. XIII., S. 204 ff.), findet die gwifden Rüchternheit und Schwulft umhertaumelnde Diftion Des Berfaffers "ichon und herrlich", und entschuldigt den Mangel an Einheit der handlung und die lyrische Berschwommenheit der Charaftere mit der "Ginheit des Gefühls" und der religiojen Schwarmerei, die "mit leifer Sand ben Simmelsvorhang luftet und uns in das Reich des Ueberirdischen hineinlauschen läfft." Auch die verschollenen Poeten des von Rafsmann berausgegebenen "Rheinisch-westfälischen Mufen-Almanache" werden fehr glimpflich behandelt, und wenn ja bin und wieder mal die Ragenfralle in

einem wisigen Tabel hervorguett, so zieht sie sich sofort wieder ein, um den Gekraften mit artigem Sammetpfötchen zu streicheln. In allen Beurtheilungen fremder Dichterwerke verräth heine während seines Göttinger Aufenthaltes und im nächstslagenden Sahre eine auffallende Ueberschäuung ihres poetischen Werthes und der Leiftungöfähigkeit ihrer Versassen. Er verwechselt, nach Art der Romantiker, deren Theorien zu dieser Zeit noch einen mächtigen Einfluss auf ihn übten, die poetisch gehodene Stimmung des Tünglingsalters mit dem dichterischen Talente, und steht ostsmalls fast in dem Wahne, "die Poesie sei nichts Anderes, als die Sprache der Leidenschaft". Erst später 31 gelangt er zur Einsicht, wie irrthümlich der Glande vieler Tünglinge sei, "die sich sür Dichter halten, weil ihre gährende Leidenschaft, etwa das herverdrechen der Pubertät oder der Patriotismus oder der Wahnsinn selbst, einige erträgliche Verse erzeugt."

Dbschon Harry hauptsächlich des "Ochsens" halber nach Göttingen gegangen war, scheint er doch auch dort geringen Fleiß auf seine juriftischen Studien verwandt zu haben. Wenigstens führt das am 16. April 1825 an Professor Hugo gerichtete Schreiben, in welchem er ein Verzeichnis der während seiner Universitätssahre gehörten Vorlesungen giebt, für das Wintersemester 1820—21 kein einziges juridisches Kolleg auf, und erwähnt nur des Besuches der Vorträge von Benecke und Sartorius, welche Beibe, zumal Letzterer, ihn ihrer besonderen Gunft würdigten. Deutsche Geschichte und Literatur waren also auch bier die Kächer.

denen er mit besonderer Vorliebe treu blieb.

Don poetischen Arbeiten wurde der "Almansor" im Laufe des Winters nahezu beendet, und die ernste Beschäftigung mit dieser Tragödie, in die Heine, wie er seinen westsälischen Freunden schrieb, "sein eigened Sellsst hinein geworfen, mitsammt seinen Paradoren, seiner Weisheit, seiner Liebe, seinem Hasse und seiner ganzen Verrücktheit", ließ ihn einigermaßen die anregungslose Sterilität des Göttinger Universitätslebens verschmerzen. Angewidert gleichsehr von dem Gelehrtendunkel der Prosessoren wie von den Roheiten des studentischen Treibens, zog er sich, außer dem gelegentlichen Verkehr mit seinen Kommilitonen H. Straube, Walbeck, Funcke und wenigen Anderen, unter welchen A. Meyer

(gegenwärtig Justizrath a. D. in Hannover) zu nennen ift, oder mit dem literarisch hochgebildeten Sartorius, der, wie einst zu Bürger und A. B. Schlegel, jest zu Goethe in freundschaftlicher Beziehung stand, auf sich selbst zurück. Sartorius erkannte schon frühe das hervorragende Talent des jungen Poeten, der sich in Göttingen so unbehaglich fühlte, und erfreute sich an dem Wisseiner Unterhaltung und an der leidenschaftlichen Gluth seiner Berse. "Indessen, man wird Sie nicht lieben", sagte er prophetischen Tones. Bon weiblichem Umgange gänzlich abgeschlossen, chasse fich Deine, wie er in "den Briesen aus Berlin" scherzt, als Gefährtin seiner Einsamkeit wenigstens eine Kage an, und versenkte sich aussichließlich in seine Tragödie, an der er mit aller Kraftanstrengung arbeitete.

Rraftanstrengung arbeitete.

Aus diesem dichterischen Stillleben sollte ihn jedoch unversehnes die Berührung mit eben jenen rüden Elementen des Göttinger Studentenlebens herausreißen, von denen er sich so gestlissentlich fernzuhalten gesucht. Da der Vorfall, welcher ihn die Universität zu verlassen zwang, ein eigenthümliches Licht auf die studentischen Sitten und auf das Verhältnis der akademischen Behörden zu den Ehrenhändeln der ihrer Tustiz untergebenen Tünglinge wirft, wollen wir über das an sich unbedeutende Ereigniß etwas ausstührlicher, als sonst der Mühe verlohnte, be-

richten. 35)

Während seines Ausenthaltes in Göttingen af heine mit mehren anderen Studenten bei Michaelis im "Englischen hose" zu Mittag. Als dort eines Tages dei Tische das Gespräch auf die Berrufserklärungen einer Berbindung gegen andere kam, sprach sich heine in starken Ausdrücken gegen diese Unsitte aus, und bezog sich dabei auf einen im heidelberger Studentenleben unlängst vorgekommenen Fall. Der Student Wilhelm Wiebel aus Eutin bestritt die Wahrheit der von heine angeführten Thatsache und verwies ihm in beseidigender Art, daß er sich ein Urtheil über dieselbe anmaße, da er nicht in heidelberg gewesen sei. In Folge dessen Abeine am L. December Wiebel durch den Studiosus Isohann Ndam Vallender aus Rheinpreußen auf Pistolen fordern. Wiebel nahm durch seinen Kartellträger, den Grafen Ernst Ranzau aus holstein, die Forderung an, und bestimmte Münden als Ort

bes Duells. Roch am felben Tage fam die Sache jetoch bem Prorektor, Professor Tuchsen, gu Dhren. Diefer lieg beiden Rontrahenten Stubenarrest auferlegen, und beschied fie auf ben folgenden Tag vor fich. Er bewog Biebel, bei Tijche erklären zu wollen, daß er bie beleidigende Meugerung gegen Seine in ber Site ausgestoßen habe und dieselbe gurudnehme, womit Beine zufrieden war. Wiebel fagte indes Mittags nur, daß er die gegen Beine vorgebrachte Bemerkung guruckzunehmen vom Prorektor veranlafft worden fei, und erwiderte, als Beine auf ben Bufat: "in der Site gesprochen" drang, dast er eine folche Erflarung nicht abgeben konne, ba er die bewuffte Heußerung mit ruhiger Neberlegung gethan habe. Folgenden Tages ward Beiden, unter Androhung der Relegation, von der Gerichtsdeputation ftrengftens geboten, Rube zu halten. Um 8. December nochmals por die Gerichtsbeputation geladen, erklärte Wiebel, die Worte in ber hipe gesprochen zu haben, - Beine, nun völlig zufrieden geftellt, - Beide, mit einander verfohnt zu fein. Die Sache blieb aber nicht hierbei beruhen. Es erhoben fich fpater Zweifel, ob das Duell als ein durch Verföhnung der Gegner befeitigtes oder burch ben äußeren Umftand eines gerichtlichen Ginschreitens verhindertes zu betrachten fei, und das königliche Universitäts-Ruratorium wurde um eine "authentische Erklärung" hierüber ersucht. Man weiß nicht: foll man fich mehr über die kindliche Naivetät einer folden Unfrage, oder mehr darüber wundern, daß eine königliche Universitätsbehörde alles Ernftes auf die Beantwortung einging? Die Entscheidung fiel babin aus, bafs im porliegenden Kalle das Duell allerdings nur als ein burch außere Umftande verhindertes angesehen werden konne, und die hakliche Geschichte fand damit ihr Ende, daß am 23. Januar 1821 harry heine mit bem Consilium abeundi auf ein halbes Jahr, Ballender und Graf Ranzau Jeder mit acht Tagen Karcer belegt wurden. Die Beftrafung Biebel's ward ausgesett, da inzwischen neue Untersuchungen gegen ibn anhängig gemacht waren.

Wir bezweifeln, daß Harry die gezwungene Abkurzung seines Aufenthaltes in Göttingen sonderlich bedauerte. Nichts fesselte ihn dort, außer der eigenen Laune oder dem Willen seiner Berwandten, von denen er jetzt auch die Weisung erwartete, nach

welcher Universität er sich jur Fortsetzung seiner Studien begeben solle. Bis zum Eintressen dieser Entscheidung und der nöthigen Geldmittel verschaffte ihm der Borwand einer Krankheit, die seine sofortige Abreise verhindere, die Erlaubnis der akademischen Behörde, noch einige Tage in Göttingen zu verweilen. Die Tage verlänzerten sich zu Wochen. Im Einklange mit seinen Wünschen, wurde ihm endlich von Hause die Universität Berlin bestimmt, und die letzten Tage des Februarmonats fanden ihn auf der Reise nach der preußischen Hauptstadt.

## Sechftes Kapitel.

## In der Refidenz.

Das Schickfal hätte ber geiftigen Entwickelung H. heine's nicht leicht eine größere Gunft erweisen können, als indem es ihn von Göttingen nach Berlin verschlug. Aus der Rumpel-kammer todter Gelehrsamkeit trat er an den herd der weltbewegenden philosophischen Gedanken des Sahrhunderts, — aus den engherzig abgeschlossenen studentischen Kreisen der Isolierzelle des Poetenstüdens in das heilige Leben der Residenz und den Berkehr mit der Elite der Geister, — aus den phantastischen Rebelträumen der Romantik mitten in die bunt erglänzende

Tageshelle der Wirklichkeit.

Freilich war das Berlin der zwanziger Sahren sehr verschieden von der heutigen Metropole des deutschen Lebens. In der Politik namentlich wehte ein scharfer, eisiger Wind der Reaktion, der die Hoffnungen des Bolkes auf eine freiere, verfassungsmäßige Gestaltung des Staatsorganismus jählings dahinwelken machte; die Alten schwiegen verzweiflungsvoll, und der beherzteren Zugend, die es nicht fassen konnte, das das Blut der Freiheitskriege umfonst sollte gestossen sein, schlos der Knebel der Demagogenverfolgungen den vorlauten Mund. Obschon in Berlin von jeher ein geringes Zusammenleben der Studierenden stattfand, weil der Student sich dort, ungleich seiner Bedeutung in kleineren Universitätsstädten, unter der Menge einflussreicher Hof- und Staatsbeamten und hervorragender Persönlichkeiten des öffentlichen

Lebens wie die Welle im Ocean verliert, musste doch heine bald nach seiner Ankunft erleben, dass auch hier die Landsmannschaften sammt der "Arminia", die aus alten Anhängern der Burschenschaft bestand, aufgehoben, und mehr als dreißig junge Leute wegen Theilnahme an unerlaubten Verbindungen relegiert wurden. wegen Theilnahme an unerlaubten Verbindungen relegiert wurden. Wir wissen, das er kein besonderer Freund des erklusiven Studententhumes war und dasselbe später in der "Harzreise" aus köftlichste persisssiert hat, aber auch ihn empörte die politische Verfolgungssucht, welche die unschuldigsten Anlässe zum Grund harter Bestrafungen machte. "Ich will durchaus nicht die Verdindungen auf Universitäten vertheidigen", schreibt er in der "Briesen aus Berlin", sie sind Reste jenes alten Korporationswesens, die ich ganz aus unserer Zeit vertigt sehen möchte. Aber ich gestehe, das jene Verbindungen nothwendige Folgen sind von unserm akademischen Wesen, oder besser unwerd, und das sie wahrscheinlich nicht eher unterdrückt werden, bis das liedenswürdige und vielbeliebte oxfordische Stallfütterungsspssen bei unsern Studenten eingessützt ist" Besonders streuge verrube liebensmürdige und vielbeliebte oxfordische Stallfütterungssystem bei unsern Studenten eingeführt ist". Besonders ftrenge versuhr man gegen die Polen, deren im Sommer 1822 an siedzig in Berlin studierten. Ein großer Theil Derselben wurde auf den vagen Berdacht demagogischer Umtriebe gegen die russische Regierung verhaftet und ins Gefängniß geworfen; die meisten entzogen sich der Gefahr einer willkürlichen Untersuchung durch schleunige Abreise auf Nimmerwiederfehr, und kaum ein halbes Dutzend von ihnen verblied in der ungastlichen Residenz.— Presse und Buchhandel wurden aufs lästigste durch Polizeimaßeregeln chikaniert; die Leihbibliotheken mussten ihre Kataloge einliefern, und alle politisch anstößigen Schriften wurden daraus entsernt. Selbst Unterhaltungsblätter, wie der gesinnungsloszahme "Gesellschafter", mussten sige gesallen lassen, die Aussisäte ihrer Mitarbeiter durch Censursstrieß zersetz und verstümmelt zu sehn; manche Gensoren hatten gar die Unverschämtheit, zu verlangen, das die Spur ihres Kothstifts dem Publikum unsichtbar gemacht werde. Da führte denn ostmals die Noth zu erssinderischen Einfällen. Der Kedakteur eines Blattes, das besonders häusig mit solcher Tyrannei zu kämpsen hatte, ließ eine alte, abgedroschen Anekdote, die, eben weil sie alt und abgedroschen

war, langft bas Imprimatur erhalten hatte, in alle bie Stellen einschieben, wo die Censur ein Loch gemacht, fo tafe jene Anetdote hundertmal wiederkehrte und bem Lefer die Censurlucken er-setzte. Was blieb am Ende auch übrig, als ein kleinlicher Kampf gegen kleinliche Maßregeln! Selbst der Berlag auswärtiger Buchhandler murbe gumeilen in Preugen erft ber Cenfur unterworfen, ehe ber Berkauf ihrer Bucher geftattet ward, und Brockhaus in Leipzig bemuhte fich lange vergeblich bei ber preußischen Regierung, Die Aufhebung einer folden Magregel ju erwirken, die wegen einer mistliebigen Publikation über ibn verhangt mar. Angeberei und Spionage florierten - mabrend G. T. A. Soffmann auf dem Sterbebette lag, murbe fein noch nicht ausgegebener, harmlofer Roman "Meifter Floh" auf Requisition bes preußischen Gefandten in Frankfurt bei bem bortigen Berleger Willmans mit Beschlag belegt, und der franke Berfaffer hatte die peinlichsten Berhöre zu bestehen, weil irgend ein gespenstersehender Narr in der Figur des Studenten Georg Pepuich und in seinem Liebesverhältnisse zu der schönen Dörtje Elverdink, die den angstlich martialischen Titelhelden verfolgt, hochverrätherische Unspielungen auf die Rommission witterte, welche mit Untersuchung der demagogischen Umtriebe betraut war.

Was konnte natürlicher sein, als dass unter so lastendem Drucke die Politik fast gar keine Stelle in den Tagesblättern einnahm, deren Spalten sich mit dem seichtesten Literatur- und Theatergeschwätz füllten? Man erhält ein Bild dieser politisch unfreien Zeit und der geistigen Versumpstheit in den tonangebenden Schichten der Gesellschaft, wenn man einen Zahrgang der Dresdener "Abendzeitung" aus dem Ansang der zwanziger Jahre durchblättert und sich erinnert, dass dies Journal und die lüstern sentimentalen Romane Clauren's damals den Geschmack des Publikums beherrschten. Das Volk hatte ja keinen Theil zuthun auf Kongressen nud Konserenzen der Kürsten verhandelt, die sich kein Gewissen daraus machten, ihre Unterthanen ungestragt zu verkaufen und zu vertauschen, oder sich gegenseitig die dand dazu boten, jede freie Regung durch die Polizeigewalt des deutschen Bundes zu unterdrücken. "Dieser Seelenschacher im

Bergen bes Baterlandes und beffen blutende Berriffenheit", fagt Beine bei Bergleichung biefer Buftande mit denen der Rachbarvoller (Bb. I., S. 179 ff.), "lafft feinen ftolgen Ginn, und noch viel weniger ein ftolges Bort aufkommen, unfere schönften Thaten werden lächerlich burch den bummen Erfolg, und mabrend wir uns unmuthig einhüllen in den Purpurmantel des deutschen Selbenblutes, kommt ein politischer Schalk und fest uns die Schellenfavve aufs Saupt. Gben die Literaturen unferer Nachbarn jenseits des Rheins und des Kanals muß man mit unserer Bagatell-Literatur vergleichen, um das Leere und Bedeutungelofe unferes Bagatell-Lebens zu begreifen. Oft, wenn ich die Morgen-Chronicle lefe, und in jeder Zeile das englische Bolt mit feiner Nationalität erblicke, mit feinem Pferderennen, Boren, Sahnenfampfen, Affigen, Parlamentstebatten u. f. w., bann nehme ich wieder betrübten herzens ein beutsches Blatt gur Sand, und fuche darin die Momente eines Bolkslebens, und finde Nichts als literarische Franbasereien und Theatergeklätsche. Und doch ift es nicht anders zu erwarten. Ift in einem Bolke alles öffentliche Leben unterdrückt, fo fucht es bennoch Gegenftande für gemeinsame Besprechung, und dazu bienen ihm in Deutschland feine Schriftiteller und Komodianten. Statt Pferderennen haben wir ein Bücherrennen nach der Leipziger Messe. Statt Boren haben wir Muftifer und Rationaliften, Die fich in ihren Pamphlets herumbalgen, bis die Ginen gur Bernunft fommen, und den Andern Soren und Seben vergeht und der Glaube bei ihnen Eingang findet. Statt Sahnenkampfe haben wir Sournale, worin arme Teufel, die man dafür futtert, fich einander ben guten Ramen gerreißen, während die Philifter freudig ausrufen: Sieh, Das ift ein Haupthahn! Dem dort schwillt der Kamm! Der hat einen icharfen Schnabel! Das junge Sahnchen mufs feine Federn erft ausschreiben, man muß es anspornen 'u. f. w. In folder Urt haben wir auch unsere öffentlichen Affijen, und Das find die löschpapiernen fachsischen Literaturzeitungen, worin jeder Dummkopf von seines Gleichen gerichtet wird, nach den Grundfagen eines literarijden Rriminalrechts, bas ber Abichreckungs. theorie huldigt, und als ein Verbrechen jedes Buch bestraft. Zeigt der Verfaffer etwas Geift, so ift das Verbrechen qualificiert.

Rann er aber fein Beiftesalibi beweifen, fo wird bie Strafe gemilbert. Wir haben gewissermaßen auch unsere Parlaments-bebatten, und damit meine ich unsere Theaterkritifen; wie benn unfer Schauspiel jelbst gar füglich bas haus ber Bemeinen genannt werden fann, von wegen ber vielen Gemeinheiten, Die darin blüben, von wegen des plattgetretenen französischen Unflaths, den unfer Publikum, selbst wenn man ihm am selben Abend ein Raupach'iches Lustipiel gegeben hat, gar ruhig verzehrt, gleich einer Fliege, Die, wenn fie von einem Sonigtopfe weggetrieben wird, sich gleich mit dem besten Appetit auf einen Quark seht und ihre Mahlzeit damit beschließt. Unser Oberhaus, die Tragödie, zeigt sich in höherem Glanze. Ich meine hinsichtlich der Koulissen, Deforationen und Garderoben. Aber auch bier giebt es ein Biet Im Theater ber Romer haben Elephanten auf bem Geile getanzt und große Sprünge gemacht; weiter aber konnt' es der Mensch nicht kringen, und das römische Reich ging unter, und bei dieser Gelegenheit auch das römische Theater." Mit gerechtem Nachdruck betont Deine bei einer späteren Gelegenheit (Bd. VI., S. 136 ff.), daß, durch die gleiche Misère unseres öffentlichen Lebens pergnlafft, auch Tieck und bie übrigen romantischen Dichter in ihren satintisse, auch Detet und bie abrigen benantigen Ichtein in ihren satirischen Dramen sich seder höheren Beltanschauung enthielten; "über die zwei wichtigsen Berhältnisse des Meuschen, das politische und das religiöse, schwiegen sie mit großer Beschwichteit; zum Hauptgegenstand ihrer dramatischen Satire wählten sie das Theater selbst, und sie satirissierten mit mehr oder minderer Laune die Mängel unserer Bühne. Aber man muß auch den politisch unfreien Zustand Deutschlands berücksichtigen. Unsere Witlinge muffen fich in Betreff wirklicher Fürsten aller Auzuglichkeiten enthalten, und für diese Beschränkung wollen fie baher an den Theaterkönigen und Koulissenprinzen sich entschädigen. Bir, die wir fast gar feine rasonnierende politische Sournale befaßen, waren immer besto gesegneter mit einer Ungahl afthetischer Blätter, die Richts als mußige Marchen und Theaterkritiken enthielten, fo bag, wer unfere Blatter fah, beinahe glauben muffte, das gange beutsche Bolt bestände aus lauter ichwagenden Ummen und Theaterrecensenten. Für die Kunft wird jetzt in Deutschland alles Mögliche gethan, namentlich in Preugen. Die Museen

strahlen in sinnreicher Farbenlust, die Orchester rauschen, die Tänzerinnen springen ihre füßesten Entrechats, mit tausend und einer Novelle wird das Publikum ergöst, und es blüht die Theaterkritik. Zustin erzählt in seinen Geschichten: Als Cyrus die Revolte der Lydier gestillt hatte, wusste er den störrischen, freiheitsüchtigen Geist Derselben nur dadurch zu bezähmen, dass er ihnen besahl, schöne Künste und sonstige lustige Dinge zu treiben. Bon lydischen Emeuten war seitdem nicht mehr die Rede, desto bezühmter aber wurden lydische Kestaurateure, Kuppler und Artisten."

Lustige Dinge trieb man in der That damals in der preußischen Dauptstadt. Berlin stand zu jener Zeit auf dem Söhepunkte seiner Operns und Koncerts-Schwärmerei. Bon allen Einflüssen der romantischen Literatur hatte sich die nüchtern wißige Residenz ziemlich sern zu halten gewusst. — Tieck fand niemals in seinen Berliner Landsleuten ein sonderlich dankbares Publikum, Arnim wurde kaum gelesen, Fouqué hatte zumeist nur Geltung in den aristokratischen Kreisen, höchstens an Hoffmann's dämonischen Phantasiestücken ergöste und graulte sich die gebildete und ungebildete Lesewelt; dafür aber schwang die romantischste aller Künste, die Mussik hier gebieterisch ihren Zauberstab, und vom Gendarmenmarkt bis zum entlegensten Thore führte ihr Kaktstock vom Gerbst bis zum Krühsahr ein unbestrittenes Regiment. Boucher, der eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Kaiser Napoleon besatz und sich die sonderbaren Titel "Rosmopolit" und "Sokrates der Biolinisten" gab, scharrte mit seinen Kunststäden auf der Geige dort ein enormes Geld zusammen und nannte Berlin aus Dankbarkeit la capitale de la musique.

Bor Allem versetzte Henriette Sonntag die Residenz in ein Bonnemeer von Enthusiasmus, und von eingebornen Berlinern war es der junge Felix Mendelssohn, der im Frühling 1822 zum erstenmal in einem Koncerte öffentlich auftrat und allgemein als ein musikalisches Bunder, als ein zweiter Mozart bestaunt wurde. Goethe's Freund Zelter leitete damals die Koncerte der Singakademie, und wusste sich der Ansprücke auf Billette zu den startbesuchten Aufführungen nur durch sene kaustische Derbheit zu erwehren, die Goethe als ein natürliches Rejultat seines langsährigen Ausenthaltes in Verlin betrachtete. "Wie ich an Allem merke,"

fagte er nach einem Besuche Zelter's zu Edermann 36), "lebt bort ein so verwegener Menschenschlag beisammen, daß man mit der Delikatesse nicht weit reicht, sondern daß man Haare auf den Zähnen haben und mitunter etwas grob sein muß, um sich über Wasser

au halten."

Die Generalintenbang ber koniglichen Schaufpiele leitete nach Iffland's Tobe der feingebildete Renner des Buhnenwefens Graf Rarl Morit von Bruhl, der von dem edelften Runftftreben befeelt war und, trot vielfacher Unfeindungen und Rrantungen feitens einer boshaft nergelnden Rritif, das Berliner Softheater wenigstens fur eine Reihe von Sahren auf der Sobe, die es unter feinem Borganger erreicht hatte, zu erhalten verftand. 2118 im dritten Sahre feiner Verwaltung bas alte Schaufpielhaus nach einer Probe von Schiller's "Raufern" am 28. Suni 1817 in Flammen aufgegangen war, erbaute Schinfel bas geschmactvolle neue Theater, welches am 26. Mai 1821 mit einem von Goethe gedichteten Festprolog und der "Sphigenie auf Tauris" eröffnet ward. Der Zögling Goethe's, Pius Alexander Wolff, und Deffen gleichfalls in Beimar gebildete treffliche Gattin ftellten bie Sauptrollen bar. Beibe waren ichon im Sahre 1816 burch ben Grafen Bruhl dauernd ber Berliner Sofbuhne gewonnen worden. Reben Wolff glanzte vor Allen Ludwig Devrient, ber 1815 als Franz Moor zum erften Male vor bem Refideng-Publifum auftrat, und dasselbe durch seine geniale Charakteristik wie durch seinen angeborenen echt poetischen humor fast in jeder von ihm gespielten Rolle zu fturmischer Bewunderung hinris. Auch heine folgte den Runftleiftungen Beider mit großem Intereffe, und war oftmals in Zweifel, ob er dem fect originellen und dennoch niemals bas kunftlerische Daß überschreitenden Spiele Devrient's, ober ber ibealen, rein objektiven Auffassung Bolff's die Palme ber höchsten Vollendung zusprechen folle. Denn "obgleich, von ben verschiedensten Richtungen ausgehend, Sener bie Natur, Diefer Die Runft als bas Sochfte erftrebte, begegneten fie fich boch Beibe in der Poesie, und durch ganz entgegengesette Mittel erschütterten und entzuckten sie die Gerzen der Zuschauer" (Bd. III., S. 189). Devrient und Auguste Stich, die sich schon damals jene antike Schönheit ber Stellungen und jene wohllautende Behandlung

ber Sprache zu eigen gemacht hatte, welche fie als Madame Crelinger bis ins fvateste Alter bewahrte, riefen die mabrhaft flaffischen Darftellungen Shatipeare'icher Rollen hervor, welche der deutschen Schauspielfunft zu fo hober Ehre gereichten; Dius Alexander und Amalie Wolff aber machten die spanischen Dichter beimisch auf unferer Bubne. Neben Chatsveare und Calberon. Terenz und Moreto, pflegte indeffen Graf Bruhl faft noch eifriger das deutsche Drama, und nicht allein die Meisterwerke von Leffing, Schiller und Goethe murben in wurdigfter Ausstattung und mit einer an Debanterie ftreifenden Korrektheit des Roftums 37) porgeführt, fondern auch die bichterischen Berfuche ber jungeren Schriftfteller fanden liebevolle Berudfichtigung. Wenn dabei bin und wieder Mifsgriffe vorfamen, wenn 3. B. Raupachs's und Eduard Gebe's effekthaschende Tragodien oder Souwald's Rührstücke unbedenklich über die weltbedeutenden Bretter ichritten, wahrend Kleift's "Oring von Somburg" und Grillvarger's "Argonauten" bei Seite gelegt wurden, fo war boch ber gute Wille bes ausgezeichneten Mannes, ber an ber Spite ber königlichen Runftanstalten ftand, feinen Augenblick zu verkennen, und als Derfelbe 1822 durch einen Bruch des Schluffelbeins ernftlich erfrankte, fprach nicht bloß heine (Bd. XIII., G. 46) die Beforgnis aus, bafs, falls man ihn verlore, folch ein Theaterintendant, ber ein Enthusiaft fur beutiche Runft und Art fei, nicht leicht wieder zu finden mare. Graf Bruhl that redlich das Seinige, burch häufige Vorführung flaffijcher Stude und durch Begunftigung des Beffern auf dem Felde der neueren Buhnenliteratur ben Runftgeichmack des Publikums zu beben - aber er vermochte durch all' feine ernsten Bemühungen fo wenig, wie Goethe vor ihm und Immermann in fpateren Sahren, Die bramatische Produktion feiner Beit auf gludlichere Wege zu leiten. In der Tragodie berrichten noch lange die romantischen Schickfalsbramen, im Schausviel die thranenreichen Effektstücke vor; und bas Luftspiel begann in ben amangiger Sahren namentlich auf der tonigftadtischen Bolfsbuhne in Berlin jene platt-frivole Richtung einzuschlagen, welche jedes ethischen Gehaltes entbehrt, und fo Viel zum Verfall des deutschen Theaters beigetragen hat. Seine erkannte ichon fruh die fittliche Gefahr diefer Entwürdigung ber Bubne; ichon 1826 ichrieb er

auf Nordernen (Bd. I., S. 182 ff.) bei Gelegenheit eines Blides auf die deutsche Literatur- und Theatermisere: "In der That, höre ich, wie in unsern Lustspielen die heiligsten Sitten und Gefühle des Lebens in einem liederlichen Tone und fo leichtfertig ficher abgeleiert werden, daß man am Ende felbft gewöhnt wird, fie als die gleichgültigsten Dinge zu betrachten, höre ich jene kammerdienerlichen Liebeserklärungen, die sentimentalen Freundichaftsbundniffe zu gemeinschaftlichem Betrug, die lachenden Plane aur Täuschung ber Eltern ober Chegatten, und wie all' biese stereotypen Luftspielmotive heißen mögen, ach! so erfasst mich inneres Grauen und bodenloser Sammer, und ich schaue ängstlichen Blides nach ben armen, unschuldigen Engelfopfchen, benen im Theater Dergleichen, gewiß nicht ohne Erfolg vordeklamiert wird. Die Rlagen über Berfall und Berberbnis des beutschen Luftspiels, wie fie aus ehrlichen Bergen hervorgefeufzt werden, ber fritische Gifer Tied's und Zimmermann's, Die bei ber Reinigung unfere Theaters ein muhfameres Gefdaft haben, als Berkules im Stalle des Augias, da unfer Theaterstall gereinigt werden foll, mabrend Die Ochfen noch darin find; die Beftrebungen bochbegabter Manner, die ein romantisches Luftspiel begründen möchten, die trefflichste und treffendste Satire, wie z. B. Robert's "Paradiesvogel" — Michts will fruchten, Seufzer, Rathschläge, Bersuche, Geißelhiebe, Alles bewegt nur die Luft, und jedes Wort, das man darüber fpricht, ift wahrhaft in ten Wind gerebet."

Richt wenig jedoch trug zum Gerabsinken der bramatischen Kunst andererseits die verschwenderische Ausstattung bei, welche man in der Restaurationsperiode auf das Ballett und die Oper verwandte. Tänzerinnen und Sängerinnen bezogen jest honorare, deren Betrag bis dahin in den Annalen der Bühnenkunst unerhört gewesen war, und selbst der vielberühmte Krönungszug in der "Jungfrau von Orleans" konnte an Pracht der Kostüme nicht mehr wetteisern mit dem Glanze, der bei den Borstellungen Spontinischer Opern entsaltet ward. Letterer, der Ritter Spontini, war Anno 1820 als General-Musikdirektor von Paris nach Berlin berusen worden, und brachte seine erorbitanten Ansprücke aus einen sinneverblendenden Lurus der Dekorationen mit nach der preußischen Residenz. Ansangs wiselten die Berliner, wie Geine

(Bb. XIII., S. 63) erzählt, über die geräuschvolle Musik ber "Olympia" und über den großen Elephanten in den Prachtaufzügen dieser Oper. Ein Spottvogel machte den Vorschlag, die Saltbarkeit der Mauern im neuen Schauspielhause durch den Pauken- und Posaurenschall dieses musikalischen Höllenlärms zu erproben; ein Anderer kam eben aus der brausenden "Olympia" und rief, als er auf der Straße den Zapfenstreich trommeln hörte, Athem schöpfend aus: "Endlich hört man doch sanste Musik!" Und als am 27. Mai 1822 Spontini's neue, zur Bermählung der Prinzessin Alexandrine mit dem Erbgroßherzoge von Mecklenburg - Schwerin komponierte Oper "Nurmahal, oder das Rosenfest von Kaschemir" aufgeführt wurde, sagte ein Bigling, um sein Urtheil über die Musik derselben befragt: "Das Beste dran ift, dafs fein Ranonenschufs darin vorkommt." Dbichon Spontini, der Lieblingskomponist der prunkliebenden Restaurationszeit, besonders in den Hoscirkeln enthusiastische Anerkennung fand, verseindete er sich durch seine Zurücksetzung der deutschen Musik und durch die magloje Bevorzugung feiner eigenen Berte boch einen großen Theil des Berliner Publitums, der in feiner heroischen Mufit ungerechterweise, wie Beine, "nur Paufen- und Trompetenipektabel, schallenden Bombast und gespreizte Unnatur" sah. Es bildete sich neben der spontinischen rasch eine antispontinische Partei, die an Macht und Anselsen wuchs, als Weber's "Frei-ichüh" im neuen Theater zur Aufführung gelangte und sosort den entzücktesten Beisall fand. Wie einst der Streit der Gluckisten ben entzücktesten Beifall fand. Wie einst der Streit der Gluckisten und Piccinisten ganz Paris aufregte, so entbrannte jett in Berlin ein leidenschaftlicher Kampf zwischen den Anhängern Weber's und Spontini's, und Heine schildert ergötlich genug (Bd. XIII., S. 53 st.), wie er von Morgens früh bis spät in die Nacht durch das Lied der Brautjungsern verfolgt ward. "Denken Sie jedoch nicht," fügt er begütigend hinzu, "daß die Melodie desselben wirklich schlecht sei. Im Gegentheil, sie hat eben durch ihre Bortresslichkeit jene Popularität erlangt. Mais toujours perdrix! Sie verstehen mich. Der ganze "Freischüß" ist vortresslich, und verdent gewiß jenes Interesse, womit er jett in ganz Deutschland aufgenommen wird. Dier ist er vielleicht schon zum dreibigsten Male gegeben, und noch immer wird es erstaunlich schwer, zu einer Borstellung desselben gute Billette zu bekommen." Trot dieser glänzenden Aufnahme des "Freischüß" und trot des bescheidensten Auftretens 38), gelang es Weber nicht, die gehoffte Austellung bei der Berliner Oper zu finden — Spontini's hochsahrende Eitelkeit duldete neben sich keinen zweiten Komponisten, dessen Geist dem seinigen nicht huldigte, oder der gar mit ihm wetteiserte.

Der große Erfolg bes "Freischüß" ermuthigte jedoch ben Grafen Bruhl, bald nachher die Aufführung zweier anderen deutschen Opern durchzusegen. Die erfte derselben, "Aucassin und Nicolette", intereffierte das Publikum der Refidenz namentlich wegen des Umstandes, das fowohl der Romponist, Musikdirektor G. A. Schneider, wie ber Tertbichter, Geheimrath 3. F. Roreff, ftadtbekannte und beliebte Perfonlichkeiten waren. Beine ichrieb nach der erften Aufführung, die am 26. Februar 1822 ftattfand: "Weniaftens acht Tage lang borte man von Richts fprechen, als von Roreff und Schneider, und Schneider und Roreff. Sier ftanden geniale Dilettanten und riffen die Mufit herunter; bort ftand ein Saufen ichlechter Poeten und ichulmeifterte ben Tert. Bas mich betrifft, jo amufierte mich diese Oper gang außersordentlich. Mich erheiterte das bunte Märchen, das der kunftbegabte Dichter jo lieblich und findlich folicht entfaltete, mich ergötte der anmuthige Kontraft vom ernften Abendlande und dem heitern Drient, und wie die wunderlichften Bilber in lofer Berknüpfung abenteuerlich babingautelten, regte fich in mir ber Beift der blubenden Romantit." Den Dant fur die Freude, welche ihm diese Märchenoper bereitete, sprach heine gleichzeitig in einem Sonette (Bd. XV., S. 111 [281]) aus, das sich von ähnlichen konventionellen Gelegenheitsgedichten freilich durch keinen Funken von Geift unterscheidet, und das nur erwähnt werden mag, weil es ein Beispiel dafür giebt, wie leicht fein Urtheil sich damals noch durch die Sympathie fur romantische Intentionen bestechen ließ. - Größere Anerkennung hatte die leider fehr fühl aufgenommene Oper "Dido" von Bernhard Rlein verdient, ein im Glud'ichen Stile geschriebenes Werk, bas reich an mufikalischen Schönheiten ift und eine geniale Rraft verrath 30). Der aus Köln gebürtige Komponift I ble seit 1819 in Berlin, mobin bie

Regierung, auf fein bedeutendes Talent aufmerkjam gemacht, ben mittellosen Bungling gur Forderung feiner Studien gejandt hatte. Dier ward er 1822 jum Lehrer des Gesanges bei der Universität und des Generalhaffes und Kontrapunfts bei der Draelicule ernannt. Nach dem geringen Erfolg feiner Oper widmete er fich bis zu feinem frühen Tode hauptfächlich der Rirchenmusik, und feine Kompositionen zeichnen sich fämmtlich durch erhabenen Schwung und eine an die größten Meister erinnernde Tiefe der Auffassung aus. Somohl Bernhard wie fein jungerer (zu Unfang des Sabres 1862 in Roln verftorbener) Bruder Sofeph Rlein, ber als Liederkomponift gleichfalls zu ichonen Soffnungen berechtigte, verkehrten in Berlin vielfach mit Beine. Bejonders Soseph war mit Letterem innig befreundet und schuf ansprechende Melodien zu vielen feiner Lieder. Beine fcrieb fur ihn damals einen Operntert "Der Batavier", welchen Derfelbe zu fomponieren begann, aber später jammt der Komposition verlor 40). In feinem musikalischen Nachlaffe befindet fich u. A. eine noch ungedruckte Komposition der "Grenadiere", über welche Seine fich fehr beifällig außerte, als ihm dieselbe im Sahre 1854 von einigen Mitgliedern des Rölner Mannergesangvereins bei ihrer Anwesenheit in Paris vorgetragen ward.

Neben der blendenden Dracht dekorativer Ausstattung standen indess der Berliner Oper auch die hervorragendsten Gefangs. frafte ju Gebote. Unna Milber verfügte aber eine Stimme von fo wunderbarer Zaubergewalt, wie fie feit der Mara nicht wieder gebort worden war. Sie wurde die Sauptstütze der antiken flaffischen Oper in Berlin; ihre Alcefte, Armide und Sphigenie blieben unübertroffene Leistungen, und Spontini verdankte andert. halb Decennien hindurch hauptfächlich ihr feine großartigen Triumphe. Die ausgezeichnetften Komponiften fuchten fur ihre Stimme zu arbeiten, und verfagten fich andere Silfemittel, um ihr die Partien genehm zu machen; fo fchrieb Beigt die "Schweizerfamilie", Beethoven die "Leonore", Bernhard Klein feine "Dido" porzüglich mit Berücksichtigung ihres Talentes. Gine noch höhere Stufe der dramatischen Gesangskunft erreichte unter Spontini's Leitung Sosephine Schulze, beren Stimme freilich an Wohllaut und Reiz den natürlichen Mitteln der Milder etwas nachstand. Mit einem feurigen Temperamente und glübender Begeifterung fur die Runft vereinigte fie die gediegenfte Schule, und überwand mit unnachahmlicher Gewandtheit alle Schwierigkeiten ber Roloraturen. Ihrem reinen und perlenden Triller wuffte fie eine ftaunenswerthe Dauer zu geben, und ihre Stimme hatte in ber Sohe wie in der Tiefe einen so feltenen Umfang, daß ihr die Königin der Nacht nicht schwerer als die Partie bes Tankred ward. Neben den beiden Sauptjonnen glänzten als vielbemunderte Sterne am Opernhimmel Berlin's Die icone Raroline Seidler und die anmuthige Thereje Gunike, mahrend unter dem mannlichen Personal Karl Abam Baber bis zum Auftreten Tidhaticheck's ben Ruhm bes erften Tenoriften in Deutschland und die polle Kraft und Frische feiner herrlichen Stimme bewahrte, Die den Bruftumfang zweier Oftaven befaß. Der Runftenthufiasmus ber Berliner wetteiferte in Suldigungen ichwarmerischer Begeifterung für seine Lieblinge, jowohl im Theater, wie im ge-sellschaftlichen Berkehr außerhalb der Bühne. Auch die fremden Gafte, welche bamals die Refidenz mit ihren Darftellungen erfreuten, wie der vielfeitige Rarl August Lebrun und die fonnia beitere Amalie Neumann, wurden nicht weniger gefeiert, als die einheimischen Schauspieler und Sanger. Sa, Die letztgenannte Dame, welche mit dem reizend naturlichsten Spiel auf den Brettern die Borguge einer junonischen Geftalt, einer angeborenen Grazie und der feinsten Bilbung verband, wurde, wie Deine (Bd. XIII., S. 110) erzählt, vom vielen Zuspruch ihrer Bewunderer fo maglos beläftigt, daß ein franker herr, der neben ihr wohnte, endlich, um Rube vor all' ben Menschen gu finden, die jeden Augenblick mit der Frage: "Bohnt Madame Neumann bier?" in fein Zimmer fturmten, Die Notig auf feine Thur ichreiben ließ: "hier wohnt Madame Neumann nicht." -

Dieser leidenschaftlichen Schwelgerei der Restdenzbewohner in Koncert- und Theatergenussen entsprach die prunkhafte Zerstreuungssucht des geselligen Lebens. Wie musste das bunte, geräuschvolle Treiben der vornehmen Welt, in die ihm hier zum ersten Male ein Blick vergönnt war, dem armen Studenten imponieren, der sich bisher nur im beschränkten Kreise seiner judischen Berwandten und im zwanglosen Verkehr einer Universitätsstadt

bewegt hatte! Erscheint es ihm boch fogar ber Mühe werth, in einem Korrefpondenzberichte aus der hauptftadt zu erwähnen, bafs Die Kenfter feines Logis mit rothseidenen Bardinen behangen feien! "Meine Wohnung," schreibt er 41), "liegt zwischen lauter Fürsten- und Ministerhotels, und ich habe beschalb oft Abends nicht arbeiten fonnen vor all dem Bagengeraffel und Pferdegetrampel und garmen. Da war zuweilen die ganze Strafe geiperrt von lauter Equipagen; die unzähligen Laternchen der Wagen beleuchteten die galonierten Rothröcke, die rufend und fluchend Dazwischen herumliefen, und aus den Beletagefenftern des Sotels, wo die Musik rauschte, goffen kryftallene Kronleuchter ihr freudiges Brillantlicht." Fur die gespreizte Sohlheit und innere Leere diefer aristofratischen Vergnügungen bewies übrigens Seine ein scharfes Auge. Man lese 3. B. die treffende Charafteristif, welche er in ben "Briefen aus Berlin" von dem glanzenden Flitterkram der Saijon-Umufements giebt: "Oper, Theater, Koncerte, Affembleen, Balle, Thes (fomohl dansant als medisant), fleine Masferaden, Liebhaberei-Romodien, große Redouten ac., Das find wohl unfre porzuglichsten Abendunterhaltungen im Winter. Es ift hier ungemein viel geselliges Leben, aber es ift in lauter Fegen gerriffen. Es ist ein Nebeneinander vieler kleinen Rreise, die sich immer mehr gufammen gu gieben, als auszubreiten fuchen. Man betrachte nur bie verschiebenen Balle bier; man follte glauben, Berlin bestände aus lauter Innungen. Der Sof und die Minister, das diplomatische Korps, die Civilbeamten, die Kaufleute, die Officiere 2c. 2c., Alle geben fie eigene Balle, worauf nur ein gu ihrem Rreise gehöriges Personal erscheint. Bei einigen Miniftern und Gefandten find die Uffembleen eigentlich große Thes, die an bestimmten Tagen in der Boche gegeben werden, und woraus fich durch einen mehr oder minder großen Zusammenflufs von Gaften ein wirklicher Ball entwickelt. Alle Balle ber nornehmen Rlaffe ftreben mit mehr oder minderm Blude, den Sofballen oder fürstlichen Ballen abnlich zu fein. Auf lettern berricht jest faft im gangen gebildeten Guropa berfelbe Ton, oder vielmehr fie find ben Parifer Ballen nachgebilbet. Folglich haben unfre biefigen Balle nichts Charakteriftifches; wie verwunderlich es auch oft aussehen mag, wenn vielleicht ein von feiner Bage lebender

Sekonde-Lieutenant und ein mit Lappeden und Geflitter mofaitartia aufgebuttes Rommisbrot-Fraulein fich auf folden Ballen in entseglich vornehmen Formen bewegen, und die rührend fummerlichen Gesichter puppenspielmäßig kontraftieren mit dem angeschnallten steifen Dofkothurn." — Ginen einzigen, allen Ständen gemeinsamen Ball gab es ichon zu jener Zeit in Berlin, nämlich die vom Grafen Brühl aufs geschmachvollste arrangierten Subifriptionsballe im Roncertfaale des neuen Schaufpielhaufes. Der König und ber Sof beehrten dieselben mit ihrer Gegenwart. und jeder anständigen Familie war für ein geringes Entree die Theilnahme daran festgestellt. Am besten indess fagten Deine, der, wie wir wiffen, tein paffionierter Tanger mar, die großartigen, an den bal de l'opéra in Varis erinnernden Redouten im Dyernhause zu, deren tolle Luftigkeit er nicht genug zu rühmen weiß: "Wenn dergleichen gegeben werden, ift das ganze Parterre mit der Buhne vereinigt, und Das giebt einen ungeheuern Saal. der oben durch eine Menge ovaler Campenleuchter erhellt wird. Diefe brennenden Rreife feben faft aus wie Sonnensufteme, Die man in aftronomischen Kompendien abgebildet findet, fie überraiden und verwirren das Auge des Sinaufichauenden, und gießen ihren blendenden Schimmer auf die buntscheckige, funkelnde Menschenmenge, die, fast die Musik überlarmend, tangelnd und hüpfend und drängend im Saal hin und her wogt. Seder muß hier in einem Maftenanzug erscheinen, und Niemanden ift es erlaubt, unten im großen Tangfaale die Mafte vom Gesicht zu nehmen. Nur in ben Bangen und in den Logen des erften und zweiten Ranges darf man die Larve ablegen. Die niebere Bolksklaffe bezahlt ein kleines Entree, und kann von der Galerie aus auf all Diefe Berrlichkeit herabschauen. In ber großen koniglichen Loge sieht man den Sof, größtentheils unmaffiert; dann und wann steigen Glieder desselben in den Saal hinunter und mischen fich in die rauschende Maftenmenge. Diese besteht aus Menschen von allen Ständen. Schwer ist es hier zu untericheiden, ob der Rerl ein Graf oder ein Schneidergesell ift; an der außern Reprafentation murde Diefes mohl zu erkennen fein, nimmermehr an dem Unguge. Faft alle Manner tragen bier nur einfache feidene Dominos und lange Klapphute. Diefes läfft fich

jeicht aus bem großstädtischen Egoismus erklären. Seber will nich bier amufieren und nicht als Charaftermafte Andern zum Umujement bienen. Die Damen find aus bemfelben Grunde ganz einfach maffiert, meiftens als Kledermäufe. Gine Menge Femmes entretenues und Priefterinnen der ordinaren Benus fieht man in Diefer Geftalt herumflirren und Erwerbsintrigen anknupfen. "Sch tenne bir," fluftert bort eine folche Borbeiflirrende. "Ich fenne dir auch," ist die Antwort. "Je te con-nais, beau masque," ruft hier eine Chauvesouris einem jungen Bustling entgegen. "Si tu me connais, ma belle, tu n'es pas grande chose," entgegnet der Bofewicht gang laut, und die blamierte Dame verschwindet wie ein Wind. Aber was ift baran gelegen, wer unter der Mafte ftectt? Man will fich freuen, und gur Freude bedarf man nur Menschen. Und Mensch ift man erft recht auf einem Maftenballe, wo die wachferne Larve unfre gewöhnliche Rleischlarve bedeckt, wo das schlichte Du die urgefellicaftliche Bertraulichkeit berftellt, wo ein alle Unipruche verhüllender Domino die ichonfte Gleichheit hervorbringt, und wo die iconfte Freiheit herricht - Maftenfreiheit. Für mich bat eine Redoute immer etwas höchft Ergöpliches. Wenn die Paufen donnern und die Trompeten erschmettern, und liebliche Alotenund Beigenstimmen lockend bazwischen tonen, bann fturze ich mich wie ein toller Schwimmer in die tosende, buntbeleuchtete Menschenfluth, und tange, und renne, und icherze, und necke Seden, und lache, und schwaße, was mir in den Ropf tommt. Auf der letten Nedoute war ich besonders freudig, ich hatte auf dem Ropfe geben mögen, und ware mein Todfeind mir in den Weg getommen, ich hatte ihm gefagt: "Morgen wollen wir uns ichiefen, aber heute will ich dich recht herzlich abtuffen." Die reinste Lustigkeit ift die Liebe, Gott ist die Liebe, Gott ist die reinste Lustigkeit. "Tu es beau! tu es charmant! tu es l'objet de ma flamme! je t'adore, ma belle!" Das waren die Borte, die meine Lippen hundertmal unwillfürlich wiederholten. Und allen Leuten drückte ich die Sand und zog vor allen hubsch den but ab; und alle Menschen waren auch so höflich gegen mich. Nur ein deutscher Jungling murde grob, und schimpfte über mein Nachäffen des malichen Babelthume, und donnerte im urteutonischen Bierbast: "Auf einer teutschen Mummerei soll der Teutsche Teutsch sprechen!" D deutscher Züngling, wie sinde ich dich und deine Worte sündlich und läppisch in solchen Momenten, wo meine Seele die ganze Welt mit Liebe umfasst, wo ich Russen und Türken jauchzend umarmen würde, und wo ich weinend hinsinken möchte an die Bruderbrust des gefesselten Afrikaners! Ich Liebe Deutschland und die Deutschen; aber ich liebe nicht minder die Bewohner des übrigen Theils der Erde, deren Zahl vierzigmat größer ist, als die der Deutschen. Die Liebe giebt dem Menschen seinen Werth. Gottlob! ich din also vierzigmal mehr werth, als Zene, die sich nicht aus dem Sumpfe der Nationalselbstucht hervorwinden können, und die nur Deutschland und Deutsche lieben."

Wir feben aus diefen Schilderungen, daß Sarry Beine, ber am 4. April 1821, einige Bochen nach seiner Ankunft in Berlin, als Student auf der dortigen Universität immatrikuliert wurde, das beschaulich zurückgezogene Stillleben von Bonn und Gottingen in der Refidenz nicht fortsette, fondern fich mit fiebernder Saft in den Strudel der gesellschaftlichen Zerstreuungen stürzte, die für ihn eine ganz neue Welt waren. In vollen Zügen jog er all die unbekannte herrlichkeit ein, umberschweifend, koftend, genießend, und erft fpater bas Geschaute fritisch überdenfend. Anfangs ericbien ihm Alles überrafchend und wunderbar: die Breite und Schonheit der Strafen, Die Prachtgebaude der Linden, Die Waarenausstellungen in den Schaufenstern der Raufmannsmagazine, ber raftlos auf und ab wogende Menschenstrom, die ichlanken, fraftwollen Geftalten ber Officiere, die Zauberkunfte Booko's, ber Riefe auf ber Pfaueninfel, die Chinefen in der Behrenftraße, und die Poffenreifer vorm Brandenburger Thore. Mit kindlichem Entzucken schwelgt er in ben Gufigkeiten ber Konditoreien und ergablt von den Bucker- und Drageepuppen, Die zur Beihnachtszeit dort ausgeftellt find, - von den ichlagrahmgefüllten Baifere bei Softn, "wo die Entel der Brennen im dumpfigen Lokal aufammengedrängt wie die Bucklinge figen und Rreme fchlurfen, und vor Bonne ichnalgen, und die Finger leden." - pon Teichmann's gefüllten Bonbons, welche die beften Berlins find, mabrend in den Ruchen zu viel Butte ift.

von den schlechten und theuren Konfitüren bei Tuchs, dessen prachtvolle Spiegel und Blumen und seidne Gardinen man doch nicht
essen kann — von Sala Tarone, von Stehely und Leboeufve,
— vom Café Royal, wo er mit den Dichtern E. T. A. Hoffmann und G. A. von Maltis, mit dem großen Philologen
Friedrich August Wolf ("dem Wolf, der den Homer zerrissen"),
und mit dem berühmten Reisenden Kosmeli zu Mittag speist, —
und von der goldnen Sonne über den Paradiesespforten zu Tagor's
Restauration, "der Sonne, die leider nicht ohne Flecken, denn
die Bedienung ist langsam, der Braten oft alt und zähe, aber
der Wein, ach, der Wein lässt bedauern, das der Gast nicht den

Säckel des Fortunatus besitt!"

Bald indeffen regt fich der fritische Beift, dem das frittelnde Berlin vollauf Nahrung zu fpottischen Bemerkungen giebt. Bor Allem ift es die außere Erscheinung der Stadt, die dem jungen, an den lachend heitern Rheinufern aufgewachsenen Poeten ein frostiges Unbehagen erweckt. Er findet, daß Berlin, obschon die Stadt nen, schön und regelmäßig gebaut ist, doch einen etwas nüchternen Eindruck macht, und stimmt in die Worte der Frau von Staël ein: "Berlin, cette ville toute moderne, quelque belle qu'elle soit, ne fait pas une impression assez serieuse; on n'y apperçoit point l'empreinte de l'histoire du pays, ni du caractère des habitants, et ces magnifiques demeures nouvellement construites ne semblent destinées qu'aux rassemblements commodes des plaisirs et de l'industrie." "Berlin," jagt er später (Bd. II., S. 10 ff.) "ift gar keine Stadt, sondern Berlin giebt bloß den Ort dazu her, wo sich eine Menge Menschen, und zwar darunter viele Menschen von Geist, versammeln, denen der Ort ganz gleichgültig ist; Diese bilden das geistige Berlin. Der durchreisende Fremde sieht nur die langgestreckten, uniformen Baufer, die langen breiten Stragen, die nach der Schnur und meiftens nach dem Eigenwillen eines Ginzelnen gebaut find, und teine Runde geben von der Denkweise der Menge. Die Stadt enthält so wenig Alterthumlichkeit, und ift so neu; und doch ift dieses Neue schon so alt, so welf und abgestorben. Denn sie ift, wie gesagt, nicht aus der Gesinnung der Masse, sondern Einzelner entstanden. Der große Fritz ist wohl unter diesen Wenigen

der Borzüglichste; was er vorfand, war nur feste Unterlage, erft von ihm erhielt die Stadt ihren eigentlichen Charakter, und wäre von ihm erhielt die Stadt ihren eigentlichen Charafter, und wäre seit seinem Tode Nichts mehr daran gedaut worden, so bliebe sie ein historisches Denkmal von dem Geiste jenes prosaisch wundersamen helden, der die raffinierte Geschmacklosigkeit und blühende Berstandesfreiheit, das Seichte und das Tüchtige seiner Zeit, recht deutsch-tapfer in sich ausgebildet hatte. Potsdam z. B. erscheint und als ein solches Denkmal, durch seine öden Straßen wandern wir wie durch die hinterlassenen Schristwerke des Philosophen von Sanssouci, es gehört zu Dessen oeuvres posthumes, und obgleich es seizt nur steinerne Makulatur ist, so betrachten wir es doch mit ernstem Interesse und unterdrücken hie und da eine aufsteigende Lachtust, als fürchteten wir, plüblich einen Schlag auf den Kücken zu bekommen, wie von dem spanischen Köhrchen des alten Friß. Solche Kurcht aber defällt uns nimmermehr in Berlin, da fühlen wir, daß der alte Kriß und sein spanisches Röhrchen keinen Macht mehr üben; denn sonst würde aus den alten aufgeklärten Fenstern der gesunden Vernunftstadt nicht so manch krankes Obsturantengesicht herausglotzen, und so manch dummes, abergläubisches Gebäude würde sich nicht unter die alten skeptisch philosophischen Häuser eingesiedelt haben." fleptisch philosophischen Saufer eingesiedelt haben."
Eben so geringe Macht, wie der Geift Friedrich's des Großen,

Eben so geringe Macht, wie der Geist Friedrich's des Großen, übte in dem Berlin der zwanziger Jahre die Erinnerung an Gotthold Ephraim Lessing, der einst mit Mylius, Nicolai und Mendelssohn von hier aus die Befreiung des deutschen Theaters und der gesammten deutschen Literatur aus den Fesseln französischer Einssüsse begonnen hatte. "Mich durchschauert's, wenn ich denke: auf dieser Stelle hat viclleicht Lessing gestanden!" rief Heine aus (Bd. XIII., S. 35), als er zuerst unter den Linden spazieren ging; aber vergebens forschte er in der leichtlebigen Stadt nach den Spuren des ernsten Mannes, welcher sich dreimal einen dauernden Ausschlaft dort zu gründen suchte und vielleicht ost-mals den großen König vorüber reiten sah, der, mit Kriegsplänen und Staatsresormen beschäftigt, keinen Sinn hatte für den nicht minder bedeutungsvollen Umschwung der Literatur, dessen Leiter, von ihm ungekannt, in seiner Daubtstadt lebte. Beltaire's Haus auf der Taubenstraße hätte jeder Lohnlakai dem künftigen Erben

von Voltaire's Ruhm gezeigt — das Andenken Lessing's frischte nur etwa gelegentlich der Theaterzettel auf, wenn Lemm in der Rolle Nathan's des Weisen durch sein klassisches Spiel die Elite

der Beifter entzückte.

Freilich, was hatte auch Leffing's geharnischter Genius in jenen triften Abendzeitungsjahren, wo auf dem deutschen Parnaffe ber romantische Sput noch forttrollte, wo bie verlogene Empfindfamteit ber Clauren'ichen Mimilis, ber zum Anbeigen fugen Dingelden und Badden, fur unverfälfchte Natur galt, und Mufif und Tang und larmende Gelage den pfiffig brutalen Sieg der Restauration in Staat und Kirche verherrlichten - was hatte Lessing's stolzer Schatten für eine andere Mahnung in Diefen frivolen Mummenschang hineinrufen konnen, als das Mene tekel am Keste des Belsazar! Berzerrt und verschroben war die ganze literarische Geschmackerichtung. Selbst die an sich gerechtfertigte Bewunderung für die hiftorischen Romane Walter Scott's, welche damale in Berlin graffierte, trug einen lacherlich übertriebenen Unftrich, und nicht die gefunde Rudtehr auf den geschichtlichnationalen Boden, welche fpater Willibald Alexis und Ludwig Tied von diefen neuen Runftichopfungen lernten, verschaffte denfelben eine fo große Beliebtheit in Sutten und Palaften, fondern der geheime Zusammenhang mit der romantischen Unschauungsweise ber Zeit, die reaktionare Borliele des Berfaffers fur Die mittelalterliche Feudalherrlichkeit welche er in feinen Schilderungen heraufbeschwor. Bezeichnend genug erschienen bie Geftalten ber Balter Scott'ichen Romane in der tang- und verkleidungsluftigen Residenz bald auch als Charaftermaften auf einem Balle. "Sch muß von den Werken Gir Balter Scott's iprechen," berichtet Beine feinen Lefern in der Proving (Bd. XIII., G. 69 ff.), "weil gang Berlin bavon fpricht, weil fie ber "Sungferntrang" ber Lesewelt sind, weil man sie überall lieft, bewundert, bekrittelt, berunterreißt, und wieder lieft. Bon ber Gräfin bis gum Nabmadchen, vom Grafen bis zum Laufjungen lieft Alles bie Romane des großen Schotten; besonders unfre gefühlvollen Damen. Diese legen sich nieder mit "Baverley", stehen auf mit "Robin dem Rothen", und haben den ganzen Tag den "Zwerg" in den Fingern. Der Roman "Kenilworth" hat gar besonders Furore gemacht. Da hier fehr Wenige mit vollkommener Kenntnis bes Englischen gesegnet find, fo muß fich ber größte Theil unserer Lejewelt mit frangofischen und deutschen Uebersetzungen bebelfen. Daran fehlt es auch nicht. Bon bem letten Scott'ichen Romane: "Der Virat" find vier Ueberfetzungen auf einmal angefündigt. Auf eine ausgezeichnete Beise wurde Scott's Name fürzlich bier gefeiert. Bei einem Feste mar eine glanzende Mafferade, wo bie meiften Belben ber Scott'ichen Romane in ihrer charafteriftischen Heuberlichkeit ericbienen. Bon Diefer Reftlichkeit und Diefen Bilbern fprach man hier wieder acht Tage lang. Besonders trug man fich bamit herum, bajs ber Sohn von Walter Scott, ber fich just hier befindet, als ichottischer Sochländer gekleidet und. gang wie es das Roftum verlangt, nachtbeinig, ohne Sofen, bloß ein Schurz tragend, das bis auf die Mitte ber Lenden reichte. bei biefem glanzenden Feste paradierte. Diefer junge Mensch, ein englischer Susarenofficier, wird hier fehr gefeiert, und genießt bier ben Ruhm feines Baters. Bo find die Gobne unferer großen Dichter, die, wenn auch nicht ohne Sosen, doch vielleicht ohne Semd herumgeben? Wo find unfere großen Dichter felbft? Still, still, Das ist eine partie honteuse."

Ginen Dichter gab es jedoch, dem feit einem Bierteljahrhundert von einer stillen Gemeinde zu Berlin eine mandellose Berehrung gezollt wurde. Diefer Dichter war Goethe, Diefe ftille Gemeinde mar der Rabel'iche Umgangefreis. Rabel Levin, geboren im Suni 1771, hatte feit ihrer früheften Sugend, in vertrautem Umgange mit David Beit und Wilhelm von humboldt, das Studium der Goethe'ichen Werke zu einer der Sauptaufgaben ihres gedankenernsten, poesievollen Lebens gemacht. Gine idealistische Natur, sympathisierend mit allem Großen und Schonen. produktiv und felbständig im Denken, aber zu philosophisch, um jemals auch nur zum Berfuch eigenen poetischen Schaffens zu gelangen, fand fie in Goethe's Dichtungen Alles fonfret und plaftisch bargestellt, was fie in ber Stille gedacht und empfunden. oder in blikartig aufleuchtenden Gesprächsapercus bingeworfen batte. Um Goethe's Werke rankte fich, jo zu fagen, ihre gange Grifteng, fie waren ihr ber Schluffel zu allen Bebeimniffen ber Welt und des Lebens. Bon Goethe gelobt worden, mit ibm

befreundet zu fein, ja nur mit ihm gesprochen zu haben, galt ihr als der befte Empfehlungsbrief, und es ift ein ernfthaft gemeinter Scherz, wenn Pring Louis Ferdinand, nachdem ihn Goethe befucht hatte, der Freundin Rabel Dies wichtige Ereignis mit den Worten melden ließ: "Sest bin ich ihr gewiß unter Brudern dreitaufend Thaler mehr werth." P'thel hatte in der That die Bedeutung Goethe's icon zu einer Zeit erkannt, ale Diejelbe von der feicht aufklärerischen Berliner Kritit noch vielfach bestritten ward, und ihr raftlofer Gifer trug nicht Wenig bazu bei, unter den literarischen Größen der Sauptstadt, die fich in ihrem Gesellschaftscirkel verfammelten, eine begeifterte Propaganda für das Berftandnis und die richtige Werthschätzung der Dichtungen des Schwans von Weimar zu erwecken. In diesem Bestreben wurde sie durch ihren freisinnigen Gemahl Barnhagen von Enfe, beffen "bejahendes Entgegenkommen" Goethe mit Bohlgefallen aufnahm, fraftig unterstütt, und das lebhafte Interesse fur Runft und Literatur, welches in dem geiftvollen Kreise genährt wurde, tam auch den jüngern Talenten zu Gute, die hier freundliche Aufmunterung und fördernde Unregung fanden. Mit Friedrich von Schlegel, Ludwig Tieck, Fouqué und den meiften andern hervorragenden Stimmführern der Romantit ftand Rabel in fortgesettem mundlichen oder brieflichen Verkehre, Schleiermacher, Richte und Chamiffo gehörten zu den regelmäßigen Besuchern ihres gaftlichen Saufes, und als heine im Fruhling 1821 nach Berlin fam, wurde der Barnhagen'iche Salon die Sauptpflangftatte feines Dichterruhms. "Die liebe, gute, kleine Frau mit der großen Geele," - "die geistreichste Frau des Universums," wie heine sie ein anderes Mal 42) nennt — legte aber nicht allein fur seine poetische Begabung, fondern auch fur das reigbare, zwijden melancholischer Weichheit und bitterem Spott auf und ab ichwankende Empfindungsleben ihres jungen Freundes das gartefte Berftandnis und die wohlwollendste Sympathie an den Tag. Ihr haus in der Französischen Straße Nr. 20 erschien ihm als sein mahres Baterland 43), und wie er fofort ben vollen Werth ihres feltenen Beistes erkannte, so gestand er auch freudig, dass ihn Niemand jo tief verftehe und tenne wie Rabel. "Alls ich ihren Brief las," schreibt er einmal an Barnhagen, "war's mir, als war' ich traumhaft

im Schlafe aufgestanden und hatte mich vor ben Spiegel geftellt und mit mir felbst gesprochen und mitunter etwas geprahlt . . . Un Frau von Barnhagen brauche ich gar nicht zu ichreiben, fie weiß Alles, was ich ihr fagen konnte, sie weiß, was ich fühle, fie weiß, mas ich bente und nicht bente." Einmal bemerkt er, dass fogar seine Sandschrift mit Frau von Barnhagen's Sandfchrift febr große Aehnlichkeit bekomme, und fugt bingu: "Im Grunde ift es auch Unnatur, wenn ich anders ichreibe. Sind fich doch unfre Bedanken abnlich wie ein Stern bem andern besonders meine ich bier Sterne, die fo recht viele Millionen Meilen von der Erde entfernt find." Und als er ihr von Samburg aus die Lieder der "Seimfehr" widmete, fandte er ihr das Buch ohne weitere Erklärung, und ichrieb fpater an Barnhagen: "Die Grunde meiner Dedikation hat fie, glaub' ich, beffer errathen, als ich felbst. Mir schien es, als wollte ich dadurch aussprechen, daß ich Semandem zugehöre. Ich lauf' fo wild in der Welt berum. manchmal kommen Leute, die mich wohl gern zu ihrem Eigenthum machen möchten, aber Das find immer Golche gewesen, die mir nicht fonderlich gefielen, und fo lange Dergleichen ber Fall ift, foll immer auf meinem halsbande fteben: J'appartiens à Madame Varnhagen." Die Briefe Rabel's an Seine find leider fammtlich bei einer Keuersbrunft im Saufe feiner Mutter verbrannt; in einem Schreiben der Ersteren an Friedrich von Gent findet fich jedoch ein weiteres Zeugnis diefes anregenden Bechselverkehrs. Rabel hebt in dem vom 9. Oftober 1830 datierten Briefe besonders die große Gabe des Stils hervor, welche Beine befaß: "Mit Bedacht fage ich Gabe. Gine von diefer Art hatte Friedrich Schlegel (ohne jeine Runft und Gedanken); ich nannte Das immer ein Gieb im Dhr haben, welches nichts Schlechtes durchläfft. Außer Diefem hat Beine noch viele Baben. Er wurde uns por mehreren Sahren zugeführt, wie jo Biele, und immer zu Biele; da er fein und absonderlich ift, verftand ich ihn oft, und er mich, wo ihn Andre nicht vernahmen; Das gewann ihn mir und er nahm mich als Patronin. Ich lobte ihn, wie Alle, gern, und ließ ihm Nichts durch, fah ich's vor dem Truck; boch Das geschah faum; und ich tabelte bann fcharf. Dit einem Male befam ich fein fertiges, eingebundenes Buch von Samburg,

wo er war, die Zuneigung an mich brin. Der Schlag war geschehen; und nur darin konnte ich mich fassen, bas ich schon damals wusste, daß alles Geiftige vergeht, und sogar bald von Reuem der Art verschlungen wird, ja, das Meiste fast unbeachtet bleibt; thun konnte ich nach vollbrachtem Attentat Nichts, als ihm schreiben: nun fabe ich es völlig ein, westhalb man bei Fürstinnen erft die Erlaubnis erbittet, ihnen ein Buch zueignen zu durfen 2c. Wir blieben uns aber hold nach wie vor." -Mit den Gefühlen dankbarfter Anhänglichkeit gedachte Seine fein ganges Leben hindurch der liebevollen Aufnahme, die er im Barnhagen'ichen Saufe gefunden. In ein fur Rabel bestimmtes Gremplar der "Tragodien" trug er die Erinnerungszeilen ein: "Ich reise nun bald ab, und ich bitte Sie, werfen Sie mein Bild nicht ganz und gar in die Polterkammer der Bergeffenheit. 3ch könnte mahrhaftig keine Repreffalien anwenden, und wenn ich mir auch hundertmal des Tages vorsagte: "Du willst Frau von Barnhagen vergeffen!" es ginge doch nicht. Bergeffen Gie mich nicht! Sie durfen fich nicht mit einem schlechten Gedachtniffe entschuldigen, 3hr Beift hat einen Kontratt geschloffen mit der Zeit; und wenn ich vielleicht nach einigen Sahrhunderten das Bergnugen habe, Sie als die ichonfte und herrlichfte aller Blumen im ichonften und herrlichften aller himmelsthäler wiederzusehen, so haben Sie wieder die Gute, mich arme Stechpalme (oder werbe ich noch was Schlimmeres fein?) mit Ihrem freundlichen Glanze und lieblichen Sauche wie einen alten Befannten zu begrußen. Sie thun es gewiß; haben Sie ja schon Anno 1822 und 1823 Aehnliches gethan, als Gie mich franken, bittern, murrifden, poetischen und unausstehlichen Meniden mit einer Artigkeit und Gute behandelt, die ich gewiss in biefem Leben nicht verdient, und nur wohlwollenden Erinnerungen einer frühern Konnaiffanz verdanken mufs." In gleichem Sinne schrieb er zwei Monate nachher, als er fich in Luneburg von allem geiftigen Berkehr abgeschnitten fühlte, dem um funfzehn Sahr' älteren Freunde: "Es ift gang natürlich, dass ich den größten Theil des Tages an Sie und Ihre Frau denke, und mir immer lebendig porschwebt, wie Gie Beibe mir fo viel Gutes und Liebes erzeigt, und mich murrifden, franken Mann aufgeheitert, und geftartt,

und gehobelt, und burch Nath und That unterstützt, und mit Makaroni und Geistesspeise erquickt. Ich habe so wenig wahre Güte im Leben gefunden, und bin so viel schon mystisciert worden, und habe erst von Ihnen und Ihrer großherzigen Frau eine ganz menschliche Behandlung erfahren." Und fast ein Decennium später, als er, nach Paris ausgewandert, im Sonnenglanze seines Ruhmes sich dennoch unbefriedigt fand, wiederholte er die ernste Versicherung: "Ich bedarf des Bewusstssischer vernd Frau von Barnhagen's Theilnahme jest noch eben so sehr wie im Beginne meiner Laufbahn; denn ich stehe jest ebenso einsam in der Welt wie damals. Nur daß ich jest noch mehr Feinde habe, welches zwar immer ein Trost, aber doch kein ge-

nügender ift."

Beine's poetische Leiftungen mufften in bem Barnhagen'ichen Rreise um fo größere Unerkennung finden, als fich in ihnen, bei aller Berichiedenheit der Richtung, doch in formeller Begiehung eine gewiffe Verwandtschaft mit ber Goethe'iden Dichtweise aussprach. Die volksliedartige Einfachheit der Motive, die ungefünstelte Natürlichkeit der Sprache, die anschauliche Gegenständlichkeit der Darstellung und die sich ins Dhr schmeichelnde Sangbarkeit der Melodie erinnerten einen fo feinfühlenden Stilkunstler, wie Barnhagen von Enje es war, in wohlthuendster Weise an die Zaubergewalt Goethe'icher Lieder. Auch Rabel fdatte biefe vollendet funftlerische Beberrichung des Stoffes um fo höher, als ihr felbst jede kunftvoll abgerundete Gestaltung ihres Denkens und Kublens verfagt war. Sie bekannte offen. wie Beine (Bd. XII., S. 9 u. 10) erzählt, daß fie fo wenig "fchreiben" tonne, wie Borne oder Jean Paul. "Unter Schreiben verstand sie nämlich die rubige Anordnung, so zu jagen die Redaktion der Gedanken, die logische Zusammensetzung der Redetheile, furz jene Runft des Periodenbaues, den fie sowohl bei Goethe wie bei ihrem Gemahl fo enthusiaftisch bewunderte, und worüber wir damals fast täglich die fruchtbarften Debatten führten. Rabel liebte vielleicht Borne um fo mehr, da fie ebenfalls zu jenen Autoren geborte, die, wenn fie gut schreiben follen, fich immer in einer leidenschaftlichen Anregung, in einem gewiffen Beistesraufch befinden muffen. - Bacdanten bes Gedankens.

bie dem Gotte mit heiliger Trunkenheit nachtaumeln. Aber bei ihrer Borliebe für wahlverwandte Naturen hegte sie dennoch die größte Bewunderung für jene besonnenen Bildner des Wortes, die all ihr Fühlen, Denken und Anschauen, abgelöst von der gebärenden Seele, wie einen gegebenen Stoff zu handhaben und gleichsam plastisch darzustellen wissen." Rahel und Varnhagen gaben sich nicht geringe Mühe, der Schar unbedingter Goethe-Verehrer, welche zu Berlin in den zwanziger Jahren einen an Gößendienst streißenden Kultus mit ihrer Verherrlichung des Dichtergreises trieb, in H. Heine ein neues Mitglied zu werben. Goethe's Geburtstag wurde von der Tafelrunde seiner Berliner Schilbknappen alljährlich durch Festspiele, Gedichte und Reden geseiert, deren überschwänglicher Ton beispielsweise aus den Versen erhellt, mit denen Geheimrath Schultz ein solches Geburtstagsfarmen eröffnete:

Ich wollt', ich wär' ein Fisch, So wohlig und frisch, Und gang ohne Gräten — So wär' ich für Goethen, Gebraten am Tisch, Ein töstlicher Kisch!

In den Chorus so läckerlich überspannter Huldigungen mochte freilich Heine nicht einstimmen, und bei aller Bewunderung der unsterblichen Meisterwerke des Dichters opponierte er schon damals im Barnhagen'schen Salon häufig gegen die vornehme, kühl ablehnende Kunstbehaglichkeit, mit welcher sich der alternde Goethe den tiefsten Interessen der Gegenwart verschloß, und sich mehr und mehr in seine naturwissenschaftlichen Liebhabereien versenkte. Die vielseitigen literarischen Debatten hatten jedoch sür heine die nützliche Folge, daß er sich ernstlicher, ale bisher mit dem Studium von Goethe's Werken beschäftigte, und dadurch einen sestenschaftlichen Standpunkt des Urtheils gewann. Nach kaum zwei Sahren konnte er der Freundin melden: "Ich habe setzt, die auf eine Kleinigkeit, den ganzen Goethe gelesen!!! Ich bin jetzt kein klinder heide mehr, sondern ein sehender. Goethe gefällt mit

febr gut." Als nun gar die "faliden Bandergabre" ericbienen. und eine frommelnde Moral gegen die heiter hellenische Kunftrichtung Wilhelm Meifter's zu Felde gog, da bedauerte Beine ichmerglich, daß fein juriftisches Brotftudium ihn verhindere, "den Goethe'ichen Befreiungsfrieg als freiwilliger Sager mitzumachen." "Bo denken Sie hin," fcrieb er einige Sahre fpater, als Goethe fich unvortheilhaft über ihn geäußert hatte, an Barnhagen, "Sch. Ich gegen Goethe ichreiben! Benn die Sterne am himmel mir feindlich werden, darf ich fie desshalb schon für bloge Irr-lichter erklären? Ueberhaupt ist es Dummheit, gegen Männer zu fprechen, die wirklich groß find, felbft wenn man Babres jagen konnte. Der jegige Gegenfat ber Goethe'ichen Denkweife, nämlich die deutsche Nationalbeschränktheit und der feichte Pietismus, find mir ja am fatalften. Defshalb muft ich bei dem großen Beiden aushalten, quand même. Behore ich auch zu den Unaufriedenen, so werde ich doch nie zu den Rebellen übergehen." Im Suni 1823 schrieb heine auf Barnhagen's Aufforderung für Dessen Festgabe zu Goethe's drei und siebenzigstem Geburtstage: "Goethe in den Zeugniffen der Mitlebenden" einen langeren Auffat, in welchem er die Bedeutsamkeit des ermahnten Gegensages zwischen ber Goethe'ichen Dentweise und der pietiftischen Richtung der Zeit vermuthlich icharf betont haben wird. Bie er an Mofer berichtet, traf ber Auffat, nach Barnhagen's Ungabe, ju ipat ein, um bem Buche einverleibt zu werden; doch glaubt Beine, dass dieser Grund nur ein Vorwand sei, und die Sdee seiner Abhandlung Barnhagen nicht gefallen habe. "Birtlich, meine Auffage werden immer ichlecht, wenn eine vernunftige Idee darin ift," fügt er spottisch hinzu. Die Arbeit ift leider verloren gegangen; wenigstens hat fie fich in dem Barnhagen'ichen Rachlaffe nicht vorgefunden.

Der Verkehr mit dem Rahel'ichen Kreise brachte den jungen Studenten in Berührung mit fast allen literarischen Notabilitäten der Hauptstadt. Fouque, der Dichter der "Undine", kam von seinem Sute Nennhausen häusig nach Berlin, und war Einer der Ersten, die Heine's poetisches Talent freudig anerkannten. Er sprach diese Anerkennung sogar durch ein tief empfundenes Gedicht aus 41), in welchem er ihn eindringlich ermahnt, "nicht

mit ben Schlangen zu tändeln, die sein gen himmel zielendes herz immer wieder bergab ringeln", und nicht länger "so wirr, so zurnend und so hohl" zu singen —

"Hohl wie die Geister um Mitternacht, Bie im Balbe der Bind so wirr, Und zürnend, wie in Gewitterpracht Der Blige blendend Geschwirr!

"Du, bem die Kraft in den Liedern schüumt, Dem zuckt auf der Lippe der Schmerz: Du haft schon einmal so Schlimmes geträumt, — D hüte dein liebes Gerz!"

Wir sehen aus ben gleichzeitigen Briefen an Immermann, bafs Beine Die feudal-ariftofratische Richtung, welche Fouque namentlich in seinen späteren Schriften vertrat, aufs entschiedenste verdammte. Er schreibt über Denselben (Bb. XIX, S. 84): "Wenn ich ihn auch noch so sehr liebe als Mensch, so sehe ich es bennoch für ein verdienstliches Werk an, dass man mit der Geißel jene trubfeligen Ibeen bekampft, die er durch fein ichones Talent ins Bolk zu pflanzen sucht. Mir blutet das Berz, wenn ich Fouque gefrankt finde, und dennoch bin ich froh, wenn andere Leute durch teine folche Beichheit abgehalten werden, das Dunftthum ju perfifflieren. In tieffter Geele emporen mich die Unmagungen und Sammerlichkeiten jener Rlicke, ju deren Grundfaten fich Fouque bekennt, und Sie konnen es auch wohl mir zutrauen, dass auch ich darnach lechze, sie bis aufs Blut zu geißeln, jene edlen Recken, die unferes Gleichen zu ihren Sundejungen, ja auch vielleicht zu noch etwas Wenigerem, zum hunde felbst, machen möchten." Um fo ruhrender bewegt ihn die Theilnahme und Freundlichkeit des literarischen Gegners, und er antwortet ihm mit überströmender herzlichkeit: "Derr Baron! Ich kann es nicht aussprechen, was ich beim Empfang Ihres lieben Briefes empfunden habe. Raum las ich Ihren theuern Namen, fo war es auch, als ob in meiner Geele wieder auftauchten all' jene leuchtenden Lieblingegeschichten, Die ich in meinen beffern Tagen

von Ihner gelejen, und fie erfüllten mid wieder mit der alten Behmuth und dazwischen horte ich wieder die ichonen Lieder von gebrochenen Sergen, unwandelbarer Liebestreue, Gebnfuchtaluth, Todesseligkeit - vor Allem glaubte ich die freundliche Stimme von Frau Minnetroft zu vernehmen. Es muffte den armen Kunftjunger fehr erfreuen, bei dem bewährten und gefeierten Meifter Unerkennung gefunden zu haben, entzucken muffte es ihn, da diefer Meifter eben jener Dichter ift, deffen Genius einft fo Biel in ihm geweckt, jo gewaltig feine Seele bewegt und mit jo großer Chrfurcht und Liebe ihn erfüllt! 3ch fann Ihnen nicht genug banten fur bas icone Lieb, womit Gie meine dunkeln Schmerzen verherrlicht und die bofen flammen derfelben beschworen . . . Bas Ihr liebes Gedicht an mich in Betreff ber Schlangen ausspricht, ift leider nur zu febr die Wahrheit." Auch des ritterlichen Sangers bochgebildete Gemablin, Karoline de la Motte-Fouqué, eine verständige, scharf beobachtende Frau und beliebte Romanschriftstellerin, — Adalbert von Chamisso, der trop feiner frangofischen herfunft echt beutsche Doet, bem bas graue Lodenhaar phantaftijd um bas hagere, edle Geficht wallte, und deffen fewig jugendliches Gerz alle Leiden und Freuden der Menschheit sympathisch mit empfand, — und Wilhelm Garing, ber fich als Willibeld Alexis burch feine historischen Romane den Ehrennamen des beutschen Walter Scott erwarh, begleiteten bie Erftlingefluge ber Beine'ichen Mufe mit ernftem theilnabmvollem Intereffe. Der Tragodiendichter Michael Beer, ein jungerer Bruder des Romponiften Meyerbeer, fchlofe fich ebenfalls biefer geiftvollen Gefellichaft an; fein "Paria" errang nicht bloß in Berlin, sondern auch auf auswärtigen Bulnen bedeutende Erfolge. Als Bertreter der Journalistik fant fich der Dolgichnittkunftler Professor &. B. Gubig ein, um fur feine Zeitfcrift, ben "Gefellichafter, ober Blatter fur Geift und Berg", Beitrage durch Bermittelung Barnhagen's und Rabel's zu erlangen, die fich Beide häufig feines Blattes gur Mittheilung fritischer Unregungen bedienten. Aus der Feder Rabel's ftammten u. A. die mit "Friederike" unterzeichneten Briefe über die "Banderjahre", welche von Goethe jo anerkennend belobt wurden. Beonders berglich aber fühlte Beine fich bingezogen zu Ludwig

Robert, dem Bruder Rahel's, dessen Trauerspiel "Die Macht der Verhältnisse" die socialen Konstitte der Zeit mit schmerzlicher Bitterkeit aufdeckte, und zu Dessen munterer Frau, einer anmuthig plaudernden Schwäbin von vielbewunderter Schönheit, der auch Deine seinen Huldigungstribut in einem Sonettenspstuß abtrug 48). Die späteren Leistungen Robert's — meist literarische Satiren in romantischer Lustspielssorm — entsprachen nicht den Erwartungen, welche jenes Drama erregt hatte. "Freilich," scherzt Heine, "dem Manne der Madame Robert muß es wohl sauer werden, ein Trauerspiel zu schreiben — der arme Glückliche! Kaum hat er wüthend die Stirn zusammengezogen zum tragischen Ernst, so wird ihm dieser freundlich fortgelächelt von der schönen Frau, und ärgerlich greift er nach

ihrem Strickstrumpf, ftatt nach Melpomenens Dolch."

Aber nicht allein literarische Fragen wurden im Rahel'schen Kreise verhandelt, sondern auch die politischen Interessen der Zeit fanden dort eine ernste Besprechung. Warnhagen, Chamisso, Fouqué, Häring hatten selbst in den Neihen der Bestreiungsarmee gegen das fremdländische Soch gekämpst, zwei unvergessliche Freunde Nahel's, der Prinz Louis Ferdinand und der edle Alexander von der Marwis, waren bei Saalfeld und Montmirail den Heldentod fürs Vaterland gestorben; und Kichte, der durch seine "Reden an die deutsche Nation" die Flamme der patriotischen Begeisterung so lebhast geschürt, hatte seinen Freunden als Erbtheil ein brennend schwaftes Mitgesühl für die Leiden der Menschheit hinterlassen. Die Briese Rahel's und Varnhagen's, welche jest ziemlich vollständig zur Kunde der Nachwelt gelangt sind, bezeugen die warme Theilnahme Beider an den Geschicken der Heimat und an der freiheitlichen Entwicklung des öffentlichen Lebens deutlich genug, um uns den großen Einsluss ahnen zu lassen, welchen dieser Umgang auf die Vildung und Vertiefung der politischen Ansichen Qeine's ausüben musste, — ein Einsluss, welcher zudem durch zahlreiche Aeußerungen seiner späteren Korrespondenz mit Varnhagen dokumentiert wird.

Ein anderer Sammelplat ber Schöngeifter Berlin's war in ben Jahren 1820-1824 das haus ber Dichterin Elije von Hobenhausen, geb. von Dos, welche bamals noch nicht ihrer

fväteren vietiftischen Richtung bulbigte, fondern eine enthufigstische Berehrerin Lord Boron's mar, beffen Dichtungen fie gum Theil übersette, und als deffen Nachfolger in Deutschland fie querft ben ein und zwanzigjabrigen Beine proflamierte. Seben Dienstag. abend fand fich in ihrem Salon eine Schaar auserlefener Geifter ein, ju benen, außer der Barnhagen'ichen Familie und beren Kreunden, noch manche andere hervorragende Bierden ber Runft und Wiffenschaft gehörten. Giner Tochter ber Frau von Sobenhaufen, welche breißig Sahre fpater ben franken Dichter in Paris befuchte, perdanken wir eine durch bie Erinnerungen der Mutter ergangte Schilderung biefes Rreifes 46), der wir folgende Ungaben entlehnen: "Neben Barnhagen und Chamiffo glanzten Eduard Gans, beffen auffallend iconer Ropf mit dem frifden Rolorit und den ftolz gewölbten Brauen über den buntlen Augen an einen geistigen Antinous erinnerte: Bendavid, ber liebenswürdige Philosoph und Schüler von Mofes Mendelsjohn, überfprudelnd von Big und foftlich ergablten Anetdoten; dann ein Damals noch junger Nachwuchs, jest lauter Männer in grauen Saaren und boben Burben: der Maler Bilbelm Seniel, jest Professor: Leovold von Ledebur, damals ein studierender Lieutenant. jett ein bekannter Siftoriograph und Direktor der Runftfammer Des Berliner Mufeums; der Dichter Apollonius von Maltis. jest ruffifder Gefandter in Beimar; Graf Georg Blankenfee. der ritterliche Ganger und Evigone Byron's, jest Mitalied der erften Kammer, 2c. Unter ben Frauen nahm Rabel natürlich ben erften Plat ein; neben ihr blubte ibre wunderschone Schwägerin, Friederife Robert. Amalie von Belwig, geb. von Imhoff, die Ueberjegerin der Frithjofsfage, Selmina von Chego. Die fahrende Meifterfängerin jener Zeit, Fanny Tarnow, Die gefeierte Romanschriftstellerin, geborten nebft vielen anderen geiftreichen Frauen aus der hoberen Berliner Gefellichaft zu diesem Rreife. Beine las dort fein "Lyrifches Intermezzo" und feine Tragodien "Ratcliff" und "Almanfor" vor. Er muffte fich manche Ausstellung, manchen icharfen Tadel gefallen laffen, namentlich erfuhr er häufig einige Perfifflage wegen feiner poetischen Gentimentalität, Die wenige Sahre fpater ihm to warme Sympathie in ben Bergen ber Sugend erwectte. Gin Gedicht mit dem Schluffe:

"Und laut aufweinend stürz' ich mich Bu beinen sugen Füßen Fügen"

fand eine fo lachende Opposition, daß er es nicht zum Drucke gelangen ließ 47). Die Meinungen über sein Talent waren noch jehr getheilt, die Benigsten hatten eine Ahnung von seinem dereinstigen unbeftrittenen Dichterruhme. Elije von Sobenhausen, die ihm ben Namen bes deutschen Buron zuertheilte, ftieß auf vielen Widerspruch; bei Beine jedoch ficherte ihr dieje Anerkennung eine unvergängliche Dankbarkeit. Letterer war flein und ichmächtig von Geftalt, bartlos, blond und blaß, ohne irgend einen bervorftechenden Bug im Gefichte, doch von eigenthumlichem Geprage, to dass man gleich aufmerkfam auf ihn murde, und ihn nicht leicht wieder veraak. Sein Wesen mar damals noch weich. ber Stadel des Sarkasmus noch nicht ausgebildet, der später die Roje seiner Poesie umdornte. Er war selbst eher empfindlich gegen Spott, als aufgelegt, solchen zu üben." — Wir vervollständigen dies Bild seiner damaligen äußeren Erscheinung durch die Mittheilung feines Betters hermann Schiff aus hamburg, welcher gleichzeitig mit ihm in Berlin ftudierte 48): "Beine's Figur war feine imposante. Er war bleich und ichwächlich, und sein Blick war matt. Wie ein Kurzsichtiger kniff er gern die Augenlider ein. Alsdann erzeugten fich vermöge der hochstehenden Wangenknochen jene kleinen Faltchen, welche eine polnisch-judische Abkunft verrathen konnten. Im Uebrigen fah man ihm den Juden nicht an. Sein glattgestrichenes haar war von bescheibener Farbe, und feine weißen, zierlichen Sande liebte er gu zeigen. Gein Befen und Benehmen mar ein ftill vornehmes, gleichsam ein persönliches Inkognito, in welchem er feine Geltung bei Andern verhüllte. Gelten mar er lebhaft. In Damen-gesellschaften habe ich ibn nie einer Frau oder einem jungen Madden Artigkeiten jagen boren. Er fprach mit leifer Stimme, eintonig und langfam, wie um auf jede Gilbe Werth zu legen. Wenn er hie und da ein witiges ober geiftreiches Wort hinwarf, fo bildete fich um feine Lippen ein vierectiges Lächeln, bas fich nicht beschreiben läfft."

Doch nicht allein in den höheren Girkeln der Residenz lernte

Beine einen tieferen Ginblick in die Welt und das leben und die bewegenden Intereffen der Zeit gewinnen: - auch andere, formlofere Rreise zogen ihn lebhaft an. Die Raume bes alten Rafinos in der Behrenftrage und die Weinftube von Lutter und Begener waren damals die Bereinigungspläte einer Angahl junger Genies, welche dort, im Bunde mit den letten Neberresten der tollen Gesellschaft von Ludwig Devrient und E. T. A. Soffmann, ein phantaftisch wildes Aneipleben führten. Soffmann war zu jener Zeit icon an fein einsames Krankenlager gebannt, und ftarb am 24. Juli 1822 nach ben qualvellften Leiden; Devrient aber ericbien nach dem Theater baufig unter der ausgelaffenen Schar, und trug in trunkenem Muthe eine feiner Rollen vor, - einmal fogar Goethe's Mephifto, ben man ihn im Softheater nicht wollte fpielen laffen. Bum Mittelpunkt Diefes ercentrischen Kreises aber machte fich Dietrich Christian Grabbe, der um Oftern 1822 nach Berlin tam, und gunächst fein ungeheuerliches Drama, den "Bergog Theodor von Gothland", pollendete. Er feste bier Die gugellofen Draien feines Leipziger Lebens fort, und wurde, wie Ziegler 40) ergablt, von feinen Bechbrudern als ein wunderbares Phanomen angeftaunt, wenn er fich feinen Sonderbarkeiten hingab, wenn er etwa, Die Sande in den Tajden feiner blauen Sofen vergraben, gleich. gultig die Strafe hinunter schlenderte, bann und mann wie ein alter Serenmeifter zweis oder dreimal um einen Brunnen berumging, ober fich ein Bufchel feiner borftigen Saare abschnitt, und ben fürchterlichen Schwur that, er wolle mit diefen Spießen neun und neunzig Poeten und Literaten erftechen. Auch Beine wurde, gleich fo vielen Undern, einmal von der roben Lebensart Grabbe's mishandelt, nahm aber, da ihm das diffolute Befen Desfelben genugfam bekannt war, feine Rotig von der Beleidigung. Dies wurmte Grabbe fo tief, dass er sich noch kurz vor feinem Tode darüber beschwerte. "Aber mas sollte Beine mit Ihnen thun?" fragte der Besucher, welchem Grabbe Diesen Borfall ergahlte; "follte er Sie fordern?" — "Nein, berartig war die Sache nicht." — "Sollte er Sie denn prügeln, ober, ba er forperlich ber Schwächere war, Gie prügeln laffen?" -"Diein, Das war Alles unzureichend, er muffte mid mort en!" 50)

- Gin zweites bervorragendes Mitglied biefes fraftgenialischen Bundes von Sturmern und Drangern war der frubreife Rart Röchy, welcher ichon mit neunzehn Sahren als Göttinger Student ein Sournal zur Wiederbelebung des Geschmackes an altdeutscher Literatur und Kunst herausgab, das die beiden Grimm, Fouqué, Urnim und Brentano gu Mitarbeitern gablte. Bie Grabbe ging auch Rochy bamals mit bem Plane um, nicht allein Buhnenftücke und Theaterkritiken zu schreiben, jondern praktisch als Schauspieler die weltbedeutenden Bretter zu betreten — mit dem Untericiede freilich, das Grabbe's burleste Figur und volternd unbeholfene Sprache diefen Gedanken von vornherein als einen lächerlichen Ginfall ericheinen lieft, mabrend Rochy in feinen Borlesungen Shaffpeare'scher und holberg'icher Stude ein fo entichiedenes Talent für bramatische Darftellung offenbarte, dass fogar der große Dius Alexander Bolff ihn dringend gum Ergreifen ber Theaterlaufbahn ermunterte. In feiner fpateren Stellung als Dramaturg des hoftheaters zu Braunschweig entfaltete Rochy eine verdienftliche Thatigkeit durch heranbildung tüchtiger Schauspielerfrafte und durch Beforderung feines edleren Kunftgeschmack auf der Buhne; seine lyrifden Produktionen, welche meift in die Zeit jeines Berliner Aufenthalts fallen, sind von untergevronetem Berthe, und auch von feinen Luftspielen hat sich keines dauernd auf tem Repertoire erhalten. — Viel-verheißend waren die dramatischen Anfänge eines dritten Fünglings aus tiesem phantaftischen Kreise, bes Schlesiers Kriedrich von lechtrit, welcher mit einer Reihe von hiftorisch-romantischen Dramen tebutierte, und durch feine 1826 mit Erfolg im Berliner hoftheater aufgeführte Tragodie "Merander und Darius" eine geräuschvolle Gehde zwischen den Unhangern Tied's und den Segelianern hervorrief. Hechtrit unterftutte in den dreißiger Sahren das Bemühen feines Freundes Immermann, in Duffeldorf eine deutsche Mufterbuhne zu schaffen, auf's fraftigfte durch seine gediegene Runftkritit, und hat fich in jungfter Beit, trot feines vorgerückten Alters, nicht ohne Bluck in ber Romandichtung versucht. — Auch Ludwig Robert verkehrte eifrig mit biefen wißigen Befellen, von benen noch Ludwig Guftorf und v. Borch bier genannt fein mogen, die fich gleich den Undern in ernften

und luftigen Thorbeiten überboten. Da, wenn es im zweiten Stockwerk des alten Rafinos recht toll berging, faß Beine que fammengeklappt im Winkel, schwieg, lächelte, schlürfte aus bem Dunschalase, und icharfte die Pfeile feiner epigrammatischen Lieder: ber ungebardige Grabbe fprang auf ben Tifch, und hielt eine Rede an Mamfell Frang born, an feinen Freund, den Pfand. juden Sirich in der Sagerftrage, an Sertlot und Gubit, an ben blinden Beinhandler Gijum 51); da trug Robert mit romantischer Blafiertheit à la Friedrich Schlegel feine Ansicht von der Nibi= lität jeder Anstrengung vor, die in abstracto die einzig richtige fei, aber leider durch die tägliche Erfahrung jo kläglich ad absurdum geführt werde, ober lechtrit machte die gescheite Bemertung, daß Seinrich von Kleist bis jum Todtichienen verfannt worden fei 52). Da wurden kleine literarische Bosheiten ausgeheckt; heute ward fur die Suden geschrieben, morgen wurde ein eitler judischer Romponist im Scherz mit einer icharfen Rritik bedroht, und gab im Ernft einige Louis ber, die man in wilder Luft verjubelte: einmal, in einer fatenjämmerlich trüben Stimmung. fiel es fogar mehreren Mitgliedern der Befellschaft ein, fromm und katholisch werden zu wollen, und in launigem Uebermuthe ward ein Schreiben an Abam Muller abgefafft, ber indes nicht darauf antwortete. Gine hubiche Brunette bereitete und fredenzte den Dunich, und murde belohnt mit Gedichten und Ruffen.

Daß harry heine an dieser liederlich genialen Wirthschaft und den gesellschaftlichen Zerstreuungen der Residenz anscheinend so großes Behagen fand, und in der ersten Zeit seines Berliner Aufenthalts weder seinen juristischen Studien, noch seinen poetischen Arbeiten mit Emsisteit oblag, dürste beiläusig noch aus einem besonderen Umstande zu erklären sein. Im Sommer 1821 erhielt er die Nachricht, daß die unvergestliche Geliebte, an der sein berz unter wechselnder Hoffnung und Kurcht Jahre lang mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit gehangen, ihm jest unwiederbringlich verloren sei. Sie hatte am 15. August einem reicheren Bewerder, dem Gutsbesitzer John Kriedländer aus Königsberg (später auf Absinthheim), ihre hand gereicht; und zwar, wie heine — vielleicht mit Unrecht und in entschuldbarer Eitelkeit — annahm, nur durch das Drängen ihrer

ihm feindlich gefinnten Bermandten gu biefem Schritte be-

Sie haben dir Biel erzählet, Und haben Biel geflagt; Doch was meine Seele gequalet, Das haben sie nicht gesagt.

Sie machten ein großes Wesen Und schüttelten kläglich das Haupt; Sie nannten mich den Bösen, Und du hast Alles geglaubt . . .

In der That schmeichelt und martert sich heine beständig mit dem Gedanken, dass nur seine Abwesenheit den Treubruch der Geliebten verschuldet habe, dass sie selber, gleich ihm, ungläcklich und elend durch ihre Falschheit, unbefriedigt in dem neuen Verhältnisse sei:

Und als ich so lange, so lange gesäumt, In fremden Eanden geschwärmt und geträumt: Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, Und sie nähete sich ein Sochzeitkleid, Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen Als Bräut'gam den dümmsten der dummen Jungen.

Mein Liebchen ift so schön und mild, Noch schwebt mir vor ihr süßes Bild, Die Beilchenaugen, die Nosemwänglein, Die glähen und blühen jahrans, jahrein. Daß ich von solchem Lieb konnt weichen, Bar der dümmste von meinen dummen Streichen

Wie die Wellenschaumgeborene Strahlt mein Lieb in Schönheitsglanz Denn sie ist das auserkorene Bräutchen eines fremden Manns. Herz, mein Herz, du vielgeduldiges, Grolle nicht ob dem Verrath; Trag es, trag es, und entschuldig es, Was die holde Thörin that.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht. Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, Es fällt kein Strahl in beines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah bich ja im Traum. Und sah die Nacht in beines Gerzens Raum, Und sah die Schlang', die dir am Gerzen frisst, Und sah, mein Lieb, wie sehr du elend bift.

Fa, du bift elend, und ich grolle nicht; — Mein Lieb, wir sollen Beide elend sein! Bis uns der Tod das franke Herze bricht, Mein Lieb, wir sollen Beide elend sein.

Wohl seh' ich Spott, der deinen Mund umschwebt, Und seh' dein Auge bligen tropiglich, Und seh' den Stolz, der deinen Busen hebt, — Und elend bist du doch, elend wie ich.

Unsichtbar zuckt auch Schmerz um beinen Mund, Berborgne Thräne trübt des Auges Schein, Der stolze Busen hegt geheime Bund', — Mein Lieb', wir sollen Beide elend sein.

Finsterer noch ist der, ein Sahr später geschriebene, webmuthig frivole Traum von dem Wiedersehen der Geliebten (Bd. I., S. 268 ff. [183 ff.], wo der ergreisendste Schmerz unter der hülle des äßendsten Spottes hervorbricht:

> "Man sagte mir, Sie haben sich vermählt?" "Ach ja!" sprach sie gleichgültig laut und lachend, "Hab' einen Stock von Holz, der überzogen

Mit Leder ift, Gemahl sich nennt; doch holz Ift holz!" Und klanglos widrig lachte ste, Dass kalte Angst durch meine Seele rann.

Dann saßen wir beisammen, still und traurig, Und sahn uns an, und wurden immer traur'ger. Die Eiche säuselte wie Sterbeseufzer, Tiefschmerzlich sang die Nachtigall herab. Doch rothe Eichter drangen durch die Blätter, Umflimmerten Maria's weißes Antlit, Und locken Gluth and ihren starren Augen, Und mit der alten, süßen Stimme sprach sie: "Bie wusstelt du, daß ich so elend bin? Ich las es jüngst in deinen wilden Liedern."

Es fann nicht befremden, daß harry, bei folder - gleichviel, ob mahrer, ob aus poetischem Gelbstbetrug entsprungener - Auffassung feines außerlich beenteten, im tiefften Gemuth aber leidenschaftlich weiter geträumten Liebesromans, fich vor der aufreibenden Gewalt einer verzweiflungstollen Gefühlsichwelgerei zu retten fuchte, indem er fopfüber in die Wogen bes geselligen Berfehrs hinabtauchte, um in geiftreichem Befprach oder im Birbeltang bunter Bergnugungen fein Leid zu übertauben. Satte er doch in Samburg einft noch wildere Berftreuungen aufgefucht, als ber nagente Schmerz eines verfehlten Berufes ihm Die Geele gusammentrampfte, und er nirgends einen Ausweg aus ben Biderfpruchen feines unfeligen Loofes fah! "Mein inneres Leben," schreibt er einem Freunde (Bb. XIX, S. 45) bei gelegentlicher Erwähnung jener hamburger Episote, "war brutendes Berfinken in den duftern, nur von phantaftischen Lichtern burchbligten Schacht ber Traumwelt, mein außeres Leben war toll, muft, cynifd, abstofend; mit Ginem Worte, ich machte es zum schneidenden Wegensate meines inneren Lebens, bamit mich biefes nicht durch fein Uebergewicht gerftore." Gin abnlicher Trieb mochte ibn leiten, wenn er jest in Berlin auf den Redouten bes Opernhaufes die Racht durchschwarmte, oder in den Weinftuben mit Grabbe, Rochy und ihren wilden Gefellen bas romantifche Poffenfpiel eines sich felbst verhöhnenden titanischen Nebermuths aufführte.

Aber tolle Zerftreuungen und geiftreiche Witeleien find ein fcblechtes Beilmittel fur ein wundes Gemuth. Das follte auch Beine zu bitterfter Qual in fich erfahren. Wohl mochte er im fünftlich erzeugten Raufche einer ftartgeiftigen Gronie fein Bergweh verspotten, wohl mochte er mit frivoler Junge fich bruften (Bb. XIII., G. 51), daß "weibliche Untreue nur noch auf feine Sachmuffeln wirken konne" - Die perhöhnte und perleugnete Liebe wollte bennoch nicht fterben! Bie mit leifem Gewimmer ächzte ihr Klageton burch ben Larm ber aufammenklirrenden Glafer und der trunkenen Stimmen bes Bacchanals; bei Tage ließ ihr gespenstiger Schatten sich vielleicht gewaltsam verbannen, aber Nachts im ftillen Rammerlein erhob fie jich aus bem Grabe, und umichlang ihn mit eiskalten Urmen und fcmiegte ihr marmorblaffes Untlit an fein glubentes Berg. Der Schnee gerfcmolz, Die Erde prangte wieder im Fruhlingefleid, Die Bogel fangen ihre munteren Beifen, und golden lachte die Sonne über der neu erstandenen Welt — aber das herz des Dichters trug schwarze Trauerflöre, es nahm nicht Theil an dem luftigen Treiben, es hörte immer nur das wehmuthige Lied von Liebe und Berrath und endlofem Berlaffenfein.

> Um leuchtenden Sommermorgen Geh' ich im Garten herum. Es flüftern und sprechen die Blumen. Sch aber, ich wandle ftunum.

Es flüstern und sprechen die Blumen Und schaun mitseidig mich an: "Sei unserer Schwester nicht bose, Du trauriger, blasser Mann!"

Die Welt ist so schön und der Hinnel so etau Und die Lüste wehen so lind und so lau, Und die Blumen winken auf blühender Au', Und sunkeln und glitzen im Morgenthau, Und die Menschen jubeln, wohin ich schou' — Und doch nicht' ich im Grabe liegen, Und mich an ein todtes Liebchen schwiegen.

Philister in Sonntagdröcklein Spazieren durch Feld und Flur; Sie jauchzen, sie hüpfen wie Böcklein, Begrüßen die schöne Natur.

Betrachten mit blinzelnden Augen, Wie Alles romantisch blüht, Mit langen Ohren saugen Sie ein der Spagen Lied.

Ich aber verhänge die Fenster Des Zimmers mit schwarzem Tuch; Es machen mir meine Gespenster Sogar einen Tagesbesuch.

Die alte Liebe erscheinet, Sie stieg aus dem Todtenreich; Sie setzt sich zu mir und weinet, Und macht das Herz mir weich.

Diefe Lieder zeigen uns, baft barry, nachdem bie erfte Bewalt der Verzweiflung sich ausgetobt, den besten und edelsten Troft für fein Liebesungluck allmählich dort wieder zu fuchen begann, wo ibn Dante und Petrarta, wo ihn noch jedes poetische Gemuth am sicherften gefunden: in den treuen Urmen der Mufe. Statt in unmännlicher Schwäche einen mahren Schmerz durch wilde Berftreuungen vorübergebend zu betäuben, oder ihn mit erheuchelter Frivolität hinmeg zu spotten, versentte er fich jest mit voller Kraft in die Erinnerungen feines jählings zerftörten Liebes-traumes, und befreite fein herz von dem unerträglichen Druck wortlofer Beklemmung, indem er all fein Leid ausströmte in melodischen Rlagen. Und mit ber weichen Rluth des Gefanges kehrte ihm bas Bewufftsein ber eigenen Kraft und die ernftere Auffaffung bes Lebens guruck. Die glanzende Anerkennung, welche fein poetisches Talent ungewöhnlich rasch in ben gebildetsten und funftverftandigften Rreifen der Sauptftadt fand, trug nicht wenig dazu bei, fein Gelbstgefühl zu beben, neue Beziehungen, von denen später die Rede fein wird, knupften fich an, und felbft den Unfangs auch hier wieder vernachläffigten juriftischen Sachstudien wandte Barry ein lebhafteres Intereffe zu, feit ihm die Beschäftigung mit der hegel'ichen Philosophie und die von dem jugendlichen Privatdocenten Eduard Gans in geiftvoller Art unternommene philosophische Begründung der Furisprudenz einen tieferen Einblick in die großen wissenschaftlichen Kampfe der Zeit

eröffnete.

Die wissenschaftliche Bedeutung Berlin's steht in engstem Zusammenhange mit ber weltgeschichtlichen Bedeutung bes preußischen Staates. Beide sind ungefähr von nämlichem Alter, und haben einander vielfach wechselseitig bedingt und bestimmt. Der erste König von Preußen war zugleich der Gründer der Berliner Arademie der Wissenschaften, die, nach Leibnigens Plane geschaffen, unter Friedrich dem Großen eifrig die Aufklärung des achtschnten Sahrhunderts beförderte. Die "Literaturbriese" und die "Allgemeine beutsche Bibliothet" hatten, neben Leifing, Mendelsfohn und Nicolai, zahlreiche Mitarbeiter unter den angesehensten Bertretern der Akademie. Wie sehr auch jene Aufklärung, als sie ihren Zweck erfüllt hatte und ihre Zeit vorüber war, sich in ein seichtes, hochmuthig absprechendes, aller wissenschaftlichen und poetischen Tiefe entbehrendes Berftandesgeschwäß verlor, jo zeigte doch die nach dem Tode Friedrich's II. eintretende pietistische Reaktion der Wöllner'schen Periode, daß der Kampf gegen Aberglauben und bigotte Intoleranz, gegen alles Faule und Ungesunde in Rirche, Staat und Literatur, feine Berechtigung noch feineswegs eingebüßt hatte, wenn auch andere Waffen nöthig geworden. - Ginen neuen, machtigen Aufschwung nahm Die Berliner Akademie feit dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelm's III. Un bie Stelle der oberflächlichen, aus Frankreich herübergekommenen Raijonnements des "gefunden Menschenverstandes" trat allmählich bas Berlangen nach positiven, grundlichen Kenntniffen, und die eratten Wiffenschaften fanden eine ernstliche Pflege. Die Vermittlung zwischen den ertremen Richtungen eines unphilo-sophischen Materialismus und einer überschwänglichen Mystik übernahm zunächft die romantische Schule, welche in Berlin hauptsächlich durch Schleiermacher vertreten war. Schleiermacher wandte fich gleich febr gegen ben religiöfen Indifferentismus, welcher als Bodenfat ber ichal gewordenen Aufklarung guruck-geblieben, wie gegen ben ftarren Wortdienft ber orthodoren Dogma-

titer. Er fuchte mit Blud bie mehr hinweg gespottete, als innerlich überwundene Religion in Die Rreije ber Gebildeten gurud zu führen, indem er bem Glauben - widerspruchevoller Beije, aber mit geiftreich blendender Dialektik - eine mijfenschaftliche Grundlage ju geben bemuht war. Heber eine ichwantende Salb. heit, die der letten Entscheidung durch eine Flucht in pantheiftischmpstische Gefühleregionen aus dem Wege ging, kam er bei die-sem romantischen Bestreben allerdings nicht hinaus; bennoch gewann er durch den Feuereifer feiner Beredfamteit großen Ginfluft auf die Reform der Theologie, die er aus ben Feffeln eines geiftlofen Buchftabengegantes erlofen half. In ber Zeit von Deutschlands tieffter Erniedrigung wirkte er neben Sichte mit unermudlicher Rraft für die Aufrichtung des gebeugten patriotiichen Ginnes, und in ben traurigen Restaurationsjahren nach bem Befreiungefriege erwies er fich als mannlicher Bertheidiger der Rechte der Wiffenschaft gegen die Uebergriffe einer reaktionaren Politik. Dbicon ein aufrichtiger Beforderer ber vom Könige ins Werk gesetten evangelischen Union, gehörte er 3. B. boch zu den lebhaftesten Gegnern ber gewaltsam eingeführten neuen Mgende, wider die er in einer besonderen, das Berhaltnis von Kirche und Staat erörternden Broschüre, und selbst von der Kanzel herab, furchtlos polemisierte. "Ich habe unlängst einer seiner Predigten beigewohnt," schrieb heine 1822 in den Briesen aus Berlin (Bd. XIII., S. 74), "wo er mit der Kraft eines Luther's fprach, und wo es nicht an verblumten Ausfällen gegen Die neue Liturgie fehlte. Ich muß gefteben, keine fonderlich gottseligen Gefühle werden durch feine Predigten in mir erregt; aber ich finde mich im beffern Ginne badurch erbaut, ertraftigt und wie burch Stachelworte aufgegeißelt vom weichen Flaumen-bette des schlaffen Sudifferentismus. Dieser Mann braucht nur das schwarze Rirchengewand abzuwerfen, und er fteht da als ein Priefter ber Wahrheit."

Eine erhöhte wissenschaftliche Bedeutung gewann Berlin nach bem Tilsiter Frieden, durch welchen Salle, die seither wichtigste Universität des preußischen Staates, in französischen Sänden verblieb und dem Königreiche Westfalen zugetheilt wurde. Auf Anreaung von Schmalz, Kichte, Friedrich August Wolf und

Colleiermacher, und nach bem großartigen Plane Wilhelm von Sumboldt's, ftiftete Friedrich Wilhelm III. jum Erjat fur Die verloren gegangene Sochschule eine neue allgemeine Universität. Die mit der neben ihr fortbestehenden Atademie ber Wiffenichaften in Berbindung gebracht und am 15. Oftober 1810 eröffnet ward. Die Grundung der Berliner Universität war nicht blok eine miffenschaftliche, fondern zugleich eine politische That. Die Biffenschaft follte, burch die imposantesten Lehrkräfte vertreten, Staat und Bolt von innen beraus regeneriren, fie follte ben Sinn für geiftige Freiheit und echte Baterlandsliebe in ben Bergen ber Augend erwecken, damit die Augend wiederum bas Raterland befreie. Es ift bekannt, wie glangend die junge Universität ben hoben Erwartungen, die man von ihr begte, entsprach. Richte's grollende "Reden an die deutide Nation" und Schleiermacher's herzwarme Bortrage entflammten mit gundenber Gewalt Die patriotische Begeisterung, und überwanden siegreich alle Sinterniffe, die fich ihrem idealen Beftreben entgegen ftellten. Und wahrlich, es war feine leichte Aufgabe, in der damaligen afabemischen Zugend an Stelle ber alten landsmannschaftlichen Robeit ein ernftes und edles Gemeingefühl fur die Roth des Baterlanbes zu erweden. Bu ber burch alle Bolfoschichten verbreiteten Entmuthigung und Niedergeschlagenheit gefellte fich durch die Aufhebung der Frankfurter Universität noch eine besondere Schwieriakeit. In Krankfurt an der Ober hatte nämlich feit langer Beit unter ben bortigen Studenten ein durch Raufluft, Liederlichkeit und sittliche Bermahrlojung berüchtigter Ton geberricht. Fast Die gange Frankfurter Studentenwelt ftromte jest nach Berlin, und gedachte dort das alte mufte Treiben von Reuem zu beginnen. Die Landsmannichaften thaten fich alsbald wieder auf, und der Schlägereien und Duellprovokationen war fein Ente. Fichte und Schleiermacher ließen es fich baber gunächft angelegen fein, ber Gine mit eiferner Strenge, ber Undere mit fanit niberretender Freundlichkeit, diefen Unfug zu bekampfen und an ber Reform Des ftudentischen Geistes zu arbeiten. Richte fprach offen Die Nothwendigfeit aus, "die vereinzelnden und in jeder Beziehung ichabliden gandemannichaften zu vertilgen, bagegen unter ten Studierenden den Gedanten allgemeinerer Bereine anguregen. teren bindende Rraft in den gemeinsamen Studien und ihrer gegenseitigen Forderung durch freiesten Geistesverkehr, jowie in dem Bewufftsein des Ginen Baterlandes liegen jollte." Im Wesentlichen also fasste er ein abnliches Ziel ins Auge und empfall zu beffen Erreichung abnliche Mittel, wie die nachmalige Buridenidaft. In berjelben Richtung wirfte Schleiermader, der namentlich gur Vermeidung der Duelle auf Die Ginfekung ftudentischer Ehrengerichte brang, und nicht mude mard, von Rangel und Ratheder berab, wie im geselligen Berkehr, den ftaatsburgerlichen Gemeinfinn zu wecken, bas beilige Feuer ber Baterlandoliebe zu fduren. Die Wiffenschaft borte auf, eine in ter Stubenluft verfümmernde, der Birklichfeit entfremdete Abstraftion au fein, fie brang befruchtend ins Leben, und erwies fich als eine thatenzeugende, weltumgeftaltende Macht. Alle Fafultäten ter neu errichteten Universität batten gefeierte Ramen und ungewöhnlich regfame Lehrfrafte aufzuweifen, tie einen edlen Wetteifer entfalteten, und großentheils eine bewundernswerthe Bielfeitigkeit bes Biffens, eine universelle Bildung an ben Tag legten, die gu ter einseitigen Sachgelehrsamfeit ihrer Rollegen auf den übrigen beutschen Universitäten in erfreulichstem Begenjage ftand. Friedrich August Bolf, als Philolog ein Stern erften Ranges, verbobnte in feinen Rollegien mit schneidendem Sarkasmus Die gelehrte Saarspal'erei, welche anderwarts Mobe mar, und geg es vor, ftatt beffen in feinen Buborern ben echten wiffenichaftlichen Geift, die Unregung zu felbständigem Forfchen und Denfen zu nahren. Niebuhr's Borlefungen über romifche Gefchichte bezeichnen den Anfang einer neuen Periote ter hiftorischen Rritit, und als Mitglied des "Tugendbundes" unterftugte ber fonft den Interessen der Gegenwart ziemlich verichlossene Mann fraftig die Beftrebungen gur Abichuttelung bes frangofifden Soches. Unter den übrigen Mitgliedern der Atademie, welche an der jungen Universität Vortrage hielten, find noch der Aftronom Bode und Die verdienstlichen Philologen Spalding und Buttmann zu ermahnen. - Die theologische Fakultat bildeten Unfange nur Schleiermacher, Marheinete und te Wette, - wenige, aber befto gewichtvollere Namen. Letterer wurde bekanntlich feines Amtes bald wieder entjett, weil er nach ber hinrichtung Gand's ein

Troftschreiben an Deffen Mutter gerichtet hatte, in welchem er die That ihres Schnes zu entschuldigen suchte, und ber pietistische Tholuck trat an feine Stelle. Auch Reander lehrte fcon feit 1812 an ber Berliner Sochschule, - Die juriftische Kakultat gablte im Eröffnungejahre gleichfalle nur brei Mitglieder: Gavigny, Biener und Theodor Schmalz, von welchen ber Lettgenannte fich in fast fammtlichen Rachern ber Rechtswiffenschaft umgethan hatte, und mit eitler Bielgeschäftigfeit gugleich Naturrecht, juriftifche Encyflopadie, Bolferrecht, gemeines Recht, preußiiches Landrecht, fanonisches Recht, Santelerecht, Staateofonomie und Politit las. Ihn überragte an Beift und Grundlichkeit bei Weitem ber edle Savigny, welcher lange Zeit hindurch fur ben erften Kenner der romischen Rechtsalterthumer galt, und als Sauptvertreter ber fogenannten hiftorifchen Schule ein weitverbreitetes Unfeben genofs. Biener war ein geachteter Kriminalift. Die Unfangs porbandenen Lucken ber juriftischen Kafultat murben in ben nächstfolgenden Sahren durch Rarl Friedrich Gidborn und Sohann Friedrich Ludwig Gofden ausgefüllt, welche Beibe jedoch fpater einem Rufe nach Gottingen folgten. Um vollgabligften mar von jeher die medicinische Kakultat befest; Namen wie Sufeland, Sortel, Reil burgten bafur, bag bier ber Biffenichaft eine Stätte wurdigfter Entfaltung bereitet fei; und auch in den jungeren Rraften, wie Rarl Asmund Rudolphi und Rarl Ferdinand von Grafe, hatte man eine ebenfo gludliche Bahl getroffen, wie nachmals in bem trefflichen S. F. R. Beder, beffen "Literarische Unnalen ber gesammten Seilkunde" einen bedeutenben Ginflufs auf ben Entwicklungsgang der medicinischen Literatur ausüben follten. Auf naturwiffenschaftlichem Gebiete begegnen wir dem verdienten Phyfiter Paul Erman, deffen Untersuchungen über Glettricität und Magnetismus ihrer Zeit großes Auffehen erregten, und ben Chemifern Rlaproth und hermbstädt, welchen fich bald nachher ber glanzvolle name Mitiderlich's zugefellte. Albrecht Thaer, der Begründer der rationellen Landwirthschaft in Deutschland, und der freifinnige Archaolog Alons Sirt, welcher den erheblichften Untheil an der Errichtung bes Berliner Mufeums batte, bekleideten bei Eröffnung der Sochschule gleichfalls Professuren in ber philosophischen Kakultat; ebenso der geniale Alterthumesorscher August Boch, welcher ber klassischen Philologie einen neuen Aufschwung ertheilte, und länger als ein halbes Sahrhundert in jugendlicher Geistesfrische der Welt das Beispiel einer seltenen Bereinigung echt missenschaftlichen Strebens mit einer fast allseitigen Bildung und einer unerschütterlich treuen

patriotischen Gefinnung gab.

Bor Allem aber zeugt der hervorragende Ginfluss, ben man Kichte bei Grundung ber neuen Universität einräumte, von ber ernsten Absicht der preußischen Regierung, ein Institut ins Leben zu rufen, das des "Staates der Intelligenz" würdig sei. Hatte doch Friedrich Wilhelm III. schon 1799, als der wegen seines angeblichen Atheismus aus Jena entlassene Fichte nach Berlin kam, ganz im Sinne seines großen Alhnen erklärt: "If Fichte ein so ruhiger Bürger, wie aus Allem hervorgeht, und so entsfernt von gefährlichen Berbindungen, so kann ihm der Aufenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet werden. Ift es wahr, dass er mit dem lieben Gotte in Feindseligkeiten begriffen ift, so mag Dies der liebe Gott mit ihm abmachen; mir thut Das Nichts." Fichte trug den Dank für den Schutz und die Aner-kennung, welche ihm in Berlin zu Theil geworden, jest in reichftem Mage ab, indem er durch feine willensftarte Philosophie und feine fturmische Berebsamteit die Geister für den großen Befreiungskampf stählte und sie mit idealem Todesmuth erfüllte. Er rechtfertigte vollkommen das Vertrauen, welches der König und seine Räthe in ihn gesetzt, er lieferte durch die That den Beweis, das die Philosophie nicht, wie ihre hochmüthigen Verächter behauptet, eine mußige Träumerei, sondern eine weltbewegende, staatenverjungende Kraft sei. Fichte starb leider schon im Sanuar 1814, — zu früh, um den vollständigen Zusammen-bruch der napoleonischen Gerrschaft zu erleben, aber freilich recht-zeitig genug, um nicht Zeuge der schmachvollen Weise zu sein, wie das deutsche Bolt um die Frucht feines glorreichen Rampfes, um die verheißene Freiheit im Innern, betrogen ward. Raum war die außere Unabhängigkeit glücklich erftritten, als auch ichon Die politische Reaktion frech und schamlos ihr haupt erhob. Diech im Todesjahr Sichte's trat ter Wiener Rongress zusammen, und bie Bolkstraft, welche man eben erft, im Augenblicke ber

Noth, zur Rettung von Thron und Baterland fessellos entbunben, ward, als fie in herrlicher Begeifterung ihr Wert vollbracht hatte, zum Dank an die eiserne Kette der Beschluffe und Zwangs-maßregeln des deutschen Bundes geschmiedet. — Auch die Berliner Universität follte nicht unberührt bleiben von bem ichleichenben Gifte politischer Verderbnis, das so rasch wieder die schönen Hoffnungen einer großen Zeit zerfraß. Schon 1815, als kaum noch der Donner der Kanonen von Waterloo und der Befreiungsjubel in allen deutschen Gauen verhallt mar, froch unter unicheinbarem Titel eine winzige Brofchure 53) heran, die mit gehäffigfter Infinuation das Mistrauen ber Regierung gegen ben Geift gu erregen suchte, aus welchem die Städteordnung, die Gewerbe-freiheit, die neue Militärverfassung und die Freiheitskriege felber hervorgegangen, und deren Berfaffer Geheimrath Schmalz, ber erfte Rektor der Berliner Universität, war. Allerdings wurde die nichtswürdige Denunciation, welche vorzugsweise die Gelehrten, die Schriftsteller und Universitätslehrer verdächtigte, von Nie-luhr mit unsicherer Bestürzung, von Schleiermacher mit den Geißelhieben schärfster Entrustung zurückgewiesen; aber der Lärm, ben Schmalz geschlagen, hatte die ariftofratische Partei ermuthigt, und von den Universitätsprofessoren ichlofe Savigny, ber unferer Zeit bereits mahrend bes Arieges jeben Beruf gur Gesetzgebung abgesprochen, sich nunmehr offen ben Feinden des Fortschritts an. Er murde 1817 in den Staatsrath berufen; noch ein Menschenalter später fand ihn die Märzrevolution von 1848 auf bem Poften des Suftizminifters, und warf ihn, der die lebendige Gegenwart fo gern an ben Leichnam einer langft abgeftorbenen Bergangenheit gekettet, endlich felbft zu ben Tobten.

Die Stelle Fichte's wurde nicht fofort wieder beseht, und die Philosophie, welche an ihm einen so glänzenden Vertreter gefunden, gerieth in Gefahr, unter der Pflege kraftloserer hände zu verkümmern. Wenn Fichte eine Zeitlang von den Romantifern mit einem Scheine von Recht zu den Ihrigen gezählt werden war, hatte er sich doch stets von ihren politischen Verirrungen fern gehalten, und in seinem "Bedenken über einen ihm vorgelegten Plan zu Studentenvereinen" hatte er ausbrücklich vor der unheilvollen Verwechselung zwischen "mittelalterisch" und

"bentsch" gewarnt. Solger bagegen, bem nach Fichte's Tobe zunächst die Aufgabe zusiel, das Palladium der Philosophie zu hüten, theilte in vollstem Maße den Mangel der Romantiker an jeder gesunden politischen Einsicht. Die Zahl seiner Zuhörer verminderte sich fortan, statt sich zu vermehren, und seine ästhetischen Schriften, die ihm ein ruhmvolles Andenken sichern, wurden zum Theil erst von Andern aus seinem Nachlasse herausgegeben. Da war es denn ein Glück, daß Schleiermacher sich mit regem Eiser der vernachlässigten Philosophie annahm, und das logische und dialektische Interesse einigermaßen wach erhielt, wenn auch ein romantischer Dang und theologische Nebel ihm manchmal den freien Blick verdüsterten. In politischer Sinsicht blieb er den großen Principien Stein's und Hardenberg's treu, für deren Weiterentwickelung er sesten Muthes gegen das reaktionäre stockpreußische Zunkerthum kämpste, das nur zu bald wieder die

Bugel ber Regierung an fich riff.

Gine neue Wendung in der Geschichte ber Berliner Universität trat mit dem Sahre 1818 ein, nachdem das vom Ministerium bes Innern abgetrennte Departement bes Rultus und bes öffentlichen Unterrichts dem Freiheren von Altenstein, bem letten großen Ctaatsmann aus Sardenberg's Schule, übertragen worden war. Diejem trefflichen Manne verdankt der preußische Staat jene mufterhafte Ginrichtung des Bolfsichulwesens, welche fo bewundernswürdig ichnell den Segen einer guten Schulbildung durch alle Schichten ber Bevolkerung ergost, und durch Forderung ber Intelligenz am ficherften ben geiftigen und materiellen Wohlftand, die Erwerbsfahigkeit und die politische Reife, die Kraft und die Größe der Nation entwickeln half. Auch den höheren Lehranstalten, ben Gymnafien und Universitäten, schenfte Altenstein eine fortdauernde Aufmerksamkeit. Er entwarf den Plan gur Errichtung der Bonner Universität, und fuchte fur alle Kakultaten tüchtige Kräfte zu gewinnen; er ließ es auch fofort seine angelegentliche Gorge fein, Sichte's feit vier Sahren erledigten Lehrstuhl in würdiger Urt wieder zu besethen. Die Berufung Begel's nach Berlin, welche ihm zu verdanken ift, sichert seinem Namen unfterbliche Chre; benn an die Degel'iche Philosophie, an ihre Aus-breitung, Entwickelung und Befampfung fnupft fich fortan fur mehre Decennien die Geschichte ber modernen Wiffenschaft. Es ist bekannt, wie rasch die Segel'iche Dialektik und ihre schwer-verständliche, aber tieffinnige Terminologie in alle Rreise bes wiffenschaftlichen, staatlichen und gesellschaftlichen Lebens brang. Schon im Unfang ber gwanziger Sahre gab es in Berlin eine förmliche Begel'iche Schule. Auf theologischem Felte war Marheineke ber Erfte, welcher bie Dogmatit auf Begel'ide Rategorien abzog, und gablreiche Nachfolger auf ben übrigen beutschen Universitäten fand. Geit 1821 begann v. Benning Repetitorien über Segel's Borlefungen zu halten und badurch gur Berbreitung ber neuen Lebre nicht unwesentlich beizutragen. Ungefähr gleichzeitig eignete fich Eduard Gans die rechtsphilo. fophischen Principien des Meisters an, die er mit genialer Gewandtheit weiter ausbildete. Durch Begrundung der Rechtswiffenichaft auf philosophischem Kundamente trat er in ichroffen Wegenfat ju ber hiftorischen Schule, gegen die er bereits 1820 in ben "Scholien zum Bajus" einen ersten kecken Angriff gerichtet. Einen burch politive und lebendige Geschichtsauffassung ausgezeichneten Bersuch zur Leiftung Deffen, mas er als die mahrhaft hiftorische Aufgabe betrachtete, unternahm Gans bald barauf mit feinem leider unvollendet gebliebenen "Erbrecht in welthiftorischer Entwicklung", von welchem ber bas mojaisch - talmudische Erbrecht behandelnde Theil querft im britten Sefte ber "Beitschrift für Rultur und Biffenschaft bes Sudenthumes" ericbien. In feiner Vorrede zu ber von ihm nach des Meisters Tode beforgten Ausgabe ber Begel'ichen Rechtsphilosophie ichrieb er bie bent. wurdigen Worte: "Bielleicht wird bas Guftem nach vielen Sahren in die Borftellung und bas allgemeinere Bewufftjein übergeben; feine unterscheidende Runftsprache wird fich verlieren, und feine Tiefen werden ein Gemeingut werden. Dann ift feine Zeit philosophisch um, und es gehört der Geschichte an. Gine neue, aus benfelben Grundprincipien hervorgebende, fortichreitende Entwicklung der Philosophie thut sich hervor, eine andere Auffassung ber auch veranderten Wirklichkeit." Diefe neue, fortichreitende Entwicklung half Eduard Bans wacker mit vorbereiten. Der weitaus Liberalfte unter ben Allthegelianern, erkannte er bie feit Ende ber zwanziger Sahre allmählich fich regende politische

Duvofition nicht allein theoretisch an, fonbern fuchte biefelbe burch feine raftlose akademische und publiciftische Wirfsamkeit auch praktisch zu beleben. Auf seine Beziehungen zu heine und zur Reform des Sudenthums kommen wir in der Folge zurück. Hier seeform bes Jubentyums kommen wir in eet zorge zurtet. Det jei nur noch erwähnt, daß Gans in seinen Borlesungen über prenßisches Necht, ähnlich wie Tener in seinen politischen Schriften, dem freieren Geiste der französischen Staatsverfassung und der auf die Justizpflege bezüglichen napoleonischen Einrichtungen gerecht mard, und hiedurch erheblich dazu beitrug, ben aus ben Freiheitsfriegen herftammenden, von den Deutschthumlern und Aristofraten geschürten Safs gegen Alles, auch das Bernunftigste,

was frankischen Arfprungs war, zu besiegen.

was frantischen Ursprungs war, zu vestegen.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die dialektische Schärse, welche uns in der stilistischen Form der Heine'schen Schriften von jetzt ab entgegenspringt, hauptsächlich den Einslüssen der Degel'schen Schule zu verdanken ist. Wir baben allen Grund, das ehrliche Geständnis unseres Dichters, daß er niemals allzu tief in das Verständnis des Hegel'schen Systems eingedrungen, für wahr anzunehmen; aber der erhebende Gedanke, daß Alles, was ist. vernünftig, daß Sein und Wiffen identisch, daß die ideale Welt nichts Anderes als die reale sei, daß der menschliche Geist sich nach bestimmten Gesetzen mit innerer Naturnothwendigkeit organisch entfalte, und sein höchstes Ziel das Zu-sich-selbst-kommen sei, — dieser befreiende Gedanke, welcher das Absolute nicht als ein Senseitiges, sondern als das Wirkliche auffasst, und die Selbst-erkenntnis des Geistes, der sich finden und Gegenstand seiner ertenntnis des Geistes, der sich sinden und Gegenstand seiner eigenen Thätigkeit werden soll, als den Zweck aller Geschichte hinstellt, musste allmählich in weitesten Kreisen das hie und da wieder aufgetauchte Vorurtheil zerktören, als ob die Philosophie nur eine Beschäftigung mit müßigen Abstraktionen sei. Die Ides wurde zum Inhalt der Geschichte, die Gegenwart zur logisch herangereisten Frucht auf dem Baume der Vergangenheit und zum Saakeime der Zukunft, die sich in ihren Hauptmomenten vorschauend auß dem Gedankenkerne der Zetzte bestimmen ließ, und dehei kehlte es der anscheinend kalken kark konkliktischen Err und dabei fehlte es der anscheinend kalten, fast sophistischen Ent-wicklungsmethode hegel's nicht an dem Reiz einer tieffinnig fymbolijden Form, welche bas Spiel und Gegenspiel ber Begriffe

mit bramatifc bewegter Lebenbigkeit fich zu einem Mythus von der Menschwerdung Gottes in der Geschichte emporgipfeln lafft.

Beine hat fich felten, und erft in fpateren Sabren über fein Berhaltnis zur Begel'ichen Philosophie ausgesprochen. - bauptfächlich erft in ben "Geftandniffen", als feine philosophischen Unfichten icon eine bedentliche Umwandlung erlitten batten, und auch dort in febr flüchtiger, mehr icherzender als ernithafter Beife. Nichtsbestoweniger bestätigen bie halb spöttischen Borte, mit welchen er sich über jene Beziehungen angert, beren große Bedeutfamteit. Er fagt (Bb. XIV., S. 280 ff.) - und die humoriftischen Ausfälle auf die Segel'iche Lehre in den Briefen an Mofer 54) ftimmen mit biefer Angabe überein: - "Ich empfand überhaupt nie eine allzu große Begeifterung für bieje Philojophie, und von Ueberzeugung konnte in Bezug auf diefelbe gar nicht Die Rede fein. Ich war nie ein abstrafter Denker, und ich nahm die Syntheje der Begel'ichen Doktrin ungeprüft an, da ibre Folgerungen meiner Gitelfeit ichmeidelten. Ich war jung und ftolz, und es that meinem Sochmuth wohl, als ich von Begel erfuhr, daß nicht, wie meine Großmutter meinte, ber liebe Gott, ber im himmel residiert, fondern ich felbst bier auf Erden ber liebe Gott fei. Diefer thorichte Stolz ubte feineswegs einen verderblichen Ginflus auf meine Gefühle, die er vielmehr bis gum Beroismus fteigerte; und ich machte bamals einen folden Aufwand von Großmuth und Gelbstaufopferung, daß ich dadurch Die brillanteften Sochthaten jener guten Spiegburger der Tugend, die nur aus Pflichtgefühl handelten und nur den Gesetzen der Moral gehorchten, gewiß außerordentlich verdunkelte. War ich doch felber jett das lebende Gefet der Moral und der Quell alles Rechtes und aller Befugnis. Ich war gang Liebe und war ganz frei von hafs." Ferdinand Laffalle theilt 55) eine andere darafteriftische Aeugerung über biefen Gegenstand mit, welche er im Fruhjahr 1846 aus dem Munde des Dichters vernahm: Beine geftand ein, Benig von der Segel'ichen Philosophie begriffen zu haben; dennoch fei er immer überzeugt gemefen, baff Dieje Lehre ben mahren geiftigen Rulminationspunkt ber Zeit bilde, und Das fei fo zugegangen. Gines Abends fpat habe er, wie haufig als er in Berlin ftudierte, Begel befucht. Er fei, ba

er Diefen noch mit einer Arbeit beschäftigt gefunden, an bas offene Genfter getreten, und habe lange hinausgeschaut in die warme, sternenhelle Nacht. Eine romantische Stimmung habe ihn, wie oft in seiner Sugend, ergriffen, und er habe, zuerst innerlich, dann unwillkürlich laut, zu phantasieren begonnen über den Sternenhimmel, über die göttliche Liebe und Allmacht, die barin ergossen sei, u. s. w. Plöglich habe sich ihm, der ganz vergessen gehabt, wo er sich befinde, eine Hand auf die Schulter gelegt, und er habe gleichzeitig die Worte gehört: "Die Sterne sind's nicht, doch was der Mensch hineinlegt, Das eben ist's!" Er habe fich umgedreht, und Segel fei vor ihm geftanden. Seit jenem Augenblick habe er gewufft, baff in diefem Manne, fo undurchdringlich Deffen Lehre für ihn fei, der Puls des Sahrhunderts gittere. Die habe er den Eindruck der Scene verloren, und fo oft er an Segel bente, trete ihm biefelbe ftets in bie Erinnerung. Seine tommt acht Sahre fpater in ben "Geftand. nissen" (Bb. XIV., S. 278) auf dies Erlebnis zurück. Er bemerkt, daß Segel es geliebt hatte, sich in barocken, stoßweis und mit klangloser Stimme hervorgeseufzten Ausdrücken zu ergeben, welche den zwei und zwanzigiahrigen Studenten oftmals frappierten, und von welchen viele in seinem Gedachtniffe haften blieben. So auch bei dieser Gelegenheit: "Ich hatte eben gut gegeffen und Kaffe getrunken, und ich sprach mit Schwärmerei von den Sternen und nannte fie den Aufenthalt ber Geligen. Der Meister aber brummelte por sich bin: "Die Sterne, bum! bum! Die Sterne find nur ein leuchtender Ausfat am himmel!" Um Gotteswillen, rief ich, es giebt also broben kein glückliches Lokal, um dort die Tugend nach dem Tode zu belohnen? Sener aber, indem er mich mit feinen bleichen Augen ftier anfah, fagte ichneibend: "Sie wollen alfo noch ein Trinkgeld bafür haben, base Sie Ihre franke Mutter gepflegt und Ihren herrn Bruder nicht vergiftet haben?" Bei biefen Worten fah er fich ängstlich um, bod fchien er gleich wieder beruhigt, als er bemerkte, daß nur der alberne Beinrich Beer herangetreten war, um ihn zu einer Partie Bhift einzuladen." Charakteriftischer noch klingt eine andere Aeußerung Heine's in dem Fragment der "Briefe über Deutschland" (Bd. XXII., S. 325): "Hegel

liebte mich sehr, benn er war sicher, bas ich ihn nicht verrieth; ich hielt ihn damals sogar für servil. Als ich einst unmuthig war über das Wort: Alles, was ist, ist vernünftig', lächelte er sonderbar und bemerkte: "Es könnte auch heißen: Alles, was vernünftig ist, muß sein." Später erst verstand ich solche Redensarten. So verstand ich auch erst spät, warum er in der Philosophie der Geschichte behauptet hatte: das Christenthum sei schon deshalb ein Fortschritt, weil es einen Gott lehre, der gestorben, mährend die heidnischen Götter von keinem Tode Etwas wussten. Welch ein Fortschritt ist es also, wenn der Gott gar nicht

eristiert hat!"

Dhne diesen bezeichnenden Anekdoten allzu viel Gewicht beizumessen, möchten wir doch hier schon das Gine hervorheben, dass, wie spahhaft Heine sich auch in seinen Briesen an Moser und in seinen auf dem Sterbelager geschriebenen "Geständnissen" gegen die Konsequenzen der Hegel'schen Lehre verwahrt, und bei Leibe keine "Idee" sein will, und sich über die zu Ideen gewordenen Menschen lustig macht, dennoch seine ganze schriftstellerische Thätigkeit dem Dienste jener Ideen gewidmet war, die auf den Thron zu heben hente noch, wie zu Hegels Zeit, die Aufgabe des Fahrhunderts ist. In dem großen Befreiungskampse der Wenschheit, welcher dem zu sich selbst kommenden Geiste endlich den Sieg verschaffen soll, sind hegel und Deine zwei hervorragende Bannerträger, welche freilich auf jehr verschiedenen Wegen der Fortschrittsarmee vorauf wandeln, aber sie demselben Ziele entgegen führen.

Es erhellt aus obigen Schilberungen, in wie bedeutungsvollem Gegensate das missenschaftliche Leben Berlin's zu dem
hohlen und dünkelhaften Treiben der Göttinger Universitätspagoden stand. Dort eine abgelebt unfruchtbare, von alten
Ruhmeserinnerungen aufgeblähte Buchgelehrsamkeit, ein todter
Notizen- und Sitatenkram, ein pedantisch steises Gezänk um das
Tättelchen auf dem i, um die Interpretation des Baumbeschneidungs-Interdikts oder den dunklen Ausspruch irgend eines verschollenen Zuristen, Nichts als Moderdunft und Aschenftaub der
Vergangenheit — hier ein erusthaft tühnes hinabtauchen in die
Abaründe des Denkens, eine Beseelung der Geschichte, der Theologie,

ber Rechtslehre und Sprachwiffenschaft mit fruchtbringenden Ideen, ein Befreiungskampf des Geistes gegen die freche Ueberhebung der Autorität, der sich vorerst noch auf das wissenschaftliche Gebiet beidränkte, aber von dort aus bald mit siegreicher Eroberungs-

macht auf das politische Feld hinüber drang.

Mit Univielung auf die philosophischen Rollegien, welche er einst bei bem Rektor Schallmeyer gehört, bemerkt Beine in einer brieflichen Ermahnung feines fruberen Samburger Aufenthalts (Bb. XIX., S. 45): "Es war ein großes Gluck fur mich, daß ich just aus dem Philosophie-Auditorium fam, als ich in den Cirfus des Welttreibens trat, mein eignes leben philoforbifc fonftruieren fonnte und objektiv anschauen, wenn mir auch jene hobere Rube und Befonnenheit fehlte, Die gur flaren Anschauung eines großen Lebensschauplages nöthig ist." Gin eben solches Glück war es, daß ihn jett, wo der subjektivste Liebesschmerz sein Gemuth belastete, die Hegel'iche Philosophie in die Schule nahm, und feinen Blick in das erhabene Reich ihrer objektiven Weltbetrachtung hinüber gog. Wohl ftraubte fich Unfangs ber beigblutige Sungling gegen die talte, ftreng ichematisterende Form der neuen Lehre, wie das Rind angftlich guructschaudert vor der erfrischenden Ruble des Bades; mohl spottet er (Bb. XV., G. 241 [164] über ben deutschen Profeffor, der das fragmentgrijde Leben jo bubich fustematisch zusammensete. und mit feinen Nachtmuten und Schlafrochfeten Die Lucken Des Beltenbaus ftopfe - aber bald platschert er mit Behagen in dem fühlen Elemente, und ftudiert Schelling und Segel, und vertehrt eifrigst mit Bans und Mofer und andern geiftvollen Gatelliten des herrschers im Gedankenreiche, die von einer Regeneration des Judenthums auf modern philosophischer Grundlage träumten. - Auch fonft noch bot ihm der fleifige Besuch der akademischen Borlesungen vielfache geiftige Auregung. Studium der altdeutschen Literatur murde in lebendiger Beife burch von der Sagen befördert, welcher 1821 von Breslau dauernd an die Berliner Universität gurud berufen ward. Ginige Monate fpater eröffnete Frang Bopp feine anziehenden Vortrage über Sansfrit und vergleichende Sprachwiffenschaft, und muffte feine Buhörer fo machtig zu feffeln, bafs auch Beine, beffen Intereffe für indiide Sprache und Literatur ichon in Bonn burch Schlegel geweckt worden war, fich jest ernstlich mit den orientalischen Beifteswerfen vertraut machte. Daneben erfrischte er fich in Bolf's Kollegien an ber reinen Schonbeit, Die uns aus ben Dichtungen ber Griechen entgegenhaucht, und Die ber alte Bolf mit flassischem Ausdruck sempiterna solatia generis humani nannte. Aber auch die Jurispeudenz, welcher beine in Bonn und Göttingen fo wenig Geschmack abgewann, zeigte fich ihm in freundlicherem Lichte feit Begel's Grundzuge ber Rechtephilofophie und der rege Bertehr mit Deffen talentvollem Schuler Eduard Bans ihm fur Naturrecht und Staatswiffenschaft eine weitere Perfpettive erichloffen, als Sugo und Bauer oder Savigny und Schmalz es vermocht hatten. Beine faffte fogar ben Plan, ein "Siftorisches Staatsrecht bes germanischen Mittelalters" qu ichreiben, und vollendete einen großen Theil Diefer Arbeit im zweiten Sabre feines Berliner Aufenthalts. Als jedoch Gans im Frühjahr 1823 mit den erften Proben feines "Erbrechts in welthiftorischer Entwicklung" hervortrat, veranlaffte bas Beifpiel biefer neuen wiffenschaftlichen Behandlungsart Beine, fein Manuffript gu vernichten, und die (fpater gang aufgegebene) erneute Musarbeitung feines Entwurfes auf fünftige Beit zu verschieben 58).

Bu den erklusiv studentischen Rreisen ftand er auch in Berlin nur in oberflächlicher Begiebung. Bon feinen alteren Freunden fand er nur den treubergigen Chriftian Gethe bort wieder, ber fcon in Duffeldorf mit ihm auf der Schulbant gefeffen, und der, wie vormals in Bonn, so auch jest zu seinen liebsten Umgangegenoffen gablte. Ginen nicht minder intimen Berkehr pflog er mit einem jungen beutich-polnischen Gbelmanne, bem Grafen Gugen von Brega, beffen Bekanntichaft er im Barnhagen'ichen Cirfel gemacht hatte, und der bis Oftern 1822 die Berliner Universität besuchte. Wie Barnbagen in feinen "Blattern aus ber preußischen Geschichte" (Bb. II. S. 35 u. 63) erzählt, hatte ber icone Sungling bie leibenichaftliche Gunft einer hoben Dame. ber Bergogin von Cumberland auf fich gezogen, und es icheint, bafe er auf Unftiften ihrer Bermandten Mitte Marg jenes Sabres plöglich von Berlin weggewiesen ward. Sarry war tief betrübt, als ihn diefer fein "toftlichfter Freund, ber Liebenswürdigfte der

Sterblichen", verließ, um auf bas hinter Gnefen gelegene Gut feines Baters guruckzukehren. "Das war der einzigfte Menich." ruft er ihm wehmuthig nach (Bd. XIII., S. 51 u. 52), "in deffen Gefellichaft ich mich nicht langweilte, ber Ginzige, beffen originelle Dite mich zur Lebensluftigkeit aufzuheitern vermochten, und in beffen fugen, eblen Gesichtszugen ich deutlich feben konnte, wie einft meine Geele ausfah, als ich noch ein ichones, reines Blumenleben führte und mich noch nicht befleckt hatte mit dem Safe und mit ber Luge." In ben Sommerferien 1822 folgte Beine einer Einladung des Freundes, ibn in feiner Beimat zu besuchen, und ichilderte Die Gindrucke Diefer Reife in einem fecten Aufjage, ber - freilich in arger Verstummelung burch ben Censurstift - im "Gefellichafter" gedruckt wurde. Behn Sahre fpater - nach bem Falle Barichau's - tam Graf Brega, der 1831 Candbote am polnischen Reichstage gewesen, als Flüchtling nach Paris, wo er ben mittlerweile zu europäischer Berühmtheit gelangten Dichter burch feinen Besuch überraschte, und die alte Zugendfreundschaft

aufs berglichfte erneuerte 57).

Much mit feinem Better hermann Schiff, ben er bei feinem erften Aufenthalte in Samburg tennen gelernt, und der im Frubjahr 1822 die Universität bezog, fam Beine in Berlin öfters gufammen. Er lud ihn gleich bei ber erften Begegnung ein, bas fteife "Gie" ber Unrede zu unterlaffen und ihn zu duten, wie es Bettern gezieme. Schiff, ber über eine glanzende Phantafie und ein nicht unbedeutendes Geftaltungstalent verfügte, und gur Beit ber romantischen Schule durch feine abenteuerlichen, von Dit, Fronie und zwecklofer Tollheit übersprudelnden Novellen vielleicht zu namhaftem Rufe gelangt ware, hatte das Unglück, um ein oder zwei Decennien zu fpat geboren zu fein. In romantische Schrullen verrannt, übertrug er, ahnlich wie Grabbe, Die Ercentricität eines muften außeren Lebens auf Die Bahl feiner poetischen Stoffe, beren häufig an Bahnfinn grenzende Geltjamkeit durch die erzwungen kalte, psychologisch - raffinierte Behandlungsart eher noch erhöht als gemildert wird. Seine war ber Erfte, ber ihn zum Ergreifen ber ichriftstellerischen Laufbahn ermunterte. "Buche, du fchreibft!" rief er ihm eines Abends gu, als er sich in Schiff's Stube behanlich aufs Sofa geftreckt.

"Meinft bu. ich hatte bir Das nicht langft angemerkt? Gei nicht verschämt, lies mir eins beiner Sungfern-Erzengniffe por!" Schiff fam gern dem Berlangen nad. Beine borte aufmertfam gu. verbesserte manchen Ausbruck, manche ungefüge Wendung, warf bie und da ein lobendes "Bravo! echter Naturmysticismus!" bazwischen, und fagte endlich mit einer Lebhaftigkeit, zu der er fich nur felten binreifen ließ: "Gut! febr gut! Das Befte, mas mir feit lange porgefommen ift. - naturlich mit Ausnahme Deffen, mas ich felbft geschrieben! Willft du Das nicht drucken laffen?" - Einige Sahre fpater ericbien unter Schiff's Ramen eine muthwillige Studentennovelle, Die - charafteriftisch genug! - in Göttingen verboten ward, damit nicht die akademische Sugend durch Letture berfelben zum Schuldenmachen verleitet werde. Alls heine das Buch gelefen, fandte er feinem Better nachstehendes Billet: "Schiff! Sch schreibe heute an bich wie an meines Gleichen. Dein Dumpauf und Pumperich' hat mir gefallen. Es ift ein gutes Buch, ein braves Buch, ein Buch, dem ich mich nicht scheuen wurde meinen Namen vorzusetzen, kamen nicht Bestialitäten brin vor. Dein "Rater Murr' 58) ift fchlecht." Freilich gerieth das Rompliment diesmal an die unrechte Adresse; denn der Verfaffer des Buchleins war der Neffe Tieck's, Dr. Wilhelm Bernhardi, welcher feiner Erzählung einen mit Schiff erlebten luftigen Borfall zu Grunde gelegt, und Deffen ichon etwas bekannteren Namen auf Bunfc des Berlegers als Lockmittel für das Publifum benutt hatte. Mit Uchjelzucken fab Beine in fpateren Sahren ben unverbefferlichen Sonderling fich tiefer und tiefer in romantische Absurditäten verirren; doch lobte er ihn gern, wenn er ihn, wie in "Schief Levindhe", einmal auf vernünftigeren Wegen fand, empfahl ihn warm feinem eignen Berleger, unterftutte ihn in feinen traurigen Lebensnothen, und machte es noch auf bem Rrantenbette feinen Bermandten gur Pflicht, fich des hilflosen Mannes anzunehmen, der, auf die unterste Stufe ber Gefellichaft hinab gefunten, fcblieglich im buntlen 216grunde felbftverichuldeten Glends unterging.

Schiff ergahlt in dem ungedruckten Theil der Erinnerungen feines Berkehrs mit S. heine folgende Spijode aus ihrer gemeinschaftlichen Berliner Studentenzeit: "Es war in meinem zweiten

Semefter, als Beine's Gedicht: "Mir traumt, ich bin ber liebe Gott" im "Westteutschen Muselalmanach fur das Sahr 1823" ericbien. Gin Berliner Blatt hatte dasfelbe nachgedruckt, und es lag in ber Softp'ichen Ronditorei auf, die besonders von Officieren frequentiert murde. Wir "Flotten" ermangelten nicht, den auf "die Lieutnants und die Fahnderiche" gemungten Daffus laut gu besprechen. Die anwesenden Officiere nahmen indess, verständiger als wir, feine Rotiz von unfern muthwilligen Bemerkungen. Beine glaubte jedoch, irgend einen Aft ber Rache von ihrer Seite befürchten zu muffen, und munichte fein Logis zu verandern. Sch bewohnte bamals unter ben Linden im Schlefinger'ichen Saufe, unfern bem Palais des Pringen Wilhelm, eine geräumige Dach. ftube, hinter der sich ein kleineres, für den Augenblick leerftebendes Bimmer befand. Beine bezog basfelbe, und es war ihm gang Recht, daß Seder, der zu ihm wollte, mein Zimmer paffieren muffte, wo ich ihn vor unangenehmen Befuchern verleugnen fonnte. Rur die Wanduhr bat er mich gleich zu hemmen; benn er litt an nervosen Ropfschmerzen, und der Pendelschlag mar ihm ftorend. Einige Tage ging Alles vortrefflich, und Beine war mit der neuen Wohnung durchaus zufrieden. Mun gab es aber für Studenten, welche einen Streit mit einander abzumachen hatten, nicht leicht ein gelegeneres Lokal, als das meine, welches durch drei ansehnliche Treppen von der Straße getrennt war. Sollte ein Duell ausgefochten werden, fo ftellten wir einen Posten aus, ber unter ben Linden auf und ab patrouillierte, bamit kein Pedell und in flagranti ertappe. Che fold ein unwillkommener Gaft bis zu uns hinauf dringen konnte, waren wir längst avertiert, und hatten die icharfen Waffen und Binden bei unferm Miethswirth untergebracht, wo ber Pedell - Dank unfrer eximierten akademischen Gerichtsbarkeit - Nichts zu suchen hatte. Ich hielt es für meine Pflicht, Beine zu benachrichtigen, bafs Radmittags auf meiner Stube Etwas verfallen wurde, was nicht ohne Beräusch ins Wert zu feten fei. "Wie lange wird es dauern?" frug er verdrieglich. — Gin paar Stunden wenigstens. - "Ich will nicht dabei fein." - Wir find aber ganz ficher. - "Und ich bin noch ficherer, wenn ich Nichts damit zu schaffen habe." Er ging aus. Die Sache lief ziemlich unschuldig ab.

Gine Stirnwunde von anderthalb Boll, inklusive bes geftreiften linten Augenlides, war Alles, mas herausfam. Des Nabens bedurfte es nicht; Beftpflafter genugte. Die icharfen Baffen murben beseitigt, Rock und Wefte wieder angezogen, und wir amufierten uns jett mit ftumpfen Schlägern. Der Fechtboden war langft geschloffen, ich war gut geschult, und man ichlug gerne mit mir. Beine, der fich über alles burichitoje Treiben luftig machte, fagte mir einmal mit felbstgefälligem Spotte: "Nur aus Keigheit haft du fechten gelernt. Kourage haft du fo wenig, wie ich." Alls wir mitten im besten Schlagen waren, kam er nach Sauje, grußte nach Burschensitte, ohne ben hut zu ziehen, und ging ftill auf fein Zimmer. Ich trat augenblicklich ab, um ihm gu folgen. "Wie lange bauert Diefe Wirthichaft?" frug er ungehalten. - Mur ein paar Gange noch. Man wurde es bir und mir verdenken, wenn ich fofort bas Dauten einftellte. - "Wer ift Das?" frug man, als ich zuruckfam. "Gin Philifter?" -Gin alter Burich, der Dichter Beine und mein Better. Mit einem Andern mochte ich fo nicht zusammen wohnen, daß er und Beter, ber ihn besuchen will, mein Zimmer paffieren muß. -"Warum haft bu une Nichts tavon gejagt?" — Er wehnt hier erft seit wenigen Tagen. — "Gleichviel; wir haben nicht bei ihm angefragt, und muffen uns entschuldigen." Einige gingen zu ihm hinuber, und Beine war, wie immer, vornehm und artig. Dennoch fah er fich durch biefen Vorfall gemunigt, folgenden Tages von mir fort zu ziehen und in fein altes Logis guruckzufehren. Sein Umgang war nicht der meine, und mein Umgang noch viel weniger der feine. Das habitare in unum konnte uns weder dulce, noch jucundum fein; indefs blieben wir die beften Freunde."

Wie tiese Erzählung andeutet, litt heine schon in Berlin häusig an jener jchmerzhaften und verstimmenden Reizbarkeit der Kopfnerven, über welche er in seinen Briesen an Mojer und Andere so viel flagt, und welche mit den Sahren beständig zunahm. Weder Sturzbäder, die er auf Anrathen der Aerzte eine Zeit lang gebrauchte, noch fortgesetzt längere Spaziergänge und oftmalige Reisen vermochten das Uebel zu heben. 59).

Gin tragifomijches Berhangnis ichien es auch in Berlin

Seine nicht zu gonnen, baje er vor ber Berührung mit ben Unfitten des studentischen Lebens bewahrt bliebe, fo wenig Diese ihm jufagten, oder es ihm gar eingefallen mare, Sandel gu fuchen. Wider alle Absicht kam er im Sommer 1822 zu jenem Duelle, reffen er in feiner autobiographischen Stizze (Bd. XIII., S. 7) gedenkt, und beffen nabere Umftande uns Schiff aus dem Munde eines Augenzeugen, des noch lebenden Arztes Dr. Philipp Schmidt in hamburg, berichtet hat. Letterer, welcher damals in Berlin ftudierte und mit feinem Better Schaller aus Danzig zusammen wohnte, mar von Samburg aus mit Seine befannt, der ihn oftmals besuchte. Schaller, der erst kürzlich die Universität bezogen, wurde von heine nach Studentenweise nicht anders, als "Fuchs", tituliert. "Fuchs," fragte ihn heine eines Tages, "ist dein Vetter nicht zu hause?" Das verdroß ben langen Schaller, und er brummte ihm die hertommliche ftudentische Beleidigung auf. Schmidt suchte bei seiner Nachhause-kunft die Sache beizulegen, er machte seinem Better Vorwürfe, aber Diefer wollte sich zu keiner Abbitte verstehen. "Ich heiße Schaller und nicht Fuchs," jagte er, "und Berlin ift nicht Göttingen. Uebrigens mochte ich gern einmal auf der Menfur fteben, damit ich mich bort benehmen lerne, und Beine wird mir nicht allzu gefährlich sein." Demnach muffte das Duell vor fich gehen. Rautenberg, nachmals Badearzt in Curhaven, war Kartelltrager; Schmidt fungierte als Schaller's Sekundant. Alls angetreten ward, zeigte fich fofort, daß beibe Kombattanten ihre Schlager nicht zu handhaben wufften. Sie legten fich in Stichparade aus und wandten fich fast ben Rucken zu, als fie auf einander losgingen. Richt Die Duellanten, wohl aber beren Gefundanten ichwebten in Gefahr, und ber ungeschickte Zweikampf endete bamit, daß Beine fich mit ber rechten Lende an ber Schlägerfpite feines Wegners aufrannte. "Stich!" rief er, und fant gu Boden. Gin Stich beim Siebfechten ift schimpflich, und wer eine folche kommentwidrige Verletzung vor dem Riederfallen mit einem Schrei rugt, hat sich ehrenvolle Genugthuung ge-nommen. Glücklicherweise war die Bunde, trop ftarter Blutung, von ungefährlicher Urt, und ein achttägiges Auflegen falter Umfcblage genügte, fie zu beilen.

Dies Kindische Duell, das, wie die meisten Studentensschlägereien, aus dem geringfügigsten Anlasse hervorgegangen war, trug nicht wenig dazu bei, Heine den Verkehr mit seinen Kommilitonen noch mehr als früher zu verleiden, und er zog sich fortan gänzlich von den studentischen Kreisen zurück.

## Siebentes Kapitel.

## Die "Gedichte" und "Tragödien".

Schon in Bonn mar Beine bamit beschäftigt gewesen, eine erfte Sammlung feiner Gebichte gufammen gu ftellen, und balb nach feiner Unkunft in Göttingen hatte er dem Buchhandler F. A. Brodhaus in Leipzig den Berlag berfelben angetragen. Brodbaus hatte jedoch nach einigen Wochen das Manuffript mit ben üblichen Ablehnungsworten zuruck gefandt, daß er für den Augenblick allgu febr mit Berlagsartifeln überladen fei. Der junge Poet tröftete fich (Bd. XIX., S. 19) mit der Bemerkung, daße es dem großen Goethe mit seinem erften Produkte nicht beffer ergangen fei, und hoffte in Berlin unschwer einen Berleger gu finden. Bur Förderung dieses Zweckes machte ihn Barnhagen mit Professor Gubig bekannt, bessen "Gesellschafter" in jenen Tagen das literarische Orakel der gebildetern Kreise der Hauptstadt war, und heine benutte die vielgelesene Zeitschrift als Ausstellungssalon feiner Gedichte. "Ich bin Ihnen völlig unbekannt, will aber durch Sie bekannt werden," sagte er, das Manuskript seiner Verse Gubit überreichend, und Dieser erklärte sich zur Aufseiner Verse Gubit überreichend, und Dieser erklärte sich zur Aufseiner nahme der Beiträge bereit, nachdem der Dichter einige beanstandete Ausdrücke, zwar ungern, aber sehr gewandt, verändert hatte. In glanzendster Weise eröffnete er seine "poetischen Ausstellungen" am 7. Mai 1821 mit dem humoristischen Rirchhofs-Traumbilde, und ließ demfelben im Laufe ber nächsten Wochen . "Die Minne-fanger", bas "Gespräch auf ber Paderborner Beide", zwei ber Strobtmann, S. Seine. I. 13

"Fresko-Sonette", ben "Sonettenkranz an A. W. von Schlegel,"
bas Traumbild: "Die Brautnacht" ("Nun haft du das Kaufgeld, nun zögerst du doch?"), das "Ständchen eines Mauren",
und eine Uebersetzung der Geisterlieder aus Byron's "Manfred"
folgen. Das ungewöhnliche Aufsehen, welches diese keden, leidenschaftlichen, zum Theil einen ganz neuen Ton anschlagenden Boesien erregten, bestimmte den Chef der Maurer"schen Buchhandslung, unter deren Firma damals der "Geselschafter" erschien, den ihm von Gubitz angerathenen Berlag der Heine'schen "Gedichte" zu übernehmen. Als Honorar wurde freilich nur die Zussicherung von vierzig Freiezemplaren bewilligt — aber welcher
ingendliche Schriftseller hätte nicht freudig und ungeduldigen
Herzens jede sich ihm darbietende Gelegenheit ersasst, das Fahrzeug seiner ersten Lieder so schnell wie möglich aus der stillen
Klause auß weite Weer der Unsterblichkeit hinaus zu senden?

Der Zeitpunkt, zu welchem S. Beine fich mit feinen Bebichten in die Literatur einführte, war im Allgemeinen nicht ungünstig für das Auftreten eines bedeutenden poetischen Talentes. Die große klaffische Beriode von Weimar mar vorüber; Die romantische Schule hatte, trots alles Oppositionssvektakels und trot ber vielfeitigften Un- und Aufregungen, fein einziges felb= ständiges Kunstwert von bleibendem Werthe bervorgebracht, aber fie hatte doch das Interesse ber Zeitgenossen für Kunft und Boefte in nachhaltiger Beife gewedt, und nach bem Scheitern der politischen Soffnungen des Boltes flüchteten fich die ent= täuschten Beister grollend wieder auf das ideelle Gebiet ber Bhi= Tosophie und Literatur. Zumal in Berlin hatte man in ben por= hin geschilderten Rreifen ein wachsames Auge für jedes neue, verheiffungsvolle Moment ber philosophischen und literarischen Bewegung. Es war also ziemlich bestimmt zu erwarten, dass eine fo originelle, die Bahn bes Gewohnten burchaus verlaffende Dichterkraft, wie fie fich ichon in Beine's erfter Liedersammlung ankündigte, bort nicht leicht übersehn werden würde,

Die hervorragende Bedeutung dieser "Gedichte", welche (mit ber Jahreszahl 1822) in der ersten Hälfte des Decembermonats 1821 erschienen, lag zunächst weniger in ihrem Inhalte, als in der überraschenden Eigenthümlichkeit ihrer Korm. Was die Ro-

mantifer in ihren besten Tagen theoretisch verlangt und mit all' ihren unglücklichen Erperimenten vergeblich erftrebt batten: ein freies Sichausleben bes Subiekts in harmonisch kunstlerischer Geftaltung - diefes rathfelhafte Problem war hier plöglich mit genialer Sicherheit, fast wie in anmuthigem Spiele, gelöft burch einen echten Dichter von Gottes Gnaden. Wenn jemals bie Runft nur sich selber zum Zweck gehabt, so war es unleugbar in diefen Gedichten ber Kall; aber nicht ein toller Gerenfabbath der Phantasie murde bier aufgeführt, den die Willfur mit unfinnigen Durzelbäumen und bacchantischen Orgien feierte, fondern eine mahre und tiefe Leidenschaft verftromte ihr Bergblut in wild melodischem Grauffe. Den Romantitern war die Birklichkeit aum weienlofen Scheine, ber bunte Schein gur Wirklichkeit geworden, fie icherzten und fpielten mit bem Leben und mit ber Runft, und ichnitten ironische Grimaffen, wenn die Frage nach dem Sinn ihres phantaftischen Treibens in einer nüchternen Stunde an fie berantrat - Seine verlor auch in ben bamonisch schreckhaftesten Bildern, die feine Phantafie por ihm aufrollte. keinen Augenblick die reale Welt aus dem Gesichte unter feinem Scherz und Spott barg fich der wehmuthigste Ernft, und das gellende Lachen, welches fich manchmal, wie in den Fresto-Sonetten, feiner gequalten Bruft entrang, hatte mehr Aehnlichkeit mit dem Verzweiflungsichrei der Verdaminten, als mit dem faunisch lufternen Brinfen einer Schlegel'ichen Lucinde ober mit dem blafierten Sohngelächter eines Tied'ichen William Lovell. Allerdings war ber geiftige Zusammenhang mit ber Richtung und den Vorbildern der romantischen Schule nicht zu verkennen. Schon in der Bahl der Stoffe fprach fich berfelbe aus; jum Theil aber auch in der Behandlungsart, in einer absichtlichen Bernachläffigung der Form, in einem Liebaugeln mit veralteten Borten und Bendungen. Das Beglaffen des Artifels in den trochäischen Berszeilen bes erften Traumbildes ("Wasche, wasche Sembe rein", "Bimmre hurtig Gichenschrant", "Schaufle Grube tief und weit!"), in der Romanze "Die Weihe" ("Lebensschifflein treibet irre", "Sie hat sich verwandelt in liebliche Maid" 2c.) und in gahlreichen andern Gedichten; die gekunftelte Alterthumlichkeit ber Sprache in bem modern tripialen "Minnegruße"

("Alls ich weiland ichaute bein, Wunnevolles Magebein"), gewaltsame Apostrophierungen (wie "Lieb' Bruder" in der Kirchhofsicene), und abnliche Gunden wider ben auten Beichmack verriethen deutlich genug ben Ginfluft jener unbeholfenen Nachabmungen bes Bolksliedcharafters, welche von Brentano, Fouque, Urnim und Loeben versucht worden waren, und fich mehr an fehlerhafte Meußerlichkeiten, als an Die geistigen Borguge ber älteren Mufter bielten. Gelbft Ubland, mit beffen Liedern fich Beine, wie wir erwähnten, ichon fruhzeitig vertraut gemacht hatte, fvielt bekanntlich eben fo baufig mit veralteten, das heutige Sprachgefühl verlegenden Wortformen ("Maienbluth" für Maienbluthe 2c.), wie er andererseits eine schwächlich moderne Empfindfamkeit in mittelalterliche Stoffe hinein tragt. Bon bem legigenannten Fehler bat fich Beine ichon in biefer erften Gedichtsammlung, etwa mit Ausnahme der "Weihe", in glucklichfter Art frei zu halten gewufft. Die Romangen, in denen Stoffe aus alterer Zeit ober von mittelalterlicher Farbung behandelt werden, find, wie "Belfager", "Don Ramiro", "3wei Bruder", "Die Botschaft", "Das Liedchen von der Reue", in ungemein festem, fraftigem Tone durchgeführt. Unter den "Minneliedern" finden wir ichon manche jener rührend einfachen, leidenschaftlich ergreifenden Beijen, in welchen ber Dichter bas tieffte Bergensweh mit den schlichteften Naturlauten ausspricht, und welche gleichsam zu Volksliedern der modernen Gesellschaft geworden find. Als den originellften Theil des Buchleins aber muffen wir die "Traumbilder" bezeichnen. In ihnen erweift fich am beutlichsten, wie fehr bas funftlerische Streben bes jungen Dichters im Ginklange mit ben Unschauungen ftand, Die er in jenem merkwürdigen Aufjate über die Romantik ausgesprochen, der von uns gemiffermaßen als das Programm feiner poetischen Thatigkeit bezeichnet mard. In Diefen Gedichten ift der Stoff, wie ichon die Ueberschrift errathen läfft, so romantisch wie moglich, und die Gefühle, welche durch die fputhaften Bilder erregt werden, find von durchaus romantischer Art. Aber wie febr die Phantafie im Nachtgebiet unbeimlicher Traume umberschweift und das wildeste Grausen der Solle herauf beschwört, fo begegnen wir doch überall ben icharfiten Rontouren und einer Gegenftandlichkeit ber Form, die an die hodiften Meifterwerke flaffifcher

Dichtung erinnert.

Bas ber ichlaffen, tragen, entmuthigten Zeit vor Allem fehlte, war die hinreißende Bewalt einer ftarken Leidenschaft. Diefe braufte mit tropiger Rraft in den Beine'ichen Liedern, wenn auch zunächst nur in fubjektipfter Urt entfesselt durch bas Difsgeschick einer unglücklichen Liebe. Aber die fubne Energie, mit welcher ber Dichter feinen innerften Menfchen aussang, war fo neu und unerhört, daß feine wilden und doch fo flanavollen Beisen sich rasch ein Echo in den Gergen ber besten unter ben Beitgenoffen wechten. Barnhagen beeilte fich, eine Unzeige bes Buchleins im "Gefellschafter" (Dr. 11, vom 19. Sanuar 1822) zu liefern, und war der Erfte, welcher eine der charafteriftischen Borguge ber Beine'ichen Lieder bervorhob: "Der bier auftretende Dichter - benn fo muffen wir ihn doch wohl nennen - hat ausgezeichnete Unlagen. Geine Lieder fommen aus einer echten Quelle, es ift Anschauung und Gefühl darin. Nachahmung, bewuffte und absichtliche, ift auch dem gereiften Dichter noch erlaubt. Die unwillfürliche aber dem anfangenden, bei der Maffe von Bebildetem, faft unvermeidlich; in ihr felber jedoch kann fich bas Selbständige zeigen. Go mochte bier allerdings Giniges an Uhland, Anderes an Ruckert erinnern; aber Dies gilt mehr von ber Tonart, als von dem Gehalt, und muß vielleicht auf eine höhere, gemeinschaftliche Quelle, die allen deutschen Dichtern gebort, nämlich die Quelle unseres beutschen Boltsliedes überhaupt, jurudaeführt werben. Das Gigenthumliche arbeitet fich aus biefem Neberlieferten hier überall mit Rraft empor, und blog Rachgemachtes ift une nirgends vorgekommen. Besonders glücklich erscheint Berr Beine in seiner bichterischen Auffaffung ber Gegenftande; es zeigt fich darin oft ein hochft finnreicher und anziehender Sumor, wie 2. B. in den "Traumbildern" und mehreren andern Gedichten. Kein Schwall von Worten, fein herkommliches Kullwerk. Die Sprache ift fraftvoll und gedrungen, auch gart und lieblich, wo es fein foll." - Einige Monate fpater fprach Immermann im "Kunft- und Biffenschaftsblatte" bes "Rheinischweftfälischen Anzeigers" (Nr. 23, vom 31. Mai 1822) die Gedanken aus, welche die Lekture, ber Beine'schen Gedichte in ihm

hervorgerufen. Es hieß in dieser lang verschollenen, in briefliche Form eingekleibeten Recensionen: "In den meisten Erzeugnissen Deine's schlägt eine reiche Lebensader; er hat Das, was das Erste und Letzte beim Dichter ist: herz und Seele, und Das, was daraus entspringt: eine innre Geschichte. Deschalb merkt man den Gedichten an, dass er ihren Inhalt selbst einmal stark durchempfunden und durchlebt hat. Er ist ein wahrer Jüngling, und Das will Viel sagen zu einer Zeit, worin die Menschen schon als Greise auf die Welt kommen. Mit ketker, fast dramatischer Anschaulichkeit zeichnet er die Zustände seines Innern; mit jugendlicher Unbefangenheit giebt er sich bloß, und hat den, kräftigen Seelen eigenthümlichen Abschen vor weichlicher Sentimentalität in solchem Grade, dass er sich lieber hin und wieder ins Gemeine und Possenhafte verirrt. Er sagt selbst irgendwo:

Gieb her die Larv', ich will mich jegt mastieren In einen Lumpenterl, damit Halunken, Die prächtig in Charaktermasken prunken, Nicht wähnen, ich sei Einer von den Ihren.

"Diese Verse geben mir zugleich Gelegenheit, etwas näher die Individualität unsers Dichters zu berühren. Aus allen seinen Liedern spricht der Unmuth, der sich oft bis zur Wuth und bis zur Verzweiflung steigert. Man lese nur z. B. das Gedicht: "Die Pochzeit" ("Was treibt und tobt mein tolles Blut?"), und unter den "Fresko-Sonetten" No. III., IV., VII., VIII., X. °°). Bleibt man bei den Worten stehen, so ist diese trübe Stimmung durch ein gestörtes Liedesverhältnis erzeugt. Dringen wir etwas tieser, so scheint es mir. daß ein herberes, als sener Liedesverdust, die Brust des Dichters bewegt habe, und daß das arme Mädchen, welches so bitter gescholten wird, für die Unbillen Anderer büßen müsse.

"Sie werden mich der Parodoxie beschuldigen, wenn ich sage, daß mir die Gegenwart als ganz unempfänglich für wahrhaft dichterisches Wesen erscheint. Ich führe Ihnen den Beweis vielleicht an einem andern Orte, und kann jest nur das zweite Paradoxon aufstellen, daß es mir wie eine schwere Last des

Schickfals vorkommt, in unsern Tagen mit poetischem Talente geboren zu sein. Alles Andre, wodurch die Menschleit gefördert wird, vermag eher, sich gewaltsam durchzuarbeiten, aber die zarte Pflanze der Poesie will den guten weichen Boden im herzen der Zeitgenossen, um sich ganz gesund entfalten zu können. "Sie werden mir einwenden, daß die Dichter aller Jahr-

"Sie werden mir einwenden, daß die Dichter aller Sahrhunderte gehudelt worden sind. Befragen wir aber die Geschichte der größten, die uns als Muster der reinsten Entwicklung gelten müssen, so sinden wir, daß sie von Rohen zwar derbe gemisshandelt wurden, daß aber jeder von ihnen einen Kreis Guter um sich versammelte, der mit der rührendsten Theilnahme an

ihm hing und seinen Schritten folgte.

"Ith hat sich Das umgekehrt. Rohe Mishandlungen braucht der Dichter nun weniger zu fürchten, seitdem man sich gewöhnte, die Poesse mit andern Tageserscheinungen in Reihe und Glied zu stellen. Dagegen ist die Ahnung von etwas heiligem und Unbegreiflichem in ihm, die frühern Zeiten eigenthümlich war, auch den Besser unter uns ganz fremd, und die allgemeine Gleichgültigkeit gegen das "weltliche Evangelium", wie Goethe die Poesse nennt, ist so groß, das ihr nur allenfalls der abenteuerliche Nebermuth, womit man über jede Dichtung slach abspricht, an die Seite gesett werden kann.

"Es ist ganz natürlich, dass ein dunkles Gefühl, oder die klare Erkenntnis von diesem trostlosen Stande der Dinge, Diejenigen ergreift und verstimmt, welche mit Anlagen ausgerüstet sind. Daher treten alle Talente in unsern Tagen gereizt und kränkelnd auf, mehr als je stellt sich der Dichter in offne Opposition gegen die übrige Welt; er, der eigentlich derusen ist, awischen und über allen Parteien stehend, alle aufzulösen und zu beschwichtigen, bildet jest die heftigste Partei, und wie er sonst friedlich, wohlempfangen in die Dütte und in den Palast trat, so muß er nun, in Stahl und Eisen gepanzert, sein Schwert

immer zum Ausfall bereit halten. "Zenen bittren Grimm über eine nüchterne, unempfängliche Gegenwart, jene tiefe Feindschaft gegen die Zeit, scheint nun die fraftvolle Natur unsers Seine ganz besonders stark zu hegen, und daraus wird es mir erklärlich, warum ein Jüngling unter 58 Ge-

dichten auch nicht ein einziges zu geben vermochte, aus dem Freude und heiterkeit spricht. Mit Dem, worüber er unmittelbar sich beklagt, würde er leichter und harmonischer fertig geworden sein, läge nicht das oben angedeutete Bewusstein eines tiefern Zwiespaltes in seiner Seele. Nähere Fingerzeige geben einige seiner "Fresko-Sonette", sowie die Gedichte: "An eine Sängerin, als sie eine alte Romanze sang", und "Gespräch auf der Pader-

borner Seide".

"Dberflächliche Aehnlichkeit findet man zwischen diesen Produktionen und den Werken des Lord Byron, zu welchen unser Landsmann eine besondere Neigung zu haben scheint. Die Vergleichung Beider würde aber theils zum Nachtheil, theils zum Bortheil des Deutschen ausfallen. Gewaltiger und reicher als Byron kann Niemand den Abgrund einer zerkörten Seele zeigen, er ist Roquairol à cheval, und unser Dichter kommt ihm darin auch nicht von fern nahe. Der Britte dünkt mich wie jener Fisch, den die Kömer zu grausamer Ergökung auf ihren Tafeln zerschneiden ließen, und der im Moment des Sterbens das herrlichte Farbenspiel sehen ließ. Dagegen ist der Deutsche viel frischer und lebensmuthiger. Es ist ihm noch möglich, seinen Hals an einer einzelnen Erscheinung auszulassen, während der Lord alles Menschliche und Göttliche, Zeitliches und Ewtzeß gleichmäßig verhöhnt.

"Ich schließe mit dem Wunsche, daß bald etwas Besseres über diese Gedichte gesagt werden möge, indem ich überzeugt bin, daß sie einer reiflichern Betrachtung werth sind, als die ich ihnen

widmen konnte."

In ähnlich günstiger Weise sprachen sich die meisten übrigen Beurtheiler der heine den Erstlingsgedichte im Berliner "Zuschauer" 61), im "Gesperuß", im "Literaturblatt zum Morgenblatte", in den "Rheinischen Erholungen" und andern belletristischen Blättern aus. Um bedeutendsten aber waren Lob und Tadel in einem kritischen Aufsatz, der am 7. Juni 1822 im "Kunst- und Wissenschaftsblatte" — zum Theil wohl als Entgegnung auf Immermann's undedingt sobendes Urtheil in derselben Zeitschrift — veröffentlicht ward. Es wäre von Interesse, den Namen des nur mit "Schm." unterzeichneten Versasser

erfahren, ber fo unparteiischen Ginnes bas literarische Richteramt übte, und mit ficherem Scharfblick aus ben erften Liederblutben die kunftige Richtung, fo zu fagen die geheime Miffion der Beine'ichen Mufe zu weisfagen verftand. Die Ginleitungsbemerkungen, welche ber Poefie eine abnliche Aufgabe wie der Religion zuertheilen, und welche mit ihrer Forderung einer Auflösung bes Sturmes ber Leidenschaften in ein "milbes Weben" an das von Friedrich Schlegel fo hoch gepriefene "Säufeln bes Beiftes" erinnern, laffen auf einen Unbanger ber Romantit ichließen: im weitern Berlauf feiner Abhandlung erklart fich jedoch ber Berfaffer fehr bestimmt gegen die feudal-hierarchischen Beftrebungen ber romantischen Schule, mit ahnlichen Worten, wie Beine es in feinem Auffate über bie Romantit gethan hatte. Auf jeden Kall ift biefe Recenfion eine fo werthvolle Bereicherung ber fritischen Literatur, bafs man uns Dant bafur wiffen wird. wenn wir fie aus den Spalten eines obsturen Lotalblattes wieder ans Tageslicht ziehen. Der Auffat lautet, wie folgt:

"Herr heine hat es uns bei einigen Gelegenheiten zu sehr verrathen, daß er ein den kender Dichter ift, daß er genossen hat von allen Früchten jenes Baumes, von dem die Poesie nur ein einzelner Zweig ist, als daß es unsere Pflicht wäre, schonend jene Gebrechen zu verhüllen, von denen wir glauben konnten, daß Derselbe sie ablegen würde, wenn er den Zweck aller Poesie tiefer erkannt habe. Wir wollen daher unverschleiert die dittere Wahrheit aussprechen: Dieses Buch besteht aus lauter Sünden gegen den Zweck der Poesie. Wir wissen wohl, daß dieses Urtheil sehr grell absticht gegen die andern Urtheile, die über Heine's Gedichte gefält worden, und daß die meisten Leser berselben uns entgegnen werden: Wir haben uns wenigstens dei diesen Gedichten nicht wie bei den gewöhnlichen Wassereren gelangweilt, und die Wahrheit der Leidenschaft und Kühnheit der Darstellung, die darin

herrscht, hat uns tief erschüttert.

"Aber ist jenes Erschüttertwerden, jener galvanische Stoß, der Zweck der Poesie? Nein, wahrlich nicht! Poesie soll wirken wie — Religion. Wie wir in der frühesten Zeit die Religion mit der Poesie Hand in Hand gehen sehn wie die Poesie der Religion als Kleid, und die Religion der Poesie als Stoff, als

Seele, biente, fo foll es auch jest noch fein. Wie es besonders ber 3med unferer beiligen driftlichen Religion ift, Die gerriffenen Gemuther gu beilen, ju ftarten, zu erheben, jo foll fich auch unfere Poefie jenen 3weck vorzeichnen, und wenn es auch in ibrem Befen liegt, Die Leidenschaften gewaltsam aufzumublen, und ben Gemuthiturm mit feltfamen Gpruchen zu beidworen. fo foll Diefes doch nur geschehen, um die Leidenschaften beito milder zu verfohnen, und jenen Sturm in ein milbes Beben aufzulösen. Betrachten wir jest ben Beift, der in den Gedichten Beine's lebt, fo vermiffen wir nicht allein jenes verfohnende Princip, jene Sarmonie, worauf felbft die wildeften Leidenschaftsausbrüche berechnet fein follten, jondern wir finden fogar darin ein feindliches Princip, eine ichneidende Diffonang, einen wilden Berftorungsgeift, der alle Blumen aus dem Leben herausmuhlt, und nirgends aufkeimen läfft die Valme bes Kriebens.

"In Deine's Gedichten erblicken wir das unbeimliche Bild jenes Engels, der von der Gottheit abfiel. Wir feben bier: edle Schönheit, die verzerrt wird durch ein kaltes Sohnlächeln, gebietende Soheit, die übergeht in tropigen Sochmuth, und flaffischen Schmerz, der sich Anfangs windig gebärdet und endlich verfteinert in troftlofer Berknirschung. Beine's Liebe ift nicht ein feliges hingeben, sondern ein unseliges Berlangen, feine Gluth ift ein Sollenfeuer, fein Umor hat einen Pferbefuß. Desthalb find auch am ichlechtesten und am fläglichsten jene Bedichte ausgefallen, wo der Verfaffer gewaltig gärtlich und schmachtend thut, namentlich die Minnelieder. Bahrlich, Gerr Seine mit den zwei charatteristischen Seiten seiner Dichtart, Stolz und Sollenschmerg, muffte einen fehr ichlechten Troubadour abgeben, und mag wohl garte Frauenherzen nicht fehr erbauen mit einem:

Blutquell, rinn aus meinen Augen. Blutquell, brich aus meinem Leib!

"Es ift fehr begreiflich, dafe, obichon herr heine fo unverzeihlich fündigt gegen den Zweck der Poefie, feine Gedichte bennoch beim großen Publikum fo vielen Beifall finden, da die Sunde an fich ichon intereffanter ift als die Tugend, welch lettere

nicht selten sogar langweilig ist. Die Leute lesen lieber Kriminalgeschichten als moralische Erzählungen, lieber ben Pitaval als die Acta sanctorum. Bei heine sindet aber noch ein anderer Umstand statt: je weniger er dem Zwecke der Poesie huldigt, desto mehr hat er das Wesen derzelben begriffen und beachtet. Das ganze Wesen der Poesie lebt in diesen Gedichten. Dies lässt sich nicht leugnen; eben so wenig wie sich leugnen ließe, das die rothe Fackel des Mordbrenners ein eben so echtes Feuer ist, als die heilige Flamme auf dem Altar der Besta. In allen Gedichten heine's herrscht eine reine Objektivität der Darstellung, und in den Gedichten, die aus seiner Gubjektivität hervorgehn, giebt er ebenfalls ein bestimmtes. objektives Bild seiner Subiek giebt er ebenfalls ein bestimmtes, objektives Bild seiner Subjektivität, seiner subjektiven Empfindung. Wir mussen biese Obsektivität der Darstellung bewundern. Herr heine zeigt sich hier als großer Dichter, mit angeborenem, klarem Anschauungsvermögen; er raisonniert und reslektiert nicht mit philosophisch poetischen Worten, sondern er giebt Bilder, die, in ihrer Zusammenstellung ein Ganzes formierend, die tiefsten philosophisch poetischen Gedanken erwecken. Seine Gedichte sind Dieroglyphen, die eine Welt von Anschauungen und Gefühlen mit wenigen Zeichen darstellen. Diese poetischen Hieroglyphen, diese Wilderzeichen, diese Abbreviaturen von großen Gedanken und tiesen Gefühlen, sinstellen. Diese poetischen hie besonders gut gewählt, klar und einsach sind. Der Berfasser hat nämlich bei seinen Gedicken die Bilder und Formen, kurz die Sprache des deutschen Bolksliedes gebraucht zu den meisten seiner Gedickte. In allen herrscht zeiner populäre Ton, den unsere pretissen Anhänger eines herkömmlichen Schwulftes als einfältig belächeln, und der in seiner wahren Einfalt nur vom ganz großen Dichter erreicht werden giebt er ebenfalls ein bestimmtes, objektives Bild feiner Gubjekwahren Ginfalt nur vom gang großen Dichter erreicht werden fann. Seit Burger kennen wir keinen beutschen Dichter, bem Dieses so gut gelungen wäre als herrn heine. Goethe hatte ein ganz anderes Ziel vor Augen; er gab dem Bolkkliede ein mehr theegesellschaftliches Kolorit. Dazu hat er, eben so wie andre neue Volkklieder, Stoff, Wendungen, ja ganze Strophen alter Volkklieder sich zugeeignet, und neue Volkklieder daraus zusammen genäht. heine hat hingegen das Verdienst, das die Gedichte, die er im Volkktone geschrieben, ganz original sind,

sowohl in hinsicht bes Stoffes, als ber Wendungen. Er hat nicht dem Volke seine hübschen Ibeenkleider gestohlen, sie, wie Diebe zu thun pflegen, neu gefärbt, um sie unkenntlich zu machen, oder in Fegen gerriffen und fie modisch wieder gusammengeschneibert. Recenfent, ber die meisten Bolkslieder kennt, bat fich nicht genug wundern konnen, dafs er in feinem der Beine ichen Boltslieder den Stoff oder die Anklange eines ichon porbandenen deutschen Volksliedes finden konnte 62), und hat fich berglich gefreut, dass herr Beine gang ben richtigen Ton berielben getroffen hat, gang ihre ichlichte Raivetat, ihren ichalkhaften Tieffinn, und ihren epigrammatisch humoristischen Schluft. - Wir konnen inbeffen die Bemerkung nicht unterdrücken, dafs bei all ihrer Bortrefflichkeit diesen Seine'ichen Volksliedern Etwas fehlt, was fie erft gang gu Bolksliedern ftempelt. Lettere grunden fich namlich bei allen Bolfern auf die Geschichte derfelben. Das spanische Volkelied bezieht fich größtentheils auf den Rampf mit den Mauren, das englische auf den Rampf mit der hierarchie, das flavische auf die Bauernknechtschaft ac. Die Bersplittert auch die beutiche Geschichte ift, fo hat fie doch manches gang Charafteriftische, und 3. B. das Streben des dritten Standes, das Zunftwefen, die Glaubenskriege, ber Meinungskampf find bervorftechende Glemente bes beutiden Bolksliedes. Waren Beine's "Grenadiere" in frangösischer Sprache geschrieben, so ware Das ein echtes fran-Bofifches Volkslied; benn es bezieht fich auf die frangofische Beschichte, und spricht gang aus ben Geift ber alten Garde und beren Anhanglichkeit an ben Raifer Napoleon. Mit befferm Rechte fann das "Lied des gefangenen Raubers", wie febr es auch den übrigen an Gehalt nachstehen muß, ein echt deutsches Bolkslied genannt werden, weil es hiftorifche Unklange bat, Die Berenproceffe, die alte ichlechte Kriminaljuftig und den Volksglauben. — Außerdem bemerten wir, daß in Beine's Gedichten zwar immer ein beutscher Beift, aber mehr ein nordisch-deutscher, als ein fuddeutscher Beift lebt, fo wie überhaupt das nachtige, tropige Gemuth, das fich in benfelben ausspricht, jenen Landern zu gehören scheint, wo der wilde Boreas fich ausheult, und bas Nordlicht feine abenteuerlichen Strablen berabgieft auf wunderliche Relfengruppen, buftre Richtenwälder und hobe, ernfte Menschengeftalten.

"In unferer Literatur hat noch nie ein Dichter feine gange Subjettivität, feine Individualität, fein inneres Leben mit folder Recheit und folder überraschenden Rücksichtslosiakeit bargeftellt. als herr beine in seinen Gedichten. Da die ftreng objektive Darftellung diefer ungewöhnlichen, grandiofen Subjektivität gang das Gepräge der Wahrheit trägt, und da die Wahrheit eine wundersam allbesiegende Kraft besitt, fo haben wir wieder einen Grund mehr aufgefunden, wefshalb Beine's Gedichte bei den Lefern einen jo unwiderftehlichen Reig ausüben. Aus dem Grunde machen Lord Byron's Gedichte in England fo viel Auffehen; das "Edinburgh Review" und die Magazins und die ganze Rritikergilbe ichreit "Zeter!" und das lesende Publifum ichreit "göttlich!" Man hat noch außerdem zwischen herrn heine und dem fehr edeln Lord eine geheime Bermandtschaft bemerkt. Es ift etwas Bahres an diefer Bemerkung. Die geiftigen Physiognomien Beider find fich fehr ahnlich; wir finden darin dieselbe Uriconheit, aber auch benjelben Sochmuth und Göllenschmerz. Bei dem jungern Deutschen blickt noch immer die deutsche Gutmuthigkeit burch, und feine humoriftische Gronie ift noch fehr entfernt von ter eiskalten brittischen Persifflage. Es liegt doch noch immer mehr Schmerz als Spott in den Worten:

> Ich lache ob den abgeschmackten Laffen, Die mich anglogen mit den Bocksgesichtern; Ich lache ob den Füchsen, die so nüchtern Und hämisch mich beschnüffeln und begaffen.

Ich lache ob ben hochgelahrten Affen, Die sich aufblähn zu stolzen Splitterrichtern; Ich lache ob den feigen Bösewichtern, Die mich undrohn mit giftgetränkten Waffen

Co wie auch in ben trampfhaftigen Worten:

Du sahst mich oft im Kampf mit jenen Schlingeln, Geschminkten Kapen und bebrillten Budeln, Die mir den blanken Namen gern besudeln, Und mich so gerne ins Berderben gungeln. Du sahest oft, wie mich Pedanten hubeln Bie Schellenkappenträger mich umklingeln, Bie gift'ge Schlangen um mein herz sich ringeln, Du sahst mein Blut aus tausend Bunden sprudeln.

"Berr Beine, bei feiner fraftigen und imposanten Subjettivität, burfte es wohl magen, Diefelbe bem Publifum in feiner gangen Bloge barguftellen. Wenigen Dichtern mochten wir rathen, ein Aehnliches zu versuchen. Gin nachter Therfites wird immer mit Belächter empfangen werden. Dies wiffen unfre poetischen Therfiten fehr wohl, und fie find befliffen, fich fo tief als moglich einzuhullen in den Mantel der Konvenienzpoesie, find angitlich beforgt, dafs aus ben Lochern besfelben ihre armfelige Gubiettivität nicht hervorschimmere, bemühen fich außerdem, mit ihren beweglichen Alltagegefichtern die edlen Mienen antiker Beroenftatuen nachzuäffen, und nennen Das: ein Streben nach bem Idealischen, — antike, klaffische, plaftische Poefie! Daber jener gespreizte, vornehme Wortschwall, jenes Daberschreiten auf hoben Sprachstelzen, und jenes geringschätzende herabichauen auf ben wahren, ichlichten Boltsbichter. Die Beit ift ichon gekommen, wo man diefen Thersiten die ehrwürdige Toga vom Leibe reifit, und fie herunterwirft von dem hoben Rothurn. Bir haben ichon viele Dichter, die durch eignes Beispiel ein foldes Burnctgebn gur poetischen Bahrheit vorbereiten. Doch haben fich die meiften nicht entschließen konnen, in ihren Gedichten Die lette Konvenienghulle von fich zu werfen; und Dies hat Beine gethan. - Bir haben bier angedeutet ben Rampf ber fogenannten Romantik mit der misverstandenen Rlassicität. Derr Beine bat fich einft in biefen Blattern in einem polemischen Auffage, als ein feuriger Unbanger ber romantischen Schule, als Schlegelianer, befannt, und hat ebenfalls in feinen Gedichten diefes Bekenntnis unverhohlen ausgesprochen. Doch muffen wir Seren Seine felbst barauf aufmerkjam machen: wie fehr er auch die Schlegel'iche Schule burchgegangen fei, und fich an ben belehrenden und "gutigen" Worten A. B. Schlegel's erkräftigt habe, fo gehört er doch auf feinen Fall der Schlegel'ichen Schule an. Dieje lettre, ober die romantijche Schule par excellence, ober, um fie noch beffer zu nennen, die afterromantische Schule, besteht aus zwei Elementen, die wir, gottlob! vergebens in Seine's Gebichten suchen, — Ritterthum und Mönchthum, oder Fendalwesen und hierarchie. Reines Bürgerthum, reines Menschthum ist das einzige Element, das in den Gebichten Heine's lebt, und, dis auf einige leise Anklänge, sinden wir in denselben nirgends ritterliches Sporengeklirr und rirchlichen Weihranchdampf, die beiden Hauptbestandtheile des Mittelalters und der nach dem Mittelalter schwachtenden Schlegel's schen Schule; mit einem Wort — heine ist ein Dichter für den

britten Stand (tiers état).

"Wir haben ichon erwähnt, bafe Beine's Gebichte fich burch Driginalität auszeichnen. Dies ist ganz besonders ber Fall bei ben "Traumbilbern" und "Fresto-Sonetten". Erstere haben einen überraschend eigenthümlichen Charafter, wir wissen nicht, unter welchen Gebichtarten wir biefelben rubricieren follen, und wir gestehen, daß Herr Heine unsere Literatur mit einer neuen Gattung Boesien bereichert hat. Diese Reihe schlicht erzählter Träume, ober träumerischer Auftande, bildet gleichsam eine Camera obscura mit einem von bunkelrothem Karfunkellichte beleuchteten Arpftall= fpiegel, worin sich viele unheimliche Figuren, die theils fromme Engelmienen, theils entsetzliche Teufeslarven tragen, wunderlich hin und her bewegen, und durch ihre tollen Gruppierungen und feltsamen Rämpfe bem Leser bas innere Leben bes Dichters zur Unschaulichkeit bringen. Dieses innere Leben ift aber blog ein poetisches Wiberschein seines äußern Lebens, bas ber Dichter mit einer feltenen Rraft in ben "Fresto-Sonetten" barftellt. Lettere find nicht so poetisch wie die "Traumbilder", aber sie sind weit pikanter. In ben "Traumbilbern" feben wir einen Nachtwandler, ber mit somnambüler Klarheit die Geheimniffe bes Lebens an= schaut. In den "Fresko-Sonetten" sehen wir einen wachen Mann, ber vollen Bewufftseins mit scharfen Augen ins Menschentreiben und in die eigne franke Bruft hineinschaut.

"Was die Form der Heine'schen Gedichte betrifft, so wollen wir uns nicht zu pedantischer Silbenstecherei herablassen, und wir wollen uns bloß einige kurz zusammengefasste Bemerkungen erstauben. Die Form der meisten "Traumbilder" ist höchst versnachlässigt. Gerr Keine gefällt sich hier in Archaismen, kokettiert

mit einer poetischen Konchalance, und will biesen Gebichten ein grobes holzschnittartiges Ansehen geben, damit ihr höchst poetischer Stoff desto mehr kontrastiere mit der schlichten kunstlosen Form. Dasselbe ist der Fall bei den meisten Minneliedern. Wir haben schon oben bemerkt, das diese nicht die glänzendste Partie des Buches genannt werden dürfte. Der herr Verfasser befolgt nicht immer seine eigenen Worte:

Phantasie, die schäumend wilde, Ist des Minnesängers Pferd, Und die Kunst dient ihm zum Schilde, Und das Wort, das ist sein Schwert.

"Bir haben ebenfalls ichon bemerkt, bafs die Bolkslieder, Die unter Der Rubrit "Romangen" fteben, im echten Bolkstone geschrieben find. Unter ben eigentlichen Romangen finden wir den "Don Ramiro", jo großartig und fect er auch in der Unlage ift, in der Form fehr fluchtig gearbeitet. Erft in ben Go. netten und in einigen kleinen Liedern zeigt fich der Berfaffer als vollendeter Metrifer; hier feben wir Spuren der Schlegel'ichen Schule, und der Kontraft, den der derbe Stoff der " Fresto-Sonette" mit ihrer funftvollen garten Form bildet, giebt benjelben ihren größten Reiz. Aber durch seine Nebersetzungen aus Byron's Werken nimmt herr beine gang und gar unfere unbeschränkte Achtung und unfer hochstes Lob in Anspruch; wir erkennen in ihm den großen Meifter, der bis in die tiefften Tiefen bes grammatischen Baues, bes eigenthumlichen Wefens und des geiftigen Charafters unferer Sprache eingedrungen ift, und der die Meisterstücke fremder Literaturen mit der Treue eines Spiegels ins Deutsche zu übertragen verfteht 63).

"Bir munichen, das herr heine die Binke, die wir ihm oben gegeben, benuten möge. Bir können ihm dis jetzt eben so viel Tabel als Lob zumessen. Doch es hangt ganz von ihm ab, ob dieser Tabel nächstens ganz verschwinden kann. Die Natur hat ihn zu ihrem Liebling gewählt und ihn mit allen Fähigkeiten ausgerüstet, die dazu gehören, einer der größten Dichter Deutscht, lands zu werden; es hängt ganz von ihm ab, ob er es vorzieht,

feinem Baterlande verderblich zu fein als verlockendes Errlicht

oder als riefiger Giftbaum."

Bei einer so glänzenden Anerkennung seiner ersten, noch nicht durch die strenge Selbstkritit späterer Sahre gesichteten Liedersammlung, durste wohl der junge Poet stolzer und muthwoller zein Saupt erheben, und mit gesteigertem Vertrauen in die Echtbeit seines Talentes wandte er sich neuen dichterischen Schöpfungen zu. Dem in Göttingen um fast zwei Atte geförderten "Almansor" wurden im Herbst 1821 die Schlußsscenen hinzugessätzt ein zweites Drama, "William Natcliss", ennstand im Fanuar 1822, und wurde, wie Heine erzählt e4), in drei Tagen, ohne Brouislon und in Ginem Juge, geschrieben. Im Anschluß an diese Tragödie dichtete er später jenes eiskalt bittere, (auf S. 168) schon von uns erwähnte Traumbild des Wiedersehens mit der vermählten Geliebten. Fast sämmtliche Lieder des "Eprischen Intermezzos" fallen in den Sommer 1822; ebenso die schaurig wilde Phantasmagorie der "Götterdämmerung" und die rührend

liebliche "Wallfahrt nach Kevlaar" 65).

Reben dieser lebhaften Produttivetat auf rein poetischem Kelbe, lieferte Beine noch eine ansehnliche Bahl von Beitragen in Profaform fur verschiedene Sournale. Die erfte Diefer Arbeiten, eine umfangreiche Besprechung ber Tragobie "Taffo's Tod" von Wilhelm Smets, wurde vom 21. Juni bis 19. Juli 1821 im "Zuschauer", einem von J. D. Symanski redigierten Berliner "Beitblatt fur Belehrung und Aufheiterung", abgedruckt. berricht in Diesem Auffage berselbe miffenschaftliche Ernft, Dieselbe leidenschaftsloje Rube, welche fich und in der fleinen Abhand. lung über die Romantif bemerklich machten. Offenbar ift Leffing's Methode das Borbild, welchem ber junge Berfaffer in ber logifch gegliederten Anordnung bes Stoffes und den flaren Auseinanderfetungen über bas Befen ber bramatischen Dichtkunft nacheifert, Die er an die Spite feiner fritischen Analyse ftellt. Aufs gewiffenhafteste deutet er die afthetischen Grundfate an, von welchen er bei Beurtheilung ber ihm vorliegenden Tragodie ausgeht, und dann wird nach ben angegebenen Gesichtspunkten in systematischer Reihenfolge ber dramatische, poetische und ethische Gehalt bes Studes geprüft. Die Runftansichten, zu benen fich Beine in

biefer Rritit bekennt, ftimmen im Gangen mit ben Principien ber romantischen Schule überein, er bedient fich durchgebends fogar berfelben afthetischen Terminologie, welche uns in U. 2B. Schlegel's Borlefungen über dramatische Runft und Literatur begegnet; bei Alledem aber fpricht sich auch bier ichon ein freier, felbständig benkender Geift aus, ber keineswegs in verba magistri ichwort und die Runfttheorien ber Schule gläubig nach. ftammelt, sondern — gang wie in dem Aufsate über die Romantik - ben Berirrungen derfelben eine furchtlose Burechtweisung ertheilt. Beherzigenswerth ift vor Allem, was über die Schickfals. tragodie und über die ethischen Unforderungen gefagt wird, benen ein gutes Drama ju genugen bat: "Ethijch foll bier nur ein Rubrifname fein, und wir wollen entwickelnd erklaren, was wir unter diefer Rubrit befafft haben wollen. Soren Gie, gelehrte herren, ift es Ihnen noch nie begegnet, baf Sie innerlich misvergnügt, verftimmt und ärgerlich des Abends aus dem Theater famen, obicon bas Stuck, bas Sie eben faben, recht bramatifch, theatralisch, kurz voller Poesie war? Was war nun der Fehler? Antwort: Das Stuck hatte keine Ginheit des Gefühls hervorgebracht. Das ift es. Warum muffte ber Tugendhafte untergeben burch Lift ber Schelme? Warum muffte tie gute Absicht verderblich wirken? Warum muffte die Unschuld leiden? Das find die Fragen, die uns marternd die Bruft beklemmen, wenn wir nach ber Vorstellung von manchem Stude aus dem Theater kommen. Die Gricchen fühlten wohl die Nothwendiakeit, Diefes qualvolle Warum in der Tragodie zu erdrucken, und fie erfannen bas Katum. Wo nun aus der beklommenen Bruft ein ichweres Warum hervorftieg, kam gleich der ernfte Chorus, zeigte mit dem Kinger nach oben, nach einer boberen Beltordnung, nach einem Urrathschluss der Nothwendigkeit, bem sich fogar die Götter beugen. So war die geistige Erganzungssucht des Menschen befriedigt. und es gab jest noch eine unsichtbare Ginheit: - Ginheit des Gefühls. Biele Dichter unferer Zeit haben Dasfelbe gefühlt, bas Fatum nachgebildet, und fo entstanden unfere beutigen Schickfalstragodien. Db diefe Nachbildung glücklich mar, ob fie überhaupt Aehnlichkeit mit dem griechischen Urbild hatte, laffen wir dahingestellt. Genug, fo loblich auch ihr Streben nach hervor-

bringung ber Gefühlseinheit war, fo war doch jene Schickfals. idee eine fehr traurige Aushilfe, ein unerquidliches, ichabliches Surrogat. Gang widersprechend ift jene Schickfalsidee mit bem Beift und der Moral unserer Zeit, welche beide durch das Chriftenthum ausgebildet worden. Diefes graufe, blinde, unerbittliche Schickfalswalten verträgt sich nicht mit ber Ibee eines himm-lischen Baters, der voller Milbe und Liebe ift, der die Unschuld forgfam ichugt, und ohne beffen Willen fein Sperling vom Dache fällt. Schöner und wirksamer handelten jene neuern Dichter, die alle Begebenheiten aus ihren natürlichen Urfachen entwickeln. aus der moralischen Freiheit des Menschen selbst, aus feinen Neigungen und Leidenschaften, und die in ihren tragischen Darstellungen, sobald jenes furchtbare lette Warum auf den Lippen schwebt, mit leiser Sand den Simmelsvorhang luften, und uns hineinlaufchen laffen in bas Reich des Ueberirdifchen, wo wir im Unichaun fo vieler leuchtenden Serrlichkeit und dammernden Geligkeit mitten unter Qualen aufjauchzen, Diefe Qualen vergeffen ober in Freuden verwandelt fühlen." Bas Beine am Schluffe feiner Abhandlung über ben Charafter ber echt menfchlichen Milbe und Berfohnung bemerkt, beffen die mahre Tragodie nicht entbehren barf, hatte von Leffing felbft nicht pragnanter gesagt werden können, und verdient leider auch heute noch unsern Bühnenschriftstellern als ernste Mahnung ins Dhr gerufen zu werden: "Unter dieser Versöhnung verstehen wir nicht allein die ariftotelische Leidenschaftereinigung, fondern auch die Beobachtung ber Grengen des Reinmenschlichen. Reiner fann furchtbarere Leidenschaften und Sandlungen auf die Buhne bringen, als Shaffpeare, und doch geichieht es nie, dass unfer Inneres, unfer Gemuth durch ihn ganglich emport wurde. Wie gang anders ift Das bei vielen unserer neuern Tragodien, bei deren Darftellung uns die Bruft gleichsam in fpanische Schnurftiefel eingeklemmt wird, der Athem und in der Reble stocken bleibt, und gleichsam ein unerträglicher Rabenjammer ber Gefühle unfer ganges Befen ergreift. Das eigne Gemuth foll bem Dichter ein ficherer Magftab fein, wie weit er ben Schrecken und das Entfetliche auf Die Bubne bringen fann. Richt ber falte Berftand foll emfig alles Grafsliche ergrübeln, mofaitabnlich zusammenwürfeln und

in ber Tragodie aufstaveln. Zwar wiffen wir recht wohl, alle Schrecken Melvomenens find ericopft. Dandora's Buchie ift leer, und ber Boden berfelben, wo noch ein Uebel fleben fonnte. von den Poeten fahl abgeschabt, und ber gefallsüchtige Dichter muß im Schweiße feines Ungefichts neue Schreckensfiguren und neue Uebel berausbruten. Go ift es dabin gefommen, bais unfer heutiges Theaterpublikum icon ziemlich vertraut ift mit Brubermord, Batermord, Inceft ac. Dass am Ende ber Seld bei giemlich gefundem Berftande einen Gelbstmord begeht, cela se fait sans dire. Das ift ein Kreuz, Das ift ein Sammer. In ber That, wenn Das fo fortgeht, werden die Poeten des zwanziaften Sabrhunderts ihre dramatischen Stoffe aus der japanefischen Geschichte nehmen muffen, und alle dortigen Grekutionsarten und Gelbft. morde: Spiegen, Pfablen, Bauchaufichligen 2c. gur allgemeinen Erbauung auf die Buhne bringen. Birflich, es ift emporend, wenn man fieht, wie in unfern neuern Tragodien, ftatt bes mahrhaft Tragischen, ein Abschlachten, ein Niedermegeln, ein Zerreißen ber Gefühle aufgekommen ift, wie gitternd und gabneklappernd das Publikum auf feinem Urmenfunderbankchen fist, wie es moralisch gerädert wird, und zwar von unten herauf. Saben benn unfere Dichter gang und gar vergeffen, welchen ungeheuren Ginflufs das Theater auf die Bolkssitten ausubt? Saben fie vergeffen, daß fie bieje Sitten milber, und nicht wilder machen follen? Saben fie vergeffen, dafs bas Drama mit der Poefie überhaupt benfelben 3weck hat, und die Leidenschaften verfohnen, nicht aufwiegeln, menschlicher machen, und nicht entmenschen foll. Saben unfere Poeten gang und gar vergeffen, baff bie Poefie in fich felbst genug hilfsmittel hat, um auch das allerabgeftumpftefte Publifum gu erregen und gu befriedigen, obne Batermord und ohne Incest? Es ist doch jammerschabe, bafs unfer großes Publikum Wenig versteht von der Poesie, fast eben fo Wenig wie uniere Doeten."

Alls Deine diesen Aufjag schrieb, war er selbst mit einer Tragodiendichtung beschäftigt, und es war ihm vermuthlich mehr darum zu thun, durch eine objektive Darlegung seiner Ansichten über die Erfordernisse eines guten Dramas sich Rechenschaft von seinen afthetischen Grundsägen zu geben, als das ziemlich unreife

Theaterstück eines katholisierenden Romantifers der Beachtung des Publikums zu empfehlen. Um so mehr ist die Gewissenbaftigkeit anzuerkennen, mit welcher er sich in den Geist und in die geheimsten Intentionen der fremden Arbeiter vertiest. Zugleich aber tritt in dem liebevollen Nachkonstruieren der besprochenen Tragsdie wieder recht deutlich der Einfluß der Schlegel'schen Schule hervor, die bei ihrer maßlosen Neberschäung der Phantasie und des subjektiven Gesühls nur allzu geneigt war, in jedem willfürlichen Einfall der Dichterlaune eine heilige Tsendarung des Weltzeisses anzustaunen, und dem Blendwerk einer schattenhaften Symbolik größeren Werth beizumessen, als der lebensvollen Zeichnung handgreislicher, sest umrissener Gestalten.

Weit unbedeutender, als die Abhandlung über das Trauer-ipiel "Taffo's Tod", sind heine's für den "Gesellschafter" ge-schriebene Recensionen über ben von Friedrich Rassmann herausgegebenen "Rheinisch-westfälischen Musen-Almanach auf das Jahr 1821" und über S. B. Rouffean's "Gedichte" und "Poesten für Liebe und Freundschaft". Das erste und das letzte dieser Bücher waren bei Schult und Bundermann in hamm, den herausgebern bes "Rheinisch-westfälischen Anzeigers" erschienen, beren Bekanntschaft heine schon auf ber Reise nach Göttingen gemacht, und die ihn zu Beiträgen für ihr Sournal aufgefordert hatten. Erinnern wir uns außerdem, bafs er Rouffeau von Bonn ber zu seinen vertrautesten Freunden gahlte, so errathen wir leicht, welcherlei äußerliche Gründe ihn zur Besprechung dieser Gedichtsammlungen bewogen. Auch hier bekennt sich heine noch offen zur Kahne ber Romantik, welcher er nachrühmt, daß sie der falichen Mealität entgegentrete und die Besonderheiten ber Augenwelt kindlich naiv im bewegten Gemuth abspiegele; "benn wie des Malers Kunft darin besteht, daß fein Auge auf eine eigenthümliche Weise sieht, und er z. B. die schmutigste Dorfschenke gleich von der Seite auffasst und zeichnet, von welcher sie eine dem Schönheitssinne und Gemüth zusagende Ansicht gewährt: so hat der wahre Dichter das Talent, die unbedeutendsten und un-erfreulichsten Besonderheiten des gemeinen Lebens so anzuschauen und zusammenzusehen, dass sie sich zu einem schönen, echt poetischen Gedichte gestalten."

Wenn in diesen ichematisch geordneten, jede willfürliche Ab-ichweifung vermeidenden Recensionen die fpatere, humoriftisch abfpringende Manier des Beine'ichen Projaftiles nur felten in einer ichalkhaften Redemendung hervorblickt, fo entichadigte fich ber junge Schriftsteller fur folden Zwang bocierender Ernfthaftigfeit reichlich in den "Briefen aus Berlin", die er im Sanuar, Marz und Juni 1822 fur den "Rheinisch-westfälischen Anzeiger" schrieb. Die "Briefe aus Berlin" find, fo ju fagen, die ftudentischen Elegeljahre der Beine'ichen Proja, die bier mit liebenswürdigem Behagen bie muthwilligften Poffen vollführt. Wie bei den Productionen der romantischen Schule, maltet in der Behandlungsart überall die subjektipste Laune por: aber weil der Briefichreiber feine sputhaften Phantafiegebilde, fondern die realften Dinge des täglichen Lebens, das gefellschaftliche, literarische und fünftlerische Treiben ber Refideng, jum Gegenstand feiner Berichte nimmt, und alle an ihm porbei ichwirrenden Gindrucke ber Außenwelt im Brennspiegel seiner eigenartigen Individualität auffängt und in buntefter Strahlenbrechung reflektiert, tragen feine Korrefpondenzen das reizvoll lebendigfte Geprage. Es war ein gang neuer Ton, der hier mit fectem Uebermuthe in das langweilig fade Geschnatter der Tagesblätter, in all das berkommlich steife Theaterund Literaturgeträtsche hineinklang, und man horchte schier ängstlich auf das Gezwitscher bes lojen Spottvogels, der über jedes Thema, bas ihm zu Ohren tam, feine moquante Beije pfiff. "An Notizen fehlt es nicht," heißt es im Anfang des ersten Briefes, "und es ist nur die Aufgabe: Was soll ich nicht schreiben. d. h. mas weiß das Dublifum icon langft, mas ift bemfelben ganz gleichgültig, und was darf es nicht wiffen? Und dann ift die Aufgabe: Bielerlei zu schreiben, so wenig als möglich vom Theater und folden Gegenständen, die in der Abendzeitung, im Morgenblatte, im Wiener Konversationsblatte zc. die gewöhn-lichen Gebel der Korrespondenz sind und dort ihre ausführliche und spstematische Darstellung sinden. Den Ginen interessiert's, wenn ich erzähle, daß Sagor die Bahl genialer Erfindungen furglich burch fein Truffeleis vermehrt bat; ben Undern intereffiert die Nachricht, das Spontini beim letten Ordensfest Rock und Sofen trug von grunem Sammet mit golbenen Sternchen. Rur

verlangen Sie von mir keine Systematik; Das ist der Würgengel aller Korrespondenz. Ich spreche heute von den Redouten und den Kirchen, morgen von Savigny und den Posserisern, die in seltsamen Aufzügen durch die Stadt ziehen, übermorgen von der Giustinianischen Galerie, und dann wieder von Savigny und den Posseriern. Association der Ideen soll immer vorwalten." Der erste Brief ichilderte vornehnlich die äußere Ersteniung der Residenz, und erregte schon bedeutendes Aussehr. Im zweiten Briefe verwahrt sich Deine zunächst gegen den Vorwurf, daß er bestimmte Persönlichkeiten zu sehr hervortreten lasse, und bemerkt bei dieser Gelegenheit, daß ihm Berlin mit seiner Empfindlichkeit gegen die Neckereien eines sedenfalls nicht bös-Empfindlichkeit gegen die Reckereien eines jedenfalls nicht boswilligen Humors wie ein großes Krähwinkel erscheine: "Die Leute betrachten nicht das Gemälde, das ich leicht hinskizziere, sondern die Figürchen, die ich hinein gezeichnet, um es zu beleben, und glauben vielleicht gar, daß es mir um diese Figürchen besonders zu thun war. Aber man kann auch Gemälde ohne Figuren malen, fowie man Suppe ohne Salz effen kann. Man kann verblümt sprechen, wie unsere Zeitungsschreiber. Wenn sie von einer großen norddeutschen Macht reden, so weiß Seder, das sie Preußen meinen. Das finde ich lächerlich. Es kommt mir vor, als wenn die Masten im Redoutensaale ohne Gesichtslarven herumgingen. Wenn ich von einem großen norddeutschen Zuristen spreche, der das schwarze Haar so lang als möglich von der Schulter herakwallen lässt, mit frommen Liebesaugen gen himmel ichaut, einem Chriftusbilde ahnlich feben mochte, übrigens einen frangösischen Namen trägt, von frangösischer Abktammung ist, und boch gar gewaltig beutsch thut, so wissen bie Leute, wen ich meine. Ich werde Alles bei seinem Namen nennen; ich benke darüber wie Boileau. Ich werde auch manche Perfönlich-keit schildern; ich kummre mich wenig um den Tabel jener Leutchen, die sich im Lehnstuhle der Konvenienz-Korrespondenz behaglich schaukeln, und jederzeit liebreich ermahnen: "Lobt uns, aber sagt nicht, wie wir aussehen."

Aber nicht bloß mit der äußeren Physiognomie des Berliner Lebens beschäftigen fich die Seine'ichen Briefe: auch politische Fragen werden in ihnen mit Freimuth berührt. Allerdings ift

ber zwei und zwanzigiährige Student noch weit entfernt von bem Radikalismus fpaterer Sahre, er ichwarmt noch fur die iconen Königskinder, und vor Allem für die Pringeffin Allerandrine, teren Bermählungsfeier mit gemuthlichfter Ausführlichkeit geschildert wird - aber mit bem marmiten Interesse ber Sumanität vertheidigt er g. B. (Bb. XIII., G. 30) die in Preugen eingeführte allgemeine Behrpflicht, welche ben "ichroffen Raftengeist miltert, mabrend man in antern gantern alle Laft des Militardienstes auf den armen Landmann wirft", und bei Belegenheit bes Font'ichen Rriminalproceffes redet er bem öffentlichen Gerichts. verfahren seines Seimathlandes eifrig bas Wort (Ebd. S. 117 ff.) "Mein Freund, ber bucklichte Ausfultator, meint: wenn er am Rhein ware, fo wollte er die Sache bald aufflaren. Ueberhaupt meint er, das bortige Gerichtsverfahren tauge Nichts. "Bogu," fprach er geftern, "tiefe Deffentlichkeit? Was geht es ben Peter und den Chriftoph an, ob Sont oder ein Anderer den Conen umgebracht? Dan übergebe mir die Cache, ich gunte mir die Pfeife an, lefe die Alten burch, referiere darüber, bei berschloffenen Thuren urtheilt darüber bas Kollegium und schreitet gum Spruch, und spricht den Rerl frei ober verurtheilt ihn, und es fraht kein Sahn barnach. Wozu biefe Sury, Diefe Gevatter Schneiber und Sanbichuhmacher? Ich glaube, Ich, ein ftubierter Mann, ber bie friefische Logit in Bena gehort, ber alle feine juriftischen Rollegien wohl testiert hat und bas Eramen bestanden, besite doch mehr Judicium, als folche unwiffenschaftliche Menschen? Um Ente meint folch ein Mensch, Bunters welch höchst wichtige Person er sei, weil so Biel von seinem Sa und Nein abhängt! Und das Schlimmfte ift noch diefer Cobe Napoleon, bieses schlechte Gesethuch, tas nicht mal erlaubt, ber Magd eine Maulicelle zu geben —." Doch ich will den weisen Auskultator nicht weiter sprechen laffen. Er repräsentirt eine Menge Menfchen hier, bie fur Sont find, weil fie gegen bas rheinische Gerichtsverfahren find. Man mifsgonnt basselbe ben Rheinländern, und möchte fie gerne erlojen von biefen "Feffeln ter frangofifchen Tyrannei", wie einft ber unvergeseliche Suftus Gruner - Gott habe ihn felig - bas frangofifche Bejet nannte. Moge bas geliebte Rheinland noch lange Dieje Feffeln tragen,

und noch mit ähnlichen Teffeln belaftet werben! Moge am Rhein noch lange bluben jene echte Freiheitsliebe, die nicht auf Frangofenhaß und Nationalegoismus bafiert ift, jene echte Kraft und Sugendlichkeit, die nicht aus ber Branntweinflasche quillt, und jene echte Chriftuereligion, Die Nichts gemein bat mit verketernber Glaubensbrunft oder frommelnder Profelytenmacherei." - Much ber Spott über die aus den Freiheitekriegen hervorgegangene, durch die Romantik so eifrig geförderte Deutschthümelei zuckt und blitt schon in diesen Briefen. Es werden die malitiösesten Bige gemacht über die Rorner'fchen Lieder und über "das unschuldige Strohfener, das in diesen Befreiungsversen kniftert," obichon heine fehr gut weiß, daß seine Worte manches patriotische Gemuth verlegen (Ebd. S. 108): "Ich merte, mein Lieber, Sie sehen mich etwas fauer an ob bes bittern, spottenden Tones, womit ich zuweilen von Dingen spreche, die andern Leuten theuer find und theuer fein follen. Sch fann aber nicht andere. Meine Seele glüht zu fehr für die mahre Freiheit, als daß mich nicht ber Unmuth ergreifen follte, wenn ich unfere winzigen, breit-schwatzenden Freiheitshelben in ihrer aschgrauen Armseligkeit betrachte; in meiner Seele lebt zu fehr Liebe für Deutschland und Berehrung beutscher herrlichkeit, als daß ich einstimmen konnte in das unfinnige Gemafche jener Pfennigsmenfchen, die mit dem Deutschthume fokettieren; und ju mancher Beit regt fich in mir fast frampfhaft bas Gelufte, mit fuhner Sand ber alten Luge den Beiligenschein vom Ropf zu reigen, und den Lowen felbft an der Saut zu gerren - weil ich einen Gfel barunter vermuthe."

Nur in der ältesten Auflage des zweiten Bandes der "Reisebilder" hat heine einigen der geistreichsten Stellen seiner "Briese aus Berlin" einen Platz vergönnt; seine Reiseeindrücke aus Polen hielt er vollends seit ihrer Beröffentlichung durch den "Gesellschafter" im Januar 1823 keines erneuten Abdruckes werth. Bon künstlerischem Standpunkte aus mag diese Berwerfung gerechtfertigt sein — als Zeugnisse für den Entwicklungsgang des Dichters durften sie in der Gesammtausgabe seiner Werke nicht fehlen. Beide Arbeiten sind in direktester Weise Präludien zu den "Reisebildern", deren Richtung, Ton und Stil hier noch mit prüsender Hand, aber doch meistens schon mit glücklichem Erfolg

angeschlagen wird. Mit Necht macht Beinrich Laube 66) barauf aufmerkfain, bafe ber Auffat über Polen 3. B. ichon von "bicken, murrifden Sichtenwalbern" fpricht, und bafe eine folde Begabung todter Gegenstände mit Stimmungen, die fie fonft nur bervorriefen, Der Beine'iden Darftellungsweise eigenthumlich, gewiffermaßen ein zu höchster Potenz von ihm ausgebildeter romantischer Runftgriff fei. Auch Cenfurftriche unterbrechen, wie vorbin erwähnt worden, ichon häufig die Betrachtungen des jungen Schriftstellers über ben politischen Buftand Polens, über die bedruckte Lage ber leibeigenen Bauern, beren wedelnde Sundedemuth gegen ben Edelmann ihn bodlich emport, und über die Auden, Die er als ben britten Stand Polens darafterifiert. Das politifde Glaubensbekenntnis, welches fich aus Diefem Auffate ergiebt, ift im Befentlichen dasselbe Programm, welches die Sulivevolution acht Sabre fpater gur Ausführung brachte: ein monarchischer Thron mit Washington'ichen Institutionen, ein gemeffener, ruhiger Fortidritt ohne gerftorungefüchtige Ploglichfeit, allmähliche Emancipation ter polnischen Bauern, ac. Mit flarfter Bestimmtheit fpricht Beine im weiteren Verlauf feiner Abhandlung jene tosmopolitiichen Freiheits- und Gleichheitsideen aus, fur welche er fein Lebenlang fampfen follte. Er gollt ber Baterlandeliebe ber Polen die schönfte Anerkennung, aber er fieht in den nationalen Rampfen nicht das höchfte Ziel des Sahrhunderts, und was er von dem engbergigen Sinne der polnischen Edelleute faat, die unter "Freiheit" nur ihre besonderen Abelsvorrechte verfteben, ift leider bis auf den heutigen Tag wahr geblieben : "Bie ein Sterbender, der fich in frampfhafter Angft gegen den Tod ftrau bt, nfo emport und ftraubt fich ihr Bemuth gegen die Idee der Berichtung ihrer Nationalität. Diefes Todeszucken bes polnifden Bolkskörpers ist ein entsetlicher Anblick! Aber alle Bolker Guropas und ber gangen Erde werden biefen Todeskampf überfteben muffen, damit aus dem Tode das Leben, aus der heidniiden Nationalität die driftliche Fraternität hervorgebe. 3d meine hier nicht alles Aufgehen ichoner Befonderheiten, worin fich die Liebe am liebsten abspiegelt, fondern jene von uns Deutschen am meisten erftrebte und von unfern edelften Boltsfprechern Leffing, Berder, Schiller ac. am ichonften ausgesprochene

allgemeine Menschenverbrüberung, das Urchristenthum. Bon diesem sind die polnischen Ebelleute, eben so gut wie wir, noch sehr entsernt. Ein großer Theil lebt noch in den Kormen des Katholicismus, ohne leider den großen Geist dieser Formen und ihren jetzigen Uebergang zum Weltgeschichtlichen zu ahnen; ein größerer Theil bekennt sich zur französischen Philosophie. Ich will hier diese gewiß nicht verunglimpsen, es giebt Stunden, wo ich sie verehre, und sehr verehre; ich selbst din gewissermaßen ein Kind derselben. Aber ich glauhe doch, es sehlt ihr die Hauptsfache — die Liebe. Bo dieser Stern nicht leuchtet, da ist es Nacht, und wenn auch alle Lichter der Encyclopädie ihr Brillantes Wolfen ist Kreiseit das zweite. Ein schönes Wart Wächst Polen ist, so ist Freiheit das zweite. Ein schönes Wort! Nächst der Liebe gewiss das schönste. Aber es ist auch nächst der Liebe das Wort, das am meisten missverstanden wird und ganz entgegengesetzen Dingen zur Bezeichnung dienen mußt. Hier ist Das der Fall. Die Freiheit der meisten Polen ist nicht die göttliche, die Washington'sche; nur ein geringer Theil, nur Männer wie Kosciusko haben letztere begriffen und zu verbreiten gesucht. Viele zwar sprechen enthusialtisch von dieser Freiheit, aber sie machen keine Anstalt, ihre Bauern zu emancipieren. Das Wort Freiheit, das so schön und volltönend in der polnischen Geschichte durchklingt, war nur der Wahlspruch des Adels, der dem Könige so viel' Rechte als möglich abzuzwängen suchte, um seine eigne Macht zu vergrößern und auf solche Weise die Anarchie hervorzurusen. C'était tout comme chez nous, wo ebenfalls deutsche zurusen. C'était tout comme chez nous, wo ebenfalls beutsche Freiheit einst Nichts anders hieß, als den Kaiser zum Bettler machen, damit der Abel desto reichlicher schlemmen und desto willkürlicher herrschen konnte; und ein Reich musste untergehen, dessen Bogt auf seinem Stuhle festgebunden war, und endlich nur ein Holzschwert in der Hand trug. In der That, die polnische Geschichte ist die Miniaturgeschichte Deutschlands; nur dass in Polen die Großen sich vom Reichsderhaupte nicht so ganz losgerissen und selbständig gemacht hatten, wie bei uns, und dass durch die deutsche Bedächtigkeit noch immer einige Ordnung in die Anarchie hineingelangsamt wurde. Hätte Luther, der Mann Gottes und Katharina's, vor einem Krakauer Reichstage gestanden, so hätte man ihn sicher nicht so ruhig wie in Augsburg aussprechen lassen. Sener Grundsat von der ftürmischen Freiheit, die besser sein mag als ruhige Knechtschaft, hat dennoch trotz seiner Herrlichkeit die Polen ins Verderben gestürzt. Aber es ist auch erstaunlich, wenn man sieht, welche Macht schon das bloße Wort Freiheit auf ihre Gemüther ausübt; sie glühen und stammen, wenn sie hören, daß irgend für die Freiheit gestritten wird; ihre Augen schauen leuchtend nach Griechenland und Südamerika. In Polen selbst aber wird, wie ich obe uch ausgen gezagt, unter Niederdrückung der Freiheit bloß die Beschränkung der Udelsrechte verstanden, oder gar die allmähliche Ausgleichung der Stände. Wir wissen Das besser; die Freiheiten müssen untergehen, wo die allgemeine geschliche Freiheit gedeihen soll."

Den Schluss bes Reiseberichts bilbeten launige Bemerkungen aber bas Schauspielerpersonal ber Posener Bühne 67), und wissenschaftlich ernste Notigen über die Bemühungen bes Prosessoschottky, die Geschichts- und Sprachurkunden des deutschen Mittelalters zu sammeln. Letterer, welcher damals die Berausgabe einer literarhistorischen Zeitschrift 68) beabsichtigte, forderte Deine auf, ihm Beiträge für dieselbe zu liesern; Dieser entschuldigt sich jedoch in einem Briese vom 4. Mai 1823, das ihn Kränklichkeit seither an jeder solchen Arbeit verhindert habe.

Die Veröffentlichung seiner Reiseerinnerungen zog dem jungen Touristen eine Reihe gehässiger Angriffe in der deutschepolnischen Lokalpresse zu. "Dieser Aufsat," schrieb er einem Hamburger Freunde (Bd. XIX., S. 48), "hat das ganze Graßberzogthum Posen in Bewegung gesett, in den Posener Blättern ist schondreimal so Viel, als der Aufsatz beträgt, darüber geschrieben, d. h. geschimpft worden, und zwar von den dortigen Deutschen, die es mir nicht verzeihen wollen, dass ich sie so treu geschildert und die Aufsatz zum tiers état Polens erhoben." Ein Anonymus aus Posen ließ sogar ein Sendschenen an den Verfasser des Aufsatzes über Polen in den "Gesellschafter" einrücken, worin er ihm die gröbste Tgworanz vorwarf, weil er in Gnesen eine Kirchenthür von geschlagener Bronze für ein Produkt von Gusteisein angesehen, den Erzbischof von Gnesen zugleich für den Erzeisen

vischof von Posen gehalten, das gar kein Erzbisthum sei, und eine Schauspielerin auf das entzückteste gelobt habe, die in Posen Keinem, nicht einmal den Herren Lieutenants, gefalle! Mit solchen Sämmerlichkeiten wurden in der politisch windstillen und mundtodten Zeit der zwanziger Sahre die Spalten der Journale gefüllt, und mit so armseligen Gegnern musste ein Nitter vom

Beifte fich herumschlagen! 70).

Freilich ift es nicht zu verwundern, daß die kecke und herausfordernde Manier, welche schon die ersten Publikationen H. Heine's kennzeichnete, sosort eine lebhafte Opposition auf der einen, und eine große Zahl geistloser Nachahmungen auf der andern Seite hervorries. Die zündende Wirkung jener Aussaus originellen Form, die sich um so leichter parodieren ließ, je deutlicher sie ein scharf ausgesprochenes subjektives Gepräge trug. Nicht das Gewöhnliche, unbestimmt Berschwommene, platt Allgemeine, sondern nur das ganz Eigenartige, charaktervoll Individuelle reizt zur ernst gemeinten Nachahmung wie zur parodistischen Verhöhnung. Mit Albsich oder unwilkürlich trat bald die ganze junge Literatur in die Fußtapsen Heine's, und folgte mehr oder minder glücklich seinen Spuren. Elf Jahre nach dem Erscheinen seiner ersten Liedersammlung konnte er schon (Bd. XVI., S. 197 [176] mit berechtigtem Selbstagesühl scherzen,

Daß ihm tausend arme Jungen Gar verzweifelt nachgedichtet, Und das Leid, das er besungen, Noch viel Schlimmres angerichtet.

Nicht so bekannt durfte es sein, das solche Nachahmungen seiner Dichtweise schon wenige Monate nach Veröffentlichung der bei Maurer erschienenen Sammlung begannen. Sogar noch früher — am 16. Oktober 1821 — fand er sich zu der öffentlichen Erklärung im "Gesellschafter" veranlasst, das einige in der "Abendzeitung" gedruckte und bloß mit "Heine", ohne den Anfangsbuchstaben eines Vornamens unterzeichnete Gedichte, die mit den seinigen eine gewisse Aehnlichkeit zeigten, nicht von ihm herstammten. Der im herbst 1822 herausgegebene "Westteutsche

Musenalmanach auf das Sahr 1823" enthielt bereits eine Menge von Liedern, die ganz in der heine'schen Manier geschrieben und zum Theil von seinem Freunde S. B. Rousseau, meist aber von H. Anselmi in Berlin verfasst waren, dessen "Zuckerpastillen für die Geliebte" den epigrammatischen Ton recht wizig trasen"). Um besten gelungen scheint uns folgende Parodie eines bekannten Heine'schen Liedes, das wir zur Bergleichung mit abdrucken:

Sie haben mich gequälet, Geärgert blau und blaß, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem Haß.

Sie haben das Brot mir vergiftet Sie gossen mir Gift ins Glas, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem Haße.

Doch die mich am meisten gequalet Geärgert und betrübt, Die hat mich nie gehaffet, Und hat mich nie geliebt.

Sie haben mich ennuyieret, Gequälet, ich weiß nicht wie, Die Einen mit ihrer Brofa, Die Andern mit Boefie.

Sie haben das Ohr mir zerrissen In ewiger Disharmonie, Die Einen mit ihrer Brosa, Die Andern mit Boesie.

Doch die mich am meisten gelangweilt Mit ihrem Federfiel, Die schrieben weder poetisch, Noch recht prosaischen Stil.

In berberer Beise travestierte Hermann Schiff, der sich auch in späteren Sahren gern in geistvoller Neckerei mit seinem poetischen

Better herumstritt, Dessen spöttische Liederpointen; doch geschah Solches nur in freundschaftlicher Unterhaltung, und niemals ließ Schiff seine muthwilligen Improvisationen brucken, wie er benn überhaupt, trot seiner hyperromantischen Richtung, nur ein einziges Mal — in einer Kritik über "Shakspeare's Mädchen und Frauen" 72) — Heine öffentlich angriff. Aeußerst feindselig und boshaft dagegen war eine Parodie der im "Gefellichafter" vom 27. Mai und 5. Juli 1822 zuerft mitgetheilten Traumbilder: "Götterdämmerung" und "Ratcliff", welche den Freiherrn B. von Schilling zum Berfasser hatte, und im Berliner "Zuschauer" vom 23. Juli 1823 abgedruckt wurde. Es scheint, dass perfonliche Animosität dabei im Spiele war. Beine hatte sich in feinen "Briefen aus Berlin" über ben fchriftstellernden Baron, über Deffen elegante Manieren und furlandisch lifvelnde Sprache, etwas lustig gemacht, und hinterher, als Dieser, sich dadurch ver-letzt fühlend, mit einer Geraussorderung drohte, eine sehr gut-muthige Entschuldigung in den "Gesellschafter" einrücken lassen 23), um "allen Stoff zu Digverftandnis und öffentlichem Federkriege fortzuräumen." Nichtsbestoweniger rachte fich ber Freiherr burch die erwähnte Berspottung ber Beine'schen Traumbilber. Die Maurer'iche Buchhandlung hatte Die Gedichte Beine's in Berliner Blattern mit einigen empfehlenden Worten angezeigt, die in unfrer reklamegewohnten Zeit taum befonderen Unftoß erregen wurden 74), damals aber felbft Barnhagen in feiner oben erwahnten Recenfion zu der fpigen Bemerkung veranlafften, dafs "die Berlagshandlung von dem iconen Lobe, mit dem fie die Unzeige Diefer Gedichte begleitet, immerhin ein gut Theil bem Rritifer hatte gurudlaffen konnen, ohne gu befurchten, dafe er es wurde umkommen laffen." herr von Schilling eröffnete nun seine Parodie mit einer galligen Persifflage jener Buchhandleranzeige, und überbot in seinem "Traumbild von Peter, dem Bolksdichter" auf zwar plumpe, aber im Ganzen nicht unberechtigte Art ben Wechsel gefühlsweicher Sentimentalität und cynischer Wildheit in den Beine'ichen Gedichten, beren dreifte Gelbftbespiegelung malitios gegeißelt ward.

Glaub mir: wenn Einer erft fein Leib ergahlt, Der fühlt's nicht mehr; Dem schmeden Trant und Speise!" ruft ber Frühling bem "blassen Peter" zu, bem Alles "Plunder, Frat, bumm Zeug" ift, und dem endlich der tolle Traum traumt, er sei in einen Hasen verwandelt,

> "Und habe fich im blassefrornen Winter In einen Wald verirrt von gift'gen Bäumen, Mit Peftgeschwüren dick an jedem Zweig."

Bulegt trifft er im Schneebett eine "Windhundsbirn", die "ein dummer Zauber umgehundet", weil sie sich mit einem Windspiel eingelassen, und er führt mit ihr ein freches Zwiegespräch, das die Traum-Unterhaltungen des Dichters mit der vermählten Ge-

liebten in burleste Wahnfinnseinfälle verzerrt.

Andere, aus kleinlichem Reid entsprungene Anzapfungen muffte Beine wegen bes Gifers erdulden, mit welchem er in ben literarischen Rreisen Berlin's ein warmes Interesse fur Die Immermann'ichen Dichtungen zu erregen fuchte. Wie Seine, trug auch Karl Immermann in feinen Erftlingswerfen eine offenfundige Sympathie fur die Romantit gur Schau, die ihn auf mancherlei Abwege führte und ihn erft fpat die geeigneten Bahnen für sein Talent erkennen ließ. Aber nicht allein mit bem innerlich hemmenden Gefühl der Unsiderheit über die einzuschlagende Richtung, fondern auch mit außeren Gegnern hatte Immermann feit feinem frubesten Auftreten zu fampfen. Schon als Student hatte er die Unfitte des Duells und die burschenschaftlichen Tenbengen in einer Broschure 25) angegriffen, welche ihm gablreiche Midersacher jugog und welche fich unter ben bei ber Wartburgfeier verbrannten Schriften befand. In feinen Trauersvielen abmte er gu einer Beit, wo die fentimentalen Rubritude und phrafenhaften Schickfalstragodien die Buhne beherrschten, die realistischen Aeußerlichkeiten ber Chafipeare'iden Dramen nad, und perirrte fich dabei in eine fprunghaft abenteuerliche, alles Sumpre und aller Gefühlemarme bare Charafteriftit, Die jede farbige Ausmalung ber mit berben Freskoftrichen angedeuteten Kontouren verschmabte. Seine, ber trot folder Gebrechen ben hoben Werth Immermann's eben fo fruh erkannte, wie Diefer Die Bedeutsamfeit bes Beine'ichen Talents, trat mit ihm von Berlin aus in einen fruchtbaren, Sabre lang fortgesetten Brief.

wechsel, und suchte bem ernften Runftstreben des Freundes mit Erfolg Anerkennung zu verschaffen. Er wuffte Barnhagen, Gubis, Rochy, Frau von Sobenhaufen und Andere fur Immermann's Craueripiele zu interessieren, und fie zu ausführlicher Besprechung derselben in den Tagesblättern zu bestimmen. Gelbst die Aufführung des " Detrarcha" juchte er auf der Braunschweiger Sofbuhne durch feinen Freund Rochy zu erwirken. Dadurch reigte er freilich die Empfindlichkeit der Berliner Dichterlinge, die es ihm nicht verzeihen konnten, daß er so emfig den Ruhm eines bis babin obifucen Doeten in der Residenz tolportierte, und die fein uneigennütiges Lob Desfelben fogar in öffentlichen Blättern durch hämische Bemerkungen anonym verdachtigten 78). Mit Bitterfeit ipricht Beine in feinen Briefen an Immermann (Bd. XIX., G. 27 u. 34) über dieje Widerwartigkeiten der schriftstellerischen Laufbahn: "Bo der mahre Dichter auch jei, er wird gehafft und angefeindet, die Pfennigemenschen verzeihen es ihm nicht, daß er Etwas mehr fein will als fie, und bas Sodfte, was er erreichen kann, ift doch nur ein Martyrthum. Das Berlegersuchen gehört zu den Anfängen desselben. Nach dem buch-händlerischen Berhöhnen und Insgesichtgespucktwerden kommt die theegefellichaftliche Beigelung, die Dornenkrönung dummpfiffigen Lobes, die literaturzeitungliche Kreuzigung zwischen zwei fritifierten Schächern - es mare nicht auszuhalten, bachte man nicht an Die endliche himmelfahrt!" Im Allgemeinen fest fich jedoch Beine in Diefer Periode ruftigen Schaffens und Vorwartsftrebens mit ftolzem Gelbstgefühle leicht über folche Anfeindungen niedrig gesinnter Kleingeister hinweg. "Die Götter missen's," schreibt er dem Freunde (Ebd. S. 79), "daß ich gleich in der ersten Stunde, wo ich in Ihren Tragodien las, Gie für Das erkannte, was Sie sind; und ich bin eben jo sicher in dem Urtheile, das ich über mich selber fälle. Sene Sicherheit entspringt nicht aus träumerifder Gelbsttäufdung, fie entspringt vielmehr aus bem flaren Bewufftsein, aus der genauen Kenntnis des Poetischen und seines natürlichen Gegensates, des Gemeinen. Alle Dinge find uns ja nur durch ihren Gegensat erkennbar, es gabe fur uns gar keine Poefie, wenn wir nicht überall auch das Gemeine und Triviale feben konnten, wir felber erkennen unfer eigenes Befen nur badurch, dass uns das fremdartige Wesen bemerkbar wird und zur Vergleichung dient; jene hirntolle, verschrobene, schwülstige Schlingel, die sich von vornherein für Shakspeare und Arioste halten, lassen uns ihre, ihnen selbst oft nicht bemerkbare Unsicherheit zuweilen erkennen durch ihr ängstliches Saschen nach fremdem Artheil und durch ihr polterndes Feldgeschrei: dass sie durch und durch poetisch wären, dass sie gar nicht einmal aus der Poesie heraus könnten, und dass beim Verseschreiben der göttliche Wahn-

finn immer ihre Stirn umfpiele." Beine außerte oftmals ein ichmerglides Bedauern barüber. bafs bei einem Brande im Saufe feiner Mutter mit andern werthvollen Manuffripten und Papieren auch die von Immermann an ihn gerichteten Briefe fammtlich vernichtet worden. "Es war Das eine Korrefpondeng," fagte er fpater einmal gu Abolf Stahr, "in die wir Beide als Strebende Biel hineingelegt batten; benn wir übten damals gegenseitig einen wesentlichen Ginfluss auf einander aus. Merkwürdigerweise hat man unfer Berhaltnis in den Immermann'ichen Biographien faft ganglich ignoriert." Bum Gluck find die Briefe Beine's an Smmermann erhalten geblieben, und fie rechtfertigen vollftandig jenen Alusspruch. Das erfte Schreiben ift vom 24. December 1822 Datiert, und enthält den Dant Beine's für Die "bedeutungevollen, menidenverfohnenden Liebesworte", die Jimmermann in feiner porbin mitgetheilten Rritit über Beine's Gedichte ausgesprochen. "Ich geftehe es," fagt Letterer (Cbb. S. 27), "Sie find bis jest ber Gingige, ber die Quelle meiner dunklen Schmergen geabnt. Gigentlich find es boch nur Benige, fur die man ichreibt, besonders wenn man, wie ich gethan, sich mehr in sich felbst qurudgezogen." Bescheiben fügt er hingu: "Thoren meinen, ich mulite wegen des westfälischen Berührungspunttes (man hat Sie bisher für einen Beftfalen gehalten) mit Ihnen rivalifieren, und fie wiffen nicht, dafs ber schone, flar leuchtende Diamant nicht verglichen werden kann mit bem ichwarzen Stein, ber bloß munderlich geformt ift, und woraus der hammer der Zeit boje, wilde Funken folagt. Alber mas geben uns die Thoren an? Bon mir werden Sie immer bas Bekenntnis hören, wie unwürdig ich bin, neben Ihnen genannt zu werden." Uebereinstimmend mit

diefer hohen Unerkennung fremden Berdienstes, fchreibt er an Steinmann, ber inzwischen wieder nach Munfter gezogen war (Cbd. S. 52): "Rennft bu ben Rarl Immermann? Bor Diefem muffen wir Beide den Hut abziehn, und du zuerst. Das ist eine fräftige, leuchtende Dichtergestalt, wie es deren wenige giebt." Aber seine Verehrung war keineswegs eine kritiklose und blinde; ichon in jenem erften Schreiben bemerkt er, bafs Immermann's "Gedichte" ihn nicht befriedigt haben. "Es ist Vielen fo ge-gangen, und ich sage es Ihnen offenherzig, weil ich Sie für den Mann halte, dem man seine Meinung ohne Umschweise sagen kann." Und im Gefühl, bas auch ihn jelber ein starkes Wollen bes Guten und Rechten beseele, trägt er Immermann am Schluß jenes Briefes seine Freundschaft und Bundesgenoffenschaft mit ben inhaltsvollen Worten an: "Rampf dem verjährten Unrecht, ber herrichenden Thorheit und dem Schlechten! Bollen Sie mich jum Baffenbruder in diesem heiligen Kampfe, fo reiche ich Ihnen freudig die Sand. Die Poefie ift am Ende boch nur eine fcone Rebenfache." Wie ernft und ehrlich Seine dies Freundschaftsbundnis nahm, beweifen uns die gablreichen Briefe, in benen er fich auf das eingehendste mit den literarischen Arbeiten Immermann's beschäftigt, ihm Berleger für feine Werke zu verschaffen fucht, ihn an Barnhagen und Gubig, wie nachmals an Campe und Cotta, empfiehlt, und ihn eben so sehr durch aufrichtiges Lob wie durch aufrichtigen Tadel anspornt und fordert. Den Sauptmangel ber Jumermann'ichen Produktionen bebt er in folgenden Worten (Ebd., S. 81) mit fritischem Scharffinne berpor: "Sie haben Das mit Shakspeare gemein, das Sie die gange Belt mit ihren ungabligen Mannigfaltigfeiten in fich aufgenommen, und wenn Ihre Poefien einen Tehler haben, fo befteht er darin, baß Sie Ihren großen Reichthum nicht zu koncentrieren wiffen. Chakipeare verfteht Das beffer, und defshalb ift er Chaffpeare; auch Sie werden biefe Kunft bes Koncentrierens immer mehr und mehr lernen, und jede Ihrer Tragodien wird beffer als die vorhergegangene fein . . Dier liegen die Grunde, westhalb Sie jo fruchtbar find, warum Sie oft bei ber Masse bes Angeschauten nicht wissen, wohin damit, und zu zusammen-gedrängten Resterionen Thre Zuflucht nehmen muffen, wo Ghat-

wegre Gestalten angewendet batte: bier liegen bie Grunde, warum Die Winkelpoeten und Pfennigskritiker Gie oft fur einen Nach. ahmer Chaffpeare's ausgeben mochten, Andere fur einen Rach. abmer Goethe's, mit welchem Letteren Gie mirflich mehr Mehnlichkeit zeigen, als mit Shakspeare, weil Dieser nur in Einer Form, in der dramatischen, Sener in allen möglichen Formen, im Drama, im Lied, im Epos, ja sogar im nackten Begriffe, feine große Beltanichauung funftlerisch barftellen fonnte." Db Beine Das in feinem erften Brief angedeutete Berfprechen, eine öffentliche Kritit über Immermann's Tragodien ("Das Thal von Ronceval", "Edwin" und "Petrarcha") zu liefern, wirklich erfüllt hat, miffen wir nicht. Auf jeden Fall aber ließ er im Sabre 1826 eine Recenfion der geiftvollen Abhandlung Immermann's über den rafenden Ajar Des Sophotles in einer Berliner Beitichrift drucken, und bemerkte barüber 1850 in einem Beiprache mit Adolf Stahr 77): "Ich war, wie mir Immermann ichrieb, ber Einzige, ber auf die Bedeutung Diefer vortrefflichen Schrift aufmerkfam machte, während die flaffischen Schriftgelehrten, die Alterthumsprofessioniften, bochmuthig baran vorbeigingen." Leider ist uns die Auffindung dieser kritischen Arbeit, trot wiederholter Nachforschungen, bis jest nicht gelungen. Im herbst 1826 wandte sich heine mit ber Aufforderung an Immermann, ihm einen Beitrag für ben zweiten Band ber "Reisebilder" zu fenden, und Diefer ichickte die bekannten Tenien ein (Bd. I., G. 185 ff.), welche den Anlass zu der vielberufenen Fehde mit dem Grafen Platen abgaben, in der Beine mit jo rudfichtelofen Schwerthieben Des Wites auf den gemeinschaftlichen Gegner losichlug, daß er durch den Standal diefes unerquicklichen Kampfes ichier ben wohlerworbenen Lorber feines eignen Dichterhauptes gefährdete. Mit der aufopfernoften Sorgfalt ging er im Frühjahr 1830 das Manuftript von Immermann's launigem Marchenepos "Tulifantden" in metrifder Sinficht burd, und überfandte dem Freunde Die feinfinnigften Verbefferungevorschläge, Die von Immermann fast sämmtlich acceptiert wurden 78). Das Gedicht hat dadurch erheblich gewonnen; bena in ber urfprünglichen Faffung fielen Die Wortfuße ber Trochaen meift in eintonigstem Geflapper mit ben Berefügen gujammen. In ben Augen bes großen Dublifums

hatte dieser Mangel, wie heine (Bb. XIX., S. 375) bemerkt, vielleicht der Wirkung des Gedichtes nicht allzu viel Eintrag ge-than; "benn das große Publikum versteht gar Nichts von Metrik und verlangt nur seine kontrahierte Silbenzahl"; besto mehr werben eingeweihte Kenner ber Poesie jenes ernsthafte Kunststreben würdigen, das den höchsten Ansprüchen der Melodie und des Rhythmus um seiner selbst willen zu genügen sucht, wie ein Maler, um mit hebbel zu reden, gewiss einen Pinjesstrich, der zur Verschönerung seines Bildes noch so unmerklich beitrüge, nicht fortlassen würde, wenn er auch wufste, dass ihn in aller kommenten Zeit niemals ein Beschauer des Gemäldes entdeckte. Und wie heine in der "Reise von München nach Genua" (Bd. II., S. 34 ff.) Immermann's "Trauerspiel in Tyrol" bem beutschen Publikum mit begeifterten Worten ins Gedachtnis rief, fo war er bem Ruhm feines Freundes auch nachmals in Frankreich ein treuer Pfleger; er empfahl ben Berausgebern ber "Europe littéraire", sich Dessen Mitarbeiterschaft zu sichern, und übernahm willig das Vermittleramt (Bd. XX., S. 3 st.); er machte den geistvollen Beurtheiler deutscher Literatur in der "Revue des deux mondes". herrn Saint-René Taillandier, mit ben Werken bes auf einsamer Sobe stehenden Dichtergreises bekannt und veranlaffte ihn, biefelben eingehend zu besprechen; er ließ keine Be-legenheit unbenutt, feine Berehrung Immermann's vor aller Welt zu bekunden 70), und als er Anfangs September 1840 am Strande der Normandie die Nachricht von dem unerwartet frühen Tode des Freundes erhielt, schrieb er an Laube die schmerzlich klagenden Worte (Bd. XX., S. 282): "Welch ein Unglück! Sie wissen, welche Bedeutung Immermann für mich hatte, dieser alte Waffenbruder, mit welchem ich zu gleicher Zeit in der Literatur aufgetreten, gleichfam Urm in Urm! Welch einen großen Dichter haben wir Deutschen verloren, ohne ihn jemals recht gekannt zu haben! Bir, ich meine Deutschland, die alte Rabenmutter! Und nicht bloß ein großer Dichter war er, sondern auch brav und ehrlich, und desshalb liebte ich ihn. Ich liege ganz darnieder vor Kummer. Bor etwa zwölf Tagen stand ich des Abends auf einem einsamen Felsen am Meere und sah den schönsten Sonnenuntergang und dachte an Immermann. Sonderbar!"

Bielleicht brangt fich Manchem bie Frage auf, welcherlei Urt nun ber Ginflufs gewesen fei, ben Immermann auf Beine geubt, und in welchem Grade Erfterer die Liebe und Berehrung erwidert habe, die Letterer ihm in jo reichem Dage entgegen trug? Da Immermann's Briefe verloren gegangen, läfft fich Diefe Frage nicht mit völliger Bestimmtheit beantworten. Bir haben jedoch Grund zu der Annahme, daß Immermann in diesem literarischen Freundschaftsverkehre mehr der empfangende, als der ausgebende Theil war. Huch liegt darin nichts Befremdliches, wenn wir uns vergegenwärtigen, bafs feine literarische Thatigfeit zu jener Zeit mehr das unsichere, fremden Muftern nacheifernde Umhertaften eines ftrebsamen Kunstadepten war, während Beine's in sich selbst abgeschlossene, originelle Natur - vielleicht zu ihrem Schaden - fich niemals fonderlich ftart von außen ber beftimmen ließ, fondern meiftens mit unwiderstehlicher Gewalt bem inneren Triebe, oft freilich auch nur ber unberechtigten subjeftiven Laune folgte. Außer bem innigen Dankgefühl für Die öffentliche Unerkennung, die Immermann ihm in jener liebevollen Kritit jeiner Erstlingsgedichte fo fruh hatte zu Theil werden laffen, gewährte es Seine einen eigenthumlichen Reig, in bem gleichstrebenten Freunde gewissermaßen einen Beichtiger zu besiten, bei bem er auf Berftandnis und Theilnahme gablen durfte, wenn er ihm mit findlichem Vertrauen die geheimsten Rathjel feines Lebens und Dichtens offenbarte. Es ift bezeichnend fur Dieje innerlich jo weiche, außerlich fo schroffe und ftarre, alles tieffte Empfinden einsam in sich jelbst verarbeitende Individualität, wenn Beine (Bb. XIX., G. 53) bei Ueberschidung feiner "Tragodien" an Immermann fcreibt: "Ich war öfters gesonnen, Ihnen bie fünf erften Bogen derfelben, nämlich den "Nateliff", zuzusenden; aber ich bezwang mich, weil sich doch unter dem Rubriknamen "Empfindungsaustaufch" auch ein kleinliches Gefühlchen, nämlich bie gewöhnliche Poeteneitelkeit, mitschleichen konnte. Auf der andern Seite ift es mir wieder leid, daß ich es nicht that: das eigentliche Leben ist meistens kurz, und wenn es lang wird, ist es wiederum fein eigentliches Leben mehr, und man foll den Augenblick ergreifen, wenn man einem Freunde, einem Gleichgesunten sein Gerz erschließen oder einem schönen Madchen das Bujentuch luften

fann. Es hat lange gedauert, bis ich ben Meiftervers: "Willft du ewig ferne schweifen 2c." begreifen konnte. Sa, ich versprech' es, das kleinliche Gefühl, kleinlich au erscheinen, soll mich nie mehr befangen, wenn ich Ihnen Ronfessionen machen mochte." Faft diplomatifd fubl und berechnungsvoll lauten, im Bergleich mit folden, trot ber humoristischen Form überaus herzlichen Geständ-nissen, die vornehmen Borte, mit denen Immermann sich beim Erscheinen des dritten Bandes der "Reisebilder" gegen Michael Beer über Beine äußert 80): "Er hat fich neuerdings wieder mir genahert und mir mehrere Briefe geschrieben in seiner kindlich gutraulichen, drolligen Beise ... Geine Replik in der Platen'ichen Sache ift idealiter zwar schwer zu vertreten, doch verdient er, als eine wahrhaft produktive Natur, dass man seinerseits thue, was man kann, um ihn zu halten . . . Er schickt mir vier eng geschriebene Bogen über "Tulifäntchen", mit (meist metrischen) Bemerkungen, die größtentheils ungemein fein und wahr sind. Dieser Beweis von Antheil hat mich natürlich jehr erfreut, und ich muß ihm daher schon, wie Sie begreifen, aus Pietät die Stange halten." In welcher Art Immermann dieser Absicht nachgekommen fein mag, war nicht zu ermitteln; öffentliche Aleugerungen von ihm über Beine liegen, außer der mehrfach er-wähnten Kritit seiner ersten Gedichtsammlung und einer warmen Besprechung des erften Bandes der "Reisebilder" in den Berliner "Sahrbuchern", nicht vor. -

Schon im November 1821 hatte S. Heine im "Gesellschafter" eine Neihe von Scenen aus dem "Almansor" mitgetheilt. Achtzehn Monate später — im April 1823 — kamen bei Ferbinand Dümmler in Berlin die "Tragödien, nehst einem lyrischen Intermezzo" heraus. Barnhagen war wieder der Erste, welcher die neue literarische Erscheinung im "Gesellschafter" vom 5. Mai jenes Jahres mit einigen freundlichen Worten begrüßte, die freilich nur aphoristisch er standpunkt andeuteten, den eine sorgsame und redliche Kritit diesem Buche gegenüber einnehmen sollte. Es ward vor Allem die geistige Einheit des poetischen Stoffes bestont: "Die scheinder getrennten Stücke, in Kostüm und Korm so verschieden, sind deselhalb nicht für sich bestehende Gebilde; sie sind vielmehr, die beiden Dramen und die perbindende Lyrik, nur

Glieber Gincs Gangen, Facetten Giner Dichtung, bas gange Buch nur Gin Gedicht." Bon bem Lobe, bas Barnhagen ben Tra-gödien ertheilt, wird eine gerechte Kritik freilich bie Behauptung weuftreichen muffen, baff es bem Berfaffer gelungen fei, "in ben Dramen eben fo mahrhaft dramatifch, wie in ben Liedern echt Tyrifd gu fein"; aber fie barf unbedingt beipflichten, wenn von letteren gerühmt wird, "wie gedrungen, frei, reizend und fraftvoll bie Tonart bes alten beutschen Bolksliedes bier in tem neuesten Stoffe vom heutigen Tage fich bewegt; wie kuhn und gewagt, und wie gludtlich im Bagen, hier Bilder und Ausdruck einer Stimmung folgen, beren widersprechende Bestandtheile in bem wunderbarften Bitterfuß gefteigert vereinigt find." Erot der beiläufigen Dabnung, "daß auch bei bem entschiedenften Salent und glucklichsten Genie ber Dichter fich biefen Gaben nicht unbedingt überlaffen, fondern ein ethifches Bewufftfein über jenen bewahren moge, damit er vor dem Abwege des Billfurlichen und Abstrufen bewahrt bleibe," wird doch das vorliegende Buch als "ein wurdiger Fortschritt auf einer Bahn bezeichnet, Die ihm mannigfache Krange ichon gewährt, andere verheißt, und keinen als unerreichbar im Boraus abspricht."

Fast gleichzeitig mit der Barnhagen'ichen Empfehlung, erfcbien in dem von Dr. August Ruhn herausgegebenen "Breimuthigen" vom 5. und 6. Mai, 10., 12. und 13. Juni 1823 eine anerkennende Kritik der Tragodien und der ihnen hinzugefügten, gleichfam ein Monodram bilbenden, lyrischen Gedichte. Bon letteren mird bemerkt: "Diefe Lieder, meiftens im Boltstone gehalten, gleichen aber nicht jenen findischen Beisen, in benen fich unfere modernen Ultraromantiker gefallen, die, tandelnd à la hoffmannswaldau und Lobenftein, uns ben Nibelungenhort, ben Kölner Dom, ben Rheinftrom - aut flumen Rhenum, aut pluvius describitur arcus, nach Bater Flaccus - in unendlichen Variationen vorreimen." Den unverfennbaren Zusammenhang Deine's mit der romantischen Schule giebt der Recensent freilich au: aber mit einem Seitenhiebe auf G. T. A. hoffmann und Rarl Jumermann hebt er herver: "Unbekummert um bas imitatorum servile pecus, tas, weil ein höllenbreughel theuer begablt wird, ebenfalls Fragenbilder malt, ober bas mit kaum ausgewachsenen Beinen in die Subtapfen des Riefen Shaffpearc treten will, geht unfer Berfaffer feine eigene Bahn, nicht angftlich folgend den Mustern und Meistern, auf die man allenfalls — imitatorum ritu — sich stügen und berufen kann . . . Geine Muse gefällt sich sogar in gewissen keden Situationen, die wir zwar bewundern mussen, aber nicht billigen können. Der Dichter, befonders der lyrifde, darf nicht geradezu das Beiligfte im Menfchen, wenn auch nur durch einen Unklang, verleten wollen. Dies geschieht aber sowohl in einigen Liedern der bier besprochenen Sammlung, als in mehreren andern Gedichten bes Berfaffere. wovon wir erst fürglich eins ("Mir traumt, ich bin der liebe Gott") in dem "Weftteutschen Musenalmanach auf bas Sahr 1823" gefunden haben. Richt gable uns der Berfaffer, Diejes Ginwurfs wegen, zu jenen muftisch frommen Geelen, die da gufammenfahren und laut aufschreien, wenn der ein wenig raube, übrigens aber gar gefunde Rordwind ihnen die Rafe bestreicht. Wir können, gottlob! den Nordwind noch vertragen, und ver-brennen auch nicht im frommen Eifer die Werke Sr. brittijchen Berrlichkeit, bes Lord Byron, obgleich wir bekennen, und mit uns gesteht es gewiss die Mehrzahl der Byron'schen Leser, dass nicht gerade die Aehnlickfeit, die der edle Lord in feiner Physiognomie mit dem Sollenfürsten hat, Das ift, was uns seine Schriften fo intereffant macht." - Huch die Bitterkeit wird getadelt, mit welcher der Dichter feine Geliebte verfolgt: "hat ihm denn bie Liebe fo gar nichts Guges geboten? Doch wir vergeben ihm bald, ja es erareift uns eine gemiffe Behmuth, wenn er feinem Liebeben guruft:

> Bergiftet find meine Lieber; Bie könnt' es anders sein; Du hast mir ja Gift gegossen Ins blühende Leben hinein."

Der Recensent im "Freimuthigen" macht ebenfalls schon barauf ausmerksam, welch ein Schatz diese Liedersammlung für einen geistreichen Komponisten sei, und schließt, nach Mittheilung einiger Stellen aus der hauptscene des "Almansor", mit den Worten: "Diese Scene sei zugleich ein Beweiß, daß der Verfasser remantisch auszuschmücken versteht, ohne jedoch in den Fehler der Karikatur zu verfallen, wie Dieß fast alle unsere neueren Romantiker thun. Serr Heine scheint uns wie wenige Andere berufen zu sein, das Romantische mit dem Plastischen zu vereinigen, und eine Vereinigung thut noth. Ist doch ver langer Zeit schon der unsterbliche Herder als das Muster einer solchen Vereinigung voransgegangen, Herder, der das xalós xáradós eines wahrhaften Wriechen mit der uneingeschränkten Menschenliebe eines wahrhaften Striften verband."

Neber den Werth und Erfolg seiner "Tragödien" hat sich Heine in jüngeren Sahren auffallend getäuscht. "Ich weiß, man wird sie sehr herunter reißen; aber ich will dir im Vertrauen gestehen: sie sind sehr gut, besser als meine Gedicktesammlung, die keinen Schuss Pulver werth ist," schrieb er bei Uebersendung der Tragödien an Steinmann (Bd. XIX., S. 51). Besonders hoch stellte er den "Natclisse", und der Kritiker wird heut zu Tag lächeln, wenn er in den Widmungszeisen an Rudoph Christiani

(Bb. XVI., S. 100 [92] ben Ausspruch:

"Ich und mein Name werden untergehen, Doch dieses Lied muß ewiglich bestehen" —

oder die ähnlich lautenden Worte in einem Briefe an Immermann (Bd. XIX., S. 54) liest: "Ich bin von dem Werthe dieses Gedichtes überzeugt, denn es ist wahr, oder ich bin selbst eine Lüge; alles Andere, was ich geschrieben und noch schreibe, mag untergehen und wird untergehen." — Zu desto größerer Popularität gelangte mit Recht das "Lyrische Intermezzo". Was zunächst die einschmeichelnd sangbare Form dieser Gedichte betrifft, so hat Heine nie ein Geheimnis daraus gemacht, das ihm bei Absassung derselben vorzüglich die älteren deutschen Volkslieder und die volksliederstigen Weisen neuerer Dichter als Muster gedient. "Bei den kleinen Liedern," bemerkt er in einem Briefe an Maximilian Schottky (Ghd., S. 65), der 1819 in Gemeinschaft mit Franz Ziska eine Sammlung österreichischer Lolkslieder herausgab, "haben mir Ihre kurzen östreichischen Tanz-

reime mit bem epigrammatischen Schluffe oft vorgeschwebt." Und an Wilhelm Müller, ben Berfaffer der "77 Gedichte eines reifenden Waldhorniften" fchreibt er (Cbd., G. 274 ff.): "Ich bin groß genug, Ihnen offen zu bekennen, bafs mein kleines "Intermeggo"-Metrum nicht bloß zufällige Aehnlichkeit mit Ihrem gewöhnlichen Metrum bat, sondern dass es mabricheinlich seinen geheimsten Confall Ihren Liedern verdankt, indem es die lieben Müller'ichen Lieder waren, die ich zu eben der Zeit kennen lernte, als ich das "Intermezzo" ichrieb. Sch habe fehr fruh ichon das Deutsche Bolfslied auf mich einwirken laffen: fpaterbin, als ich in Bonn ftudierte, bat mir August Schlegel viel' metrische Gebeimniffe aufgeschloffen, aber ich glaube erft in Ihren Liedern ben reinen Rlang und die mabre Ginfachbeit, wonach ich immer ftrebte, gefunden zu haben. Wie rein, wie flar find Ihre Lieder, und fammtlich find es Bolfelieder. In meinen Gebichten bingegen ift nur die Form einigermaßen volksthumlich, der Inhalt gebort ber konventionellen Gefellichaft. Sa, ich bin groß genug, es fogar bestimmt zu wiederholen, und Gie werden es mal öffentlich ausgesprochen finden, dass mir durch die Letture Ihrer 77 Bebichte zuerst klar geworden, wie man aus den alten vorhandenen Volksliederformen neue Formen bilden kann, die ebenfalls volks. thumlich find, ohne dass man nothig hat, die alten Sprachbolveriakeiten und Unbeholfenheiten nachzuahmen. Im zweiten Theil Ihrer Gedichte fand ich die Form noch reiner, noch durchfichtig klarer — boch was spreche ich Viel vom Formwesen, es drangt mich mehr, Ihnen zu fagen, bafe ich keinen Liederdichter außer Goethe fo fehr liebe wie Gie. Uhland's Con ift nicht eigenthümlich genug und gehört eigentlich ten alten Bedichten, woraus er feine Stoffe, Bilder und Wendungen nimmt. Unendlich reicher und origineller ift Rückert, aber ich habe an ihm zu tadeln, was ich an mir felbst tadle: wir find uns im Srrthum verwandt, und er wird mir oft so unleidlich, wie ich es mir felbst werde. Nur Sie, Wilhelm Müller, bleiben mir also rein geniegbar übrig, mit Ihrer ewigen Frische und jugendlichen Urfprunglichkeit . . . Ich bin eitel genug, ju glauben, baff mein Rame einst, wenn wir Beide nicht mehr find, mit dem Shrigen zusammen genannt wird." - Beine beutet in dieser Bergleichung

feiner eigenen mit ben Wilhelm Müller'ichen Gedichten febr bescheiben, ja, halb unter einem Tadel verstedt, das Saupt-verdienft und die Sauptursache der großen Wirkung feiner fleinen Lieder an. Bu ber Beit, ale bie alteren Bolkelieder entftanden, hatte das gesammte Leben einen bei Beitem einfacheren Inbalt. als beute, bas Band einer gemeinfamen fittlichen und religiöfen Anschauung umichlang bie verschiedenen Rreise ber Ration, die Bildung ber hoberen Stande erhob fich nicht allzu glanzend über bas Bildungs-Niveau ber allgemeinen Bolksmaffe, und bas Lied des Sangers brang Allen zu Berzen, weil zu feiner Aufnahme und feinem Berftandniffe nicht die Borausfehung einer ichweren Gedankenarbeit erforderlich mar. Seit der Reformation und der aus ihr hervorgeblühten hoberen Entfaltung bes geiftigen Lebens hatte fich biefer naive Rulturzustand allmählich verandert: die Dioniere bes Gedankens waren ber tragen Maffe bes Bolkes fuhn voran geeilt, die wiffenschaftliche Bildung ber Erfteren trat in einen grellen Kontraft zu ber ftabil gebliebenen Beifteseinfalt ber letteren, und bem Dichter war die unerquickliche Alternative geftellt, entweder in gelehrter Runftpoefie dem tieferen Ideengang Des Sahrhunderts Ausdruck zu verleihen und baburch feinem Liede ben höchsten Dreis, die unmittelbare Wirkung auf bas Berg ber Menge, zu entziehen, ober bie alten, vertraut klingenden Formen mit einem überlieferten Inhalte gu fullen, ber bem fortgeschrittenen Bewufftfein der gebildeten Rlaffen als ein findisches Getandel, wenn nicht gar als eine unwürdige Konceffion ber Beuchelei und Lüge, erscheinen muffte. In einem Falle verlor der Poet ben ermuthigenden Applaus der hochft entwickelten Geifter, im andern die Zaubergewalt über das Gemuth ber schlicht einfältigen Sorer. Die Beftrebungen ber romantischen Schule hatten an Diesem Berhaltniffe Wenig gebeffert: fie hatten basfelbe eher noch mehr verwirrt, indem fie bem gebilbeten Theile bes Dubliftums ben überlebten Rulturinhalt einer vergangenen Zeit wieder aufdrängen wollten, und ber großen Menge die taum minder abfurde Bumuthung ftellten, mit einem ungeschulten Berftanbe ben Gaufelfprungen einer raffiniert fymbolifchen Auslegung ber Glaubens. lehren und Sittengefete zu folgen. hier lag unzweifelhaft eine Aufgabe por, Die geloft werden muffte, wenn die Dichtfunft

wieder einen gedeihlichen Aufschwung nehmen, wenn sie höheren Zweden gerecht werden sollte. Um die Aluft zu überbrücken, welche das faustisch zwiespältige, unruhig vorwärts strebende Bewusstsein der Bildungsaristokraten von der lethargisch stumpfen Geistesruhe des großen Sausens schied, war es nöthig, eine Form zu finden, welche ebenso warm und innig wie das alte Bolks-lied zum Herzen sprach, dabei aber hinlänglich dehnbar war, um einen tieferen Inhalt in sich aufzunehmen. Manche Dichter der letzten Zeit hatten die eine oder die andere Seite dieser Aufgabe mehr oder minder ernsthaft ins Auge gefasst; aber entweder litt, wie bei Herder und Novalis, die treuherzige Naivetät unter dem Gewicht philosophischer Gedanken, oder fie murde, wie in Wilhelm Müller's reizenden Sandwerfsburichen- und Müller-Liedern, ichließlich boch wieder nur um den Preis einer Berzichtleiftung auf den höheren Sbeeninhalt gewahrt. Am gludlichsten wusste noch Goethe die eine wie die andere Klippe zu umschiffen; aber ber blumengeschmuckte Nachen seines Liedes schaukelte sich meist nur fröhlich im Connenschein auf ber blauen Fluth, und wagte fich ungern hinaus in den tobenden Sturm ber Leidenschaft, in das Chaos wild erregter Gefühle und dämonisch aufgewühlter Gedans wild erregter Gefühle und dämonisch aufgewühlter Gedanken. H. heine war der Erste, welcher den Muth besaß, dem modernen Kulturmenschen die Zunge zu lösen, und ihm für all das komplicierte Weh, das ihm die Brust beklemmte, eine Sprache zu verleihen, die ebenso reich an schlichten, unmittelbar ergreifenden Naturlauten der Empfindung mar, wie Die Sprache jener alteren Bolfelieber.

Das Thema, welches dem "Lyrischen Intermezzo" zu Grunde liegt — die Feier einer unglücktichen Liebe — ist an sich freilich so alt wie die Welt. Dennoch erscheint es völlig neu durch die Behandlungsart. Die hier besungene Liebe ist nicht das freudige Hoffen oder wehmuthsvolle Entsagen des einsachen Naturkindes, sondern, wie eben bemerkt, die Liebe des modernen Aulturmenschen, das durch sebes Kassinement des Gedankens, der Sinnlickkeit, und der selbstquälerisch brütenden Leidenschaft gesteigerte Lustund Schmerzgefühl. Etwas sonderdar Wilkürliches, romantisch Ungesundes lag freilich in der Gewaltsamkeit dieses Verlangens nach Erwiderung einer Liebe, die von Ansang an abseiten des

Maddens kaum eine warme Ermuthigung fand, und bie mit ber erträumten Gegenliebe vorherrichend auf die Sallucinationen ber Phantafie gestellt mar - aber die Leiden, welche uns die Phantafie erschafft, find nicht minder tief und qualend, als anderes Leid; fie find vielleicht noch bitterer, weil wir fie und felbit bereiten, und weil wir um fo eigenfinniger an ber Taufdung festhalten, je ichwerer fich die Gitelkeit zu dem Geständniffe bequemen mag. daß wir einen thörichten Traum geträumt! Bas tam übrigens für die Beurtheilung der Gedichte viel darauf an, ob der Berfasser ein Recht zur Soffnung gehabt, oder feit Unbeginn hoffnungslos geliebt batte? Eins war unzweifelbaft: fo ichmerglich wahr hatte nie zuvor ein Poet das Weh unerwiderter Liebe befungen, und mahrlich, wem nicht ein Berg von Stein im Bufen faß, Der konnte nicht gefühllos bleiben bei biefen wild leiden. ichaftlichen, füß träumenden, bald ichrill auflachenden, bald wieder wie fanftes Wellengemurmel dabin flutbenden Accorden. Statt Die als treulos dargeftellte Geliebte zu verfluchen, ftatt fich in wilden Lafterungen zu ergeben, fucht ber Dichter guerft nur feinen Schmerz einzuschläfern; er fingt ibm ein Wiegenlied, - leife leife. - und bann wieder ichreit er plotlich empor aus dem Abgrund seiner Qualen, so laut, so gellend, das alle Saiten unserer Seele gewaltsam nachzucken, und erft im nächsten Liebe fich wieder beruhigen. Manchmal auch halt er fold eine Stimmung mit bamonifder Bolluft ber Schmerzen fest und gonnt fich gar keine Befreiung, fondern wühlt fich tiefer und tiefer in alle Kon-fequengen des martervollen Gedankens hinein, von welchem er ausging; fo in ben brei auf einander folgenden, porbin mitgetheilten Liedern: "Wie die Wellenschaumgeborene", "Ich grolle nicht", und "Sa, bu bift elend".

Der geistige Zusammenhang zwischen ben einzelnen Gebichten bes "Lyrischen Intermezzos" ist bewundernswerth, und rechtsertigt fast die Bezeichnung derselben als Monodram. Die ersten elf Nummern schildern das Aufgehen der Liebe im Dichterherzen im wunderschönen Monat Mai, — einer elfenzarten Liebe, die ihr Sehnen in den Kelch der Litze taucht, auf Flügeln des Gesanges die Geliebte in ein stilles Märchenland hinüberträgt, und sie mit der Lotosblume vergleicht, die nur dem Mondenstrable ihr

frommes Blumengesicht zu entschleiern wagt. Dann kommt die Enttäuschung (Nr. 12—17), aber langsam und zögernd, nicht wie daß jähe, schreckvolle Erwachen auß einem beglückenden Traume:

Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht, Das kümmert mich gar wenig; Schau' ich dir nur ins Angesicht, So bin ich froh wie'n König.

Du haffest, hassest mich sogar, So spricht dein rothes Mündchen; Reich mir es nur zum Küssen dar, So tröst' ich mich, mein Kindchen.

In biesen Worten liegt offenbar keine Neberzeugung von ber bitteren Bahrheit, fein ernstes Gefühl, daß die Liebe des Dichters eine vergebliche fei, und die junachft folgenden Lieder fprechen, neben den leichtfertigften Scherzen über die graufame hartherzigkeit der Geliebten, doch zumeift die geheime Erwartung des endlichen Sieges über ihren Widerftand aus. Die lette Illufion ichwindet erft durch ihre Bermählung mit einem anderen Manne (Dr. 18 -21), und nun erft macht ber nedische Ton einem fcwermuthigen Ernfte Plat. Die Rlage wird zur Anklage gegen die treulofe Maid und gegen die eigene Thorheit (Nr. 22-32); Blumen, Sterne und Nachtigallen, Die gange Natur wird in Mitleidenschaft gezogen, und vermag feinen Troft zu gewähren; inmitten ber leuchtenden Frühlingspracht fehnt fich ber Dichter verzweiflungsvoll ins dunkle Grab, und wünscht dort in den Armen des todten Liebchens zu ichlafen bis über den jungften Sag (Dr. 33 und 34). Das Auge weint fich endlich aus, die Berzweiflung tobt fich mude, und ber Spott erhebt fein ironisches Lachen (Dir. 37, 38, 54, 56, 58, 59). Aber wie fehr der höhnische Berftand fich brufte und blabe, die alte Liebe ift ftarter als er, die Grinnerung führt ihre gespenstischen Rebelbilder herauf, die Ginnlichkeit lodert empor mit wildem Verlangen (Nr. 39-64), und das zwischen schrillt wieder der finftere Gedanke, baf auch bie Geliebte elend fei (Dr. 55, 63, 64, 66, 70), elend burch ihren Berrath,

elend in ben Armen eines ungeliebten Gatten, elend weil fie ben-

noch den verlaffenen Dichter liebe!

Von zaubervoller Wirkung ist im "Lyrischen Intermezzo", wie überhaupt in der Heine'schen Lyrik, das symbolische hinein-ragen des Naturlebens in die Ereignisse und Stimmungen der Menschenwelt. Wie der Frühling an allen Bäumen die jungen Knospen und Keime weckt, so keimt und knospet auch die Liebe im Monat Mai, der Sommer bringt hier wie dort die Entsaltung, und im herbste welkt mit den Blättern und Blumen auch die Liebe ins Grad.

Die Linde blühte, die Nachtigall fang, Die Sonne lachte mit freundlicher Lust; Da küsstest du mich, und dein Urm mich umschlang, Da presstet du mich an die schwellende Brust.

Die Blätter fielen, der Rabe schrie hohl. Die Sonne grüßte verdrossenen Blicke; Da sagten wir frostig einander "Lebwohl!" Da fnirtest du höflich den höflichsten Knir.

Dies Gedicht könnte als Motto zu Anfang des ganzen Cyklus fteben - fo bezeichnungsvoll deutet es jene Natursymbolik an, welche gleichsam ein magisches Licht über die Vorgange im Menschenherzen ergießt. Wir haben früher tarauf hingewiesen, welchen Unfug die Romantifer mit ihrer tollen Bergerrung ter Natur zu phantaftischen Sputbilbern trieben, wie fie Milchstraßen mit Milditragen tangen, Sterne mit Sternen berum wirbeln ließen, und wie die Natur ihnen gulegt meistens als eine unheimlich feindselige Gewalt erschien. Anders ftellt fie fich Seine dar. Für ihn ift fie, wie für Uhland und Gichendorff, eine freundlich troftende Macht, die der Dichter pantheistisch befeelt und belebt, in die er wie in einen Spiegel hinein schaut, die er theilnehmen läfft an menschlichen Stimmungen, die ihm nicht bloß Offenbarung, fondern Regel und Norm bee Beiftes ift, und bei welcher er Troft und Beilung fur das eigene Leid, jauchzendes Mitgefühl für die eigene Freude fucht. Schon in der erften Gedichtsammlung Beine's liefert Die Romange: "Der

Traurige" ein charakteristisches Beispiel von dieser erträumten Theilnahme der außermenschlichen Natur an den Gemuthszuständen des Menschen:

Mitleidvolle Lüfte fächeln Rühlung seiner heißen Stirn.

Aus bem wilden Lärm der Städter Flüchtet er fich nach dem Wald, Lustig rauschen dort die Blätter, Lust'ger Bogelfang erschallt.

Doch der Sang verstummet balbe, Traurig rauschet Baum und Blatt, Wenn der Traurige dem Walde Langsam sich genähert hat.

Im "Lyrischen Intermezzo" rebet der Dichter mit der Natur fast wie mit einem lieben Gefährten, in dessen treue Brust er all sein Beh ausschütten und sich der rührendsten Sympathie versichert halten darf:

Und wüfften's die Blumen, die kleinen, Wie tief verwundet mein Herz, Sie würden mit mir weinen, Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüfsten's die Nachtigallen, Wie ich so traurig und frank, Sie ließen fröhlich erschallen Erquickenden Gesang.

Und wüssten sie mein Wehe, Die goldnen Sternelein, Sie kännen aus ihrer Höhe, Und sprächen Troft mir ein. Strobt mann, d. beine. I. Die Alle können's nicht wissen, Nur Eine kennt meinen Schmerz, Sie hat ja selbst zerrissen, Zerrissen mir das herz.

Warum find benn die Rosen so blaß, O sprich, mein Lieb, warum? Warum sind denn im grünen Graß Die blauen Beilchen so stumm?

Warum fingt benn mit so kläglichem Laut Die Lerche in der Luft? Warum steigt denn aus dem Balsamkraut Hervor ein Leichenduft?

Warum scheint denn die Sonn' auf die Au So kalt und verdricklich herab? Warum ift denn die Erde so grau Und öbe wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so krank und so trüb. Mein liebes Liebchen, sprich! O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, Warum verließest du mich?

Die Mitternacht war kalt und ftumm; Ich ierte klagend im Bald herum. Ich habe die Bäum' aus dem Schlaf gerüttelt; Sie haben mitleidig die Köpfe geschüttelt.

In diesen und zahlreichen ähnlichen Gebichten ist der Pantheismus, mit dem die romantische Schule unentschlossen geliedäugelt hatte, Natursprache des herzens geworden, und heine hat hier, wie in so vielen anderen Fällen, durch die poetische That praktisch ausgeführt, was bei den meisten der früheren Romantiker ein theoretisches Postulat geblieben war. Die Nachwirkung der Romantit ift freilich auch noch in biefem Lieberchklus überall leicht zu erkennen; in der Gebnsucht nach Indien mit feinen Lotosblumen, und nach dem Zauberlande, bas aus alten Märchen hervorwinkt, - in der mondbeglangten Geifterinfel, wo der Nebeltang wogt, - in ber Romange vom Königekinde mit naffen, blaffen Bangen, das Nachts zum Geliebten aus dem Grabe fommt, - in den Schattengestalten, die fpottisch jum Wagen herein nicken und wie Nebel zerquirlen, - in dem Marchen vom Zaubergarten, wo der Riefe der Wildnis das ftumme Liebesvaar ftort. — in den Traumbildern von der Geliebten, die des verlaffenen Liebsten nächtlich am Thore harrt, oder ihn am jungften Tage mit fußem Gekofe aus dem Grabe weckt: - aber wie beftimmt und greifbar find diese phantaftischen Bilber gezeichnet. und welche machtige Wirkung üben durch folche Klarbeit ber Beidnung felbst jene einfachen Stimmungelieder aus, in benen der Dichter, wie in den Strophen vom Fichtenbaum und der Palme, feine Schmerzen unter einem vieldeutigen Bilbe befingt. das bennoch keiner Erklärung bedarf! Sochit merkwürdig in Diefer Beziehung ift bas folgende fleine Gedicht, in welchem ein durchaus romantisches Gefühl durch die plaftische Ausmalung des Bildes den unbeimlich trauervollsten Effett bervorbringt:

> Am Kreuzweg wird begraben, Ber selber sich brachte um; Dort mächst eine blaue Blume, Die Armesunderblum!

Am Kreuzweg stand ich und seufzte; Die Nacht war kalt und stumm. Im Mondschein bewegte sich langsam Die Armesunderblum!

Auch Gerard de Nerval deutet in den Einleitungsworten, welche er seiner Uebersetzung des "Lyrischen Intermezzos" in der "Revue des deux mondes" vom 15. September 1848 vorauf fandte, diesen Gegensatz Geine's zu den Nachzüglern der romantischen Schule, zu ihrer formlos verwaschenen "Albumpoesie", mit eindringlicher Schärse an und macht auf den "hellenischen"

Bug aufmerkfam, welcher feine gange Dichtung daratterifiere: "Geine Lieder voll glubender und, fo gu fagen, greifbarer Liebe vindicierten bas Recht des Schonen gegenüber bem verschrobenen Ideale und die offenherzige Sprache der mahren Freiheit gegen. über der frommelnden Beuchelei. Man hat oft gejagt, das Beine Nichts achte, daß Nichts ihm beilig sei — Das ift insofern wahr, als er Das angreift, was ben fleinen Dichtern und fleinen Königen por Allem hoch gilt, nämlich ihre faliche Größe und ihre faliche Tugend; allein Beine begt und verlangt immer Achtung vor dem wahrhaft Schönen, wo er ihm auch begegne. In diesem Sinne hat man ihn mit Recht einen Seiden genannt. Er ift in der That por Allem Sellene. Er bewundert Die Form, wenn fie ichon und gottlich ift, er erfasst bie Stee, wenn es wirklich eine volle und ganze Sbee ift, nicht ein clair-obseur beutscher Sentimentalität. Seine Form leuchtet von Schönheit; biese flüchtigen Bilber, diefe atherischen Gefühle find in ben reinften antifen Marmor geschnitten und gemeißelt, und zwar ohne Mube, ohne ersichtliche Arbeit, ohne daß jemals die Form ben Gedanken zu behindern scheint. Und doch ift Alles wohlüberlegt und gefeilt, jelbst die Nachläffigkeiten find berechnet. Niemand wendet größere Sorge auf seinen Stil, als Beine. Diefer Stil hat weber die furzathmia frangofische, noch die weitschweifig beutsche Sattugung; es ift die griechische Periode, einfach, fliegend, leicht festzuhalten, und gleich harmonisch fur das Aluge wie für das Dhr. - Beine hat nie ein Suftem erichaffen, er ift bafur zu univerfell; er bat nur bie vergessenn Spuren und Jüge ber antiken und göttlichen Schönheit wieder auffinden wollen. Er ift der Zulian der Poesie, mehr noch als Goethe, weil bei Diesem das spiritualistische und nervoje Element weniger vorwaltet. Goethe ift vielmehr von einer muftulojen und fanguinischen Natur. In ihm wohnt ber harmonische Geift bes Alterthums, welcher aus der Kraft und der höchsten Rube entspringt. Gine eifige Ralte berricht in den Beziehungen zwischen ihm und der Augenwelt, und die Liebe felbft nimmt bei ihm gern ein feierliches und flaffifches Wefen an. Gold ein Geift bedarf berechneter Sinderniffe, tragischer Motive der Gifersucht oder der Verzweiflung; bei ihm liebt man die Frau seines Freundes und todtet fich aus Gram

wie Werther, ober man liebt die Schwefter eines Fürsten und verliert den Verstand wie Taffo, oder es ift ein Widerspiel entgegengesetter Gefühle wie in den "Bahlverwandtschaften", oder ein Liebesverhaltnis zwischen Versonen verschiedener Stande, wie die Liebe Bermann's zu Dorothea, Klärchen's zu Egmont. Im "Faust" ift die Liebe gar mit Nebernatürlichem vermischt. Aber Die ruhige und frankhafte Zergliederung einer gewöhnlichen Liebe, ohne Kontrafte und hinderniffe, die nur durch ihr eigenes Wefen leidvoll und verderblich wird, ftimmt zu einer Natur, in welcher die nervoje Reizbarkeit vorherricht, wie bei h. heine. Das Alterthum bat und keine Spuren einer berartigen Dipchologie hinterlaffen, welche augenscheinlich ihre Quelle in dem biblischen und driftlichen Gefühl hat. Das Neue im "Lyrifchen Intermezzo" ift, daß die hier geschilderte Liebe fo alt wie die Welt ift, und eben das Natürlichste pflegt erft zulett gesagt zu werden. Weder Die Griechen, noch die Romer, weder Mimnermos, den das Alterthum über homer stellte, noch der liebliche Tibull, der feurige Properz und der wißige Dvid, weder Dante mit seinem Platonismus noch Petrarcha mit feinen galanten concetti haben je Dergleichen gefdrieben. Leo ber Debraer hat nichts Aehnliches in feinen icholaftischen Bergliederungen der "Philosophie der Liebe" versucht. Um etwas Analoges zu finden, muffte man bis zum Sobenliebe, bis zu der herrlichkeit orientalischer Inspirationen gurud geben. Im "Lyrischen Intermezzo" find Tone und Buge, wurdig bes Königs Salomo, bes erften Schriftftellers, welcher bas Liebesgefühl und das Gotteggefühl in berfelben lyrifden Beife verschmolzen hat. - Bas ift ber Gegenstand bes "Intermezzos"? Ein junges Mädchen, das vom Dichter geliebt wird, und das ihn für einen reichen Pinfel von Bräutigam verläfft. Nichts mehr, Nichts weniger; Dergleichen paffiert alle Tage. Das junge Madden ift hubich, kokett, leichtfertig, ein wenig boshaft, halb aus Laune, halb aus Unerfahrenheit. Die Alten ftellten die Seele unter dem Bilbe eines Schmetterlings bar. Wie Pfyche, halt dies Madchen die garte Seele ihres Unbeters in ihren Sanden, und läfft ihn alle Qualen erdulden, welche die Kinder den Schmetterlingen zufügen. Es ift gewifs nicht immer boje Absicht; aber der blaue und rothe Staub bleibt ihr an ben Fingern gu-

ruck, der dunne Flor gerreißt und das arme Insett schleicht zu Tode verlett davon. Nebrigens hat dies junge Madden eigentlich feine besondere Gabe, weder übermenschliche Schönheit, noch fonialichen Reiz - fie hat blaue Augen, frische Banglein, ein blübendes Lächeln, eine weiche Saut, Geift wie eine Rose und ben Duft einer Gartenfrucht. Das ift Alles. Ber bewahrt nicht in feinen Sugenderinnerungen ein halb erloschenes Bild folder Urt? Diefer gang gewöhnliche Stoff, welcher nicht fur zwei Romanseiten ausreichte, gestaltet sich unter ben Sanden S. Beine's zu einem bewundernswerthen Gedichte, beffen Entwicklungen von großer fittlicher Feinheit find; bas menschliche Serz vibriert in Diefen fleinen Liedern, von denen die langften brei ober vier Strophen gahlen. Leidenschaft, Schwermuth, Fronie, ein lebhaftes Gefühl für Natur und für plaftische Schönheit, alles Das vermengt fich bort in der überraschendsten und glücklichsten Beise; bie und da begegnen uns moralische Gedanken, in zwei Berfe, zwei Borte zusammen gedrängt; ein komischer Bug macht uns weinen, eine pathetische Anrede macht und lachen; — jeden Augenblick kommen uns die Thränen auf die Wimpern und bas Lächeln auf die Lippen, ohne baff man muffte, warum, von einer fo leichten Sand wird die geheime Fiber berührt. Man erschricft fast, indem man bas "Intermezzo" lieft; man erröthet, wie Semand, ber bei feinem Geheimniffe ertappt wird; unfer Bergichlag pocht in bem Takt diefer Strophen, Diefer Verfe, Die meift aus feche bis acht Silben beftehen. Die Thränen, welche wir einfam in unferm Rammerlein vergoffen hatten, find bier geronnen und fryftallifiert in einem unsterblichen Gewebe. Es ift, als hatte ber Dichter all' uniere Seufzer belaufcht, und doch hat er nur die feinen in Musik aefekt."

So anerkennend im Allgemeinen diese Lieber schon bei ihrem ersten Erscheinen aufgenommen wurden, fehlte es doch auch nicht an scharfem Tadel der überkecken Weise, in welcher der junge Dichter den herkömmlichen Begriffen von Religion, Moral und bürgerlicher Sitte Trop bot. Wir sahen, daß schon Varnhagen und der Recensent im "Freimüthigen" ein leises Bedenken über diesen Punkt äußerten. Ernstlicher berührte Wilhelm Häring — oder, wie er sich als Schriftsteller nannte, Willibald Alexis —

bies Thema in einer umfangreichen Bespreckung ber "Tragöbien", bie er in den Wiener "Jahrbüchern der Literatur", Bd. XXXI, S. 157 ff., im Sahre 1825 abdrucken ließ. Er bemerkte zunächst über das "Lyrische Intermezzo", dass diese Gedichte, nach dem (ursprünglichen) Introduktionsliede zu schließen, worin es heißt:

Aus meinen Thränen sprießen Biel' blühende Blumen hervor, Und meine Seufzer werden Ein Nachtigallenchor —

voll orientalischen Bilderschwulftes sein munien. "Dies ift jedoch nicht der Fall. Die Bilber des Berfaffers find oft fühn, noch häufiger feltsam, aber im Ganzen genommen find die Gefühle dadurch nur einfach ausgedrückt. An morgenlandischen Pomp erinnert kaum eines oder das andere Lied, wohingegen bei manchen garten Beiftern bie gu berben ober aus ben gemeinen Spharen des Lebens entnommenen Gleichniffe Anftof erregen konnten. Dem Referenten scheinen fie indessen gang aus der individuellen Unichauungsweise bes Verfaffers hervorzugehen, eines Dichters, der nun einmal im Leben lebt, und mit icharfem Blicke in die geheimeren Falten besfelben eindringt, ohne ihn dabei häufig nach oben zu erheben." - "Alle Gebichte," fahrt ber Recenfent fort, "find durchaus erotischer Natur, aber fie weichen völlig von unfern gewöhnlichen schmachtenden und tandelnden Liebesgedichten ab. Die Geliebte wird nicht, nach orientalischer Art, mit allen Bundern und Bunderwerten ber Schöpfung verglichen, auch wird fie keineswegs fo hoch über die Erde geftellt, dafs man im blauen Wolfennebel ihre verschwindende Gestalt nicht unterscheiden fann. Im Gegentheil wird fie und in eine folde Rabe geführt, bajs man fich fast gurudziehn mochte, in ber Beforgnis, ber Dichter habe fich verseben, und etwa im Rausche Das, was aller Welt verborgen bleiben und nur ihm erschloffen fein follte, gum Vorschein gebracht. Da feben wir benn, baff es ein Wefen mit Bleifch und Bein ift, von beffen Geele und Bergen auch mitunter geredet wird, das aber, wenn Beides in Konflift geräth, nur durch feinen Leib intereffiert. Der Dichter lüftet zuweilen

ten Vorhang fo weit, dafs auch ber Nimbus verschwindet, und wir unter der Geliebten folche Wefen entbeden, deren Liebe gu erwerben Sebermann nur mäßige Roften verurfachen burfte. Go ist denn die geschilderte Liebe weniger eine Schilderung der geistigen Berguckung, als des irdischen Genusses. Die Fleischpartien sind hier oft mit so lebendigen Farben gemalt, daß sich Die Dichterzunft verwundert anblicken und fragen fonnte: woher hat er sie entnommen? Auch hierbei kann man ihm übrigens eben fo wenig als anderwärts vorwerfen, daß er überlüde, im Gegentheil ift mit den möglichst wenigen Worten das möglichst klare Bild wieder gegeben. Im weiteren Versolg seiner Kritik tadelt Alexis die höhnende Verletzung des religiösen Gefühls in einzelnen Liedern und folieft mit ber Mahnung an ben Dichter, fich burch ben Erfolg feines erften originellen Auftretens nicht verleiten zu laffen, in berfelben Manier fortichreiben zu wollen. Bugleich wird vor Nachahmung ber letteren gewarnt: "Diefe Manier lässt sich wohl am Ende erzwingen; aber ohne den le-bendigen Geist, aus dem doch die Mehrzahl der Gedichte hervorgegangen ift, mufften bie popularen Formen, die feltfamen Wendungen (vorausgesett, bafe man auch diefe nachahmen fann) nur Biderwillen erregen, wo nicht gar lacherlich ericheinen. Roch viel weniger mogen aber Andere ein Beifpiel aus diefen Bebichten baran nehmen, wie man fich über die Konvenienz des Lebens hinausschwingen konne. Wie das Leben in allen Berhaltniffen, fo hat auch bie Runft ihre einzwängenden Regeln, und wenn wir zur Beleuchtung einiger Auftritte ber Spiegel bedürfen, um das Licht aufzufangen und verdoppelt wieder zu geben, muffen wir über andere einen Borhang niederlaffen."

Bei aller Bewunderung für die glänzende und originelle Form jener Lieder, können wir nicht umbin, und dem Sauptvorwurfe anzuschließen, welchen Aleris gegen die erotische Poesie Deine's erhebt. Allerdings war durch die Nachahmungen orientalischer Dichtung, welche durch die romantische Schule in Schwang gekommen, und welchen auch Goethe im "Westöstlichen Divan" seinen Tribut gezollt hatte, der bei den Bölkern des Morgenlands herrschende, vorwiegend sinnliche Kultus der Frauenschönheit zum Theil in die deutsche Lyrik hinüber gegangen; aber der ma-

terialistische Einbruck wurde gemilbert durch die künstliche Form und durch den fremdartigen Bilderschmuck, unter denen sich die verliebte Begehrlichkeit schamvoll verbarg. Wenn ein neumodischer Dasis an der Im oder Isar sein Liebchen unter dem Bilde einer stammenäugigen Suleika in zierlich gereimten Gaselen mit orientalisch aufgebauschten Metaphern besang, so schrieb der Leser die üppig brennenden Farben auf Nechnung des morgenländischen Kolorits, und vergaß die Frivolität des Gedankens über der seltsamen Hulle, in die er gekleidet war. Gerechten Anstog jedoch musste es erregen — und nicht bloß bei besunders prüden Naturen, sondern bei allen keuschen Gemüthern, — wenn die Deine'sche Muse zu Zeiten, sich jedes Bildergewandes entäußernd, in nacktester Natürlichkeit die Posituren einer Bajadere annahm, und ihr sinnliches Verlangen in den Schmeicheltönen der altbekannten Bolkslieder aussprach. Es ist ein frecher Cynismus, wenn der Dichter dem Gegenstand seiner Liebe die Forderung zurust:

Du follst mich liebend umschließen, Geliebtes, schönes Weib! Umschling mich mit Urmen und Füßen Und mit dem geschmeidigen Leib!

und bie angehängte Schlufsvergleichung:

Gewaltig hat umfangen, Umwunden, umschlungen schon Die allerschönste der Schlangen Den glücklichsten Laokoon —

welche, wie Aleris bemerkt, "bem Obscönen eine plastisch-antike Haltung geben soll, erhöht nur die Lüsternheit des Bildes, das man ohne die gebildete Sprache nicht ertragen würde." Eben so verletzend ist jenes andere Gedicht (Bd. XV., S. 170 [285]), welches die Geliebte in Leib und Seele zerlegt, und den ersteren auf Kosten der letzteren mit faunischem Bockhumor preist. Diese und ähnliche Beleidigungen der Schicklichkeit und des guten Geschmacks sind freilich beim Wiederabdruck des "Lyrischen Inters

meggos" im "Buche ber Lieber" entfernt worden; aber die fpateren Gedichte heine's beweisen nur allzu fehr, daß er jener niedrigen orientalischen Ansicht, welche am Beibe nur die Körperschönheit schätzt und geringen Berth auf ihre geistigen Vor-

züge legt, auch nachmals unverändert treu blieb. -

Wir wenden uns jest zur Besprechung ber Tragobien, die, wie gering immer ihr dramatischer Werth fein moge, dennoch aus mehrfachen Grunden eine ernftere Beachtung verdienen, als fie feither gefunden haben. Als Beine ben "Ratcliff" 1851 in Die dritte Auflage seiner "Neuen Gedichte" hinüber nahm, bealeitete er den erneuten Abdruck mit den Worten: "Diefer Tragödie oder dramatisierten Ballade gewähre ich mit gutem Jug jett einen Plat in der Sammlung meiner Gebichte, weil fie als eine bedeutsame Urkunde zu den Processatten meines Dichterlebens gehört. Sie refumiert nämlich meine poetische Sturmund Drang-Periode, die fich in den "Jungen Leiden" des "Buchs ber Lieder" fehr unvollständig und dunkel kund giebt. Der junge Autor, ber hier mit schwerer, unbeholfener Zunge nur träumerische Naturlaute lallet, spricht bort, im "Ratcliff", eine wache, mundige Sprache und fagt unverhohlen sein lettes Wort. Diefes Bort wurde feitbem ein Lofungswort, bei deffen Ruf Die fahlen Gefichter des Glends wie Purpur aufflammen und die rothbäckigen Sohne des Glücks zu Kalk erbleichen. Am Serde des ehrlichen Com im "Ratcliff" brodelt schon die große Suppenfrage, worin jest taufend verdorbene Röche herumlöffeln. und die täglich schäumender übertocht." Dies hineinragen ber socialen Frage in die Tragodie, welches der Dichter in den angezogenen Worten fo nachbrucklich betont, ift jedoch zunächst nur von fekundarer Bedeutung. Mehr intereffiert uns bei Beurtheilung bes Gebichtes ber Umftand, bafs ber Berfaffer biefem selbst die wunderliche Benennung einer "bramatifierten Ballade" giebt. Nichts Anderes ift in der That der "Ratcliff", und darin liegt seine Schwäche als Drama. Die bei den Romantikern übliche Vermischung ber verschiedenen Runftformen hat den Dichter ju bem Grrthume verlockt, einen Stoff von burchaus lprifcher Urt, mit Ginflechtung einer unheimlichen Ballade, dramatisch zu behandeln. Gelbit Die Schickfalstragodien, über welche Beine,

bevor er ben "Ratciff" schrieb, sich in seiner Recension des Smets'schen Trauerspieles so misbilligend äußerte, hatten den fatalistischen Spuk kaum so weit über alle Grenzen der Bernunft hinaus in Scene gesetzt, wie es im "Ratcliff" geschah, dessen Grundidee, nach der ausdrücklichen Bersicherung des Versassers (Vd. XIX, S. 29), "ein Surrogat für das gewöhnliche Fatum sein sollte." Welch absonderlicher Natur diese Grundidee ist,

sehen wir am besten aus einer Angabe des Inhalts.
Die kurze Handlung des Stückes, das eigentlich nur eine Schlusktatastrophe ist, hat zunächst, wie die meisten Schicksbramen, eine lange Vorgeschichte, die aus der Vergangenheit als tragisches Verhängnis in die Gegenwart hinüber greift. Die aus herder's Uebersetung bekannte alkschottische Ballade: "Was ist dein Schwert von Blut so roth?" hat ursprünglich alles Unheil verschuldet. Edward Ratcliff liebte Schön-Vetty, die eines Tages allein in ihrem Zimmer saß und das Lied vor

sich hinsang:

"Bas ift bein Schwert von Blut so roth?

Edward? Edward?"—
Da sprang ins Jimmer plöglich Edward Katclitssund sang im selben Tone tropig weiter:
"Ich habe geschlagen mein Liebchen todt,—

Wein Liebchen war so schön, o!"

Darüber entsetzte sich Schön-Betty so sehr, daß sie Edward nimmer wiedersehen wollte; um ihn zu ärgern, heirathete sie den Laird Mac-Gregor, und Edward nahm aus Berzweiflungstrot eine andere Frau, die ihm den helden unseres Stückes, William Ratcliff, gebar. Auch Schön-Betty gab einem Kinde, Maria, das Leben, und bald nachher flammte in beiden Vermählten die alte Liebe auf. Edward Ratcliff nahte sich dem Schlosse Mac-Gregor's, Schön-Betty streckte ihm verlangend aus dem Kenster die Arme entgegen, aber Mac-Gregor war Zeuge dieser Scene; am andern Morgen lag Sdward erschlagen an der Schlossmauer, und Schön-Betty start vor Schreck. Beider Sinn und Schickfal, Leben und Lieben hat sich nun fatalistisch auf ihre Kinder vererbt, denen sie als zwei Nebelgestalten er-

scheinen, die sehnsüchtig die Arme nach einander ausstrecken, ohne sich erreichen zu können. Als Student besucht Wilhelm Ratcliff auf einer Ferienreise zufällig Mac-Gregor's Schloß, er sieht Marien, und erkennt in ihr das Nebelbild seiner Träume; das dunkle Urgeheimnis seines Tedens ist ihm plötslich erschlossen; cr liebt Marien mit aller Leidenschaft seiner jungen Seele, und sie schein Liebe zu erwidern, sie sielt und scherzt mit ihm, sie küsst ihn und läst sich küssen doch als er endlich vor ihr niederkniet, und sie fragt: "Maria, liebst du mich?", da ist er ihr plötslich ein unheimliches Gespenst, das dem Nebelmanne gleicht, den auch sie oftmals im Traum erblickte, mit seltsam ichenen Blicken und kaft mit Widerwillen sieht sie ihn an,

Und höhnisch knixend spricht sie frostig: Nein!

Der trotig spröbe Geist ihrer Mutter ist in sie gesahren, wie Edward's wilder Geist in seinen Sohn William. Dieser verlässt das Schloss und reist nach London. Vergebens sucht er im Gewühle der Hauptstadt die Qual seines Herzens zu übertäuben, vergebens stürzt er sich in das tollste Leben —

Portwein, Champagner, Alles wollt nicht fruchten Nach jedem Glase ward mein Herz betrübter. Blondinen und Brümetten, keine kount' Forttändeln und fortlächeln meinen Schmerz. Sogar beim Faro sand ich keine Nuh'. Maria's Aug' schwamm auf dem grünen Tische, Maria's Hand bog mir die Parolis, Und in dem Bild der eckigen Koeur-Dame Sah ich Maria's himmelschöne Züge! Maria war's, kein dünnes Kartenblatt; Maria war's, ich sühlte ihren Athem, Sie winkte: Fa! sie nickte: Fa!— va banque! Jum Teufel war mein Geld, die Liebe blieb.

Er wird Straffenrauber, und treibt in England fein Wefen; aber die Liebe lafft ihm keine Rube, fie gieht ihn oftmals, wie

mit unsichtbaren Gifenarmen, nach Schottland binüber, nur in Maria's Rahe kann er ruhig ichlafen; benn er hat ben fürchterlichen Schwur gethan, Jeden im Duell zu tobten, ber fich mit Marien vermähle. Schon zweimal hat er ben ihr angetrauten Gatten in der Sochzeitenacht erschlagen, und der Neuvermablten mit zierlicher Berbeugung ben Verlobungering überreicht. Das Stück beginnt in dem Augenblicke, wo der Segen des Priefters Marien mit ihrem britten Gatten, dem Grafen Douglas vereinigt hat. Ratcliff fordert auch Diesen zum Zweikampfe heraus, und das Duell findet, trot aller von Mac-Gregor getroffenen Borfichtsmagregeln, ftatt. Diesmal jedoch verläfft bas Gluck Ratcliff, Douglas verwundet ihn und schlägt ihm das Schwert aus der Sand; er will ihn aber nicht todten, da Sener ihm furz vorher bei einem räuberischen Ueberfall im Walde das Leben gerettet hat. Ratcliff wankt, geiftig vernichtet, ins Schlofs; als Maria ihn blutend und verwundet erblickt, nachdem die alte Umme Margaretha ihr eben die Geschichte ihrer Mutter erzählt hat, erwacht in ihr die alte Liebe, fie beschwört ihn, por ihrem Gatten und ihrem Bater gu flieben, Die ichon verfolgend beran naben - ba eilt Ratcliff mit ihr ins Brautgemach, erfticht Marien, erschlägt ben auf ihren Silferuf herein fturgenden Mac-Gregor, und erschießt fich neben ber Mutigen Leiche ber Geliebten. Die zwei Rebelgeftalten aber erscheinen von beiben Seiten, fturgen einander haftig in die Arme, halten fich feft umschlungen, und verschwinden.

Mit verständigen Worten hat schon Alexis in seiner Kritik der heine'schen Tragödien auf das Vernunftwidrige der fatalistischen Grundidee ausmerksam gemacht, welche sich in dieser schreckensvollen handlung verkörpert. "Ein Zusammenhang ist zwischen dem Sonst und Sest; was liegt diesem Zusammenhang aber zu Grunde? Die Liebe wirkt zerkörend auf die Nachkommen fort! Schon oft sahen wir in Dichtungen den Has zweier Individuen auf ihre Geschlechter fortwirken, wir sahen, wie die Liebe endlich den Nis verbinden will, wie sie könnpft mit den Vorurtheilen, mit dem Sahre, Sahrhunderte lang genährten hasse, und endlich siegt oder unterliegt. Das aber die Liebe forterbend, Verderben und Untergang der Geschlechter hervordringt, ist eine neue Idee, und, wie frappant auch in der Ausführung, weder der Natur and

gemeffen, noch ein Begenftand, wurdig einer funftlerischen Behandlung." Um biefer romantisch bizarren Sbee ein bramatisches Leben einzuhauchen, hat der Dichter faum minder feltsame romantische Mittel gewählt. Die Rebelgeftalten, welchen eine fo berporragende Rolle zugetheilt ift, erscheinen nicht allein geiftig bem Aluge der Liebenden, deren Geschick fie beftimmen, fondern fie treten in den Sauptmomenten des Studes, fo zu fagen, korperlich auf, fie "fchwanken über die Buhne", fie "naben fich mit ausgestreckten Urmen, fahren wieder auseinander und verichwinden", fie "erscheinen von entgegengesetten Seiten, ftellen fich am Gingang des Kabinetts", und "fturzen sich", wie wir jahen, zulest "haftig in die Arme, und halten fich feft umichlungen". Dbschon die reale Vorführung dieser Nebelbilder — welche dem Publitum fichtbar maren, ben Personen des Studes aber, mit Ausnahme des William Ratcliff, unfichtbar bleiben follten statt des beabsichtigten Grausens eber einen komischen Gindruck hervorbringen durfte, hatte doch Seine seine Tragodie ausdrücklich für die Buhne bestimmt, und hoffte mit Zuversicht, bais fie gur Darstellung gelangen wurde. Gine fast eben so wuthafte Rolle, wie jene Nebelphantome, spielt die alte Margaretha, die ftumpf und ftarr, wie die Stammbere eines Walter Scott'ichen Romans, in ihrem Winkel kauert, auf Nichts, was bem Leben angehört, Acht zu geben und nur über ben unbeimlichen Erinnerungen ber Vergangenheit zu brüten scheint. Sie hat einst Schön-Betty die Ballade vom blutrothen Schwerte gelehrt, aus der fo viel Unheil entsprungen ist; wahnwißig murmelt fie nun immer das verhängnisvolle Lied, und beschwört die finsteren Schatten des Todes herauf in das blühende Leben der Gegenwart.

Bur Erklärung der Wahl dieses seltsamen Stoffes giebt Heine seine Fingerzeig, indem er bei Uebersendung der Tragödien an Immermann den "Ratcliff" eine "Hauptkonfesston" nennt (Bd. XIX., S. 54), und ein andermal (Ebd., S. 82) es betont, dass er "hisher nur ein einziges Thema, die historie von Amor und Psyche, in allerlei Gruppierungen dargestellt" habe. In ein für seinen Freund Friedrich Merckel bestimmtes Exemplar der "Tragödien", das sich jest in meinem Besisse besindet, schrieb

er die noch deutlichere Widmung:

Ich habe die füße Liebe gesucht, Und hab' den bittern Haß gefunden, Ich habe geseufzt, ich habe geslucht, Ich habe geblutet aus tausend Wunden.

Auch hab' ich mich ehrlich Tag und Nacht Mit Lumpengefindel herumgetrieben; Und als ich all' diese Studien gemacht, Da hab' ich ruhig den Katcliff geschrieben.

In ber That bilbet ber Bunfch einer poetischen Berklarung seines eigenen Liebesunglucks die geheime Grundlage des "Ratcliff", fo gut wie des "Almanfor" und des "Lyrischen Intermezzos". Auch Allexis bemerkt: "Wir finden an mehreren Stellen Andeutungen, daß verschmähte Liebe, die plögliche Sprödigkeit einer Schönen, welche bis dahin vielleicht Soffnungen begunftigt hat, dem Dichter eine Empfindung buntt, die fo machtig ift, um vorzuglich ein poetischer Bebel zu werben. Es ift ein schrecklicher Moment, wenn der Liebeglühende, der von gewiffer hoffnung Beraufchte, in dem Augenblicke, wo er des Gieges gewiß fein kann, aus feinem Simmel berabgefturzt wird. Wenn Giner, der fonft vielleicht reineren und beiligeren Flammen fremd, burch die Liebe feine Gefühle geadelt glaubt, und diefe reineren Gefühle gum erften Male ohne Täuschung ausspricht; wenn Diesem dann der Gegenstand feiner Neigung falt, hohnisch, schnippisch begegnet, fo mag Dies einen Process erzeugen, wie wenn Baffer und Feuer fich mifchen, und ber kaum Emporgehobene mag noch tiefer burch Die schnelle, schmergliche Bernichtung doppelt fühner Soffnungen herabgeriffen werden - ift Dies aber ein Moment, einer dramatisch-tragischen Behandlung wurdig? Rann ein folches Gefühl eine Begeisterung einflößen, um ein Runftwert zu erzeugen? Sit es endlich fo gewichtig, um das Schickfal von Generationen, ein furchtbares, familienvernichtendes Fatum an den Trop und die leichte Aufwallung einer Beiberlaune zu knüpfen?" Auch wir muffen diese Frage mit Rein beantworten. Die Empfindungen, welche durch ein folches Begegnis erzeugt werben - Born, Schmerz, unter Umftanden fich fteigernd zu Sohn und Verzweiflung tonnen febr gewaltig fein und unfer tiefftes Mitgefühl erregen,

wenn sie sich im Liebe ausklagen; aber sie find nur traurio. nicht fragifch, und baber ungeeignet zu bramatischer Behandlung. Sich in einem Dabdenherzen getäuscht, fich falfche Soffnungen auf Erwiderung einer glubenden Liebe gemacht zu haben, ift gewifs ein ichmergliches Unglud fur Den, welchen ein foldes Schickfal trifft; aber es ift nimmer eine tragische Schuld, welche ben Untergang zweier Menichen, und gar, wie bier, zweier Benerationen, herbei führen darf. Im Liede, das uns tie Stimmung eines einzelnen, bestimmten Momentes por bie Geele bringt, fann fold ein Weh uns machtig bewegen; wir vermögen zu begreifen, daß im Augenblick ber Enttäuschung dem Liebenden Die ganze Matur entzaubert icheint, daß in feinem thranenfeuchten ober gornbligenden Auge bas Spiegelbild ber Welt fich zu einer grauen Nebelmaffe ober zu einem widrigen Schlangenknäul vergerrt. Der held eines Trauerspiels aber barf nicht aus fo weichem Stoffe geformt fein, daß fold eine lyrifche Stimmung zum einzigen Bebel all' feiner Entichluffe und Sandlungen wird. Dies ift bei William Ratcliff ber Fall. Beil Maria feinen Liebesantrag hobnisch fnirend mit einem froftigen "Rein" guructwies, ift ihm das Leben fortan ein finfteres Schattenspiel, ein Tang von Larven, in deffen gefpenftischen Reigen er wie ein Traumwandelnder hineingeriffen wird. Die Verschmähung feiner Liebe nimmt ihm jeden fittlichen Salt, er finkt gum ruchlofen Bofewicht, gum Dieb und Strafenrauber berab, ber fich mit bem verworfenften Gesindel berumtreibt. Unverfennbar ift bie Alehnlichkeit mit ber beliebten Buronichen Geftalt bes Albtrunnigen, bes gefallenen Engels, ber jum Teufel wird. Aber dies Gefallensein ift ins Ungeheuerliche übertrieben, und wirtt um so abstoßender, je schärfer und deutlicher der Sintergrund des realen Lebens in jenen Schlammpfüten ber Wefellichaft gezeichnet ift, die der Seld durchwatet, ohne fich dem Unichein nach fehr vor ihrem Schmute zu efeln. Im Gegentheil, Billiam Ratcliff fieht feine verbrecherischen Spieggesellen fast fur Belben und Martyrer an, Die einen berechtigten Rrieg gegen eine ungerechte Gejellichaftsordnung führen; felbft ben Galgenftrick Robin, ber ichon gehn Mordthaten auf der Scele hat, nimmt er gegen Die Befürchtung in Schut, als werde er zur Strafe feiner

Sunben bereinst nach bem Sangen noch im Sollenfeuer brennen muffen:

Glaubt's nicht, der alte Robin wird nicht brennen. Dort oben giebt es eine andre Surn, Als hier in Großbritannien. Robin ift Gin Mann; und einen Mann ergreift der Born, Wenn er betrachtet, wie die Pfennigseelen, Die Buben, oft im Ueberfluffe schwelgen, In Sammt und Seide schimmern, Auftern fchlürfen, Sich in Champagner baben, in dem Bette Des Doktor Graham's ihre Kurzweil treiben, In goldnen Wagen durch die Strafen raffeln, Und ftolz berabsehn auf den Sungerleider. Der mit dem letten hemde unterm Urm Langfam und feufzend nach dem Leihhaus wandert. D feht mir doch die klugen, fatten Leute, Wie fie mit einem Walle von Gefeten Sich wohlverwahret gegen jeden Andrang Der schreiend überläft'gen Sungerleider! Weh Dem, der diesen Wall durchbricht! Bereit find Richter, Benter, Stricke, Galgen, Se nun, manchmal giebt's Leut', Die Das nicht scheun.

Diese ersten wilden und rohen Arastausbrüche des modernen Socialismus durchbligen, wie Heine hervorhebt, allerdings mehrsach den Gang des Stückes, und nehmen mit ihrer Eintbeilung der Menschen in "zwei Nationen, die sich wild bekriegen, nämlich in Satte und in Hungerleider", bestimmter, als bei Byron, den Charakter einer Anklage der Armen gegen die Neichen, der niederen gegen die Hicken, der niederen gegen die Neichen, der niederen gegen die Neichen, der niederen gegen die Neichen, der niederen gezen die höheren Alassen der Gesellschaft an. Sie versehlen aber einen Theil der beabsichtigten Wirkung, weil sie aus gar zu zweideutigen Motiven entspringen und gar zu verächtlichen Gesellen in den Mund gelegt werden. Da wenigstens bei William Natcliss im Grunde nur die Zurückweisung seiner Liebe jene schwarzgallige Auffassung der Weltzustände verschuldet hat, so liegt der Gedanke zu nahe, dass die selbe, jest so sinster sich ausnehmende Welt ihm wahrscheinlich als ein im Rosenlicht prangender Garten würde erschienen sein,

wenn Maria, statt des spöttischen "Nein", ein freundliches "3a" auf seine zärtliche Frage erwidert hätte, und wir sehen die "große Suppenfrage" schließlich auf den unberechenbarsten Zufall, auf

bas Belieben einer Maddenlaune, gurudgeführt.

Trop all' diefer Ausstellungen, die sich vorherrschend auf die Wahl eines ungeeigneten Stoffes beziehen, verrath die Ausführung des "William Natcliff" ein keineswegs geringes dramatisches Talent. Der Dialog ist gewandt und lebendig, die Sprache hält fich in ebler Ginfachheit frei von allem lyrifchen Aufput, bie Geschichte ber Nebelbilder ift geschickt in ben Bang ber Sandlung verflochten, und wird in ber Erzählung Margaretha's effektvoll als Bebel ber bramatischen Steigerung benutt; vor Mllem aber ift es bem Dichter gelungen, in ben meisten Ber= fonen bes Stückes glaubwürdige, flar vor uns hintretenbe Gestalten zu schaffen. Gelbst ber träumerische Spielball ber dunklen Machte, William Ratcliff, ift, wie wenig er fich jum Belben eines Trauerspiels qualificiert, mit Bugen ausgestattet, Die offenbar bem wirklichen Leben entnommen find. Die refignierte Saltung Maria's prägt sich erkennbar genug als das Resultat ihrer Leiden und ber überstandenen Schreckenserlebniffe aus. Die halb mahnfinnige Margaretha ift eine unheimliche, vielleicht etwas gu fchablonenhaft behandelte, aber boch poetisch nicht unwahre Figur. Bernachläffigter erscheint Mac-Gregor, beffen Gestalt fein rechtes Leben gewinnt. Um fo ansprechender berührt uns ber verständige, tapfere Graf Douglas, ber einzige edle, moralifch gefunde Charafter unter fo vielen verschrobenen ober verworfenen Naturen. Aber auch die Nebenpersonen, der fpigbubifche Wirth ber Diebes= berberge und feine ranberifchen Bafte, find mit wenigen Strichen trefflich individualifiert; ja, bie Scenen, welche in ber Diebsfpelunte fpielen, - ber Auftritt, mo Tom, ber Diebshehler und ehemalige Dieb, feinem Buben bas Baterunfer abbort, und gleich barauf ben schlafenden Gaunern bas Gelb aus ber Tafche ftibitt - find von einer an Shaffpeare erinnernden Lebensmahrheit und bramatischen Rraft. -

An einem ähnlichen Grundfehler, wie der "William Ratcliff", frankt auch das zweite Drama Heine's, "Almansor". Richt als wäre die Fabel und der Grundgedanke des Stückes auch hier von einer grillenhaften Seltjamkeit, und als würden die Schicijale der auftretenden Personen durch das hineingreifen phantastischer Nebelgestalten bestimmt — aber es fehlt auch diesem Trauerspiel jede fortschreitende Entwicklung der Charaktere und der aus dem Wechselpiele der Leidenschaften entstehenden Handelung. Eine tragische Schuld der Liebenden, die den Untergang Derselben rechtsertigte, ist so wenig wie im "Natcliss" vorhanden, und, wie dort, wird auch hier die unheilvolle Katastrophe nicht durch eigenes Verschulden, sondern durch ein in früherer Zeit von den Eltern Beider geschaffenes Verhängnis herbeigeführt.

Die Bahl des Stoffes ift, wie aus einem furzen Ueberblick bes Inhalts bervorgeht, an fich feine burchaus ungunftige, aber ber Dichter hat es nicht verstanden, sein Material mit dramatischer Geididlichkeit zu verwerthen, und das lprifche Beimert erftidt pollends die ziemlich dürftige Handlung. Kurz vor der Eroberung Granada's durch Ferdinand den Katholischen und Siabella lebten bort zwei edle Mauren, Abdullah und Ally, in inniger Freundschaft. Alp's beiggeliebte Gattin ftarb, nachdem fie ibm einen Gohn geboren, und Abdullah, beffen Frau um Diefelbe Beit eines Töchterleins genesen war, nahm das verwaifte Rind bes Freundes einstweilen zu fich ins baus. Ally vermochte jedoch auch fpater nicht ben Unblick bes Schmerzenssohns zu ertragen, und ging mit Freuden auf den Borichlag Abdullah's ein, Die beiden Rinder ichon jest mit einander zu verloben, und Ruleima, das funftige Weib feines Sohnes, unter Ammenleitung in feinem Schloffe zu erziehen, mahrend fein eigener Sohn, Almanfor, unter ber Dbhut des Freundes verbliebe. Die Rinder abaten in fo gartem Alter Nichts von diefem Taufche, fie faben fich oft und liebten einander herzlich. Da brach jenes Ungewitteaus, welches mit dem Falle Granada's und der Bertreibung ber Mauren aus Spanien endete. Als die roben Berfolgungen Kerdinand's und der Inquisition gegen die Muhamedaner begannen, und ben Befiegten nur die Bahl blieb, fich entweder taufen zu laffen ober nach Afrika zu flieben,

Da wurde Ally Chrift. Er wollte nicht Zurfick ins dunkle Land der Barbarei.

Ihn hielt gefeffelt edle Sitte, Runft Und Wiffenschaft, die in Sispanien blühte. Ihn hielt gefesselt Gorge für Zuleima, Die garte Blume, die im Frauentäfig Des itrengen Morgenlands hinwelfen follte. Ihn hielt gefesselt Baterlandesliebe, Die Liebe für Das liebe, schone Spanien. Doch was am meiften ihn gefesselt hielt, Das war ein großer Traum, ein schöner Traum, Anfänglich muft und wild, Nordstürme heulten, Und Waffen klirrten, und dazwischen rief's "Quiroga und Riego!" tolle Worte! Und rothe Bache floffen, Glaubenskerker Und Zwingherrnburgen ffürzten ein in Gluth Und Rauch, und endlich ftieg aus Gluth und Rauch Empor das ew'ge Wort, das urgeborne. In rosenrother Glorie selig strahlend.

Mit diesen Worten deutet nämlich der in der Mitte des Studes eingeschobene Chor die Motive von Alp's Uebertritt zum Chriftenthume an; ein Verfahren, das allerdings Nichts weniger als dramatisch ift. Eben so wunderlich - und durch den Charafter Ally's, wie er fich im Stude zeigt, nicht im mindeften begrundet - ift der anachronistische Sinweis auf die Berfaffungs- und Glaubenstämpfe in Spanien zu Anfang ber zwanziger Sahre dieses Sahrhunderts, - eine Prophetie, welche obendrein durch die Ereignisse ber nachsten Zeit, durch die hinrichtung Riego's und die Zurudnahme der vom Konige 1820 bewilligten Konftitution, feine Bestätigung erhielt. Ginleuchtender find die andern Beweggründe für Aly's Uebertritt, um fo mehr, da auch Buleima schon früher durch Einwirkung ihrer frommen Amme dem Chriftenthume zugeführt worden war. — Anders handelt Albdullah. Treu dem alten Glauben, verläfft er mit Weib und Pflegekind und aller fahrenden Sabe das Land feiner Bater, und fett über nach Maroffo. Die eigene Tochter, "bie Gottesleugnerin", will er nicht wiedersehn, und um fich an dem abtrunnigen My zu rachen, erzieht er Deffen Cohn Almanfor, den er erft hat tödten wollen, als sein eigenes Rind im Glauben Muhamed's und im Saffe gegen bas Chriftenthum. Bei der

Landung in Afrika stirbt Abdullah's Weib; er selbst folgt ihr auf der Wallfahrtsreise nach Mekka bald nachher ins Grab, ohne Almanfor das Geheimnis feiner mahren Abstammung enthüllt gu haben. Sehnfucht nach Zuleima und bas Gebot ber fterbenden Mutter. Bener ihren letten Rufs zu bringen, treiben jedoch Al= manfor nach Spanien zurud, wo Alh fich an Abbullah, von bem er mahnt, er habe ihm aus Glaubensfanatismus feinen Sohn ermordet, driftlich gerächt hat, indem er Zuleima als feine Tochter anerkannte und fie forglich in ber Meinung, dafs fie fein Rind fei, erhielt. Als Spanier verkleibet, um fich vor ber Buth ber driftlichen Verfolger zu ichützen, wird ber beimgekehrte Almanfor in den Trümmern seiner Baterburg von einem alten Diener, Haffan, erkannt, ber mit einigen treuen Bekennern bes Islam ins Bebirge geflüchtet ift, und von dort aus ben Guerillakrieg gegen die siegreichen Kastilianer fortsett. Saffan beschwört den Sohn feines ehemaligen Herrn, fein Borhaben aufzugeben und Die abtrunnige Geliebte zu vergeffen. Almanfor aber will Diefe noch einmal wiedersehn, und verfügt sich fofort nach Aln's Schloffe, wo eben die Berlobung Zuleima's mit einem windigen Induftrieritter gefeiert wird, ber sich unter einem pompofen Ritternamen bei ihrem vermeintlichen Bater eingeführt hat. Schon an ber Pforte des Haufes begrüßt den Fremdling in Gestalt des Dieners Bedrillo ein possenhaftes Beispiel bes Renegatenthums. Almansor wird aus dem festlich erhellten Schlosse in das Wirthshaus ge= wiesen, benn

> — was die alte Castlichkeit betrifft, So ist Das eine jener Heidensitten, Wovon dies christlich fromme Haus gefäubert.

Auch die alten Namen sind christlich umgetauft; der "gute Alh", wie er ehemals genannt wurde, heißt jetzt Don Gonzalvo, Zu= leima heißt Donna Clara, selbst der Dienerschaft sind die Namen biblischer Heiligen beigelegt; der alte Glaube ist ausgezogen,

Almansor wartet, bis die Gäfte sfich entfernt haben, und singt dann vor Zuleima's Fenster ein altes, ihr wohlbekanntes Lied. Zuleima erscheint auf dem Balkon, und erkennt an der Stimme den todtgesagten Geliebten, welcher ihr die Scheibegrüße der in der Fremde gestorbenen Mutter bringt. Der plöglich dazwischen tretende hassen fordert sie auf, mit Almansor nach Afrika zu entsliehen. Um Morgen überrascht Letzterer Zuleima im Garten, und Beide führen ein mystisch tiesssiniges Zwiegespräch, in welchem das Christenthum den unheimlich geellsten Kontrast zu der bilderund farbenreichen Religion Muhamed's bildet. Almansor erinnert sich beim Anblick eines Christusbildes des Tages, wo er bei seiner Rückkehr nach Spanien zuerst eine christliche Kirche betrat:

Schon an der Pforte goss sich mir entgegen Gin dunkler Strom gewalt'ger Orgeltone, Die hoch aufrauschten und wie schwarzer Sud Sm glühnden Zauberkeffel qualmig quollen. Und wie mit langen Armen zogen mich Die Riefentone in das Saus binein, Und manden fich um meine Bruft wie Schlanger Und zwängten ein die Bruft, und ftachen mich, Als lage auf mir das Gebirge Raff, Und Simurah's Schnabel picke mir ins Berg. Und in dem Sause scholl, wie'n Todtenlied. Das heifre Gingen wunderlicher Manner Mit ftrengen Mienen und mit kahlen Säuptern, Umwallt von blum'gen Kleidern, und der feine Befang der weiß= und rothgeröckten Rnaben, Die oft dazwischen klingelten mit Schellen Und blanke Weihrauchfässer dampfend schwangen. Und taufend Lichter goffen ihren Schimmer Auf all das Goldgefunkel und Gegliter, Und überall, wohin mein Auge fab. Aus jeder Nische blickte mir entgegen Dasselbe Bild, das ich hier wiedersehe. Doch überall fah schmerzenbleich und trauria Des Mannes Antlitz, den dies Bildnis darstellt. Sier schlug man ihn mit harten Beifelhieben, Dort fant er nieder unter Kreuzeslaft, Sier fpie man ihm verachtungsvoll ins Untlit,

Dort frönte man mit Dornen seine Schläfe, Hier schlug man ihn and Kreuz, mit scharfem Speer Durchstieß man seine Seite — Blut, Blut Entquoll sedwedem Bild. Ich schaute gar Ein traurig Weib, Die hielt auf ihrem Schooß Des Martermannes abgezehrten Leichnam, Ganz gelb und nackt, von schwarzem Blut umronnen — Da hört' ich eine gellend scharfe Stimme: "Dies ist sein Blut", und wie ich hinsah, schaut' ich (schaubernd)

Den Mann, ber eben einen Becher austrank.

Aber traumhaft füß weiß ihn Zuleima-Clara in das Chriftenthum als in ein "Haus der Liebe" hineinzusingen, das ernster und besser als die heitere Pracht der alten Heidentempel und als die Werkeltagsbequemlichkeit der dumpfen Betstube des Moslems sei:

> In diesem Sause werden Rinder mündig, Und Münd'ge werden da zu Kindern wieder; In diesem Sause werden Arme reich. Und Reiche werden selia in der Armuth: In diesem Sause wird der Frohe traurig, Und aufgeheitert wird da der Betrübte. Denn felber als ein traurig armes Rind Erschien die Liebe einst auf dieser Erde. Ihr Lager war des Stalles enge Krippe, Und gelbes Strob war ihres Hauptes Riffen; Und flüchten muffte fie wie'n scheues Reb. Bon Dummheit und Gelehrfamfeit verfolgt. Für Geld verkauft, verrathen ward die Liebe, Gie ward verhöhnt, gegeißelt und gefreuzigt; Doch von der Liebe sieben Todesseufzern Berfprangen jene fieben Gifenschlöffer, Die Satan vorgehängt ber Himmelspforte; Und wie der Liebe fieben Wunden klafften. Erschlossen sich aufs Neu' die sieben himmel, Und zogen ein die Gunder und die Frommen. Die Liebe war's, die du geschaut als Leiche Im Mutterschope jenes traur'gen Weibes. D glaube mir, an jenem falten Leichnam Rann sich erwärmen eine ganze Menschheit

Ans jenem Blute sprossen schönre Blumen, Als aus Alraschid's stolzen Gartenbecten, Ind aus den Augen jenes traut'gen Weibes Fließt wunderbar ein süßres Rosenst, Als alle Rosen Schiras' liesern könnten. Auch du haft Theil, Almansor ben Abdullah, An jenem ew'gen Leib und ew'gen Blute; Auch du kannst dich zu Tisch mit Engeln setzen Ind himmelsbrot und himmelswein genießen; Auch du bist durch die Liebe sündenfrei, Darsst fterudig wohnen in der Sel'gen Halle, Ind gegen Satan's starke höllenmacht Schützt dich mit ew'gem Gastrecht Zesu Christ, Wenn du genossen haft sein "Brot und Wein."

Dies Sirenenlied der Liebe, vom Munde der Geliebten gefungen, nimmt Almanfor's ganges Befen gefangen; er ahnt nicht den sebensfeindlichen Sinn, der fich unter dem schmeichlerischen Borte verbirgt, er hört nur deffen verlockenden Klang:

Du spracheft aus Zuleima jenes Wort, Das Welten schafft und Welten hält zusammen; Du sprachest aus das große Wörtlein: "Liebe!"

Schon will er, feinen alten Glauben verschwörend, fich ganz diefer Religion der Liebe hingeben, schon ruft er aus:

Dein Himmel nur, Zuleima's himmel nur Sei auch Almanfor's Honnuel, and dein Gott Sei auch Almanfor's Hort, Zuleima's Kreuz Sei auch Almanfor's Hort, dein Christus sei Almanfor's Helland auch, und beten will ich In jener Kirche, wo Zuleima betet —

en tonen in der Ferne Glockengeläute und Kirchengesang, und auf Almanjor's erschreckte Frage erklärt ihm Zuleima:

Hörft du, Almansor, was die Glocken murmeln? Sie murmeln dumpf: "Zuleima wird vermählt heut Mit einem Mann, der nicht Almansor heißt." Die Religion der Liebe verwandelt sich plötlich in eine Religion der unnatürlichsten Entjagung, Zuleima hält sich gebunden durch ihr vor dem Priester abgelegtes Bersprechen, den ungeliebten Don Enrique zu heirathen, und Almansor's Geist bricht zusammen unter der Dual einer so grausamen Enttäuschung — Wahnsinn umnachtet sein Hirn. Bon ergreisender lprischer Schönheit ist der Monolog des wahnwitzigen Almansor, der müd und gebrochen im Balbe umherwankt, und den endlich Hassan dadurch aus seinen Selbstmordsgedanken weckt, dass er ihm die Aussicht erschließt, Zuleima am Hochzeitstage zu rauben. Nach blutigem Rampse trägt Almansor die Geliebte von dannen, die sich bei ihrem Erwachen in den Himmel versetzt glaubt und sich nicht genug verwundern kann, auch Almansor dort zu sinden, der nach dem Ausspruch ihres Beichtvaters zur ewigen Hölle verdammt sei. Hier,

Aber schon tont das Waffengeklirr der Verfolger zu ihnen aus der Felsschlucht empor:

Nenn's Eblis, nenn es Satan, nenn es Menschen, Die tückisch arge Macht, die wild hinauf steigt In meinen himmel selbst!

Zuleima fordert ihn auf, mit ihr hinab in das Blumenihal zu fliehen, und mit ben Worten:

— — — Die Jäger nahen schon, Mein Reh zu schlachten! dorten klirrt der Tod, hier unten blüht entgegen mir das Leben, Und meinen himmel halt' ich in den Armen!

turgt fich Almansor mit feiner fugen Last vom Felsen hinab. Uly ber Chrift aber, welcher erst eben von dem im Kampfe ver-

wundeten, sterbenden Saffan ersahren hat, daß sein Sohn noch lebe, schließt, indem er all' seine Hoffnungen jählings zerschmettert sieht, mit der furchtbaren Anklage gegen das Christenthum:

Sest, Jesu Chrift, bedarf ich beines Wortes, Und deines Gnadentrosts und deines Beispiels. Der Allmacht Willen kann ich nicht begreisen, Doch Ahnung sagt mir: ausgerentet wird Die Lilje und die Myrte auf dem Beg, Worüber Gottes goldner Siegeswagen Hinrollen soll in stolzer Majeskät.

Es ift zu bedauern, bafe biefe handlungearme Tragobie nicht durch eine plaftischere Ausprägung bes im Stoffe liegenden Gedankenreichthums ein erhöht bramatifches Leben empfangen bat. Bielleicht freilich erweckt ber Untergangskampf bes Maurenreiches Granada, das in fo glangender Bluthe dahinfant und durch ben roben Fanatismus der Sieger aus einem lachenden Garten in eine ichrectvolle Bufte verwandelt ward, allzu elegische Gefühle, um ein besonders fruchtbarer Gegenstand für das Drama zu fein. Unfere Sympathien neigen fich fast mit Nothwendigkeit ben Unterdrückten zu, die nach ihrer Niederlage fo graufam berfolgt, unter Burucklaffung ihrer koftbarften Sabe zur Auswanderung gezwungen, oder, wenn fie im Fall ihres Dableibens nicht ihrem Glauben entfagen wollten, von den Regergerichten icharenweis zum Flammentode verurtheilt wurden. Dass man diese Gräuel im Namen ber Religion — in majorem Dei gloriam — verübte, fteigert noch unfern Abichen por ber Immoralität ber Mittel, die um fo ruchlofer erscheinen, je weniger der Erfolg bis auf ben heutigen Tag ihre Unwendung gerechtfertigt hat. Der Geschichtsforscher mag sich über ben Kall Granada's zur Roth durch die Erwägung tröften, bafe bas ftolze Ronigreich zur Zeit, als es ben kaftigianischen Seeren erlag, icon durch inneren Zwift und Berrath ben Reim des Todes in fich trug und nur noch ein Scheinleben außeren Glanges führte - aber ber Dichter hat, in einfeitiger Parteinahme für die Besiegten, felbst bies sich ihm barbietende Moment der inneren Zwietracht nur unerheblich benutt, mabrend er mit icharfiter Bitterfeit die unsittlichen Motive ber

christlichen Sieger hervorhebt, und daburch auch diesmal seinem Stoffe mehr einen traurigen, als einen tragischen Charafter giebt. Bor Allem die Hauptperson des Stückes leidet an diesem Fehler: Almansor ist von Anfang an ein passiv Alagender statt eines thätig Handelnden, eignes und fremdes Leid haben ihm den stolzen Mannesmuth aufgezehrt — was darf man am Ende von einem Helden erwarten, der uns schon in der ersten Scene seine äußere Erscheinung mit den Worten schildert:

Mein Antlit trägt bes Grames tiefe Furchen, Getrübt von salz gen Thränen ist mein Aug', Nachtwandlerartig ist mein schwanker Gang, Gebrochen, wie mein Herz, ist meine Stimme.

Durch diese elegisch träumerische Haltung Almansor's lässt sich der Berfasser die so nahe liegende Gelegenheit entgehen, eine wahrhaft dramatische Verwicklung herbeizusühren, indem er die Liebe des aus seiner Heimat verjagten, dem Koran treugebliebenen Mauren in leidenschaftlichen Konslikt brächte mit seinem Glauben und seinem berechtigten Hasse gegen die Partei der Unterdücker, der seine Geliebte angehört. Man begreift kaum, daß heine einen solchen Konslikt gar nicht eintreten, daß er die Liebe zur Renegatin sedes andre Gesühl in der Brust Almansor's erstiten lässt. Das bloße Wort "Liebe", von Juleima in kirchlichmystischem Sinne gesprochen, von Almansor in irdischem Sinne verstanden, genügt, ihn zum sofortigen Anerbieten des Lebertritts zu ihrem Glauben zu bewegen, und die Entkäuschung seiner Liebeshoffnungen löscht in seinem Hirn und Herzen jeden andern Gedanken, außer dem einer thierisch-wilden Sinnlichkeit, aus.

Sanz benselben somnambülen Anstrich trägt die Gestalt Zuleima's, welche von Almansor nicht unrichtig einmal mit einer schönen Drahtsigur verglichen wird. Ihre willenlose Ergebung ist durchaus unnatürlich. "Ist denn," fragt schon Alexis in seiner vorhin angezogenen Kritik, "Zuleima's Furcht vor dem als so gütig gepriesenen Bater begründet, daß sie es nicht wagt, des heißgeliebten Almansor's Gegenwart ihm zu entdecken? ist ihre Religion von der Art, daß fie es nicht wagt, ihrem Abte entgegen zu handeln, als er ihr räth, einen Schurken zu heirathen, zumal da Almansor, von ihr überredet, Christ werden will, diesem Abte daher doppelt willkommen sein müsste?" Auf die letzte Frage müssen wir freilich erwidern, daß es in der bestimmten Absicht des Dichters lag, das Christenthum als eine Religion trübseligster Entsagung zu schildern, welche die Erde in "ein großes Golgatha" verwandelt, und "auf das Graß der Myrte die traurige Cypresse pflanzt." Auch ließe sich ein Uebermaß von asketischem Eiser bei der zum Christenthum übergetretenen Maurin psychologisch wohl erklären. Nur bleiben leider die religiösen Zwiegespräche der beiden Liebenden geistreiche Streckverse und lyrische Ergüsse ohne alle Einwirkung auf den Gang der Handlung und auf die Entwicklung der Charaktere. Besser und kräftiger, als die Hauptpersonen, sind die Neben-

figuren gezeichnet. Gie haben bramatisches Leben, weil die an ihnen befonders hervorftechenden Züge fest angedeutet und durch feine breitere Ausführung Iprifch vermaschen find. Nur die Geftalt Ally's bleibt unflar und ichattenhaft, weil fie, wie vorhin bemerkt, nicht genugend burch fich felbst motiviert ift. Der völlig undramatische Chor — man erfährt nicht einmal, Wen und Bas er nach ber Intention bes Berfaffers reprafentieren foll - ergablt uns freilich von allerlei edlen Beweggrunden, aus benen Ally jum Chriftenthum übergetreten fei; aber aus seinen eigenen Worten und Sandlungen geht Nichts von Alle-biesem hervor, nicht einmal ein ernstes Ringen um die Ueber-zeugung und ein Versuch, sich zum Glauben zu zwingen, wodurch die finsteren Schlussworte bes Dramas ein bedeutungsvolleres Relief erhielten. Beit lebensvoller tritt ber ftarre Unhanger an ben muhamedanischen Glauben, ber alte Saffan, vor uns bin; und bas bem Buchthaus entsprungene Gaunerpaar, Enrique und Diego, sowie der angstliche Diener Pedrillo, find episodische Beftalten, welche der Dichter mit dem ergöglichsten humor ffizziert. Neberhaupt verrathen die komischen Partien des Stückes, wie die Unterhaltungen ber beiden Glücksritter ober die Rlatschereien ber nom Berlobungsfest beimkehrenden Gafte, ein ungleich achtungsmertheres bramatisches Talent, als Die ernsthaften Scenen, in

welchen die Sprache zwar immer edel, aber doch felbst für ein Drama, das sich auf spanisch orientalischem Boden bewegt, gar zu pomphaft und bildervoll ist, ja, manchmal in störende Spielerei ausartet. Die Borte z. B., welche der wahnsinnige Almansor zu der ohnmächtig auf seinem Schoße ruhenden Zuleima spricht, mögen als lyrische Stimmungsmalerei von unbestreitbarer Schönsheit sein — auf der Bühne würden sie eindruckslos verhallen. Und wenn Almansor in einer früheren Scene, abwechselnd nach dem sesslich erhellten Schlosse und nach seiner Brust zeigend, ausruft:

Ich und dies Haus, wie passen wir zusammen? Dort wohnt die Luft mit ihren Harsentönen; dier wohnt der Schmerz nit seinen gist'gen Schlangen. Dort wohnt das Licht mit seinen goldnen Lampen; dier wohnt die Nacht mit ihrem dunklen Brüten. Dort wohnt die schöne, liebliche Zuleima; — Wir passen doch! — hier wohnt Zuleima auch!

so läfft fich dies Antithesenspiel noch ertragen; aber jede Mirkung geht unter in der Unnatur der nachfolgenden Zeilen, die das Bild auf die peinlichste Art zu Tode hetzen:

Juleima's Seel' wohnt hier im engen Hause, Hier in den purpurrothen Kammern sitzt sie, Und spielt mit meinem Herzen Ball, und klimpert Auf meiner Wehmuth zarten Harsenslaiten, Und ihre Dienerschaft sind meine Seufzer, — Und wachsam sieht auch meine düstre Laune Als schwarzer Frauenhüter vor der Pforte.

Daß heine sich ber ftillosen Vermengung ber verschiebenen Kunstformen in seiner Tragodie recht wohl bewustt war, geht beutlich aus der Stanze hervor, welche er dem "Almansor" voraufschickt:

Slaubt nicht, es sei so ganz und gar phantastisch Das hübsche Lied, das ich euch freundlich biete! Hert zu: es ist halb episch und halb drastisch, Dazwischen blübt manch lyvisch zarte Blüth; Romantisch ist der Etoff, die Form ist plastisch, Das Sanze aber kam aus dem Gemüthe. Es kämpsen Christ und Moslem, Nord und Süden, Die Liede kommt am End' und macht den Frieden.

Mus einem jolden Mijdmaid von Epos, Lyrit und Drama tonnte benn freilich unmöglich ein reines Runftwert entfteben, und der icharfe Berftand bes Dichters muffte gur Ginficht feines Fehlgriffs gelangen, bevor noch feine Arbeit vollendet mar. Schon von Göttingen aus schrieb er an Steinmann (Bd. XIX, S. 14 ff.): "Sch habe mit aller Kraftanstrengung baran gearbeitet, fein Bergblut und keinen Gehirnschweiß dabei geschont, habe bis auf einen halben Aft das Ganze fertig, und zu meinem Entfeten finde ich, dafs dieses von mir felbst angestaunte und vergötterte Prachtwerk nicht allein keine gute Tragodie ift, sondern gar nicht mal den Namen einer Tragodie verdient. Sa — entzückend schone Stellen und Scenen find brin; Driginalität ichaut überall braus hervor, überall funkeln überraschend poetische Bilder und Gedanken, fo daß bas Bange gleichsam in einem gauberhaften Diamantichleier blitt und leuchtet. Go fpricht ber eitle Autor, ber Enthusiast für Poesie. Aber ber ftrenge Kritifer, ber un-erbittliche Dramaturg trägt eine ganz anders geschliffene Brille, schüttelt ben Kopf, und erklärt bas Ganze für — eine schöne Drahtfigur. "Gine Tragodie muß draftifch fein," murmelt er, und Das ist das Todesurtheil der meinigen. - Sab' ich kein dramatisches Talent? Leicht moalich. Ober haben die französischen Tragödien, die ich sonst sehr bewundert habe, unbewusst ihren alten Ginfluss ausgeübt? Dies Lettere ift wahrscheinlicher. Denke bir, in meiner Tragobie find alle brei Ginheiten bochft gemiffenhaft beachtet, fast nur vier Personen hort man immer fprechen, und der Dialog ift faft fo pretios, geglättet und gerundet wie in der "Phedre" oder in der "Zaire". Du wunderft bich? Das Rathiel ift leicht gelöft: ich habe versucht, auch im Drama romantischen Geift mit ftreng plaftischer Form zu verbinden. Defshalb wird meine Tragödie ein gleiches Schickfal haben mit Schlegel's "Jon". Nämlich weil Letzterer ebenfalls

in polemischer Absicht geschrieben ift."

Diese ehrliche Selbstfritit hebt in Lob und Tadel eben so richtig die eigenthümlichen Borguge, wie den unverbefferlichen Grundfehler des Studes hervor. Rur Eins muffen wir noch berühren, nämlich ben Umftand, dass die polemische Absicht fich hier nicht, wie bei Schlegel's "Jon", vorherrschend nur auf die Form, sondern fast noch mehr auf den Inhalt der Tragödie bezog. Während die Nomantiker in all' ihren Kunstschöpfungen die driftliche Religion zu verherrlichen suchten, und sich dabei tiefer und tiefer in die fatholische Mustit verirrten, war Beine's "Almanfor" ein herausfordernd breifter Angriff auf bas Chriften= thum, bas, wie wir faben, geradezu als ein finsteres, alle Lebens= freude erdrückendes Evangelium des Todes geschildert wird. Diefer Angriff gewann eine erhöhte Bedeutung burch bie zwar verdectte, aber boch leicht erkennbare Bezugnahme auf modernfte Berhältniffe. Durch bas ganze Stild zieht fich eine geheime Satire gegen bie unter ber Regierung Friedrich Wilhelm's III. immer häufiger werbenden Fälle bes Uebertrittes vermögender Budenfamilien zum Chriftenthum. Das Berlobungsfest im Schloffe bes getauften Mauren erinnert beutlich genug an bas Gastmahl irgend eines getauften Bantiers ber Gegenwart, ber fich in feiner gefellschaftlichen Stellung zu befestigen glaubt, indem er einen gelbarmen Avanturier aus hochadligem Beschlechte zu feinem Eibam ermählt. Die polemische Absicht tritt noch scharfer badurch hervor, dass dieser Repräsentant der Aristofratie ein dem Buchthaus entsprungener Dummfopf ift, ber burch feinen Spiesgefellen wie eine Marionette gelenkt wird. Eben fo braftisch wirkt ber Umstand, dass Aly's gleichfalls getaufte Dienerschaft im Gifer bes Gefprachs noch oftmals bie Namen ber driftlichen Beiligen mit bem Namen Allah's ober Muhamed's verwechfelt, und beim Barte bes Propheten ftatt bei ber heiligen Glisabeth ober St. Sago von Compostella schwört. Am eindringlichsten aber flingt Die ernfte Mahnung bes alten Saffan:

Flieh jenes Saus, wo neuer Glaube keimt!

Dort zieht man dir mit süßen Zangentönen Aus tieser Brust hervor das alte Serz, Und legt dir eine Schlang' dasür hinein. Dort gießt man dir Bleitropsen, hell und heiß, Aufs arme Haupt, das nimmermehr dein hirn Gesunden kann vom wilden Wahnstinnschmerz. Dorten vertauscht man dir den alten Namen, Und giebt dir einen neu'n, damit dein Engel, Wenn er dich warnend ruft beim alten Namen,

Trot diefer polemischen Tendenz, welche dem Berfaffer viel. fache Anfechtungen von Geiten der Kritik jugog, und trop des undramatischen Charafters der gangen Tragodie, hatte der Direktor des Nationaltheaters in Braunschweig, August Klingemann, den Muth, eine Aufführung des Stückes zu unternehmen. Es ist bekannt, mit welchem Gifer Diefer wackere Mann fich bemubte, die von ihm verwaltete Buhne zu einer Mufteranftalt deutscher Schauspielfunft zu erheben, und in uneigennutigiafter Beife ben Beiftesproduften junger talentvoller Dichter Eingang beim Dublitum zu verschaffen. Wie er der Erfte mar, welcher Goethe's "Fauft" gur Darftellung brachte, fo richtete er mit kundiger Sand auch Beine's "Almanfor" fur die Buhne ein, fich zumeist Darauf beschränkend, die übermuchernden Iprifchen Stellen Des Dialogs zu verfürzen und den Chor gang zu entfernen. Nach forgfältiger Einstudierung wurde das in zwei Aufzüge getheilte Stud, — (der erste Akt schlofs mit der Aufforderung Saffan's an die Liebenden, nach Afrika zu entflieben) - am 20. August 1823 aufgeführt. Der fpatere, 1868 verftorbene Direktor Des herzoglichen hoftheaters in Braunschweig, herr Eduard Schut, welchem wir die nachfolgenden Angaben verdanken, muffte der Titelrolle durch edle Reprafentation und leidenschaftliches Feuer der Rede eine fast unerwartete Geltung zu verschaffen, und Madame Meck unterfüßte ihn als Zuleima durch gefühlsinnigen Vortrag ihrer vorwiegend lyrifchen Partie. Der alte Glaubenseiferer Saffan fand durch herrn Köfter eine lebensmahre Berforperung, und herr Med, ein tuchtiger Charafterdarfteller aus ber Schröder'ichen Schule, beftrebte fich, ber vom Dicter etwas nachlässig behandelten Figur Ally's burch fein wohlburchdachtes Spiel eine fraftiger markierte Zeichnung zu geben. In dem beliebten Romifer Rarl Gunther verfügte die Braunichweiger Bubne über einen Reprafentanten des Pedrillo, welcher der fleinen Rolle die erheiternofte Wirfung ficherte; eben fo gludlich murde ber Gauner Don Diego durch den vielseitigen Gerber dargeftellt, der fich als Schauspieler wie als Sanger eines gleich ausgezeichneten Rufes erfreute. Bei jo guter Befetung ber Sauptund Nebenrollen war der Erfolg des Stückes bis gegen den Schluß bin ein keineswegs ungunftiger; die poefievollften Stellen wurden von dem gebildeten Theile des Publifums fogger lebhaft applaudirt. Ein wunderlicher Zufall führte jedoch in der letten Scene eine tumultuarische Störung herbei. Während der Borhang über der Schluserwandlung aufrollte, und Almanior fich mit ber ohnmächtig auf seinem Schofe ruhenden Zuleima auf einen Felsen niederließ, trat ein rober Gesell, ein Stallmeister S., ins Parterre, machte fpottifche Bemerkungen über Die Situation. und erkundigte fich, wer der Berfaffer des Studes fei. "Der Sude Beine," flufterte man ihm zu. In der irrigen Meinung, ein am Orte lebender ifraelitischer Geldwechiler Diejes Namens habe die Tragodie geschrieben, rief er entruftet aus: "Bas? den Unfinn des albernen Juden follen wir anhören? Das wollen wir nicht langer bulden! Lafft uns das Stud ausvochen!" Und damit begann er zu trampeln und zu pfeifen, der große Saufen ftimmte mit ein, und jeder Berfuch ber Gebildeten, die Rube berzustellen, wurde durch den roben garm übertäubt. Die Darftellerin der Zuleima wähnte Anfangs, daß ihre Lage auf dem Felsen die Beranlaffung des plöglichen Missfallens fei, und gerieth dadurch gang außer Faffung; als das Pochen fortgesetzt wurde, machte herr Schutz durch raschen Entschluß ber unwurdigen Scene ein Ende, indem er sich mit Zuleima noch vor Beendigung des letzten Zwiegespräches vom Felsen herabstürzte und das Zeichen zum Niederlaffen des Vorhangs gab. Klingemann, der seinen guten Willen in diesem wie in fo manchem anderen Falle vom Publikum mit schnödem Undanke belohnt fah, war äußerst verstimmt über die brutale Unterbrechung des Studes, und verzichtete nach folder Erfahrung auf die ebenfalls

von ihm beabsichtigte Aufführung des "William Natcliff", der auch auf keiner anderen Bühne jemals zur Aufführung gelangte, — fehr zum Aerger Heine's, welcher von großen Erfolgen jeiner Gespenster-Tragödie träumte, und stets mit Behagen an den "düstern, steinernen Natcliff" dachte, während ihm der "helle, milde Almansor" im höchsten Grade unheimlich war 181).

## Achtes Kapitel.

## Das junge Paläftina.

Die Betrachtung bes im Befentlichen ichon in Bonn und Göttingen geschriebenen "Almansor" hat uns gezeigt, daß Seine, so wenig er auf den genannten Universitäten mit specifisch jubifchen Clementen in engere Berührung tam, oder es liebte, feine Ansichten über religiöse Dinge zur Schau zu tragen, dennoch im tiefsten Gemüth sehr erheblich durch die Einflüsse seiner ifraelitischen Abstammung und Erziehung bestimmt murde. Diefe Ginwirkung dokumentierte fich bei dem jungen Freigeist, der von Glaubensfkrupeln nicht sonderlich qualend beunruhigt ward und, wie er sich in den Briefen aus Berlin (Bd. XIII., S. 51) außert, "nur noch an den pythageräischen Lehrsatz und ans königlich preußische Landrecht glaubte", allerdings minder durch eine zärtliche Vorliebe für das Judenthum, als durch einen bittern Unmuth über die rechtlosen Bedrückungen, unter denen seine Stammesgenoffen - und er mit ihnen - leiden mufften. Er hatte in genossen — und er mit ihnen — leiden mussien. Et hatte in jener Tragödie seinem Groll gegen die Unterdrücker mit der rücksichen Ehrlichkeit des Hasses Luft gemacht, die christenthumsseindliche Tendenz des "Almansor" war in dem schneibenden Hohn der Schlusworte zu grellstem Ausdruck gelangt, und es empörte ihn in tiefster Seele, als Michael Beer, weniger stolz gesinnt, in seinem "Paria", statt die Sprache des Anklägers zu such ein ichwäckliches Mikloid für keinen durch den Undersunt und ein ichwachliches Mitteid fur feinen burch ben Uebermuth

einer bevorzugten Rafte mifshandelten Selben zu erregen fuchte. "Die Zeiten find fo ichlecht," heißt es in einem Briefe Beine's an Friederike Robert 82), "alle Menschen flagen, und es ift febr politisch von unfern Regierungen, daß fie allenthalben die Aufführung des "Paria" begunftigen, bamit wir feben, es giebt Leute in Indien, die noch mehr leiden und ausstehn, als wir Deutschen." - "Fatal, höchft fatal," schreibt er über dasfelbe Thema derber und deutlicher an Mojer (Bd. XIX., S. 148 ff.), "war mir Die Sauptbeziehung des Gedichts, nämlich daß ber Paria ein verkappter Sude ift. Man muß Alles aufbieten, baf es Niemand einfalle, Letterer habe Aehnlichkeit mit dem indischen Paria, und es ift dumm, wenn man diefe Aehnlichkeit gefliffentlich bervorbebt. Um allerdummften und ichablichften und ftodbrugelwertheiten ift die faubere Idee, dass ber Paria muthmast: feine Vorfahren haben durch eine blutige Miffethat ihren traurigen Zuftand felbst verschuldet. Diese Unspielung auf Chriftus mag wohl manchen Leuten gefallen, besonders da ein Jude, ein Bafferdichter (will fagen: noch nicht Getaufter), fie ausspricht. Ich wollte, Dichael Beer ware getauft, und sprache fich berb, echt almanforig, in Sinficht des Chriftenthums aus, ftatt daß er dasselbe angitlich icont und jogar, wie oben gezeigt, mit demfelben liebäugelt."

Ein talentbegabter Schriftsteller, der mit folden Gesinnungen Anfangs der zwanziger Sahre nach Berlin kam, musste den dortigen Vorkämpfern des Judenthums ein willkommener Wassender sein. Zum Verständnis der jädischen Resormbewegung, welche um jene Zeit von Berlin ausging und in welche H. heine mit jugendlicher Begeisterung eintrat, ist es jedoch nöthig, dass wir uns die Anfänge dieses geistigen Umschwungs in raschem

Neberblicke vergegenwärtigen.

Die Befreiung des Subenthums aus dem starren Bann entwicklungsloser Gesetz geht parallel mit dem Erwachen und der Ausbildung des humanistischen Gedankens der Neuzeit; ja, sie ist zum größten Theile direkt als eine Frucht des letzteren anzusehen. So lange haß und Berfolgung ihren Druck auf die Bekenner des mosaischen Glaubens übren, und ihnen jeden Antheil am Leben der Zeit und der Bölker verwehrten: so lange war es gerechtsertigt, daß die verstoßenen und geächteten Fraeliten

bas bebrohte heiligthum ihrer Religion und Sitte mit bem ichubenden Wall eines nach innen einigenden, nach außen ab-fondernden Gesehes umgurteten. Die lebendig bewegte Gegenwart wies fie ja juruck, und sperrte fie bas gange Mittelalter hindurch wie eine horde Ausfätiger in dumpfe Ghettos ein; — zu ohnmächtig, sich ihr Recht zu erkämpfen, aber zu treu ihrem Glauben, um demselben irdischer Vortheile willen zu entsagen, blieb ihnen Nichts übrig, als fich in die traumhafte Erinnerung einer abgestorbenen Vergangenheit zu versenken, und Trost zu suchen bei der messianischen Hossnung auf eine bessere Zukunft. Von der sie umgebenden Außenwelt wie durch eine Feuerlohe geschieden, wurten fie in ihrer hermetisch abgeschloffenen Sfoliergelle Nichts von dem frijden Wehen der Geschichte, Richts von den Fortschritten der Bolfer in Leben, Kunft und Wissenschaft. Seit mehr als einem Sahrtaufend war bas theofratische Gebaude ihrer Religion und Sitte fast unverändert sich gleich geblieben; die Vorschriften, die Moses unter ganz andern klimatischen Verhältnissen und in einem von kulturlosen Völkerschaften umgrenzten Lande seiner Nation gegeben hatte, zogen mit dieser als ein heiliges Bermachtnis ins Exil und hinüber ins Abendland; die lebendige Tradition des Prophetenzeitalters aber verknöcherte zu einem unwandelbaren Schriftenthum, das zu den Büchern des alten Testaments noch die Mischna und den Talmud gefügt hatte, deren fpitfindige Auslegung und Erklärung die ganze Lebens-aufgabe der judischen Gelehrten war.

Den ersten Lichtstrahl in dies mitternächtige Dunkel warf die sonnenhaft glänzende Erscheinung Moses Mendelssohn's. Ein Zeitgenosse und Freund Lessing's, kostete er muthvoll von den Frückten des verbotenen Baumes nichtjüdischer Bildung, in vollen Zügen trank er aus dem Quell des lebendigen Wissens der Gegenwart, und siehe da, die Besten und Edelsten der Christen ehrten und liebten ihn, und suchten ihn wohl gar, wie Lavater in seinem berühmten Sendschreiben, zu ihrer Religion hinüber zu ziehen. Aber Mendelssohn bewahrte dem Glauben seiner Väter die unverbrücklichste Treue, er hielt streng das mosatische Weseh, und gab seinen Genossen das Beispiel, dass man Zude bleiben und dennoch Antheil haben könne am Leben und Wissen

ber Gegenwart. Indem er die biblischen Bucher in treffliches Deutsch übertrug und feine Ueberfetjungen mit bebraifchen Lettern bruden ließ, verfette er bem berüchtigtem Schulmefen ber polnischen Rabbinen einen tödlichen Stoß; er vermittelte die Bekanntschaft mit der unverfälschten deutschen Sprache, mit deutscher Nationalität und Literatur, und bewirkte, dafs, ftatt der hebraifch-talmudifden. allmählich die reindeutsche Bildung gur Grundlage der ifraelitifchen Sugenderziehung ward. Er hatte - und Dies ift bie große Bedeutung feines Wirkens und Lebens - durch fein Borbild gezeigt, daß es auch fur ben Suben ein Mittel gab, an ber gemeinsamen Arbeit der Menschheit wie an den Früchten der-jetben theilzunehmen, und sich Anerkennung und Geltung, Achtung und Liebe dort zu verschaffen, wo Sohn und Vorurtheil bisber jeden Unnaberungsversuch unmöglich gemacht. Die Freunde und Sunger Mendelssohn's - wir nennen nur Sartwig Beffelv. Berg Somberg, David Friedlander und Lazarus Bendavid wirkten, indem fie fich befonders bes Schulwefens annahmen, im Sinne des Meifters fort, und suchten von Berlin aus, wo schon 1778 die erste ifraelitische Freischule auf der Basis eines deutschnationalen Unterrichtes gegründet ward, mehr und mehr die einfeitig abgeschloffene polnijd - rabbinifche Afterbildung ju verbrangen. Zwei große Monarchen begunftigten diefe Erhebung bes Sudenthums aus jahrtaufendjähriger Erftarrung burch humane Berordnungen. Friedrich II., welcher ben eblen Ausjpruch gethan, daß in feinen Staaten Seber nach feiner eignen Façon felig werben könne, erließ am 17. April 1750 ein General-Privilegium, das die Behandlung feiner judischen Unterthanen, ftatt ber bisberigen Billfur, feften, freilich noch vielfach beschränkenden, aber boch gefetlich ficheren Bestimmungen unterwarf; und das Tolerang-Edift Soseph's II. vom Sahre 1781 feste die Juden in Defterreich nicht allein in den Besitz der meiften burgerlichen Rechte, fondern legte ihnen geradezu die Pflicht auf, durch Gründung und Erhaltung planmäßiger öffentlicher Anftalten für eine geordnete Erziehung ihrer Sugend zu sorgen. Aber das damalige Geschlecht war noch nicht reif für den Genus der Wohlthaten, welche ein wohlmeinender Fürst ihm aus freiem Entschlusse in ben Schof marf. Wie bie Sefuiten ihren fatholischen Mitbrüdern die Toleranzbeftrebungen bes Raifers als ein glaubensfeindliches Werk bes Untidrifts verdächtigten, jo ichilderten auch die Rabbinen ihren Religionsgenoffen die dargebotene Wohlthat einer zeitgemäßen Sugendbildung als eine todbringende Gefahr für das Sudenthum, und widerfetten sich halsstarrig der Aus-führung aller durchgreifenden Reformen.

Stärker und machtiger jedoch braufte ber Sturm verjungender Freiheitsgedanken durch die Welt, und wedte die Menichheit aus bleiernem Todesschlaf. Fern über bem Ocean streifte ein junges Bolf in alorreichem Rampfe die Keffeln ab. die fein aufblubendes Leben beengten, und feierte feinen Sieg burch Berkundigung der Menschenrechte. Europa vernahm das Wort, das Amerika gerufen. Frankreich rief es jauchzend nach, Throne fanken in Trummer bei feinem zaubergewaltigen Klange, und "Freiheit. Gleichheit. Bruderlichkeit!" bieft die Lofung ber herauf glanzenden neuen Beit. Auch die Bekenner des Judenthums, burch die Schriften Rouffeau's und Voltaire's mit den Gleichheitsideen der frangofiichen Revolution vertraut geworden, lauschten hoch klovfenden Bergens der froben Botichaft; aber bevor fie noch den ernstlichen Berfuch gemacht, sich bie lang vorenthaltenen Menschenrechte gu erringen, fielen ihnen biefe von felber zu. Allein abermals handelte es sich nicht um eine Reform ihrer Sakungen und Sitten von innen heraus und durch eigene Kraft, sondern ein kuhner Günftling des Glückes, Napoleon, der von ihnen fast wie der erharrte Messias begrüßt ward, nahm die Regeneration des ifraelitischen Lebens in feine ftahlbewehrte Berricherhand, und fuchte durch die Beschlüffe der von ihm nach Paris berufenen Deputierten - Verfammlung und bes ihr nachfolgenden großen Sanhedrins den Glauben und die Sitten der Suden mit ihren Pflichten als frangösische Staatsburger in Ginklang zu bringen. Wie gering auch die unmittelbaren Resultate dieses Reformversuches unter dem Ginflusse der Staatsgewalt gewesen find, fo hat er doch ungemein anregend gewirft durch die ausdrückliche Erklärung bes Sanhedrins, dass die religiösen Vorschriften des biblischen Gesetzes zwar ihrer Natur nach unwandelbar, die politifchen Anordnungen desfelben aber von Zeit und Umftanden abhängig und mit der Zerftorung bes Reiches Sfrael hinfällig geworden feien.

Don noch größerer Tragweite war ber Ginflufs ber Freiheits. friege auf die Entwicklung des Judenthums. Die fchweren Sabre ber Fremdherrschaft und nationalen Erniedrigung, welche ber beutsche Sude gemeinsam mit bem beutschen Bolke ertrug. befestigten in ihm das Gefühl ber Baterlandsliebe und die Erkenntnis feines Unrechts, an ben Leiden und Freuden ber Nation theilzunehmen, mahrend andererseits ber driftliche Theil ber Bevölkerung im Schmerz ber eigenen Unterbrückung gelernt hatte, für Unterbruckte zu fühlen und Gerechtigkeit gegen fie zu üben. Das Gbikt vom 11. Marg 1812 erfannte Die judischen Staatsangehörigen rudhaltlos als preußische Staatsburger an; es verlieh ihnen den vollen Umfang aller burgerlichen Rechte und Pflichten, obichon es ihnen die politischen Rechte zum Theil noch vorenthielt, und feine Ausführung in den nachfolgenden Reaktionsjahren leider undulbfam genug beschränkt und verfürzt ward. Eins aber, und das Wichtigste von Allem, ging nicht wieder verloren: das Sudenthum mar aus feiner fruberen ftagnierenben Absonderung in ben lebendigen Strom ber Zeitgeschichte hinein geriffen worden, es fampfte fortan für fein Recht und für feine Beiterentwicklung mit und neben andern, nichtjudifchen Baterlandsgenoffen, die von ahnlichen Feffeln bedrückt wurden, und mit benen es jest gemeinsame Sache wider ben gemeinsamen Feind zu machen galt. Diefelben beutschthumelnden Fanatifer und legitimistischen Aristofraten, welche fich weigerten, die Suben als Deutsche und als freie Burger anzuerkennen, waren ja die brutalen Reftauratoren mittelalterlicher Staatstunft, Die unerbittlichen Gegner jedes freiheitlichen Fortschritts auf religiösem, focialem und politischem Felde. Die Geschichte der Sudenemancipation von 1815 bis auf den heutigen Tag ift daher untrennbar mit der Entwicklungsgeschichte bes geistigen und ftaatlichen Lebens ber Neuzeit verknüpft, und wie letteres trot aller Schwankungen und Rudichlage fich unaufhaltsam zu einer höheren Stufe entfaltet hat, fo weift auch bas Sudenthum mabrend Diefes Beitraums den Process eines gewaltigen, durch eigene Kraft vollzogenen Fortschrittes auf.

Zwei Manner find es vor Allen, benen bas Verbienst gebuhrt, bie innere Befreiung bes Sudenthums von ber ftarren Aus-

ichlieklichkeit talmubiich-rabbinischer Traditionen und die Befruchtung desfelben mit ben Rulturelementen der modernen Zeit fraftig gefordert zu haben. Der Erfte von ihnen. David Friedlander, 1750 gu Königsberg geboren, fam 1770 nach Berlin, wo er bis in fein hobes Greifenalter unermudlich fur bie Berbefferung ber burgerlichen Stellung feiner Glaubensgenoffen und für eine zeitgemäße Reform des judifden Erziehungswesens wirfte. Sauptfaulich ihm ift die Grundung der vorhin erwähnten Freischule ju verdanken, welche den fegensreichften Ginflufs auf die Bildung der ärmeren Volksklaffe hatte, und allmählich auch in anderen angesehenen Gemeinden Nachahmung fand. Das Saupthindernis diefer bumanen Bestrebungen war der Gewiffenszwang, welchen die Rabbinen, deren Mangel an weltlicher Bildung fie ganglich unfabig machte, bei der Reform des Schulmefens perfonlichen Untheil zu nehmen, durch die Undrohung religiöfer Ausschließung oder Rechtsverweigerung auf ihre Gemeindemitglieder übten. Die Denkichrift, welche bei ben Verhandlungen ber Sudenschaft mit ber preußischen Staatsregierung über die burgerliche Stellung ber Ifraeliten 1787 von Friedlander verfafft wurde, verbreitete fich in einem besonderen Abschnitt aufs lichtvollste über die Nach-theile solcher rabbinischen Gewalt, und hatte den glücklichen Erfolg, daß durch eine königliche Verordnung vom 5. Juni 1792. neben einer Reihe gehäffiger Beftimmungen aus fruberer Zeit, jede gemiffenbindende Machtbefugnis der Rabbinen aufgehoben ward. Im felben Sahre trat in Berlin die "Gefellschaft der Freunde" zusammen, die mehr als ein Menschenalter bindurch ruftig die eingewurzelten Mifsbrauche des rabbinifden herkommens bekampfen half. Das Vorurtheil, welches Sahrhunderte befestigt hatten, ließ fich aber nur langfam überwinden, und es ftellte sich bald das Nebel heraus, daß die große Maffe der Fraeliten in ihrer alten Unbildung verharrte, während die kleinere Bahl der Strebenden, durch die Schriften der frangofischen Encyflopädisten und durch die in Deutschland aufblühende fritische Philosophie angeregt, mit den veralteten Formen der Synagoge in innerlichen Konflikt gerieth, und von einem Fortschritt über das Sudenthum hinaus zu einem freien Menschenthum und einer allgemeinen Bernunftreligion traumte. Der Uebertritt gur chriftlichen Kirche hätte biesen aufgeklärten Denkern nothwendigerweise bie Last eines neuen Nitus und neuer Dogmen auferlegt, an die sie eben so wenig glaubten. In dieser Gewissenscht wandte sich Friedländer 1799 mit einem Sendschreiben an den freisinnigen Probst Teller und erbat sich Dessen Kath, wie es etwa den gewissenhaften Zuden ermöglicht werden könne, ohne Ablegung eines heuchlerischen Bekenntnisses in die große Gemeinschaft Derer einzutreten, die sich Christen nennen. So ungünftig dieser Schritt auch von beiden Seiten beurtheilt ward, und so ablehnend kühl die Antwort des rationalistischen Theologen lautete, sprach sich doch in der nawen Anfrage Friedländer's deutlich das Verlangen der Aufgeklärtesten unter den Juden nach einer Vereinigung mit den übrigen Elementen des modernen Staats und Kulturlebens aus, um gemeinsam mit Diesen ihren Antheil an der allgemeinen

Weltbewegung zu übernehmen.

In abnlichem Sinne, aber mit taftvollerer Ruckfichtsnahme auf das praktische Bedürfnis der Zeit, wirkte Ifrael Sacobson (geb. den 17. Oftober 1768 zu Salberstadt, geft, den 14. Gebtember 1828 zu Berlin). Diefer eble Mann benutte nicht allein fein bedeutendes Vermögen und feinen persönlichen Ginfluss bei Fürsten und hohen Staatsbeamten (er war Rammeragent bes Berzogs von Braunschweig), um die äußere Lage feiner Glaubensgenoffen durch Befreiung von druckenden Abgaben und durch Aufhebung ichimpflicher Berordnungen zu erleichtern, fondern er beförderte auch wesentlich den inneren Regenerationsprocess des Sudenthums. 3m Sabre 1801 errichtete er aus eigenen Mitteln und mit einem Opfer von mehr als 100,000 Thalern die treff. liche Bildungsanftalt in Seefen für unbemittelte judische Rinder, und gestattete zugleich die Aufnahme driftlicher Böglinge, beren bas rasch aufblühende Institut nach wenigen Sahren ichon zwanzig gählte. "Die jugendlichen Gemuther jollten," nach der aus-gesprochenen Absicht des Grunders dieser Simultanschule, "durch das Band gemeinschaftlichen Umgangs fruhe mit einander verfnupft werden, damit die heranwachsende Generation, frei von vorurtheilsvoller Beiftesbeschränfung, bereinft erkenne, dafs in dem großen Garten bes Gerrn all' feine Rinder gleichberechtigt fein muffen, wenn fie fich alle zu bem hoben und hochsten 3wecke

vereinigt haben, zum gemeinschaftlichen Boble ber Menschheit, Seder nach feinen beften Rraften fordernd gu wirten." Gine Erziehungeanstalt nach gleichem Mufter wurde 1807 von dem Schwager Zacobion's, Jiaak Herz Samson, unter Leitung Ehren-berg's in Wolfenbüttel gegründet. Als König Sérome 1808, nach erfolgter Gleichstellung ber ifraelitischen Bewohner bes König. reichs Beftfalen mit ihren driftlichen Mithurgern ein judisches Konfistorium in der hauptstadt Kaffel einsette, berief er als Prafidenten desfelben den madern Sacobson. Diefer benutte feine neue Stellung por Allem dazu, Die Anfange einer Rultusreform zu versuchen. Sehr zweckmäßig ging er dabei vom Schul-wesen aus. Es war schon ein erheblicher Fortschritt, dass in den genannten Erziehungsanstalten und in ber 1809 zu Raffel gegrundeten Schule der Religionsunterricht, welcher fruher ganglich ben unwiffenden Rabbinen überlaffen gewesen, in geordneter Beife von tüchtigen Lehrern ertheilt ward. Folgenreicher noch war der Umftand, dafs die Raffeler Gemeindeschule einen eigenen Betfaal erhielt, in welchem die Schüler fich alljabbathlich zu einer Andachtftunde vereinigten. Neben den bebraifchen Sauptgebeten murben hier deutsche Lieder und Gebete durch einen wohleingeschulten Chor vorgetragen, und die Mitglieder des Konfiftoriums, namentlich ber Präsident Sacobson, sprachen oftmals mit herzwarmer Beredfamkeit, feierlich predigend, zu den Boglingen ber Unftalt. Bald nachher nahmen auch die Eltern ber Rinder an Diefem neuen Gottesdienste Theil, ber erhöhte Bedeutung gewann, als Sacobson hinter seinem Schulbau in Seefen einen schönen Tempel errichten und Diefen mit einer Orgel verfeben lieft. Derfelbe ward am 17. Juli 1810 mit glanzender Feierlichkeit eröffnet als bas erfte jubische Gotteshaus, in welchem ein wurdevoll geordneter judifder Gottesdienft, in beutscher Sprache und unter beutschen Befangen bei Orgelbegleitung, ftattfand. Mit biefem Unfange trat die beutsche Sprache aus bem Gebiet der Schule in das Gebiet ber Religionsubung ein, und wenn bas gegebene Beispiel nicht eine noch ichnellere Nachahmung fand, jo ist bie hauptfculb davon wohl den Zeitwirren beizumeffen. Sacobson ermudete indes keinen Augenblick, seine Reformbestrebungen fortzuseten, wenn auch ber Umichwung ber politischen Berhaltniffe ihn nöthigte, den Schauplat und die Form seiner Thätigkeit zu verändern. Nach Berlin übergesiedelt, richtete er dort schon 1815, nach dem Muster der Kultusordnung von Seesen und Kassel, zuerst in seiner eigenen Wohnung, später, als die Theilnahme sich vermehrte, in dem großen Saale von Herz Beer (Vater von Michael und Meyer-Beer), einen Privatgottesdienst ein, der zuerst von ihm selber, nachmals von andern freisinnigen und begabten Rednern — Kley, Günsburg, Auerbach und Zunz — geleitet ward. Nachdem solchergestalt die Reform des Sudenthums auf dem

Gebiet der Schule und des Kultus angehahnt mar, entstand in ben Röpfen einiger jungen und begeifterten Ifraeliten, welche fich die Früchte deutscher Bildung ju eigen gemacht, ber fühne Gedanke, für eine Entwicklung, Die bisher ohne planmäßigen Busammenhang auf vereinzelte Berfuche beschränkt geblieben war, einen gemeinsamen Mittelpunkt zu ichaffen, und durch Fortführung ber begonnenen Bewegung auf geschichtlich haltbarer, wiffenschaftlich gerechtfertigter Grundlage dem unsicher experimentierenden Umbertaften ein Biel zu feten. Die roben Ungriffe, Die im Sahre 1819 von bem Stragenpobel mancher beutschen Stabte gegen die Suden gerichtet murden, gaben den außeren Unftoß gur Berwirklichung Diefes Gedankens 83). Die Berathichlagung über bie Mittel, wie der Rudffehr folder Scenen vorzubeugen und bie Quelle des Saffes und Vorurtheils gegen die Bekenner des Subenthums dauernd zu verftopfen fei, führte zu der immer flareren Erfenntnis, daß das judifche Leben felbft einer grundlichen gauterung bedürfe, um fich mit den Erforderniffen des modernen Staates und mit den ideellen Unspruchen des Sahrhunderts in Ginklang zu jegen. Bur Leitung und Forderung diefes Prozeffes fonftituierte fich am 7. November 1819 ber "Berein fur Rultur und Biffenschaft der Suden", welcher feinen Centralfit in Berlin hatte, aber binnen Kurzem Die eifrigften Vorfampfer der ifraelitischen Reform in allen Wegenben Deutschlands zu feinen Mitgliedern gablte. Dbichon ber Berein wenig langer als vier Sahre beftand, und feine erfte, geraufchlofe Thatigfeit felbft in den Darftellungen judifcher Beichichtschreiber bis auf ben heutigen Tag kaum eine gerechte Burdigung gefunden bat, geben doch alle feither fichtbar gewordenen Erfolge ber Regeneration bes judischen Lebens in Schule, Synagoge, Rultur und Wiffenschaft auf Bereinsmitglieder ober auf die von

ihnen ausgeftreute Gaat guruck.

Als die Stifter und tonangebenden Lenker bes Bereins find Eduard Gans, Leopold Zung und Mofes Mofer zu nennen, in welchen Dreien die burgerliche Freiheit, die Wiffenschaft und die Sdee mit den praktischen Reformen vertreten war. Bevor wir Die Thätigkeit Diefer und der hervorragenoften unter ihren Mitarbeitern naber ins Auge faffen, fei uns ein Blick auf Die allgemeine Tendenz des Bereins und auf die Ginrichtungen vergonnt, durch welche er feine leitende Grundidee auszuführen beftrebt war. Diese Grundidee spricht sich am deutlichsten in den Ginleitungsmorten aus, welche den im Sanuar 1822 (Berlin, bei Ferd. Nietad) gedruckten Statuten vorangeftellt find. Es beift dort: "Das Misverhältnis des ganzen innern Zuftandes der Suden zu ihrer äußeren Stellung unter den Nationen, feit vielen Sahrhunderten bestehend, aber ftarter als je hervortretend in ber neuern Zeit, welche durch einen allgewaltigen Sbeenumichwung auch unter ben Suden überall veranderte Beftrebungen hervor rief, die das drückende Gefühl des Widerspruchs täglich allgemeiner machen, fordert dringend eine gangliche Umarbeitung ber bis jest unter ben Suden bestandenen eigenthumlichen Bildung und Lebensbeftimmung, und ein Sinführen berfelben auf benjenigen Standpunkt, ju welchem die übrige europäische Welt gelangt ift. Kann Diefe Umarbeitung wejentlich nur unmittelbar von den Suden felbst ausgehen, so kann sie auch wiederum nicht das Werk der Gefammtheit fein, sondern muß die geiftesverwandten Gebildeteren Derfelben zu Urhebern haben. Für Diefe Zwecke wirkfam zu fein. beabsichtigt ein Berein, welcher jonach vorstellt: eine Berbindung derjenigen Männer, welche in fich Rraft und Beruf zu diesem Unternehmen fühlen, um die Suden durch einen von innen beraus sich entwickelnden Bildungsgang mit dem Zeitalter und den Staaten, in denen sie leben, in Harmonie zu setzen. So umfassend, wie der hier angegebene Zweck des Bereins ift, must auch die gesetmäßige Wirksamkeit besselben gedacht werden. Um Diefen felber in allen möglichen Richtungen zu verfolgen, wird der Verein baber eben fo wenig verabsaumen burfen, von oben berab durch möglichft große und gediegene wissenschaftliche Bestrebungen, benen er Eingang und ein lebhaft zugewandtes Interesse u verschaffen suchen muß, eine sichere Grundlage für das in den neuen Kreis erhobene untere Leben zu gewinnen, als von unten herauf, durch Bearbeitung der Lebensansicht in den verschiedenen Ständen der Gesellschaft, den Boden für die Befruchtung durch reinere Erkenntnis empfänglich zu machen. Auf der einen Seite wird also Alles, was dazu dienen kann, das Reich der Intelligenz zu vergrößern, benutt werden, als Errichtung von Schulen, Seminarien, Akademien, thätige Beförderung schriftstellerischer oder anderer öffentlicher Arbeiten seglicher Art; auf der andern Seite siell aber auch durch hinleitung der aufblühenden Generation zu Sewerben, Künsten, Ackerbau und wissenschaftlichen Ausübungen, und durch Unterdrückung der einseitigen Reigung zum Dandel, sowie durch Unarbeitung des Tons und der geselligen Verhältnisse allmählich sede dem Ganzen widerstrebende Eigenthümlichskeit bezwungen werden."

Die Stifter des Bereins, denen ein so erhabenes Ziel vorschwebte, musten bei fühlerer Betrachtung der für die Erreichung desselben zu Gebot stehenden Mittel sofort zu der Einsicht gelangen, dass es eine himärische Hoffnung sei, das ganze Leben in seiner Bielseitigkeit zu umfassen. Sollte die Thatkraft der Mitglieder nicht in erfolglosem Umbertappen nach allen möglichen Richtungen verpussen, sollte ein bestimmtes Resultat auf irgendeinem Gebiete errungen werden, so mussten Kreis seiner Thätigkeit ziehen. Ohne seiner Grundidee zu entsagen, beschränkte er sich daher zunächst auf das Keinwissenschaftliche seines Gegenstandes und die sich unmittelbar daran knüpsenden praktischen Zweise.

Die erste Schöpfung, welche der Verein zur Verwirklichung derselben ind Leben rief, war das "wissenschaftliche Institut", eine vom Verein ausgehende und seiner Gesetzgebung unterworsene Verbindung zu einer gemeinsamen Bearbeitung aller auf Juden und Judenthum bezüglichen Gegenstände. Den Sitzungen des Instituts konnte als Juhörer jedes Vereinsmitglied beiwohnen. Aus den schriftstellerisch begabten Kräften der Letzteren rekrutierten sich die Mitglieder des wissenschaftlichen Instituts, welche ihre neuesten Arbeiten in den regelmäßigen Sitzungen vortrugen, und

über alle gur Sprache gebrachten Angelegenheiten in freier Dis-kuffion verhandelten. Die Stifter bes Bereins gaben auch hier das Borbild eines unermudlichen Gifers und Kleifes. Gans erörterte in einem Cyklus von acht Vorträgen die Gesetzgebung über Suden in Rom; aukerdem lieferte er Abhandlungen über Die Geschichte ber Suben in England und über bas mofgisch. talmudische Erbrecht, jowie einen Auffat über die am 1. Sanuar 1822 burch faiferlichen Utas erfolgte Aufhebung ber Rahals (Subenälteften) in Polen, welche fich jahrhundertelang die ichmählichfte Bedrüdung ihrer armeren Glaubensgenoffen erlaubt hatten. Der größere Theil diefer Abhandlungen murbe bald nachber in ber Zeitschrift des Bereins abgedruckt, und zeigt, neben bem emfigsten Quellenftudium, icon Diefelbe geiftvoll philosophische Auffassung rechtswiffenschaftlicher Fragen, burch welche fich Bans einige Sahre fpater einen fo glanzenden Ruhm erwarb. Bung führte in einer Reihe angiebender Bortrage jene Grundlinien einer funftigen Statistit ber Juden aus, welche im britten Sefte ber Zeitschrift turz angedeutet find, legte eine Alehandlung über die literae liquidae der hebraifden Sprache por, und gab ein Beifpiel scharffinnigfter Rritif in bem von ihm verfafften, gleichfalls in der Zeitschrift abgedruckten Auffage über Die fpanischen Ortsnamen in hebraifch-judischen Schriften. Neben diesen gelehrten Kacharbeiten brillierte Moser burch seine gemeinverständlichen, aber von einer großartig tiefen Weltanschauung getragenen Borlefungen über das Princip der judischen Geichichte, über ben Ginflufe bes Chriftenthums auf Die Suden, und über die außere Geschichte Derfelben in den occidentalischen gandern. Bahrend Ludwig Markus feine antiquarischen Forschungen über ben Felbbau ber Suben in Palastina zum Besten gab, und bie Berechtigung ber judischen Konfirmationen aus dem Geifte bes Sudenthums nachwies, iprach ber Surift Julius Rubo über judifde Gemeindeverfassungen, und Immanuel Bolf (später Bohlwill) entwickelte als Programm für die Zeitschrift den Begriff einer Wiffenschaft bes Budenthums, woran fich ein zweiter Vortrag über das Subenthum in der Gegenwart fchlofe. Bon auswärts fandte Maimon Frankel in Samburg bem Inftitut einen Auffat über neuere judische Beschichte ein, und Dr. med. Kirschbaum

überreichte eine in hebraifcher Sprache geschriebene Abhandlung über "die Gebrauche der meffianischen Zeit". Fugen wir noch hinzu, daß das wissenschaftliche Institut 1821 auch eine deutsche Bibelüberfetung beabsichtigte, und dem Berein im folgenden Sabre einen Bericht über die Berausgabe der Berte Mojes Mendelsjohn's erstattete, fo haben wir die außeren Umriffe ber Thatigkeit jener Unftalt ziemlich vollständig ffizziert. Die Bichtigfeit diefer vielseitigen Unregungen erhalt jedoch erft die rechte Beleuchtung, wenn wir und erinnern, wie felten in damaliger Beit ein ernstes wissenschaftliches Streben unter ben Suben gu finden mar. Noch im erften Decennium Diefes Sahrhunderts tam es nur ausnahmsweise vor, daß judische Kinder ein Gymnafium besuchten oder einen Universitätskurjus absolvierten - in Bolfenbuttel 3. B. war Bung 1809 der erfte judifche Gomnafiaft, und auch in Berlin hielten bis zu den Freiheitstriegen fehr wenige ifraelitische Eltern es fur munichenswerth, ihren Rindern eine regelmäßige Gymnafialbildung zu geben, ichon weil fich höchftens bem Arzte eine Aussicht auf die Anwendung wiffenschaftlicher Studien bot. Gelbst biejenigen Juden, welche fich durch Bucher und Umgang eine etwas freiere Bildung erworben hatten, legten in Folge diefer Buftande meiftens eine hochmuthige Geringichatung ber geregelten Biffenschaft an den Tag, wie denn jogar ein Rath bes Raffeler Ronfiftoriums einem jungen Sfraeliten, ber fich im Sahre 1812 um eine Unterftützung Behufs philologischer und padagogijcher Studien bewarb, die amtliche Antwort ertheilter "man sehe nicht ab, was mit folchen Studien bezweckt werden burfte." Das Bezeichnende biefes Beifpiels für den Rulturguftand ber Juden in damaliger Zeit wird nicht durch den Umftand aufgehoben, daß Prafident Sacobion, als ihm die Sache bekannt ward, die Bablung des nachgesuchten Stivendiums aus eigener Tafche übernahm 84). Wir feben Daraus im Gegentheil, wie febr Alles, was zur Menderung jener Berhaltniffe geschab, ausschliehlich von der Thatfraft und Opferwilligkeit einzelner trefflicher Manner abbing. Es kann uns also nicht überraschen, daß auch die wissenschaftlichen Bestrebungen bes Bereins feineswegs eine jo ermunternde Theilnahme von Seiten ber Glaubensgenoffen fanden. wie fie es ohne Zweifel verdient hatten. Selbst der erste Berfuch

einer vollständigen "Geschichte der Fraeliten", welche S. M. Soft, der ebenfalls dem Verein kurze Zeit angehörte, seit 1819 zu schreiben begann, wurde Anfangs ziemlich kühl aufgenommen, und das gleiche Schicksal hatte die "Zeitschrift für die Wissenschaft des Zudenthums", welche der Verein unter Leitung des Dr. Zunz seit dem Frühjahre 1822 herausgab. Es sind nur drei Geste derselben erschienen, und der Absat war so gering,

daß er nicht einmal die Drucktoften bectte.

Nichtsdeftoweniger geben die Auffate ber Zeitschrift Zeugnis bafur, bafs Redafteur und Mitarbeiter fich über bas zu erftrebende Biel febr flar gewesen find, wenn fie fich auch über bas Daß ber Theilnahme taufchten, welche fie bei ben Edleren und Gebilbeteren unter ihren Glaubensgenoffen vorausfetten. Die das erfte Seft eröffnende Abhandlung von Immanuel Bolf befiniert in flarer Beije ben Begriff ber in Unbau genommenen Wiffenschaft bes Sudenthums. Als das geiftige Princip bes letteren wird "die Idee der unbedingten Ginheit im All" bezeichnet, wie fie in dem Worte "Sehovah" ausgesprochen liegt, fich in ber mosaischen Theofratie verkorpert und theilweise entwickelt bat. fpater jedoch im Talmudismus unter bem laftenden Druck ber Berfolgung zu einer icholaftischen Formel erftarrt ift. Die Aufgabe ber Wiffenschaft mufe nun fein, "bas Judenthum darzustellen einmal hiftorisch, wie es sich nach und nach in der Zeit entwickelt und geftaltet hat; bann aber philosophisch, feinem inneren Wefen und Begriffe nach. Beiben Darftellungen mufs vorausgehen die philologische Erkenntnis der Literatur Des Judenthums." Indem fomit eine Philologie, eine Geschichte und eine Philosophie desfelben das Fachwerk der zu begründenden Wiffenichaft bilben, wird aus folder wiffenschaftlichen Behandlung naturgemäß auch eine richtigere Erfenntnis des Standpunktes ber Stee in der Gegenwart, im heutigen Sudenthume, berborgeben. Der europäischen Menschheit, welche noch unentschloffen über die Stellung rathichlagt, die fie ben Suden einraumen will, muß die wiffenschaftliche Runde des Sudenthums einen wichtigen Maßstab für den Werth und die Fähigkeit ber Suden, den übrigen Staatsburgern gleichgestellt zu werden, an bie Sand geben. Die innere Welt ber Suben felbst aber fann ebenfalls

nur auf bem Wege ber Wissenschaft zu einer zeitgemäßen Entmicklung gelangen; benn der Standpunkt der Wissenschaftlichkeit ist der eigenthümliche unserer Zeit. "Die Juden mussen sich wiederum als rüftige Mitarbeiter an dem gemeinsamen Werke der Menschheurit bewähren; sie mussen sich und ihr Princip auf den Standpunkt der Wissenschaft erheben, denn Dies ist der Standpunkt des europäischen Lebens. Auf diesem Standpunkte muß das Verhältnis der Fremdheit, in welchem Juden und Judenthum bisher zur Außenwelt gestanden, verschwinden. Und soll je Ein Band das ganze Menschengeschlecht umschlingen, so ist es das Band der Wissenschaft, das Band der reinen Ver-

nunftigkeit, bas Band ber Bahrheit."

In wie grundlicher Beise Die Mitarbeiter ber Zeitschrift bies Programm gur Ausführung zu bringen bemubt maren, zeigen por Allem die fchon erwähnten Beitrage von Gans und Bung. Letterer fteuerte außerdem eine Abhandlung über Rajchi. ben Begrunder der deutsch-frangofischen rabbinischen Literatur im elften Sahrhundert, bei, — eine Arbeit, die sich eben so sehr durch staunenswerthe Belesenheit im jüdischen Schriftthume bes Mittelalters, wie burch geiftvolle Anordnung und Berwerthung des rings zerftreuten Materials auszeichnet. — Der ehrwürdige David Friedlander betont in einer Reihe von Briefen über bas Lefen der heiligen Schriften die Nothwendigkeit, der ifraelitischen Sugend, ftatt fie mit dem Studium des Bebraijchen und mit unfruchtbarer rabbinischer Wortgelehrsamkeit zu qualen, gute Lehrbücher der Moral und Geschichte zu liefern, die in verstandlicher, eindringlicher Sprache geschrieben seien, und er fügt eine Berdeutschung zweier Kapitel des Micha bei, unter ber ausdrudlichen Erklärung, daß er die für die Betrachtung der Bibel aufgestellten Gesichtspunkte vorherrichend den Andeutungen Gerder's und Eichhorn's verdanke. — Höchst interessant ist ein Aufsats von Lazarus Bendavid über ben Messiasglauben bei den Juden, worin auf's scharffinnigste nachgewiesen wird, dass die Erwartung eines Meffias durchaus nicht zu ben Fundamentaljägen der judijchen Religion gehöre. "Kein Mensch," so lautet die praktische Nutzanwendung dieser gelehrten Untersuchung, "verarge es daher dem Zuden, wenn er seinen Messias darin findet, dass gute

Rurften ihn ihren übrigen Burgern gleichgeftellt und ihm bie Soffnung vergonnt haben, mit der völligen Erfüllung aller Burgerpflichten auch alle Burgerrechte zu erlangen." Gin zweiter Auffat besselben Berfaffers eröffnet eine Reihe fritischer Forschungen über den Pentateuch, deren Resultat die funf Bucher Moses' mit Sicherheit als nicht von Diesem geschrieben, sondern als ein nur auf mundlicher Ueberlieferung beruhendes Machwerk aus fpaterer Zeit barftellt. - Gine Abhandlung von Ludwig Markus über die Naturseite des judischen Staates bringt die Ginleitung zu einer angekundigten ausführlichen Arbeit über ben agrarischen Buftand Palaftina's und über die Renntniffe ber palaftinenfischen Ruden in ben empirischen Naturwiffenschaften. - 2. Bernhardt macht den jeltsamen, aber fur die Beichichte ber Erfahrungsfeelenkunde nicht werthlofen Versuch, eine empirische Pjuchologie ber Suden im talmudischen Zeitalter aus den betreffenden Schriften zusammen zu tragen. Mit ber Frage der burgerlichen Gleichftellung ber Suben beschäftigt fich eine, — o (Rubo?) unter-geichnete Recenfion ber von Professor Lips in Erlangen verfassten freisinnigen Schrift: "Ueber die funftige Stellung der Suden in den deutschen Bundesstaaten"; und die erwähnte Aufhebung der Kahals im Königreich Polen giebt Anlass zu einer grellen Beleuchtung jener judischen Gelbariftokratie, die neben der mit ihr verbundeten Rabbineraristokratie jahrhundertelang die entwicklungelofe Unbildung ihrer Glaubensgenoffen fustematisch befördert hat.

Wenn wir diesen reichen Inhalt der Zeitschrift überblicken, so scheint in der That die kühle, fast ablehnende Aufnahme dersielben in jüdischen Kreisen hauptsächlich nur durch den Umstand erklärlich zu sein, das der Boden für eine so herrliche Gedankensaat noch nicht hinlänglich vorbereitet war. Das "junge Palästna", wie wir diese der trägen Zeit voraus eilenden Herolden neuer Iveen benennen möchten, hatte zudem nicht gelernt, seine Nesormweisheit in eine so volksthümliche Sprache zu kleiden, wie Dies ein Decennium später das "junge Deutschland" so teefflich verstand. Heine, welcher seit Mitte des Zahres 1822 dem Verein als Mitglied gewonnen war, spöttelt in einem Briese an Zunz (Bb XIX, S. 98 st.) mit Recht über die stillsstische

Unbeholfenheit ber meiften Auffate. "Ich habe," fcreibt er, "die Zeitschrift erhalten, und felbige bereits aufgeschnitten, burchblättert, und theilweise mit Aerger gelesen. Sch will gar nicht in Abrede ftellen, daß die Sachen barin gut find, aber ich muß ber größte Cheil, ja drei Viertel, des driften: — der größte Cheil, ja drei Viertel, des driften heftes ist ungenießdar wegen der verwahrlosten Form. Ich will keine goethische Sprache, aber eine verständliche, und ich bin fest überzeugt: was ich nicht verftehe, versteht auch nicht David Levy, Ifrael Mofes. Nathan Stig, ja vielleicht nicht mal Auerbach II. Sch habe alle Sorten Deutsch studiert, Sachsischbeutsch, Schwäbischbeutsch, Frankischdeutsch — aber unser Zeitschriftbeutsch macht mir die meisten Schwierigkeiten. Wüsste ich zufällig nicht, was Ludwig Markus und Doktor Gans wollen, so würde ich gar Nichts von ihnen verstehen. Aber wer es in der Korruptheit des Stils am weitesten gebracht hat in Europa, Das ift &. Bernhardt. Benbavid ift klar, aber mas er schreibt, pafft weder für die Zeit, noch für die Zeitschrift. Das sind Auffähe, die Anno 1786 im theologischen Sournal paffend gewesen waren. Ich weiß sehr gut, dafs ich Ihnen diese Rlagen nicht vorbringen foll, ohne anzugeben, wo bessere Aufsätze zu haben sind; ich weiß sehr gut, das ich, der noch Nichts geliesert und noch Nichts zu liesern bereit hat, ganz schweigen sollte. Außerdem weiß ich, das Sie Das Alle mit der gleichgültigften Rube lefen, aber lefen follen Sie's. Dringen Sie doch bei den Mitarbeitern der Zeitschrift auf Rultur bes Stils. Ohne biefe kann die andere Rultur nicht geforbert merben."

Suchten nun das wissenschaftliche Institut und die Zeitschrift, wie es schon der Name besagt, vorherrschend der Exforschung und Verbreitung der höheren Wissenschaft zu dienen, so war die ferner vom Verein begründete Unterrichtsanstalt dazu bestimmt, einem unmittelbar sich aufdrängenden praktischen Bedürfnisse gerecht zu werden. Alljährlich kam, meist aus Polen und den angrenzenden Distrikten, eine Menge jüdischer Knaben und Jünglinge nach Berlin, um dort Unterricht und Unterhalt zu sinden. Keiner einzigen Sprache mächtig, besaßen diese jungen Leute größtentheils weder die Mittel, noch die Vorkenntnisse, um

fonftige, für eine gang andere Bildungeftufe berechnete Erziehungsanstalten zu besuchen. Klagt doch der Berein in einem von Bendavid perfafften Sendichreiben an die Mitalieder der iudischen Gemeinde in Berlin 85), daß felbst die dortige Freischule unter ihren Zöglingen gahlreiche arme Knaben aus der Proving habe, die nicht im Stande feien, regelmäßig die Lehrftunden zu besuchen, und beschalb mit Unrecht als Mußigganger gescholten wurden, wenn man fie bann und wann während der Schulzeit auf den Strafen febe. "Aber ihr tennet Die Lage diefer armen Knaben nicht. Der Gine genießt einen Freitisch, den einzigen vielleicht in der ganzen Woche, wo er etwas Warmes ifft; barf er es feinem Wohlthater abichlagen, einen Bang für ihn zu gehen? Der Andere, Dritte und Vierte erhalt von einem guten Menschen eine monatliche Unterstützung, und muß fie zu einer bestimmten Stunde abholen, 2c. Sehet, ihr Tadler! es foll euch unverhohlen bleiben: — in den vierzehn Tagen por Oftern werdet ihr faft keinen ber größeren Knaben in ber Schule finden. Wiffet ihr auch, warum? Darum, weil fie fo blutarm find, daß fie fich bei dem Backer ber Ofterkuchen vermiethen muffen, um durch vierzehntägige, Tag und Nacht ununterbrochene schwere Arbeit einige Thaler zu erwerben, mit denen sie ihre Bekleidung fur das gange Sahr bestreiten!" - Die Erkenntnis vom Werth und Nugen einer allgemeinen Bilbung begann fich auch in entlegenen Ortschaften allmählich Bahn zu brechen, und selbst die Bacharim, die jungen Talmudschüler in Polen wurden rebellisch, als ihnen die Rabbinen die Erlaubnis zur Erlernung jeder andern außer der hebraischen Sprache verweigerten. Giner Diefer Schuler 86), welcher die rabbinische Atademie zu Dosen besuchte, und einstmals beim Abendgebete ein deutsches ABC-Buch in ber Rocttafche trug, wurde ob biefes Bergebens vom Rabbi icharf zur Rede geftellt, und auf feine Erklärung, daß er bei dem Vorjage des Erlernens der deutschen Sprache beharre, in den Bann gethan. Diefer Vorfall hatte einen allgemeinen Bacharim-Aufftand zur Folge: mehr als zwanzig Talmudichüler fündigten dem ftrenggläubigen Rabbi den Gehorfam auf, und reiften gemeinschaftlich nach Berlin, um fich dort folibere Rennt. niffe und eine minder extlusive Bildung zu erwerben. Wenn

auch einzelne biefer ftrebfamen Sunglinge - wie ber Unftifter jener Rebellion, ber zunächst nach Samburg ging, und fich, troß feiner zwanzig Sahre, in der unterften Klaffe der bort 1816 ge-ftifteten ifraelitischen Freischule zu den kleinsten Kindern auf die Schulbank feste, um Deutsch zu lernen - fein ehrenhaftes Mittel scheuten, das ihren 3weck zu fordern verbieß, lag es doch auf der Sand, dafs fur folde und gabtreiche abnliche Falle die porhandenen Schulanftalten nicht ausreichten. Der Berein grundete nun fur berartige junge Leute, Die fich bem wiffenichaftlichen Studium, bem Erziehungsfache, einer Runft oder einem boberen Gewerbe (ben Sandel ausgenommen) zu widmen gedachten, eine Lehranftalt, in welcher, nach einem geregelten Plane und je nach bem Bedürfniffe der Schüler, von den Bereinsmitgliedern ein unentgeltlicher Unterricht ertheilt ward. Derfelbe umfaffte, außer ber beutschen, die griechische, lateinische, französische und hebraische Sprache; außerdem murden Geographie, Geschichte, Arithmetit und Geometrie gelehrt und Deklamationsubungen mit den Boglingen angestellt. In hervorragender Weise betheiligte fich ber Berein gleichfalls an der Grundung der ifraelitischen Gemeindeschule in Berlin, mit welcher feit Ende des Sahres 1825 die bisherige Freischule vereinigt ward.

Um sich mit den praktischen Bedürsnissen des ifraelitischen Lebens allseitig bekannt zu machen, beschoss der Berein die Anlegung eines Archivs für die Korrespondenz mit den auswärtigen Mitgliedern, die um Einsendung regelmäßiger Berichte über die jüdischen Angelegenheiten in ihrer Provinz ersucht wurden. Neben diesem Archiv war auch die Gründung einer Bibliothek für die Wissenschaft und Geschichte des Zudenthums in Aussicht genommen; doch sehlten zu sehr die Geldmittel, um ein so kotzpieliges Unternehmen ernstlich ins Werk zu sehen. Es bedurste nur weniger Tahre, um das betrübende Resultat festzustellen, das der Berein zur Deckung der Unkosten seiner sämmilichen Bestrebungen sast ausschließlich auf die Beiträge seiner meist wenig bemittelten ordentlichen Mitglieder angewiesen war, deren Zahl sich erst im Laufe des Sahres 1822 auf eirka 50 erhob. Eduard Gans macht bei Darlegung der finanziellen Verhältnisse des Bereins in seinem, am 28. Abril jenes Sahres erstatteten

Berichte bie niederschlagende Mittheilung: "Bon allen reichen Glaubensgenossen war Keiner, der, so sehr er auch unserem Streben seine Billigung werden ließ, so sehr er auch unserem egisterung für Alles an den Tag legte, was von uns ausging, dem Berein oder einer seiner Anstalten zu bestimmtem oder unbestimmtem Zwecke irgend ein freiwilliges Geschenk hätte zufommen lassen." Das Einzige, was der Berein in dieser Beziehung erreichte, waren einige hundert Thaler, die ihm von verziehung erreichte, waren einige hundert Thaler, die ihm von verziehung erreichte, waren einige hundert Thaler, die ihm von verziehung erreichte, waren einige hundert Thaler, die ihm von verziehung erreichte, waren einige hundert Thaler, die ihm von verziehung erreichte, mogenden Berliner Mitburgern gur Unterftugung judischer Studierenden zufloffen. Es ware daher mußig, die Frage zu thun, weschalb zu einer Berwirklichung der übrigen Theile des allgemeinen Programms, wie namentlich gur Ablentung ber aufblühenden Generation von der einseitigen Reigung gum Sandel und hinleitung berfelben zu anderen burgerlichen Gewerben, kaum ein Versuch gemacht worden ift. Der Verein beabsichtigte allerbings im Sahre 1822 die Errichtung einer Ackerbau-Rommiffion, und war zu dem Ende bemüht, fich vorläufig eine Lifte aller jüdischen Dekonomen zu verschaffen; aber auch für die Aus-führung dieses Projektes erwies die mangelnde Theilnahme der Glaubensgenoffen fich als ein unübersteigliches hindernis. Und doch zeigen die Briefe heine's 87), wie nühlich und nöthig es gewesen ware, den jungen Iraeliten, die sich der Landwirtbicaft widmen wollten, aber wegen ihres Glaubens von driftlichen Gutsbesitzern meift guruck gewiesen wurden, gur Unterbringung bei vorurtheilslofen Dekonomen behilflich zu fein.

Die Wirksamkeit des Vereins nach auswärts blieb unter solchen Umständen natürlich vorherrschend auf die Anregungen beschränkt, welche von einzelnen seiner Mitglieder ausgingen. In Verlin schlossen siener Reform des israelitischen Schul- und Erziehungswesens — David Friedländer, Irael Facobson und Lazarus Vendavid — eifrig den Vereinsbestrebungen an. Bendavid, welcher fast zwanzig Tahre lang die jühigke Freischule unentgeltlich leitete, verband mit Geist und Charakterstärke eine großartig urbane Bildung, einen liebenswürdig harmlosen Wit und einen ernsten philosophischen Sinn, der sich um die Lösung der tiessten Welträthsel mühte. Er nährte sich Anfangs durch Glasichleisen, studierte

bann in Göttingen Mathematik und Philosophie, hielt mehrere Sabre hindurch Borlefungen in Wien, und nachmals in Berlin. wo er feit Ende des vorigen Sahrhunderts tauernd verblieb. 1802 löfte er eine Preisfrage über ben Ursprung ber menschlichen Erkenntnis; im Gangen aber iprach er weit besser, als er ichrieb. Beine fagt von ihm (Bb. XIV, G. 189): "Er war ein Beifer nach antikem Buschnitt, umfloffen vom Sonnenlichte griechischer Beiterkeit, ein Standbild der mahrsten Tugend, und pflichtgebartet wie der Marmor des fategorischen Imperativs feines Meifters Smmanuel Rant. Bendavid war Zeit feines Lebens der eifrigfte Unbanger der kantischen Philosophie; für dieselbe litt er in feiner Sugend die größten Verfolgungen, und bennoch wollte er fich nie trennen von der alten Gemeinde des mosaischen Bekenntniffes, er wollte nie die alte Glaubenskofarde andern. Schon ber Schein einer folden Verleugnung erfüllte ihn mit Wiberwillen und Efel. Lazarus Bendavid mar, wie gefagt, ein eingefleischter Rantianer, und ich habe damit auch die Schranken feines Geiftes angedeutet. Wenn wir von Segel'icher Philosophie fprachen, schüttelte er fein kables Saupt und fagte, Das fei Aberglaube." Gin Diogenes an Beburfnislofigkeit, ftarb er, fiebzig Sahre alt, ben 28. Marg 1832 an den Folgen einer Brustwassersucht, in der er jede ärztliche Hilfe und jede Kranken. pflege eigenfinnig ablehnte. Er bewies ben ihn besuchenden Freunden a priori, das fein Leiden ein bloßes theumatisches Nebel fei, und als ihn zulett eine Ohnmacht niedergeworfen hatte, zog er beim Erwachen feine Uhr hervor und berechnete genau, wie lange er bewufftlos am Boben gelegen haben muffe. - Bon Friedlander's Beitragen war icon die Rede. Dhne Belehrter von Sach zu fein, hielt er es doch ftets für Pflicht, feine Gebanken und reichen Erfahrungen bem jungeren Befchlechte mitzutheilen und fie gur Fortsetzung ber Reform bes Budenthums anzuspornen. — Sacobson stand besonders durch die von ihm in Berlin, wie vormals in Seefen, versuchte Ginführung eines geordneten und geläuterten ifraelitischen Rultus mit dem Berein in Berührung, welchem nicht allein er felbft und fein Sohn, der Dr. jur. D. Sacobion, fondern auch fast fammtliche Redner angehörten, die bei dem von ihm eingerich-

teten Gottesbienfte allsabbathlich predigten. Giner Derfelben, Dr. Eduard Rley, folgte schon 1816 einem Rufe nach Samburg als Direktor ber bort gegrundeten ifraelitischen Freischule, wo er alsbald den Tempelverein ins Leben rief, aus dessen Principien plannäßige, mehr auf wissenschaftlich theologischen Principien basierte Reform des Gottesdienstes hervor ging. Sowohl die Prediger des neuen Hamburger Tempels, Dr. Kley und Dr. Gott-hold Salomon, wie die Direktoren des Tempelvereins, waren, mit einer einzigen Ausnahme, ordentliche Mitglieder des Berliner Bereins für Kuttur und Wissenschaft der Juden. Letzterer zählte in hamburg und Altona reichlich 20 Mitglieder, die sich am 18. Juli 1822 als dortiger Specialverein konstituierten. Unter ben auswärtigen Chrenmitgliedern bes Bereins nennen wir den gelehrten Gottlob Euchel und den damaligen königlich dänischen Katecheten S. N. Mannheimer in Kopenhagen, der sich später in Wien den Ruf des ausgezeichnetsten jüdischen Kanzelredners seiner Zeit erwarb; Ehrenberg, den Direktor der Wolfenbütteler Schulanstalt; die Pädagogen Dess und Weil in Franksurt; David Fränkel in Dessau, den Perausgeber der (1806 begründeten) erften judischen Zeitschrift: "Gulamith"; Sofeph Perl in Carnopol, welcher dort eine berühmte, später zu einem Rabbinen-Seminar erweiterte Lehranstalt errichtete; Dr. Pinhas in Kassel; den Prediger Francolm in Königsberg; Professor Wolfsohn in Bamberg; den königlich-kaiserlichen Censor Derzseldt in Wien; und den sonderbaren Schwärmer Mordackai Noah in New-York, welcher im Sahre 1825 mit dem abenteuerlichen Plane hervorwelcher im Sahre 1825 mit dem abenteuerlichen Plane hervortrat, auf der großen Insel des Niagarastroms eine israelitische Kolonie Ararat zu gründen, und dort in einem freien Lande den seit achtzehnhundert Sahren untergegangenen jüdischen Staat zu erneuern 86). Diese Namen bezeugen wenigstens, dass der Berein seine Berbindungen überallhin auszudehnen und sich in Kähe und Ferne die Mitwirtung aller bedeutenden geistigen Kräste zu sichern bestrebt war. Auffälliger Weise scheinen sich jedoch gerade in Berlin manche der hervorragendsten Persönlichkeiten aus den höheren Gesellschaftskreisen jeder direkten Betheitigung an diesen Reformversuchen enthalten zu haben. Obgleich Eduard Gans und S. Seine in beständigem Berkehr mit Rabet und ihrem

Bruder Ludwig Robert ftanden, finden wir doch in ben gablreichen Briefen, die zwischen ihnen gewechselt worden find, nirgends eine Andeutung, dass Lettere ein thätiges Interesse für die ihnen to nabe liegenden Bereinszwecke bewiesen. Es ift im Gegentheile bekannt, dass Rahel, von früher Zeit an gesellschaftlich wie geiftig in driftlichen Kreisen lebend, von driftlichen Einflüssen ausschließlich beherrscht, gegen alle jüdischen Angelegenbeiten und Bestrebungen eine vornehme Gleichgultigfeit begte. Erft in den legten Tagen ihres Lebens, fast im Angesichte des Todeskampfes, äußerte fie, wie Varnhagen in der Einleitung zu ihren Briefen erzählt, in frommer, gottergebener Stimmung gegen ihren Gatten, daß, mas ihr fo lange Zeit die größte Schmach, das herbste Leid und Ungluck gewesen, als eine Sndin geboren zu sein, daß sie Das um keinen Preis jest missen möchte. Auch Eduard Sitig mag fich damals icon dem Chriftenthume zugeneigt haben, wie fo manche der gebildeteren Ffraeliten, die mit der philosophischen Aufklärung zugleich einen Ginn der Indifferenz in religiosen Dingen einsogen, der ihnen den Uebertritt zur Staatsfirche lediglich als eine Zweckmäßigkeitsfrage ericheinen ließ — jo Abraham Mendelsjohn, den das Andenken und Beispiel feines edlen Baters nicht abhielten, sich mit feiner gangen Familie taufen ju laffen, um feinem mufitbegabten Sohne die Künftlerkarriere zu erleichtern. Bon Meyerbeer ift wenigstens bekannt, daß er, als im herbst 1820 in Leipzig während der dortigen Mestzeit ein judischer Gottesdienst nach dem Nitus des hamburger Tempels eingerichtet ward, die bei der Eröffnungsseier am 29. September vorgetragenen Gesänge fomponierte, mahrend Bung, und nach ihm Wohlwill und Auerbach, das Umt des Predigers übernahmen.

heine wurde durch Gans dem Vereine zugeführt, und auf Deffen Vorschlag am 4. August 1822 als ordentliches Mitglied, und zugleich als Mitglied des wissenschaftlichen Inftituts, aufgenommen. Was ihn bei den Vereinsbestrebungen anzog, war vor Allem ihr von jeder schismatischen Aufflärerei und jedem partikularistischen Glaubensdunkel freier Zusammenhang mit dem Geiste der modernen Wissenschaft, von der man annahm, daß sie im Laufe der Zeit zur Weltherrschaft gelangen wurde

(Bb. XIV., S. 194). Diefen Zusammenhang betont Gans u. A. fehr nachdrücklich in feinem zweiten Berichte über die Thatigfeit des Bereins: "Bie fich das heutige Europa uns darftellt, 10 ift es nicht bas Werk und die Geburt eines zufälligen Burfes, ber möglicherweise anders, beffer oder ichlechter hatte ausfallen können, fondern das nothwendige Ergebnis der vieltaufendjährigen Unftrengungen bes vernünftigen Geiftes, ber fich in ber Weltgeschichte offenbart. Treten wir feinem Begriffe naber, fo ift er, abstraft ausgedruckt, ber ber Bielheit, beren Ginheit allein im Gangen ift. Dies aber haben wir jest auszuführen. Benn wir Die Gigenthumlichkeit des beutigen Europas ins Auge faffen, fo beruht Diefe hauptfächlich auf bem Reichthum feines vielgliedrigen Dragnismus. Da ift tein Gedanke, ber nicht zu feinem Dafein und zu feiner Geftaltung gekommen mare; ba ift feine Richtung und feine Thatigfeit, die nicht ihre Dimensionen gewonnen hatte. Neberall zeigt fich die fruchtbarfte Mannigfaltigfeit von Standen und Verhältniffen, das Wert bes feiner Vollendung immer naber rudenden Beiftes. Reber Diefer Stande ift ein geschloffenes, in fich vollendetes Ganges, aber bennoch hat er feine Bedeutung nicht von sich, er hat sie nur von dem Anderen; jedes Glied hat fein befonderes Leben, und bennoch lebt es nur in dem organischen Bangen - mas Gin Stand ift, ift er nur burch alle; mas alle find, find fie nur durch bas Bange. Darum ift kein Stand gegen ben andern in scharfer Linie begrenzt, fondern alle haben fie fanfte, die Verschiedenheit und die Ginheit zugleich bezeichnende Nebergänge. Diese Totalität hervorzurufen, hat der Drient seinen Monotheismus, Sellas feine Schönheit und ideclle Freiheit, die römische Welt den Ernst bes Staates bem Individuum gegenüber. bas Chriftenthum die Schäte des allgemein-menschlichen Lebens, das Mittelalter seine Gliederung zu scharfbegrenzten Ständen und Abtheilungen, die neuere Belt ihre philosophischen Bestrebungen gespendet, bamit fie alle als Momente wieder ericheinen, nachdem ihre geistige Alleinherrschaft aufgehört. Das ist des europäischen Menschen Glück und Bedeutung, daß er in ben mannigfaltigen Ständen ber burgerlichen Gefellschaft frei ben feinigen fich erwählen barf, bafs er in dem erwählten alle übrigen Stände der Gesellschaft fühlt." Gegenüber Diefem europäischen

Leben biefer "Bielbeit, Die ihre Ginheit nur im Gangen hat". wird nun von Gans das judische Leben als "die noch gar nicht gur Bielheit gekommene Ginheit" bezeichnet. "In der früheften Beit als Bewahrer der Idee von der Ginheit Gottes bestellt, bedurfte es diefer Ibee nicht einmal, um auch Staat, Gitte, Gefet und Religion als bas eine ununterschiedene Gelbe ericheinen zu laffen. Denn barin unterschieden fich bie Suden von keinem andern orientalischen Bolke. Bas fie unterschied, war die fruchtbare Bildfamkeit, mit der fie eine neue Welt aus fich beraus geboren, ohne felbst diefer Welt theilhaftig zu werden. Alls ihr Staat untergegangen war, haben sie, den Begriff Diejer Ginheit festzuhalten, sich Gines Standes, des Handelsstandes, bemächtigt. In Diefem lag jedoch neben ber Ginheit, Die er gemahrte, wie in feinem andern, die Möglichkeit ber Entwicklung zu allen übrigen Ständen ber Gefellichaft. Dafs biefe fich bennoch Sahrtaufende verzögerte, ift zunächst barin zu suchen, bafs die Gesellichaft felbst noch zu feiner vollständigen Entwicklung gekommen war; baft Die eine Besonderheit kaum als folche erschien, wo noch so viele nicht zur Nebereinstimmung gebrachte Massen vorhanden waren. Ausgeschloffen und ausschließend gingen fie daher eine eigene Geschichte parallel neben der Weltgeschichte ber, gehalten durch das funftreiche Ineinander ihres häuslichen, politischen und religiösen Lebens fomobl, als durch das Auseinander aller übrigen Stände ber Gefellschaft. Was aber die Sache der Juden feit den letten Decennien zur Sprache gebracht und als eine besonders wichtige Angelegenheit hat erscheinen laffen, Das findet feine Löfung in bem oben angegebenen Begriffe bes heutigen Europas. Deffen Stärke und Kräftigkeit haben wir nämlich in ben Reichthum und in die üppige Kulle feiner vielen Besonderheiten und Gestaltungen gesett, die doch alle in der harmonie des Gangen ihre Ginheit finden. Se weniger es nun ber noch nicht gur Uebereinstimmung gebrachten Gingelheiten giebt, befto ftorender werden die menigen. und es ift ber Drang bes Zeitalters, ein nicht abzuweisender, auch jene Geftaltungen mit in die harmonische Nebereinftimmung hinüberzuführen. Wo der Organismus die Wellenlinie verlangt, da ist die gerade Linie ein Gräuel. Alfo ift die Forderung bes beutigen Europas, daß die Suden fich ihm gang einverleiben

follen, eine aus ber Nothwendigkeit feines Begriffes hervorgehende. Wie aber ein solches Aufgehen der jüdischen Welt in die euro-päische gedacht werden müsse, Das folgt wiederum aus dem oben angeführten Begriffe. Aufgehen ist nicht untergehen. Nur die störende und bloß auf sich reslektierende Selbständigkeit soll ver-nichtet werden, nicht die dem Ganzen untergeordnete; der Totalität dienend, soll es sein Substantielles nicht zu verlieren brauchen. Das, worin es aufgeht, foll reicher werden um das Aufgegangene, nicht bloß armer um ben verlorenen Gegensat. Auch wurde Dies dem Begriffe widersprechen, den wir den des heutigen Europas genannt haben. Seine Eigenthümlichkeit war ja die Fülle und der Reichthum seiner Besonderheiten. Das aber, worin feine Rraft besteht, tann es nicht verschmaben, noch fann es Deffen genug haben. Keine Besonderheit schadet ihm; nur ihre Allein-herrichaft, ihr ausschließendes Recht muß aufhören; sie muß ein abhängiges Moment unter den vielen werden. Die haben ihre Beit und die ganze Frage schlecht begriffen, denen es zwischen der Berstörung und der hervorspringenden Abmarkung kein Drittes giebt; die das ewige Substrat der Idee für vergänglicher halten, als das der Materie; denen nicht in jedem Besonderen die Wahrheit des Ganzen, im Ganzen die Bahrheit eines jeden Befonderen erscheint, sondern denen ihr jedesmaliger Standpunkt das Abfolute, der andere aber die Luge ift. Das aber ift der wohlbegriffenen Geschichte tröstende Lehre, dass Alles vorübergeht, ohne zu vergeben, und dass Alles bleibt, wenn es längst vergangen heißt. Darum können weder die Zuden untergeben, noch kann das Judenthum sich auflösen; aber in die große Bewegung des Ganzen thum sich auflösen; aber in die große Bewegung des Ganzen soll es untergegangen scheinen und dennoch fortleben, wie der Strom fortlebt in dem Decan. Gedenken Sie, meine Herren und Freunde, gedenken Sie bei dieser Gelegenheit der Worte eines der edelsten Männer des deutschen Aaterlandes, eines seiner größten Gottesgelehrten und Dichter; sie drücken kurz aus, was ich weitläusiger gesagt habe: "Es wird eine Zeit kommen, wo man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Sude und wer Christ sein. Diese Zeit schneller herbeizuführen, als sie ohnedies sich herbeisühren möchte, mit aller Ihnen zu Gebot stehenden Kraft und Anstrengung sie herbeizuführen: Das ist die

Aufgabe, meine herren, die Gie fich burch Ihre Bereinigung geseth haben. Dass ich es wiederhole: Sie wollen die Scheide-wand einreißen helfen, die den Juden vom Chriften, und die judische Welt von der europäischen Welt getrennt hat; Sie wollen jeder schroffen Besonderheit ihre Richtung gegen das Allgemeine anweisen; Sie wollen, was Sahrtausende neben ein-ander einher ging, ohne sich zu berühren, versohnt einander zuführen. Es wird Menschen geben, Die, da fie gegen ben Gedanken Ihrer Bereinigung Richts aufbringen konnen, nach Ihrem Patente und nach der Ausweifung Ihres Berufes fragen werden. Wollten Sie ben fleinen Geelen wohl Untwort geben, die nach ber Rom. peteng fragen, wo es die Sache gilt; Die, wo die gemeinjame Begeifterung einem erfehnten Biele gutreiben lafft, fich noch nicht burch die Eisrinde ihrer perfonlichen Ruchficht haben burcharbeiten fonnen? Bas Sie thun, find Sie als Menschen ber Menschheit, als Brüber Ihren Glaubensgenoffen, und als Bürger Ihrem König und Ihrem Vaterlande schuldig: es ist die Schuld der Dankbarkeit, die Sie abtragen." — "Lassen Sie," heißt es nach einer ähnlichen Betrachtung am Schluffe einer früheren Rede von Gans in demfelben Bereine 20) "die Reinheit des Gedankens, die jede fittliche Berbrüderung, am höchsten der Staat, vorstellt, auch in jedes Einzelnen Gemuth einheimisch werden. Reine Feuerfaule giebt es jest mehr in Sfrael bei Racht, aber Bolten in Menge bei Tage. Berftreuen Gie Diefe Bolfen! In einem Beitalter, wo Erichlaffung über das Geschlecht hereingebrochen, wo kein Streben für Soberes mehr denkbar war, hat häufig die verirrte Rraft vergangener Zeiten, bafern nur eine folche fichtbar war, poetische Gemuther angesprochen. Go hat man die Rreugfahrer vergottert, und die erften Folger des Muhamed; benn fie haben ja Opfer für eine Stee gebracht, mas feiner Diefer Bergötterer begreifen konnte. Wir haben bas beffere Theil erwählt. Wir huldigen dem reinften und hochften Gedanken, ohne die Mittel, die ihn entehren. Auf denn, Alle, die ihr des edlern Beiftes feid; auf, die die hundertfache Geffel und ihre Ginichnitte nicht zu Gefesselten machen konnte; auf, die ihr Wissenschaft und Liebe zu den Seinen und Boblwollen über Alles jetet; auf, und schließt euch an diesem edlen Vereine, und ich sehe in der festen Verbrüderung folder Guten die messianische Zeit herangebrochen, von der die Propheten sprechen, und die nur des Geschlechtes jederzeitige Verderbtheit zur Fabel gemacht!"

Diese Entwicklungen verrathen bis auf die Terminologie herab fast in jeder Zeile den bebeutenden Ginfluß, welchen die Begel'iche Philosophie icon damals auf Eduard Bans, den Prafidenten des Bereins fur Rultur und Wiffenschaft der Juden, ausubte. Unter bemfelben Ginfluffe ftanden zwei andere der bervorragendsten Bereinsmitglieder, Mojer und Wohlwill, welche jahrelang regelmäßig die Vorlesungen Segel's besuchten, und sich bis an ihr Lebensende aufs angelegentlichste mit dem Studium feiner Werke beschäftigten. Unferes Wiffens find biefe Ginwirkungen der hegel'ichen Philosophie auf die geistig fortgeschrittensten unter den damaligen Reformatoren des Sudenthums niemals gebührend betont worden. Dass Bendavid Zeit feines Lebens ein hartnäckiger Anhänger Kant's geblieben und von hegel Nichts wiffen mochte, ward schon früher bemerkt; wir wollen gleich hinzufügen, daß auch Bung, der feit 1820 fich mit ber Segel'ichen Philosophie vertraut zu machen begann, darum keineswegs ein Anhänger derselben geworden ift. Desto bestimmter konnen wir Solches von den drei oben genannten Männern behaupten. Bei Eduard Gans brauchen wir diefe Bezuge nicht nachzuweisen: fie find allbekannt durch feine rechtswiffenschaftlichen Werke, in benen er ben weiteren Ausbau jener Segel'ichen Rechts. philosophie unternahm, die er auch nach dem Tode des Meifters herausgab; die vorhin angeführten Stellen aus feinen Bereinsreden aber bezeugen, dafs er fich die großen geschichtsphilosophischen Ideen Desfelben ichon zu einer Zeit angeeignet hatte, wo ihm noch jeder Gedanke eines Glaubenswechjels fernlag. Wenn er später, wie Zunz versichert, gerade durch Segel für Suden und Zudenthum erkaltete, so liegt hierin kein so greller Widerspruch, wie es auf den ersten Blick scheinen mag; denn jein Abfall von ber erft jo warm durch ihn befürworteten Sache feiner Glaubensgenoffen wurde eben zumeift durch die Erkenntnis veranlafft, bafs ihn Lettere im Stich ließen, oder sich nicht zur Sohe der von ihm vertretenen Idee aufzuschwingen vermochten, sondern weit geringfügigere Zwecke verfolgten. Gben jene große geschichtsphilosophische Ibee aber und das Streben nach ihrer Berwirklichung war für Gans die Sauptfache; — was sich nicht zum Bewusstein feiner felbst und seines nothwendigen Zusammenhangs mit dem Gangen erheben wollte oder konnte, Das gab er freilich wohl zu fruh und vorschnell, und nicht ohne Mitwirkung felbitfüchtiger Motive - verloren. Mofer und Wohlwill handelten in fo fern edler, als fie unericutterlich bei ihren Leidensgenoffen ausbarrten und die unscheinbare Sandlangerarbeit im Dienste eines langfamen Fortidritts nicht icheuten, nachdem es ihnen mifsgluckt war, als Baumeifter ben fuhnen Bereinsplan raid und erfolgreich ins Wert zu jegen. Im lebrigen aber bachten fie über das ichlieflich zu erreichende Endziel wie Gans, und ichopften ihre bobe Auffaffung der weltgeschichtlichen Entwicklung, gang wie Diejer, aus dem Quell der Begel'iden Philosophie. Der mir vorliegende Briefwechsel zwischen Mojer und Wohlwill legt ein beredtes Zeugnis hiefur ab. "Mein hauptstudium," schreibt Erfterer furz nach Eröffnung Diefer geiftvollen Korrefpondenz, "ist gegenwärtig der Drient, und junachst Megypten. 3ch lebe alfo in dem Reich der Rathfel und ftebe por ber Sphing, ein anderer Dedip, um nun zu beuten, mas Diefer errathen. Es ift mir, um doch endlich Etwas in der Geschichte zu begreifen. bringendes Bedürfnis geworden, diefen uriprunglichen Boden ber geschichtlichen Erzeugungen zu burchwühlen, und zugleich barin eine Buflucht zu finden gegen die Gubftanglofigkeit und bas leere Rafonnieren bes gegenwärtigen Zeitalters, fofern basfelbe noch nicht zu einer ausgebilbeten Geftalt des Bewufftfeins durchgedrungen ift, wozu ich allerdings die Vorftufe in der Segel'ichen Philosophie bereitet finde, in die ich ebenfalls einzudringen mich bemube." - "Du bift mit ber Gegenwart unzufrieden, lieber Freund," antwortet Wohlwill; "wer nicht? — Doch vielleicht thut man ihr Unrecht. Sft nicht jede Gegenwart Fragment, unendlich an die Zeit gekettet nach binten, abgebrochen nach vorne? Wer heißt uns die hieroglyphe des letten Knotens deuten, als hörte ber Faden ber Weschichte da auf? Ift es bloger Befen, ber in der Rrifis der Gegenwart gabrt? mouffiert nicht in ihr auch ber Bafcht aller edlern, fraftigern Bergangenheit, wird fich nicht ber lautere Trant ber Butunft aus ihr aufflären?" - "Ich

frage bich," ichreibt Mofer ein anderes Mal, um ben Freund aus einer allzu niedergeschlagenen Stimmung zu erneuter wissenschaft-licher Thätigkeit empor zu stacheln, "was anders einen Moment vom anderen unterscheidet, als die fortgesetzte Bewegung unseres Willens? Brahma wurde wahrscheinlich noch jest, in seine geftaltlofen Meditationen vertieft, auf der Lotosblume einsam um-herschwimmen, wenn nicht die Donnerstimme des Ewigen ihn einmal tüchtig erschüttert hatte. Darauf ging dieser herr an das Schaffen und Bilden, und bequemte sich sogar, in die verworfene hütte eines Tichandala's einzugelzen, damit die Welt werde. Um zum Größten zu gelangen, lieber Freund, muß das Kleinste nicht zu klein sein. Nur Resignation giebt Bollgenuss. Das Ich muß sich entäußern, um zum wahrhaften Insichsein zu gelangen." — "Bei der jetigen Ordnung der Dinge," heißt es in einem späteren Briefe Moser's vom Gerbst 1824, "kommt wahrlich auf die individuellen Berhaltniffe Benig an. Gie ift von der Art, daß es überall eine erstaunliche Inkommensurabilität bes perfonlichen Dafeins und Wirkens mit dem innerften Wollen des Geiftes giebt, und Keiner in recht friedlicher Behaufung wohnt. Ich zweifle, ob irgend ein Mensch fich in diesem Zeitalter auf andere Weise genügen kann, als indem er entweder ein Napoleon oder ein Pittschaft, d. h. Alexander oder Diogenes ist. Bon welchem Spiritus der Weltzeist gesoffen haben mag, dass er sich so toll gebärdet? Ich weiß eine Menge Menschen, die dem Taumelnden in die Arme greisen, aber sie plumpsen nur mit ihm zusammen in den Rinnstein. — Doch Dies schreibe ich nicht aus mir felbst, ich meine vielmehr, bast wir in einer fehr großen Zeit leben, und der eigentliche Uebergang aus dem Mittelalter erft jest bei der Rückkehr in dasselbe fich vollbringt. — Studierst Du fleißig den Hegel? Ich habe lange nicht in seinen Berken gelesen, aber sein System bildet sich im Stillen immer mehr in mir aus, und bestätigt sich mit jeder neuen Eroberung, die ich im Gebiete der Idee gelegentlich mache. Gelegentlich — denn zu einem zusammenhängenden Studium fehlt mir leider die zusammenhängende Zeit. Ich gehöre nicht zu den Glücklichen, denen das Leben als ein gediegenes und organisches Ganzes sich geftaltet; dazu liegen die Richtungen meiner Thatigkeit gu fehr

auseinander, wenn ich biefes hinfdlendern, zu welchem ich burch meine Berhaltniffe verdammt bin, noch Thatigfeit nennen fann. Sft boch mein Leben fast nur die Bewegung des Zeigers an der Uhr, von dem sich weiter Nichts sagen lässt, als auf welchem Puntte Des Zifferblatts er ftebe; und diefes Bifferblatt ift nicht ber Beltgeift in feiner großen Umfaffung, wie es eigentlich fein follte, fondern ber fleinfte Rreis in der Berichlingung fammtlicher Rreise bes epicyflischen Systems. Bie herrlich mare ein geistiges Rusammenleben in der Gemeinschaft gleichbegeisteter Freunde! aber Dies ift immer ein mangelhaft erfüllter Bunich geblieben. Alles gerftreut fich in lauter leeren Meukerlichkeiten, in benen bas Mark bes Lebens fich verzehrt. Ich febne mich innigft aus diefer Berftreuung nach einer mahren Bertiefung - Koncentration, bast alle die Boraussetungen, nach benen man lebt, wirkt und leibet, einmal zur Realität kamen." — Damit aber bem Ernft der philosophischen Bertiefung bas tomische Begenftuck nicht fehle, sei noch im Borübergeben erwähnt, daß felbft die Samburger Reformjuben, beren fuhnfte Bunfche gu jener Beit nicht über eine bescheidene Berbefferung des Gottesbienftes hinaus gingen, fich gur Rechtfertigung ihrer harmlofen Beftrebungen, Die fich kaum über den Torfdampf bes ftadtischen Gebietes erhoben, auf Hegel'iche Lehrsätze beriefen. Darüber werden sie denn freilich von Moser weidlich gehänselt: "Begel träumt nicht, was seine Philosophie dort wunderlicherweise fur eine Rolle fvielt. Sie brauchen ja indeffen nur feine Berte durchzublättern, und fie werden ben Tempel fo wenig als irgend etwas Anderes darin finden. In feiner durch die gange Encyklopadie fich fortleitenden Definition des Absoluten heißt es freilich zulett: "Das Absolute ift ber Beift", und nicht: "ber Samburger Tempel, ober feine Prediger, oder deren Buhorer."" Eben fo farkaftisch bemerkt Bung in einem nach hamburg gerichteten Briefe: "Das viele haltlose Gepredige bei Ihnen wird nach und nach auch zu viel - also nicht übel, wenn einmal etwas Befonderes, eine ernfte wiffenschaftliche Arbeit, bazwischen fahrt. Bei Diefer Gelegenheit muß ich Ihnen eröffnen, dass Ihr Ausdruck: "Die Prediger werden reiche Leute, und können sich am Ende, wenn es schief geht, eine Gemeinde halten", köftlich und klassisch ift. Auch

unfer S. Seine, ber in einem Finger mehr Geist und Sinn hat, als alle aufgeklarten Minjonim (Betgemeindchen) hamburg's,

hat ihn als folden anerkannt."

Es war, wie vorhin bemerkt, fehr natürlich, bafs ber Ber-faffer des "Almanfor" aufs lebhafteste mit einer Sache sympathisteren musste, deren Träger so unzweifelhaft von den höchsten Soeen des Sahrhunderts erfüllt waren, und mit so edler Begeisterung bas ihnen vorschwebende Sbeal zu verkörpern suchten. Bar doch auch Seine aufs tieffte von der Ansicht durchdrungen, daß die Aufgabe der Suden in der Gegenwart nicht von der Aufgabe ber heutigen Menschheit zu trennen fei, fondern fich überall mit derfelben beruhre. In diefem Ginne ichrieb er noch 1854 bei dem Wiederabdruck seiner Denkworte auf Ludwig Markus in den "Bermischten Schriften" (Bd. XIV., S. 204): "Die Suden durften endlich zur Ginficht gelangen, bafs fie erft dann wahrhaft emanciviert werden konnen, wenn auch die Emancipation der Chriften vollständig erkampft und sicher gestellt worden. Ihre Sache ist identisch mit der des deutschen Volks, und fie durfen nicht als Suden begehren, was ihnen als Deutschen längst gebührte." — Dass er kein Enthusiaft für die judische Religion sei, spricht heine mit bestimmten Worten schon in feinen Briefen an Mofer und Wohlwill vom Sabre 1823 aus. Die Berliner und hamburger Beftrebungen fur eine rationaliftische Reform des Kultus und der Religionslehren des Judenthums erwedten daber eber feinen Spott, als fein Intereffe; er mochte Richts horen von den zaghaften Leisetretern, die jeden Unftog nach rechts und links zu vermeiden trachteten, von den Auerbach I. und II., von den Rley und Salomon, noch andererfeits von dem orthodoxeren Bernans, den Seine als einen geift. reichen Charlatan charakteristert. "Ich achte ihn nur", fügt er hinzu (Ebd., S. 103), "insofern er die Hamburger Spisbuben betrügt, doch den seligen Cartouche achte ich weit mehr." Aufrichtige Sochachtung dagegen bewies Seine der von Bung an den Tag gelegten, auf rein wiffenschaftlicher Bafis ruhenden Thätigkeit. "Ich erwarte Viel von seinen nächstens erscheinenden Predigten," schrieb er (Cbd., S. 41 ff.) im Frühjahr 1823 an Wohlwill; "freilich keine Erbauung und sanstmuthige Seelenpflaster, aber etwas viel Befferes: eine Aufregung ber Rraft. Eben an letterer jehlt es in Frael. Einige Suhneraugenoperateurs (Friedlander u. Co.) haben den Körper des Zudenthums von feinem fatalen Sautgeschwur durch Aderlass zu heilen gesucht, und durch ihre Ungeschicklichkeit und spinnwebige Bernunftebandagen mus Sfrael perbluten. Moge bald die Berblendung aufhoren, bais bas Berrlichfte in ber Dhnmacht, in ber Entäugerung aller Kraft, in ber einseitigen Regation, im idealischen Auerbachthume bestehe. Bir haben nicht mehr die Rraft, einen Bart zu tragen, zu faften, zu hassen und aus hass zu tulden: Das ist das Motiv unserer Reformation. Die Einen, die durch Komödianten ihre Bildung und Aufflärung empfangen, wollen bem Sudenthum neue Dekorationen und Koulissen geben, und ber Souffleur soll ein weißes Besichen statt eines Bartes tragen; sie wollen das Weltmeer in ein niedliches Baffin von Papiermache gießen, und wollen dem Berkules auf der Raffeler Wilhelmshohe bas braune Sactchen des fleinen Martus anziehen. Undere wollen ein evangelisches Chriftenthumden unter judifder Firma, und maden fich ein Talles aus ber Bolle bes Lamm-Gottes, machen fich ein Bams aus den Federn der heiligen-Geiststaube und Unterhofen aus driftlicher Liebe, und sie fallieren, und die Nachkommenschaft ichreibt sich: "Gott, Chriftus & Co." Zu allem Glücke wird sich dieses haus nicht lange halten, seine Tratten auf die Philosophie kommen mit Protest zuruck, und es macht Bankerott in Europa, wenn sich auch seine von Missonarien in Afrika und Asien gestifteten Kommissionskäuser einige Sahrhunderte länger halten." Chen so scharf spricht Beine seine persönliche Abneigung gegen jede Antheilnahme an der religiosen Seite der Sudenfrage in einem Briefe an Mofer (Ebd., G. 104) aus: "Dafs ich fur Die Rechte Der Suden und ihre burgerliche Gleichstellung enthufiaftifc fein werbe, Das geftehe ich, und in ichlimmen Zeiten, tie unausbleiblich find, wird der germanische Dobel meine Stimme horen, bafs es in deutschen Bierftuben und Palaften wiederschalt. Doch der geborne Feind aller positiven Religionen wird nie fur diejenige Religion fich jum Champion aufwerfen, Die zuerst jene Menschenmakelei aufgebracht, Die uns jest fo viel Schmerzen verurfacht; geschiebt es auf eine Beife bennoch, fo bat es feine

befonderen Gründe: Gemüthsweichheit, Starrfinn, und Vorsicht für Erhaltung eines Gegengifts." Im Ginklange hiemit stehen die 1844 geschriebenen Bemerkungen heine's in den Denkworten auf Ludwig Markus (Bd. XIV., S. 194 ff.): "Sa, die Emancipation wird früh oder spät bewilligt werden mussen, aus Gerechtigkeitsgefühl, aus Klugheit, aus Nothwendigkeit. Die Antipathie gegen die Suden hat bei den obern Rlaffen feine religiöfe Burgel mehr, und bei ben untern Klaffen transformiert fie fich täglich mehr und mehr in den socialen Groll gegen die über-wuchernde Macht des Kapitals, gegen die Ausbeutung der Armen durch die Reichen. Der Sudenhass hat jest einen anderen Namen, sogar beim Pobel. Was aber die Regierungen betrifft, so sind fie endlich zur hochweisen Unsicht gelangt, daß ber Staat ein organischer Korper ift, und dafe berjelbe nicht zu einer vollkommenen Gesundheit gesangen kann, so lange ein einziges seiner Glieder, und sei es auch nur der kleine Zeh, an einem Gebrefte leidet. Sa der Staat mag noch so ked sein haupt tragen und mit breiter Brust allen Sturmen trogen: das herz in der Brust, und fogar das stolze Saupt wird dennoch den Schmerz mit-empfinden muffen, wenn der kleine Zeh an den Suhneraugen leidet - die Sudenbeschränkungen find folde Subneraugen an ben beutschen Staatsfußen. Und bedachten gar die Regierungen, wie entfestich ber Grundpfeiler aller positiven Religionen, Die Idee des Deismus felbft, von neuen Dottrinen bedroht ift, wie die Fehde zwischen dem Wissen und dem Glauben überhaupt nicht mehr ein zahmes Scharmützel, sondern bald eine wilde Todesschlacht sein wird — bedächten die Regierungen diese verhullten Röthen, fie mufften froh fein, daß es noch Suden auf der Belt giebt, daß die Schweizergarde des Deismus, wie der Dichter sie genannt hat, noch auf den Beinen steht, daß es noch ein Bolk Gottes giebt. Statt sie von ihrem Glauben durch gesehliche Beschränkung abtrünnig zu machen, follte man sie noch durch Prämien darin zu stärken suchen, man sollte ihnen auf Staatskosken ihre Synagogen bauen, damit sie nur hineingehen, und das Bolk draußen sich einbilden mag, es werde in der Welt noch Etwas geglaubt. Hütet euch, die Tause unter den Juden zu befördern. Das ist eitel Wasser und trocknet leicht. Befördert vielmehr die Beschneidung, Das ist der Glaube, eingeschnitten ins Fleisch; in den Geist lässt er sich nicht mehr einschneiden. Befördert die Eeremonie der Denkriemen, womit der Glaube seitzebunden wird auf den Arm; der Staat sollte den Auden gratis das Leder dazu liefern, sowie auch das Mehl au Mazzekuchen, woran das gläubige Frael schon drei Fahrtausende knuspert. Fördert, beschleunigt die Emacipation, damit sie nicht zu spät komme und überhaupt noch Juden in der Welt antrifft, die den Glauben ihrer Väter dem Geil ihrer Kinder vorziehen. Es giebt ein Sprichwort: "Während der Weise sich

befinnt, befinnt fich auch ber Marr.""

Wenn Beine, biefer Gefinnung entsprechend, fich wenig um die von Sacobson ausgegangene Reform in der Spnagoge befummerte, jo feffelten ihn defto eifriger die Beftrebungen bes von Gans und Bung geleiteten Bereins. Er wohnte beffen Sitzungen seit bem 29. September 1822 regelmäßig bei, führte jum Theil die Protokolle, und verlas am 7. und 17. November einen ausführlichen Bericht über einen zu ftiftenden Frauenverein, ber es fich zur Aufgabe machen follte, die Rulturzwecke des Bereins in der Familie und in der Gefellschaft zu fordern. 3m Binter 1822 auf 1823 jedoch meift unpafslich, fah Beine fich außer Stande, das ihm übertragene Rundichreiben über Diefen Plan zu verfaffen; fo blieb derfelbe unausgeführt. Als am 23. Februar 1823 der Vorschlag gemacht wurde, ein Religionsbuch für die ifraelitische Sugend ausarbeiten zu laffen, marnte Beine eindringlich vor der Gefahr, das Judenthum in der Beife eines modernen Pietismus zu behandeln. In der Unterrichtsanftalt des Bereins gab er mehrere Monate hindurch wöchentlich drei Geschichtsftunden; unter feinen Schulern befand fich ber nachmals fo berühmt gewordene, 1867 in Paris verftorbene Drientalift Salomon Munk, welcher ihm bis an fein Lebensende ein treuer perfonlicher Freund blieb. Der Borfat, für den Berein thatig zu fein, ließ ihn auch in der rheinischen Beimat alte Berbindungen wieder anknupfen, burch welche er u. A. feinen Dheim Gimon von Geldern in Duffelborf bem Bereine als Mitglied gewann. Für bie Zeitschrift gedachte Beine ebenfalls Beitrage gu liefern, aber feine Rrantlichkeit verwehrte es ihm, gur Ausführung Diefes Bor-

habens zu gelangen. Im Sommer 1823 fchrieb er an Mofer (Bd. XIX., G. 89): "Gehr drangt es mich, in einem Auffate für die Zeitschrift den großen Tudenschmerz (wie ihn Börne nennt) auszusprechen, und es soll auch geschehen, sobald mein Kopf es leidet. Es ist sehr unartig von unserem Herrgott, daß er mich jest mit diesen Schmerzen plagt; ja, es ist jogar un-politisch von dem alten Geren, da er weiß, das ich so Biel für ihn thun möchte. Oder ist der alte Freiherr von Sinai und Alleinberricher Sudaa's ebenfalls aufgeklart worden, und hat feine Nationalität abgelegt, und giebt feine Anspruche und feine Un-hänger auf, zum Besten einiger vagen, tosmopolitischen Ibeen? Ich fürchte, ber alte herr hat den Rouf verloren, und mit Recht mag ihm le petit juif d'Amsterdam ins Ohr fagen: "Entre nous, Monsieur, vous n'existez pas"." Noch im Sanuar 1824, als er auf die Göttinger Universität gurudgekehrt war, beschäftigte ihn aufs lebhafteste ber Bunsch, Die Bereinszwecke gu fördern. "Bom Verein schreibst du nitr Wenig," heißt es in einem Briefe an Moser von jenem Datum (Ebd., S. 141 ff.). "Denkst du etwa, das die Sache unserer Brüder mir nicht mehr Denn Herzen liege wie sonst? Du irrst dich dann gewaltig. Wenn mich auch mein Kopfübel jest niederdrückt, so hab' ich es doch nicht aufgegeben, zu wirken. "Verwelke meine Rechte, wenn ich deiner vergesse, Zeruscholavim!" sind ungefähr die Worte des Pjalmisten, und es sind auch noch immer die meinigen. Sch wollte, ich könnte mich eine einzige Stunde mit dir unterhalten über Das, was ich, meift burch die eigene Lage angeregt, über Ifrael gedacht, und du würdeft sehen, wie — die Eselzucht auf dem Steinweg 00) gedeiht, und wie Heine immer Heine sein wird und must. Wenn es mir möglich ist, will ich gewiss einen guten Aufsatz für die Zeitschrift liefern. Wenigstens liefere ich bald einen Auszug aus dem Göttinger Realleriton der Bibliothet über die Suden betreffende Literatur, im Kall Diefer Artitel ber Dube werth ift abzuschreiben.

Die Zeitschrift aber hatte um diese Zeit schon aufgehört zu erscheinen, und der Berein selber lag in den letten Zügen. Friedrich Wilhelm III., der mit allen ihm zu Gebot stehenden Mitteln das Berk der evangelischen Union durchzusühren suchte,

war fein Freund ber judifden Reformbewegung, fo bescheiben fie auch auftrat, und por Allem widersprach die angestrebte Rultusverbefferung feinem turzfichtigen Billen. Schon in ben erften Tagen des Aprilmonats 1823 ließ er, auf Grund einer fläglichen Denunciation, ben Berliner Tempel ichließen; ber an letterem angestellte Prediger, Dr. Auerbach, durfte keine amtlichen Funktionen mehr verrichten, und Dr. H. Sacobson, der Sohn des oftgenannten Reformators, muffte fich mit feiner eben fo aufgeflarten Braut von dem Bice - Dber - Land - Rabbiner nach altjudischem Ritus trauen laffen. "Die wird ein fonderbares Bemifch von Sochzeitsgefühlen empfunden haben," lautet die Gloffe, mit welcher Mofer diesen unwürdigen Gewiffenszwang kommentiert. Der Sudenbekehrungsverein grundete damals eine Zeitschrift: "Der Freund ber Ffraeliten", die er durch Professor Tholud berausgeben ließ, und deren Debit bei der Gensur keinen Anftog fand. Als aber ein Beamter in Breslau (Bergis mar fein Rame) ben Konig ersuchte, feiner Schrift, die ben beutschen Gottesdienft ber Suden empfahl, den ihr von der Cenfur verweigerten Druck au erlauben, murde ihm die Antwort zu Theil: "Die fogenannte Berbefferung des judifchen Rultus wurde nur gur Entstehung einer neuen Sette führen, die ber Staat nicht dulden konne; und bei aller Anerkennung der guten Absicht des Supplikanten konne daber boch das Borhaben, eine folde Schrift ins Dublikum au bringen, nicht ben Beifall Gr. Majeftat haben." Gin gewiffer Soge, der zur navoleonischen Zeit an den Reformbestrebungen in Seefen betheiligt mar, fpater als Cenfor in Barichau angeftellt wurde und 1823 nach Berlin tam, empfing, als er fich gleichfalls mit einer Borftellung zu Gunften des deutschen Gottesdienftes ber Juden an den Konig mandte, ben ahnlichen Bescheib: "Ein justificiertes Glaubensbefenntnis fur Diejenigen, jo weder dem Budenthum angehören, noch die Taufe annehmen wollten, konne nicht gestattet werden."

Sand in Sand mit diesen äußerlichen hemmnissen einer Reform des Zudenthums ging die innere Schlaffheit und Gleichgültigkeit der großen Mehrzahl der Jfraeliten gegenüber den ideellen Bestrebungen jener Feuergeister, welche den Verein für Kultur und Wissenschaft der Zuden ins Leben gerufen. Eduard

Gans ließ im britten Berichte, ben er am 4. Mai 1823 por den Vereinsmitgliedern erftattete, in beredter Sprache feinen Beberuf über biefe Apathie feiner Glaubensgenoffen erschallen. Rurg zuvor hatte er ichon feinem Freunde Bohlwill geschrieben: "Wenn sabot hatte et jahr jettlein getande Dogitat gesteben. Doch jolcher Unverstand, solcher Mangel an Enthusiasmus herrscht, wenn die Geist- und Gedankenlosigkeit so tief um sich greift, so ist es der Mühe nicht werth, sich ferner um solch Gesindel zu bekümmern. Das werde ich im Bericht gestehen mussen. In letterem wies er gunächst wieder in philosophischer Beise auf die Nothwendigkeit bin, das Sudenthum mit den Bedürfniffen ber Zeit in Nebereinstimmung zu bringen: "Fragt man mich aber, was die Zeit wolle, fo antworte ich: fie will das Bewufftfein von fich erringen, fie will nicht bloß fein, fondern auch fich wiffen. Rein Leben foll gelebt werden, von beffen Nothwendigfeit fie nicht auch zugleich überzeugt fei, keine Erscheinung foll fich zeigen, von der nicht die Gewissheit dafei, daß fie nur fo und nicht anders erscheinen könne. Soll ich diese unabweisliche Forderung der Zeit auf unsern Berein anwenden, so war und bleibt es feine Aufgabe, das Sudenthum als ben Gegenftand, auf den er ansichließlich angewiesen ift, zum Bewustsein zu bringen, die jüdische Welt sich selbst vorstellig zu machen. Was sich vor dem Bewusstsein nicht rechtsertigen und verantworten tann, Das weift die Zeit als das Nichtige und Berschwindende von sich. Was sich vom Sudenthume nicht vor der Wiffenschaft in ihrer heutigen Geftaltung auszuweisen vermag, Das wird nicht erft fallen und eines befondern Umftokens bedurfen, fondern es ift ichon dadurch gefallen und umgestoßen, daß es feine Berantwortung der Wiffenschaft schuldig blieb. Indem Sie das Seiende als Solches anerkennen und ehren, ist jede bestimmte Erscheinung geschwunden und aus dem Rreis des Lebens überhaupt getreten, welche auf diese Anerkennung feinen Anspruch macht." Rach diefer Umichreibung der Segel'ichen Doftrin, dafs bas Seiende vernünftig ift, eben besthalb aber auch nur bas Bernunftige ein wirkliches Gein haben fann, wendet fich Bans Bu ben hinderniffen, die fich der Wirkfamkeit des Bereins entgegen geftellt. "Sene hinderniffe find nicht etwa der Gedanke, der mit bem Gedanken fampft; nein, fie bestehen eben in Dem, was von

jeher sich als ber unversöhnlichste Feind bes Gebankens aus-gewiesen hat, weil es gerade Das ift, was von jedem Gedanken entblößt geblieben, nämlich das rein Aeußerliche und Materielle des Alltage- und Schlaraffenlebens." Diefe Unklage wird burch den Nachweis begründet, wie seit den Tagen Moses Mendels-sohn's zwar den Zuden das Licht einer bessern Kultur aufgegangen und der Bruch mit der einseitig abgeschloffenen Gediegenheit des früheren Buftandes erfolgt fei, aber die nothwendige "tiefere Ructfehr zu der Innigkeit des alten Seins" nicht stattgefunden habe. "Die Begeisterung für Religion, die Gediegenheit der alten Berhältniffe ift geschwunden, aber es ift keine neue Begeifterung hereingebrochen, es hat fich fein neues Berhaltnis erbaut. ift bei jener negativen Aufklärung geblieben, die in der Beradtung und Berichmähung bes Borgefundenen beftand, ohne daß man sich die Mühe gegeben hatte, jener leeren Abstraktion einen andern Inhalt zu geben. Es ist ein Zustand der vollendeten Auflösung. Geben wir etwa auf die Ginheit oder Innigfeit bes Gemeindewesens, fo finden wir weder Schutz und Vertheidigung gegen Angriffe von außen her, noch Kräftigkeit und Vernünftigkeit in der Verwaltung von innen. Sehen wir auf die Gemeinde-glieder felbst, so sind es atome Theilchen zur Verfolgung unend-licher partifularer Zwecke, zerschnitten und aufgelöst, jedes sich auf fich ftellend und fich fur bas Sochfte haltend. Da ift teine gemeinsame Innigkeit, welche fie verbindet, als etwa die Furcht, fein höheres Intereffe, wofür fie irgend Etwas von ihren zeitlichen Gutern zu opfern im Stande waren, als etwa Die Mitleidigkeit: Das ist die Tugend, zu deren Fahnen sie geschworen haben, weil es eben die finnlichste Tugend ist. Wo man sie angreift: es ist diese Tugend, die sich ins Mittel legen muß, und wenn man ihnen vorwirft, dafs fie feine öffentlichen Schulen und keine Berdienste um geistige Bildung haben, so ist es das öffentliche Lazareth, welches die Bertheidigung übernehmen soll. Sehen wir auf die Bildung der Ginzelnen - wo find die wissenschaftlichen Männer, die zeitgemäß Gebildeten, die an der Spite der Berwaltung stehen? wo find Die überhaupt, die würdig repräsentieren durften? Was von europäischer Bilbung gewonnen ift, Das ift nicht bie echte Gediegenheit berfelben,

fondern jene ichale und leere Außenseite, jenes Prunken mit ben Formen und Geremonien des Lebens, die um fo unerträglicher werden, je weniger man vom Inhalte merkt. Dafs nun Diefes von innen gang moriche Gebaude von außen etwas aufgeputt erscheine, dazu hat man von guten alten Zeiten ber bas Schild der Aufklarung zum Ausbangeschilde genommen, bafs es wenigftens Die Firma zeige, unter ber man fortzuhandeln gedenkt." Gelbit manchen ber Bereinsmitglieder, namentlich ber auswärtigen, wirft Gans am Schluffe feines Berichtes vor, bafs fie nicht die von ihrem Gifer erwartete Thatigkeit gezeigt, ober dafs fie gar partifulariftifche Ruglichkeitszwecke untergeordneter Art bem Berein aufzudrängen gefucht hatten. "Wir muffen aber höher als diefe Partifularitäten und diefe Muglichkeiten fteben. Die Idee foll die verschiedenen Gliederungen und Unterschiede, in benen fie fich bestimmt und außert, hervorbringen, und wo fie bas Erzeugende ift, da muß das Erzeugte allerdings, als Neugerung, gepflegt und gehütet werden, aber das zusammenhangslose Umbertappen in ber Welt ber außeren Erscheinung, bas Bollbringen biefes Ginzelnen, ohne dafs das Bewufftfein dabei fei, warum es vollbracht werde, gehört wenigstens, jo lobenswerth es an fich fein mag, nicht zu dem Rreis unferes Wollens. Fur den Bufammenhang, welcher in bem Gedanken liegt, haben wir gerungen und werden wir ringen. Wer fich aber feinen Begriff bavon machen tann, wie man eine 3bee festhalten und fur fie fampfen tonne, Der thut beffer, zu icheiden und in die Welt feiner Ruglichkeiten und Partifularitäten guruckzutreten."

Auch diese scharfe Sprache fruchtete Nichts. Die Zahl ber Bereinsmitglieder vermehrte sich nicht, die Geldbeiträge liesen immer spärlicher ein, selbst auf wissenschaftliche Anfragen vermochte man oft monatelang von befreundeten Männern in hamburg kaum eine nothdürftige Antwort zu erlangen. "Wenn mich die Besseren so ohne Unterstüßung lassen," klagt Zunz in einem Briese vom herbst 1823, "an die Schlechteren kann ich nicht appellieren! Der Verein scheint mir auch nicht zum Ziele zu kommen, und Das durch die Schuld des gräulichen Verfalls der Juden. Keine seiner Institutionen will so recht gedeichen; ein großer Theil seiner Mitglieder rührt sich kaum; der über alle

Epitheta erhabene David Frankel, felbst Bereinsmitglieb, hat 3war, und wohl aus Spaß, allerlei puerilia, jocosa, ludibria, nugas, scurrilia, ridicula, falsaria etc. in seine Madam Sulamith aufgenommen, aber bom Berein fein Bortchen ergabit! Gbe wir nicht einige begeifterte reiche Suden befommen, tommen wir nicht weiter; Solche jedoch brauchen wir nur für Geld sehen zu lassen, so rar find sie in Deutschland." — Roch herber spricht Bung feine Enttäuschung in einem Briefe an Bohlwill vom Sommer 1824 auß: "Dahin bin ich gekommen, an eine Suden-Reformation nimmermehr zu glauben; der Stein muß auf dieses Gespenst geworfen und dasselbe verscheucht werden. Die guten Buden, Das find Affiaten ober die (ihrer unbewufft) Chriften, oder die Wenigen, wozu ich und noch ein Paar gehören — sonst würde ich mich geschämt haben, so unbescheiden zu sein. Aber die bitterste Ironie kennt diese kindischen Konvenienzen nicht mehr. Die Suden und das Judenthum, das wir retonftruieren wollten, ift zerriffen und die Beute ber Barbaren, Narren, Geldwechfler, Idioten und Parnafim [Gemeindevorfteber]. Noch manche Connenwende wird über diefes Geschlecht hinweg rollen, und es finden wie heut: gerriffen, überfließend in die driftliche Nothreligion, ohne halt und Princip, jum Theil im alten Schmut, von Guropa bei Geite geschoben, fortvegetierend, mit dem trockenen Huge nach bem Giel des Meffias ober einem andern Langobr binichauend. - zum Theil blätternd in Staatspapieren und dem Konversations-Lexifon; bald reich, bald bankerott; bald gedrückt, bald toleriert. Die eigene Wiffenschaft ift unter ben beutschen Suben erftorben, und für die europäische haben fie besowegen keinen Ginn, weil fie fich felber untreu, ber Sbee entfremdet und die Stlaven blogen Gigennutes geworden find. Diefes Geprage ihres jammerlichen Buftandes tragen denn auch ihre Sfribenten, Prediger, Konfiftorial. rathe, Gemeindeverfaffungen, Parnafim, Titel, Busammenkunfte, Einrichtungen, Subskriptionen, ihre Literatur, ihr Buchhandel, ihre Repräsentation, und ihr Gludt und ihr Ungludt. Reine Institution, fein Berg und fein Ginn! Alles ift ein Brei von Beten, Mark Banco und Nachmones [Milbifatigkeitefinn], nebst Brocken von Aufklärung und Chilluk [spissindigen Talmud-Disputationen]! — Nach biesem grausigen Umris des Judenthums verlangen Sie wohl keine Erklärung, warum der Verein sammt seiner Zeitschrift eingeschlafen, und sie eben so wenig vermisst werden, als die Tempel, Schulen und das Bürgerglück. Der Verein ist nicht an den Special-Vereinen gestorben, welches bloß die Folge eines Verwaltungssehlers hätte genannt werden dürsen, sondern er hat in der Wirklickeit nie eristiert. Fünf dis zehn begeisterte Menschen haben sich gefunden, und, wie Moses, auf die Fortpslanzung dieses Geistes zu hoffen gewagt. Das war Täuschung. Was allein aus diesem Madul [Sündssluth] unvergänglich auftaucht, Das ist die Wissenschaft des Judenthums; denn sie lebt, auch wenn Sahrhunderte lang sich kein Finger für sie regte. Ich gestehe, daß, nächst der Ergebung in das Gericht Gottes, die Beschäftigung mit dieser Wissenschaft mein Trost und Halt sie. Auf mich selbst solen sie Wissenschaft werden. Sie der die zu thun für meine Pflicht hielt. Weil ich gesehn, daß ich in der Wüsse predigte, habe ich aufgehört zu predigen, doch nicht um dem Inhalt meiner Worte treulos zu werden. Sapienti sat. — Nach dem Visherigen werden Sie leicht schließen, daß ich für keine batt meiner Worte treulos zu werden. Sapienti sat. — Rachdem Bisherigen werden Sie leicht schließen, das ich für keine geräuschvolle Auflösung des Vereins stimmen kann. Eine solche, wenn sie nicht aus dloßer Eitelkeit eingegeben sein und an die Fabel des berstenden Frosches erinnern soll, wird vor den Augen der Juden u. s. w. ebenso wirkungslos wie alles Visherige vorsüber gehn. Nichts bleibt den Mitgliedern, als treu sich selber in ihren beschränkten Kreisen zu wirken, und Gott das Weitere gu überlaffen."

Das ganze spätere Wirken des trefflichen Mannes stand in wahrhaft seltenem Einklange mit obigen Vorsätzen, und rechtfertigt das Lob Heine's, der (Bd. XIV., S. 188) von ihm sagt, daß Junz "in einer schwankenden Uebergangsperiode immer die unerschütterlichste Unwandelbarkeit offenbarte und troß seinem Scharssinn, seiner Skepsis, seiner Gelehrsamkeit, dennoch treu blieb dem selbstgegebenen Worte, der großmüthigen Grille seiner Seele. Mann der Rede und der That, hat er geschafft und gewirkt, wo Andere träumten und muthlos hinsanken." Der Gelehrtenwelt ist bekannt, daß Leopold Zunz durch seine groß-

artigen Forschungen auf sprachwissenschaftlichem, kultur- und literarhistorischem Felde einer der Hauptbegründer jener wissenschaftlichen Behandlung der judischen Literatur geworden ist, die einen so wesentlichen Einsluß auf die Resorm des Judenthums übte. Kaum minder hoch sind seine pädagogischen Verdienste anzuschlagen. Die Gründung der israelitischen Gemeindeschule in Berlin, deren Leitung er 1825 übernahm, ist im Wesentlichen als sein und Moser's Werk anzuschn. 1835 als Prediger nach Prag berusen, trat er 1839 an die Spitze des in Verlin errichteten Seminars zur Ausbildung südischer Lehrer, das die zum Jahre 1850 bestand; und noch heute, im hohen Greisenalter, hat er sich das jugendlich warme Herz und denselben unbestechlich freien Blick bewahrt, mit dem er vor nunmehr fünfzig Jahren von der Höhe einer edlen Idee herab die geistige Bewegung des Jahrhunderts überschaute, und seinen verwahrlosten Stammgenossen das Ziel und die Wege

europäischer Bildung wies.

Solches uneigennütige Fefthalten an ber einmal ergriffenen Richtung läfft fich am wenigsten dem Prafidenten des Bereins, Eduard Bans, bezeugen. Deine fallt über ihn in feinen "Dentworten auf Ludwig Markus" ein fehr bitteres Urtheil, das wir nicht unbedingt unterschreiben möchten, obgleich es auch heute noch wohl von den Meiften getheilt wird. Er fagt nämlich (Bb. XIV., G. 190 ff.): "Diefer hochbegabte Mann tann am wenigsten in Bezug auf bescheibene Gelbstaufopferung, auf anonymes Martyrerthum gerühmt werben. Sa. wenn auch feine Seele fich rafch und weit erichloft fur alle Beilefragen ber Menich. beit, fo ließ er doch felbst im Rausche ber Begeisterung niemals Die Personalintereffen außer Acht . . . Mit Befummerris muß ich erwähnen, dass Gans in Bezug auf den erwähnten Berein für Kultur und Wiffenschaft des Sudenthums Richts weniger als tugendhaft handelte, und fich die unverzeihlichste Felonie zu Schulden tommen ließ. Gein Abfall mar um fo widerwartiger, da er die Rolle eines Agitators gespielt und bestimmte Prafficialpflichten übernommen hatte. Es ift bergebrachte Pflicht, daß der Rapitan einer der Letten fei, der bas Schiff verläfft, wenn basfelbe scheitert — Bans aber rettete fich felbst zuerst." Go mabr diefe Bemerkungen im Allgemeinen find, und jo wenig das Benehmen von Chuard Gans in der beregten Angelegenheit eines daraftervollen Mannes murdig erscheint, Dient ihm doch Manches gur Entschuldigung. Bor Allem ift es nicht richtig, bafe Bans, wie Beine und u. A. auch Soft 91) andeuten, die gemeinschaftliche Sache ju einer Zeit verließ, als der Berein im Ginfen war. Er barrte getreulich bei bemfelben aus, fo lange ber Berein bestand, und es war feit ber Gelbstauflösung des letteren mehr benn ein volles Sahr verfloffen, als Gans im Berbfte 1825 gum Chriftenthum übertrat. Er hatte fich lange gegen Diesen Schritt gefträubt, und der Minifter Sarbenberg hatte fich ernftlich bei dem orthodoren Könige bemüht, dem talentvollen jungen Manne Die Erlaubnis zum Gintritt in den Staatsdienft ohne die Auferlegung eines folden Gewiffenszwanges zu erwirken. Aber Ge. Majestat "liebte teine Neuerungen". Und als mit hardenberg's Tode fur Gans jede Aussicht geschwunden war, als Sude eine Universitats. Professur zu erlangen, machte er erft in Frankreich und England vergebliche Berfuche, fich eine unabhangige Stellung zu verschaffen, ehe er fich zu bem aufgedrungenen Glaubenswechsel entschlofe. Er bachte fogar damals, wie aus einem Briefe an Boblwill hervorgeht, alles Ernftes baran, nicht blok Deutschland, fondern vielleicht gar Europa zu verlaffen und nach der neuen Welt auszumandern. Dafs ihn an bas Sudenthum Richts mehr feffeln konnte, feit die Ausführung der großen Bereinsidee an der Theilnahmlofigkeit der Sfraeliten felber gescheitert mar, haben wir ichon fruber betont. Aehnliches bezeugt auch Mofer. wenn er im September 1824 bei Gelegenheit der Taufe eines andern Freundes, des Schriftstellers Daniel Legmann, fcbreibt: "Es gab eine Zeit fur mich, wo ein folder Schritt mir als ein Freundschaftsbruch gegolten hatte. Sett aber fenne ich in der judischen Gemeinschaft nichts Geiftiges, bas einen eblen Rampf gebote. In diefer allgemeinen Bereinzelung bat ein Seber gu jeben, wie er fich mit den Partifularitäten der Kamilienbande 2c., die ihn etwa feffeln, abfinden tonne. Es ift eine große Thorbeit ber Regierungen, nicht vorausseten zu wollen, daß bie Suden, fofern fie in bas Staatsburgerleben einschreiten, badurch unmittelbar Chriften geworden find, und nicht als vorhanden anzunehmen, was fie durch viele, oft eben fo fruchtlose als barte

Mittel zu erreichen ftreben. Die preußischen Suben zumal fteben in keinem folden Berbande, ber fie zu einer lange fortvegetierenden Gefte machen konnte. Die allgemeine Auflojung lafft fich auch in den Provinzen fpuren. Das judifche Befen lebt bort ficher nur als Gewohnheit fort. Das Chimarifche aller Reformationsideen läfft fich dort mit Sanden greifen. Die Samburger täuschen fich gewaltig, wenn fie ihren Tempelbestrebungen eine uniperfelle Bedeutung beilegen, aber es ift eine Täuschung, Die man ihnen laffen fann. Bas brauchen fie zu wiffen, dafs fie felbst im Nebergange find ?" - Das richtigfte Urtheil über Die Motive, welche Sans zum Uebertritte veranlafften, fpricht Mofer wohl in nachfolgenden Worten eines Briefes vom 29. August 1825 aus: "Die Gerüchte über Gans machen mich mantend über Die Bestimmtheit seines Entschluffes, so bald die Uniform gu wechseln. Wiewohl er hierin nur einem machtigen Buge feines Beiftes folgen wurde, in welchem Nichts fich naturlicher entwickeln konnte, als aus dem lebhafteften Ergreifen ber im Sudenthume vorausgesetten Substang ein gleich ftarter Widerwille gegen basfelbe, nachdem es fich ihm als ein Schales, Ungeiftiges erwiejen, jo glaubte ich doch aus manchen perfonlichen Ruckfichten die Sache noch etwas fern. So naturlich wie diefer Nebergang (im Beifte nämlich, die dazu gehörige Ceremonie ift nur ein unwesentliches Accidens) sich bei Gans gemacht bat, ebenso naturlich finde ich die Erklamationen der hamburger dagegen. Das Diff. verständnis über die beiderseitigen Richtungen war ichon ursprunglich vorhanden, als fie noch zusammen zu laufen schienen, und ist nur jetzt erst zur Offenbarung gekommen, sowie auch im Berfolg der Zeit die Natur der Sache, welche an fich nur Gine ift, ihre verborgene Macht darin kundgeben wird, daß sie beide Richtungen dereinft wieder auf einen gang ibentischen Punkt binführt." Es darf ferner wohl daran erinnert werden, wie in dem traurigen Sahrzehnt, welches der Julirevolution voranging, das öffentliche Leben in Deutschland so siech und elend war, dass eine charafterfeste Besinnung zu ben feltenften Ausnahmen gehörte. Und wenn Eduard Gans von dem Vorwurfe nicht frei zu fprechen ift, daß er feit feinem Religionswechsel, der ihm eine Professur an ber Berliner Universität eintrug, wenig Interesse mehr für bie Sache feiner fruheren Glaubens- und Leidensgenoffen bewieß, fo blieb er doch ein ruftiger Vorkampfer der freien Wiffenschaft und der politischen Freiheit in einer Zeit, die folchen Kampf wahrlich nicht leicht machte, sondern jedem Fortschrittsbestreben mit blinder Restaurationswuth und gehässiger Verfolgungssucht entgegentrat. Die Verdienste, welche sich Sans nach dieser Richtung erwarb, hat auch Beine in nachstehenden Worten (Bd. XIV., S. 191) aufs freudigfte anerkannt: "Gans war einer ber ruhrigften Apostel der Segel'ichen Philosophie, und in der Rechtsgelahrtheit fampfte er zermalmend gegen jene Lakaien bes altrömischen Rechts, welche, ohne Ahnung von dem Geifte, der in der alten Gefetsgebung einst lebte, nur damit beschäftigt find, die hinterlaffene Garderobe berfelben auszuftäuben, von Motten zu faubern, ober gar zu modernem Gebrauche gurecht zu flicken. Gans fuchtelte folden Gervilismus felbst in feiner eleganteften Livree. Die wimmert unter seinen Fußtritten die arme Seele des Herrn von Savigny! Mehr noch durch Wort als durch Schrift förderte Gans die Entwicklung bes beutschen Freiheitsfinnes, er entfesselte die gebundensten Gedanken und rifs der Luge die Larve ab. Er war ein beweglicher Feuergeift, dessen Withfunken vortrefflich zundeten, oder wenigstens herrlich leuchteten."

Die interessanteste Gestalt in diesem Kreise strebender Zünglinge, dessen Geschichte wir hier zu fkizzieren versuchten, war Moses Moser. Ein Bild seiner Erscheinung giebt uns Maximilian Heine: "Kleiner Statur, gebückter Haltung, fränklichen Ausseschens, mit schwärmerisch klugen Augen, die durch vieles Nachtarbeiten geröthet waren, exakter Redeweise, gewann er gleich bei der ersten Unterhaltung das Vertrauen des von ihm freundlich empfangenen Fremden, und Dieser sagte sich bald, daß er es hier mit einem ungewöhnlichen Menschen zu thun habe, mit einem Verstande, dem die größte Vescheidenheit zur Seite stand, mit einem Derzen, das in voller Ausopferungsfähigkeit für die höchsten Süter der Menschheit schlug, mit einer Seele, welcher Freundschaft und Menschenliebe noch echte, wahre Begriffe waren." Don seinem äußeren Leben ist Wenig zu berichten. Gegen Ende des vorigen Zahrhunderts zu Lippehne, einem Städtchen der Neumark, geboren, kam er früh nach Berlin, wo er in dem Bankier-

Gefchäfte bes herrn M. Friedlander eine bagernde, gut falarierte Unftellung fand. Im Auguft 1838 ftarb er in feiner Geburtsftadt, wohin er zum Besuch feines alten Batere gereift war, an einer ziemlich feltenen hautkrankheit, bem Pemphique. Eros ber Sindernisse, welche die zeitraubende, Tag für Tag sich gleich bleibende Komptoirarbeit einem ernsten wissenschaftlichen Studium entgegensetzte, hatte sich Moser durch unermüdlichen Fleiß eine wahrhaft universelle Bildung anzueignen gewusst. Wir ersuhren bereits von feinen philosophischen und geschichtlichen Studien, Die er nicht etwa mit oberflächlicher Genaschigkeit, bald bie, bald ba umbertaftend, fondern möglichft planmäßig und methodisch betrieb. Gin vorzüglicher Mathematiker und Aftronom, und eben fo bewandert in den modernen wie in den altflaffischen Literaturen - er las den Shakspeare, Cervantes und Dante jo gut wie den Platon, homer und Tacitus in der Uriprache, - besuchte er mit gleichem Intereffe die Rollegia Segel's über Logit und Philosophie der Geschichte, wie Friedrich August Bolf's Somer-Borlefungen oder Frang Bopp's Erklärungen der indischen Sprache und Poefie. Das Studium des Sansfrit war mehrere Sahre hindurch feine Lieblingsbeschäftigung, und die Bortrage, welche er im Berein für Rultur und Wiffenschaft der Buden hielt, lieferten den Beweis, dass er auch der politischen und Kultur-Geschichte seiner Glaubensgenoffen eine specielle Aufmerksamkeit zugewandt und fich eine fast tunftlerische Form des Ausdrucks zu eigen gemacht. Fragen wir nun, warum ein fo vielseitig gebildeter, von echt wissenschaftlichem Geiste beseelter Mann, der zudem einen ungestümen Drang des Wirkens und Schaffens empfand, niemals zur Ausarbeitung eines größeren Werkes gelangte und faum hie und da zur Abfaffung eines kleinen Zeitungsartikels oder einer kurzen Buchrecension zu bewegen war, so finden wir in der That keine andere Antwort, als daß die "atomistische Zersplitterung" feines Dafeins, welche durch das Romptoirleben verurfacht ward, und über welche er in feinen Briefen beftandig klagt, ihm wirklich nicht die Ruhe und Stimmung zu einer kunftvollen Geftaltung seiner Ideen vergonnte. "Ich kann nicht dazu kommen," schreibt er einmal, "etwas Tüchtiges in mir auszubilden, und aus den chaotisch unter einander gemischten Elementen meines Geistes nur

eine einzige erfreuliche Geftalt hervorzubringen. Es find nicht einmal anstrengende praktische Arbeiten, in denen meine Zeit aufgeht, die doch wenigstens den Genuß geiftiger Erholung übrig ließen, sondern ein Ineinandersließen nichtiger, mit der Schlasseheit des Müßiggangs behafteter Beschäftigungen, bei denen der Geist einem unruhigen Umberschweisen überlassen bleibt, das ihn in sich selbst entzweit. . . Im Gesühle dieses Zustandes rette ich in sich selbst entzweit. . . Im Gefühle dieses Zustandes rette ich mich in irgend eine Schublade des wissenschaftlichen Fachwerks hinein, und gucke nur je disweilen heraus. Dann kommt aber leicht wieder die alte Lust, im Chaos zu wirthschaften, und ich springe dann wie toll herum. Es ist ein furchtbarer Kampf des Universellen und Individuellen in mir, der mich ganz und gar aufreiben würde, wenn ich nicht bis 9 Uhr des Morgens schliefe und Abends Besuche machte." — "Ich habe noch immer große Ideen von wissenschaftlichen Arbeiten," heißt es in einem späteren Briefe, "obschoon ich meiner Augen wegen des Abends nicht arbeite, und am Tage zu Nichts kommen kann. Bei der großen Beschränktheit meiner äußern Berhältnisse erhält mich, wenn auch nicht mein Geist, denn der will angemessen Wirklickeit, doch meine Phantasie in der Sphäre der unendlichen Freiheit schwebend; und die ungestillte Sehnsucht, statt mein Gemüth zu trüben und niederzubeugen, erhält es vielmehr immer frisch und regsam, und ich habe ein Bewusstsein, das nimmer altert, aus dem sich in niederzubengen, erhält es vielmehr immer frisch und regsam, und ich habe ein Bewuststein, das nimmer altert, aus dem sich in jedem Augenblick ein neues Leben erschaffen lässt. — "Ich möchte reisen," schreibt er ein anderes Mal, "bin aber an eine eiserne Kette gebannt. Es ist übrigens eine Zeit, wo auch das Reisen nicht so recht erfrischen kann. Ueberall Apathie und Trostlosigkeit. Könnte man im Monde spazieren gehn, wo die Erde nur das weiße Sonnenlicht restektiert und Nichts von dem Staube sichtbar ist, der um uns herum wirbelt! Das ist der gescheiteste Gedanke, der mir in der Börsenstunde einfällt und sich mit den Kondsund Wechselkoursen in meinem Kopfe vereinigt." Wie aber Moser sich stets in gesunder Resignation mit den Ansorderungen einer oft unersprießlichen Gegenwart zu vertragen verstand, so ist auch dieser Wunsch Nichts als die Aeußerung des vorübergehenden Unmuths einer edlen Seele, und es bleibt ihm wohlbewusst, das sich's heut zu Tage an jedem nicht ganz unbedeutenden Orte

leben und wirken läfft: "Ueberall fuchen fich bie Menichen ein Dafein auszuhilden, bas ihnen gufagt, und ber Ort bedingt feine bedeutende Bericbiedenheit ber Naturen, befonders in unfern Beiten, wo die individuellen Formationen des geiftigen Befens fich alle mit einander verföhnen und der Erdboden fich zu einer allumfaffenden Seimat für jeben Ginzelnen allmählich ausgleicht." Dieser fraftige Sinn, welcher den Zufälligkeiten des augeren Lebens nicht den Sieg lafft, weil er sich auf die hohe der allein wefenhaften Stee ftellt, findet einen herrlichen Ausbruck in nach. folgenden Worten, mit denen Mofer einem hppochondrifchen Freunde den Tert lieft: "Ich lebe auch eben nicht in der vollen Berwirklichung meiner Wiegenlieder und Jugendträume, aber bas Mechzen und Rradzen habe ich immer von mir fern gehalten. Bas ein Stein, der vom Dache fällt, mährend ich vorübergehe, ändern und bestimmen kann, ist meine Sorge nicht. Die Wirklichkeiten, die nicht aus mir felbst geboren find, verachte ich. Ich mag Richts von der Knechtschaft der Glückseligkeits. Philosophie wiffen. Das paffive Princip erhalt nur vom aktiven Echen und Barme - und fo konnte ich dir eine Menge folder Thefes aufftellen, die du alle eben fo gut weißt, aber nicht als die That und die Wirklichkeit beines Lebens besiteft. Go arbeite benn, wenn bu Richts zu genießen findeft. Mit bem erften Gedanken einer wahrhaft wiffenschaftlichen Abhandlung bift du über alle folche Beschränktheiten und Ginzelheiten, als dich etwa drücken mogen, hinaus." - Solchen Ermahnungen entsprechend, vertiefte benn auch Mofer felbst fich in truben, einformig dahin ichleichenden Beiten immer aufs Neue in anregende wiffenschaftliche Studien. "Mein einziger Troft," fagt er in einem späteren Briefe, "ift die Wiffenschaft, nicht jene verkummerte, verwachsene, welche Gelehrfamkeit heißt, sondern die freie, hohe, die das haupt emporhalt, die himmel und Erde in Ginem schauen läfft, und die gange Perfonlichkeit mit dem Bewufftfein ber Welt burchdringt. Mein gegenwärtiger Aufenthalt ift am Ganges; ich höre einen uralten Geift, der dort heimisch war, in seinen eigenen Tonen fprechen, und die großartig mpftisch phantaftischen Gestalten, die eine fruhe Welt gleich jenen untergegangenen Thierorganisationen gebar, fteigen aus tiefem Schachte por mir herauf. Bu biefer

geistigen Bergwerksarbeit hat mich ber Wiberwille gegen bie einstweilige Wendung der politischen Dinge getrieben." — "Ift es nicht ein Unglück," fragt er ein anderes Mal, "daß unser Geist so universell geworden ist, und wir doch in den engsten Verhältnissen und abtreiben müssen? so als gemeine Statisten im hintergrunde der Bühne stehen, während elende Schauspieler sich vorne spreizen und dem lieben Gott seine Welttragödie verhunzen? Könnte man allenfalls, um sich thätiger zu erweisen, daß Lampenpusseramt übernehmen, so dient es nur dazu, damit ihr schlechtes Spiel besser gesehen werde — auch ist der Docht mächtiger als die Scheere, und du hast kaum gepust, so ist gleich wieder eine neue Schnuppe da . . . Gben höre ich Musik in der Ferne — es ist Alles dummes Zeug, was ich geschrieben habe, daß Leben

ift boch schon, wenn wir es uns nur gehörig bereiten."

Es fann nicht befremben, dafs ein Mann, ber fo freien, vorurtheilslojen Blides in die Geschichte der Zeiten und Bolfer fah, und seine Begeisterung für die Erhebung des Sudenthums auf den Standpunkt der modernen Kultur und Wiffenschaft aus bem humanistischen Gedanken des Sahrhunderts schöpfte, mit berfelben Bitterfeit wie Gans und Bung erfüllt wurde, als die hochfliegenden Beftrebungen des Vereins an der Lauheit und Klauheit ber eigenen Glaubensgenoffen scheiterten. War doch bie angestrebte Rultusverbefferung in der Synagoge neben ber Schulfrage bas Einzige, wofür in Berlin und Samburg unter bem Gros der gebildeten Sfraeliten einige Theilnahme fich kundgab, und felbst für erstere war in Berlin das Interesse so gering, dass fich nach Schließung bes Tempels die widerwärtigften Streitigfeiten unter ber judischen Gemeinde erhoben, zu beren Schlichtung man zulett gar die Staatsbehorde anrief. — freilich nur um vom Minifter Schuckmann Die kauftische Antwort zu erhalten: ba die judische Gemeinde nur eine tolerierte fei, habe fie nicht bas Recht zu fordern, dass der Staat sich um ihre Angelegenheiten bekummere! - "Es giebt fur mich nichts Laftigeres, als von Sudenfachen zu reden," schrieb Moser einige Wochen, nachdem Gans seinen geharnischten Bericht über die hindernisse eines durchgreifenden Erfolgs der Bereinsthätigkeit erftattet hatte. "Ift Beigbier bas Bild des berlinischen Befens, fo find die Suden

barin das Schalgewordene. Wer mag den abgeschmackten Trank nur ansehen! Wir Andern muffen es zu Ging werden lassen, Das ist die einzige Weise seiner Genießbarkeit! Der Verein ist auf Gedanke und Wort beschränkt, von allen andern Bestrebungen muß er sich zurückziehen, in diese aber alle Kraft und Fülle hineinlegen. Der zweite Band der Zeitschrift wird einen andern Ton anstimmen, als der erste. Wir gelangen in uns selbst immer mehr zur Entscheidung Dessen, was wir wollen, und Das ist: sprechen, wie es uns ums Herz ist, und Nichts weiter. Es giebt keine andere Klippe mehr in dieser hinsicht, als etwa die Gensur." - "Die Suden! die Juden!" klagt er ein Paar Monate später; "es macht mich traurig, an sie zu denken Es giebt keinen bittreren Kampf der Liebe und des Hasses in einer und derselben Sache, als diefen. Ich febe aber die nahende Nothwendigkeit, dass ihre Besseren als erklärte Apostel des Christenthums das Werk werden vollbringen mussen. An sich war es schon der Erfte, ber auf das lateinische Alphabet am Rande der Talmud-Erfte, der auf das lateinische Alphabet am Rande der Latinusfolien aufmerksam wurde." Und bei der Auflösung des Vereins
schrieb er im Mai 1824: "Es ist vom Judenthum Nichts weiter
übrig, als der Schmerz in einigen Gemüthern. Die Mumie zerfällt in Staub bei der Berührung mit der freien Atmosphäre, und der bedeutende Sinn der Hieroglyphe, die sie an sich trägt, wird noch dazu zur neuesten Stammbuch-Sentenz verkehrt, gerade als wenn Moses auf dem Burstah <sup>o2</sup>) geboren und erzogen wäre, als wehn Mojes auf dem Burstah "2) gevoren und erzogen ware, und es im Stil so weit gebracht hätte, daß er an der Leipziger Literaturzeitung mitarbeiten könnte. Es ist kein Eiser für das Tudenthum, was sich von dieser Seite so nennt — an einem ausgestopsten Nabbi im zoologischen Museum wäre noch mehr Zudenthum zu studieren, als an den lebenden Tempelpredigern. Das Zudenthum hört nothwendig da auf, wo das Bolk anfängt, sein Bewusstsein von sich als Gottes Volk zu verlieben und zu vergeffen. Bon da an giebt es keine andere Religion, als die Weltreligion, wie Christus und Muhamed zeugen. Der Verein hat es versucht, den harten Nebergang in die Sphäre des freien Bewusstsfeins zu ziehen, aber er wurde nicht verstanden, noch viel weniger unterstützt. Es wird indessen, was insbesondere nothwendig ist, auch durch das Organ der Einzelnen ausgesprochen

werden. Man mag es nicht als eine Inkonsequenz betrachten, daß der Berein sich auflöst. Was wir in Wahrheit gewollt haben, wollen wir auch noch jett, und könnten wir wollen, wenn wir Alle getauft wären. Den Inhalt der Weltreligion aus uns oder dem Geiste der Juden (wenn ein solcher über Sprache und Sitte auch hinausginge) zu bestimmen — eine solche Chimäre lag wohl nie in unserm Sinn. Die jüdische Reservonder Gegenwart tritt aus ihrer Wahrheit heraus, und wird Sektengeist, äfthetischer Kram u. s. w., wenn sie sich selbst als ein allgemeines, objektives Princip gebärdet, da sie doch ein rein subjektives ist, das sich bloß aus dem Boden der Volksreligion auf dem der Weltreligion au versetzen hat. Das Indersmittes subjektives ist, das sich bloß aus dem Boden der Volksreligion auf den der Weltreligion zu versehen hat. Das In-der-Mitteschweben ist die nothwendige Erscheinung einer gewissen Weise dieser Bewegung, nur darf es nicht für Etwas gelten, wenn sich bieses für das Letzte und Höchste ausgeben will." Trotz dieser klaren Erkenntnis des untergeordneten Werthes aller specifisch- jüdischen Bestrebungen wechselte Woser nicht, wie Gans, die Glaubensuniform, sondern harrte in stolzer Treue bei seinen Leidensgenossen aus, und betheiligte sich nach wie vor eiserig an Leidensgenossen die, Kreichung sowie die hürzerlisse und nelititigte allen Berfuchen, die Erziehung fowie die burgerliche und politische allen Versuchen, die Erziehung sowie die burgerliche und politische Lage Derselben zu verbessern. In wie hoher Achtung er bei ihnen stand, beweist u. A. seine später erfolgte Wahl zum Präsiebenten der "Gesellschaft der Freunde", — ein Ehrenamt, das er bis an seinen Tod bekleidete. Seine Gefälligkeit und Aufopferung für Andere war fast ohne Gleichen; der "Marquis Posa seiner Freunde", wie die Doktorin Zunz ihn nannte, öffnete Poja jeiner Freunde", wie die Dottorin zunz ihn nannte, offnete er ihnen alzeit bereitwillig sein Derz wie seine Börse, und trug ihre Schwächen mit so freundlicher Nachsicht, daß Heine einmal (Bb. XIX, S. 241) scherzt: "Wohlwill hat kürzlich geäußert, daß du, wenn dich ein Freund bestiehlt, ihm doch deine Freundschaft bewahren und bloß sagen würdest: "Er hat nun mal diesen Fehler, und man muß Das wegen seiner bessern Eigenschaften übersehen." Der dicke Monasverehrer 33) weiß selbst nicht, wie treffend er dich bezeichnet hat, dich und jene Geisteshöhe, zu der man sich mit Kopf und Herz hinaufgeschwungen haben muß, um jener Toleranz fähig zu sein. Ich hab' es wohl zu einer ähnlichen Toleranz gebracht, nicht weil ich von oben herab, sondern von unten hinauf febe." - Bon allen Freunden, bie Seine befessen, bat Reiner lange Sahre hindurch einen fo machtigen und wohlthatigen Ginflufe auf ihn geubt, wie diefer edle Mann, bem er mit rudhaltlofem Bertrauen feine gange Geele erichlofe, ben er in seine ernsthaftesten literarischen Plane wie in seine thörichtsten Bergensgeheimniffe einweihte, und vor beffen Bute und Tugend er fo oftmals in bescheidener Demuth Die Stirn fenkte. "Bahrbaftig, bu bift ber Mann in Sfrael, ber am iconften fühlt!" ruft er (Bd. XIX, S. 71) bewundernd aus. "Ich kann nur bas Schöngefühlte anderer Menichen leidlich ausbruden. Deine Gefühle find ichwere Goldbarren, die meinigen find leichtes Papiergeld. Letteres empfängt bloß feinen Werth vom Butrauen der Menichen; boch Papier bleibt Papier, wenn auch der Bantier Majo dafür giebt, und Gold bleibt Gold, wenn es auch als icheinlofer Klumpen in der Ecke liegt." Gin anderes Dal. als Mofer eine Bemerkung Beine's falich ausgelegt, ichrieb ihm Diefer (Cbb., S. 140, 141 u. 230): "Um bes lieben himmels willen, ein Menfch, ber ben Segel und ben Balmiti im Driginal lieft und verfteht, der Sonntags fruh den Somer vor fich hinbrummelt, wie unfere Vorfahren den Tausves Sontof, tann eine meiner gewöhnlichften Geiftesabbreviaturen nicht verfteben! Um Gotteswillen, wie muffen mich erft die übrigen Menichen mifsverfteben, wenn Mofer, ein Schüler Friedlander's und Zeitgenoffe von Gans, Mofer, Mofes Mofer, mein Erzfreund, ber philofophische Theil meiner felbft, die forrette Prachtausgabe eines wirklichen Menschen, l'homme de la liberté et de la vertu. ber sécretaire perpétuel des Vereins, der Epilog von Nathan bem Weisen, der Normalhumanist - wo halte ich? - ich will nur fagen, wie fchlimm es fur mich aussieht, wenn auch Mofer mich mistversteht." Das schönfte Denkmal aber fest Beine feinem Freunde in den Worten, mit benen er feiner bei Schilderung ber Bereinsbestrebungen im Netrolog des am 15. Juli 1843 gu Paris verftorbenen Ludwig Markus (Bb. XIV, S. 190) erwähnt: "Das thatiafte Mitalied des Bereins, die eigentliche Seele desfelben, war M. Mofer, der schon im jugendlichen Alter nicht bloß die grundlichsten Kenntniffe besaß, fondern auch durchgluht war von dem großen Mitleid fur die Menschheit, von der Sehn.

fucht, das Wiffen zu verwirklichen in heilsamer That. Er war unermüdlich in philantropischen Bestrebungen, er war sehr praktisch, und hat in scheinloser Stille an allen Liebeswerken gearbeitet. Das große Publikum hat von seinem Thun und Schaffen Nichts erfahren, er focht und blutete inkognito, sein Name ist ganz unbekannt geblieben, und steht nicht eingezeichnet in dem Adresskalender der Selbstausopferung. Unsere Zeit ist nicht so ärmlich, wie man glaubt; sie hat erstaunlich viele solcher Märtyrer hervorsonschaft.

aebracht."

Eben so treulich, wie Zunz und Moser, bewahrte Immanuel Wolf ber Sache bes Subenthums seine Anhänglichkeit, obschon er, gang wie Sene, die Unzulänglichkeit und Schalheit aller Beer, gans wie Bene, die Unsutungtrigten und Schatzeit auer Be-mühungen empfand, ein jahrtausendjähriges Siechthum mit kleinen Hausenteln kurseren zu wollen. "Das ist das Unglückseligste," ruft er in einem seiner Briefe aus, "daß die empfindsamen Nerven in dem längst amputierten, aber dennoch in einem chronisch-krankhaften Partialleben polypenartig fortlebenden Gliede — Zudenthum genannt — die Leiden des ganzen Organismus in einer Art von Wiederschmerz doppelt empfinden." — Den 28. August 1799 im bernburgischen Städtchen Harzgerode von mittellosen Eltern geboren, die er Beide schon im achten Lebensjahre verlor, hatte er ben erften Unterricht in ber Geefener Erziehungsanstalt des Präsidenten Sacobson genossen, der ihm auch später zum Theil die Mittel gab, in Berlin die Klosterschule zu besuchen und auf der dortigen Universität Philologie und Philosophie zu studieren. Seit dem Juni 1820 gehörte er dem "Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden" an, für den er sich aufs lebhasteste interessierte. Nachdem er in Folge einer Kabinettsordre, die den Zuden befahl, sich sefte Familiennamen zu wählen, 1822 den Namen Wohlwill angenommen hatte, ward er im Frühjahr 1823 als Tempelprediger-Adjunkt und Lehrer an der ifraelitischen Freischule nach Hamburg berusen, wo er aufs segensreichste für die Verbesserung des jüdischen Ergiehungswesens wirfte. Wie sehr er von dem aufopferungsvollen Ernste seines Berufes erfüllt war, jehen wir u. N. aus den Worten, mit denen er eine Anfrage Mojer's, ob er eventuell die Direktion der in Berlin zu gründenden Gemeindeschule über-

nehmen wolle, beantwortete: "Daß es gerabe kein Glud ift, in Diensten einer judischen Gemeinde zu stehen, geb' ich gerne zu; ich fenne ihre Rleingeifterei, Engherzigkeit und Gehaltlofigkeit binlanglich. Aber was kummert Das Denjenigen, ber ein Institut leitet, das den Geift und das Leben vieler Menschen beftimmt, und in fich felber die Mittel hat, fich eine achtungswerthe Stellung au erzwingen? Um Ende ift es doch lohnender, ein foldes Seelen - Rettunge - Inftitut unter verwahrloften, verfruppelten Menichen zu birigieren, als unter Golden, Die icon langft im abgeschliffenen Gleife ber Rultur rollen." Das Studium ber Segel'iden und ber altgriechischen Philosophie feste er auch in Samburg mit Gifer fort, und Mofer tonnte ihm gu feiner Sochzeit in der That tein finnigeres Geschent machen, als ein Eremplar der Bipontiner Ausgabe von Platon's Berken, das einft der Bater Theodor Körner's und Freund Schiller's beseffen. Mit der höchsten Begeisterung aber erfüllten ihn die Freiheitsbestrebungen der Bölker, der Unabhängigkeitskampf der Griechen und vor Allem die großen Ereignisse in Sudamerika um die Mitte der zwanziger Sahre. "Ich wollte, ich hatte Bolivar's Bewufstsein, — oder ware wenigstens sein Sohn!" lautet sein Bunsch bei dem langsamen Fortschritt Europas in dieser traurigen Beit. Die Julirevolution begrüßte er mit fturmischem Jubel. Schien es boch fur einen Augenblick, als ob nun endlich feine Sugendträume gur Wahrheit werden, als ob auch die Suden als gleichberechtigte Mitbürger ins Staatsleben eintreten, und mit den politischen Schranken auch die hemmenden Fesseln eines freien Aufschwungs bes geiftigen Lebens fallen follten! Um Diefe Beit ließ Wohlwill in der Universitäts - Buchhandlung ju Riel eine merkwürdige Brofcbure ericbeinen, welche unter dem Titel: "Grundfabe der religiofen Bahrheitsfreunde oder Philalethen". nach Urt ber fpateren freien Gemeinden, ein allgemeines Glaubensbekenntnis Golder zu formulieren fucht, die fich durch ein aufrichtiges Wahrheitöftreben zum Ausscheiden aus den bisberigen Rirchen bewogen fühlen. Es wird in biefer beiftifchen Schrift, welche vollste Gewissensfreiheit für alle Staatsbürger, Selbst-verwaltung der Gemeinden in religiösen Dingen und möglichste Bereinsachung des Gottesdienstes verlangt, die Wahrheit als

das höchste Gut proklamiert, dem nachzustreben die Aufgabe aller Menschen sei. Durch die rasch ersolgenden Rückschläge der Reaktion abermals in der Erfüllung seiner Hoffnungen auf den Anbruch eines schöneren Menschheitsmorgens getäuscht, fasste Wohlwill mit mehreren seiner Hamburger Freunde im Sahre 1831 den Entschluß, einen Welttheil zu verlassen, dessen ftaatliche Institutionen so wenig den Grundsätzen politischer und religiöser Freiheit entsprachen. Als Pionier Diefer europamuden Genoffen reiste ein Vorstandsmitglied des hamburger Tempels und früheres Mitglied des Vereins für Kultur und Wissenschaft der Zuden, Dr. Leo Wolf, nach Amerika, aber seine Ersahrungen sielen so wenig ermuthigend aus, daß er selber zulest gebrochen und verwenig ermuthigend aus, daße er seine Erfahrungen stelen prwenig ermuthigend aus, daße er selber zulest gebrochen und verzweiselnd zurückfam und auch Wohlwill seinen Auswanderungsplan aufgab. Wie Letterer über die Weltlage dachte, als Polen nach heldenmüthigem Kanpfe blutend in den Staub gesunken war, und auch in Deutschland wieder das alte Känkespiel der Kabinette gegen jede freiere Regung begann, zeigt uns die Frage, die er seinem Freunde Moser stellt: "Wie derühren dich die politischen Umtriebe der Fürsten gegen die Völker? Denn fürstliche Umtriede gegen die Bürger möchte ich die Bundestagsbeschlässenen. Der Gegensaß zwischen Fürst und Bolf ist nun entschiedenen als se ausgesprochen. Indese, was sich entschieden ausspricht, ist immer fördersam — auch für das Wissverständnis fränkt und tötet; nur die Halbeit unterdrückt die Gesammtentwischung. Was die so sehr verzwößerte Klust ausssüllen wird, ob Liebe und Versschung, ob Schwert und Verheerung, wer mag es vorhersehen? Sollten wir die Kriss erleben? Wir Uedergangs-Geschöpfe zwischen Thierheit und Geistigkeit verbringen unser schwankendes Dasein nun vollends in einer Ueder zungs-Epoche. Sigentlich ist wohl sede zeit eine solche, aber nicht so markiert. Es wäre vielleicht der Mühe werth, die hauptsächlichsten Erscheinungen der Gegenwart herzuleiten aus dem eigenthümlichen Charakter einer solchen Gährungssssschlichen die Gescher in keiner ketzen Ausschlang zu begreisen." Dass Wohlendichten die Gescher in keiner ketzen Ausschlang zu begreisen." Dass Wohlendischen wir keiner kteten Ausschlang zu begreisen." schichte die Gesetze der Entwickelung zu begreifen." Das Wohlswill es aber in seiner steten Beschäftigung mit den hohen und ernsten Fragen der Menscheit nicht bei bloßen theoretischen

Spekulationen bewenden ließ, sondern sich zugleich aufs eingehendste mit den praktischen Anforderungen des unmittelbaren Bedürfnisses befasste, Das beweisen nicht allein seine pädagogischen Abhandlungen in den Programmen der israelitischen Freischule, sondern auch seine preisgekrönten Schriften über das Armenund Gesindewesen, für welche er von der Hamdurger "Patriotischen Gesellschaft" im Jahre 1834 zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt wurde, — der erste Jude, dem diese Auszeichnung widersuhr. Im Juli 1838 übernahm Wohlwill als Direktor die Leitung berselben Erziehungsanstalt in Seesen, der er die Anfänge seinen Bildung verdankte, und die der ausgezeichnete Schulmann binnen weniger Jahre zum Range eines der ersten Bildungsinstitute erhod. Er starb bort am 2. März 1847, nachdem er in seinen letzen Lebensjahren noch den Beginn der freireligiösen Bewegung in Deutschland mit hoffnungsfreudiger Theilnahme begrüßt hatte.

Wir wurden ungerecht handeln, wenn wir bei Diesem Ruckblick auf die ehrenhaften und hochherzigen Manner, welche die Rraft ihrer Sugend an die Berwirklichung einer großen Idee fetten, der fie mit wenigen Ausnahmen bis an ihr Lebensende treu blieben, nicht auch bes mackern Ludwig Markus gedächten, bem Beine einen fo ruhrenden Nachruf gewidmet hat. Bu Deffau geboren, kam er, wie Letterer (Bb. XIV, G. 183 ff.) ergahlt, Unno 1820 nach Berlin, um Medicin zu ftudieren, verließ aber bald diefe Wiffenschaft. "Er war bamals zweiundzwanzig Sabre alt, boch feine außere Erscheinung war Nichts weniger, als jugendlich. Gin kleiner schmächtiger Leib, wie ber eines Sungen bon acht Sahren, und im Untlit eine Greifenhaftigkeit, Die wir gewöhnlich mit einem verbogenen Rückgrat gepaart finden. Gine folche Missförmlichkeit war aber nicht an ihm zu bemerken, und eben über biefen Mangel wunderte man fich. Bahrend feine Gesichtszüge die auffallenofte Aehnlichkeit mit denen des verftorbenen Mojes Mendelssohn darboten, war Markus auch bem Beifte nach ein naher Verwandter jenes großen Reformators der beutschen Suben, und in feiner Geele wohnte ebenfalls Die grofte Uneigennütigkeit, ber duldende Stillmuth, der beicheidene Rechtfinn, lächelnde Berachtung des Schlechten, und eine unbeugiame. eiferne Liebe fur feine unterdruckten Glaubensgenoffen. Das

Schicffal Derfelben war, wie bei jenem Mofes, auch bei Markus der schmerzlich glubende Mittelpunkt aller feiner Gedanken, das herz feines Lebens. Schon damals in Berlin war Markus ein Polyhistor, er stöberte in allen Bereichen des Wiffens, er verfclang gange Bibliotheken, er verwühlte fich in allen Sprachichagen des Alterthums und ber Neugeit, und die Geographie, im generellsten wie im partikularften Ginne, war am Ende fein Lieblingsstudium geworden; es gab auf diefem Erdball fein Faktum, feine Ruine, fein Idiom, feine Marrheit, feine Blume, Die er nicht kannte - aber von allen feinen Geifteserkursionen fam er immer gleichsam nach Sause zurud zu der Leidensgeschichte Sfrael's, zu der Schadelstätte Serufalem's und zu dem fleinen Baterdialeft Palaftinas, um deffentwillen er vielleicht die femitischen Sprachen mit größerer Borliebe als die andern betrieb. Aber Alles, was Markus wuffte, wuffte er nicht lebendig pragnisch. sondern als todte Geschichtlichkeit, Die ganze Natur versteinerte fich ihm, und er kannte im Grunde nur Fossilien und Mumien. Dazu gefellte fich eine Dhnmacht ber fünftlerischen Geftaltung - ungeniegbar, unverdaulich, abstrus waren daher die Artikel und die Bucher, die er geschrieben." Schon während feines damaligen Aufenthaltes in Berlin wurde Markus von einer Geiftes= frankheit befallen. Da sich ihm als Suden weder in Preugen, noch in feinem engeren Baterlandeben eine Aussicht auf Beförderung bot, überfiedelte er nach feiner herstellung im Sahre 1825 nach Paris, wo ihn der berühmte Aftronom Laplace mit mathematischen Arbeiten beschäftigte und ihm fpater eine Professur in Dijon verschaffte. Gegen Ende der dreifiger Sahre gab Markus Diefe Stelle wegen einer ihm angeblich widerfahrenen Unbill auf und fehrte nach Paris zurud, um die Silfsquellen der Bibliothek für ein geographisch-historisches Wert über Abeffinien, bas er als feine Lebensaufgabe betrachtete, zu benuten. Auf Berwendung Beine's fette ihm die Baronin Rothschild ein ansehnliches Sahrgelb aus. Im Sommer 1843 umnachtete ploglich ein unheilbarer Wahnfinn fein Sirn, und er ftarb nach furchtbaren Leiden am 15. Juli in der Irrenanftalt zu Chaillot.

Mit all' biefen begabten und begeisterten Junglingen pflog Beine gur Zeit feines Berliner Aufenthaltes, und gum Theil noch

in fpateren Sahren, ben anregendften Bertehr. Bu feinen intimeren Freunden gehörte auch das jungfte Mitglied des genannten Bereins, Soseph Lehmann (geb. 1801, geft. zu Berlin den 19. Februar 1873), mit dem er zu Anfang des Sahres 1822 im Rollegium Segel's über Aefthetik bekannt wurde. Lehmann, welcher ichon damals von jenem feinsinnigen Interesse für Kunft und Literatur burchdrungen mar, bas er in vierzigjähriger Leitung bes burch ihn begrundeten "Magazins für die Literatur des Auslandes" mit fo rüstiger Kraft bethätigt hat, wusste sich insbesondere das literarische Bertrauen Geine's zu erwerben. Dieser psiegte ihm nicht allein häufig fruh Morgens, noch im Bette liegend, feine neuesten, über Nacht entstandenen Lieder in halb fingender Deklamation vorzutragen und ihn um fein fritisches Urtheil darüber zu bitten, fondern vertraute ihm auch die Korrektur feiner "Tragodien" an, und unterhielt nach feinem Fortgange von Berlin mit ihm eine lebhafte Korrespondenz. "Sie sind fast der Erste in Berlin gewesen," schrieb Heine am 26. Zuni 1823 aus Lüneburg, "der sich mir liebreich genaht, und bei meiner Unbeholfenheit in vielen Dingen fich mir auf die uneigennütigfte Beife freundlich und dienftfertig erwies. Es liegt in meinem Charafter, oder beffer gejagt: in meiner Krankheit, dass ich in Momenten des Missmuthes meine besten Freunde nicht schone, und sie jogar auf fie verletende Beife perfiffliere und maltraitiere. Auch Sie werden bei mir Diefe liebenswürdige Seite tennen gelernt haben und hoffentlich in der Folge noch mehr tennen lernen. Doch muffen Gie nicht vergeffen, dafs Giftpflanzen meiftens dort wachfen, wo ein üppiger Boden die freudigfte und fraftigfte Begetation hervorbringt, und daß durre Saiden, die von folden Giftpflanzen verschont find - auch nur durre Saiden find."

Wir werden im Berlaufe des nächsten Kapitels erfahren, wie fruchtbar und tief eingreifend die Anregungen dieses jüdischen Kreises auf Heine's geistige und literarische Entwicklung gewirkt haben, wie sie ihn über Berlin hinaus nach Lüneburg und Göttingen begleiteten, ihn zu einem gründlichen Studium der ifraelitischen Geschichte veranlassten, und ihm den leidenschaftlichen Bunsch erweckten, in einer herzbewegenden Dichtung das jahrtausendalte Weh des Judenthums auszusprechen. Die Beziehungen

Heine's zu letzterem haben bis auf ben heutigen Tag den Gegnern des Dichters meist nur als Folie zu unverständiger Schmähung seines schriftstellerischen Charakters gedient, während seine jüdischen Stammgenossen sich gewöhnt haben, ihn fast eher als einen Feind denn als einen Freund ihres Glaubens zu betrachten. Wir hoffen, dass unsere Darstellung dazu beitragen wird, das wirkliche Verhältnis heine's zum Sudenthum in ein klareres Licht zu setzen und die Nebel zu zerstreuen, welche bisher dies Verhältnis bis zur Unkenntlichkeit verschleierten und entstellten.

## Meuntes Kapitel.

## Abidlufs der Universitätsjahre.

Als Sarry Seine querft die Universität bezog, um fich bem Studium der Rechte zu widmen, konnte er fich ichwerlich verhehlt haben, daß nur der Uebertritt zum Chriftenthum ihm die Aldvokaten-Karrière ober die Aussicht auf ein Staatsamt eröffne. Seine Ubneigung gegen ben Raufmannsberuf, bem er burch bas Ergreifen einer wiffenschaftlichen Laufbahn entronnen war, ließ ibm vielleicht Anfangs das Widerwärtige eines durch außerliche Grunde aufgenöthigten Glaubenswechfels als ein geringeres Uebel erscheinen - aber icon ber "Almanfor" verrieth, daß Seine feitdem ernftlich über Religionsfragen nachgedacht, und baft ihn bas Ergebnis feiner philosophischen Betrachtungen feineswegs zu ber Ueberzeugung von der inneren Wahrheit und Seilsamfeit der driftlichen Lehre hingeführt hatte. Seine rege Theilnahme an den Beftrebungen des "Bereins für Rultur und Wiffenschaft der Suben" und ber tägliche Umgang mit ben charafterfesten, ber Berwirklichung einer großen Ibee nachringenden Mannern biefes Rreifes erfüllten auch ihn mit fteigender Bitterfeit gegen einen Staat und eine Gefellschaft, welche die Ausübung bürgerlicher und politischer Rechte an die Ablegung eines bestimmt vorgeschriebenen konfessionellen Bekenntnisses knupften. Wie Gans und Lutwig Markus, trug auch Seine fich in Berlin eine Zeitlang mit bem Plane, wenn es ihm nicht gelingen jollte, fich etwa am Rhein gut firieren, Deutschland ben Rucken zu fehren und nach Paris

zu wandern, wo ihm ber "Zude" nicht beständig zum Vorwurf und hindernis gereichen murbe. Er gedachte bort, wie aus feinen Briefen an Wohlwill, Immermann und Schotten hervorgeht 04), noch eine Zeitlang zu studieren, und sich dann als französischer Schriftsteller burch Aufsehen erregende politische Broiduren einen Weg in die Diplomatie zu bahnen, zugleich aber für die Berbreitung und bas Berftandnis der deutschen Literatur, die eben in Frankreich Wurzel zu schlagen begann, als internationaler Bermittler thatig zu fein. Um die nothigen Borbereitungen gur Ausführung diefes Projektes zu treffen, por Allem jedoch um feine frankhaft überreizten Ropfnerven in der geräuschlosen Stille und Buruckgezogenheit bes Familienlebens zu ftarten, reifte er in ben erften Tagen bes Mai 1823 nach Luneburg. Dies freundliche Städtchen hatten feine Eltern feit reichlich einem Sahre jum Bohnfit erwählt, nachdem ber Dater durch zunehmende Rranklichkeit gur Liquidation feines Geschäftes in Duffeldorf veranlafft worden war. Aus dem Erlos der Maffe und dem Berfauf bes Sauses erwuchs der Familie ein kleines Rapital, von beffen Zinfen fie bei beicheidenen Anspruchen nothdurftig leben Fonnte.

harry's Eltern waren von Duffelborf zuerst nach der Stadt Oldesloe im fuboftlichen Solftein übergefiedelt, hatten dort aber nur furze Zeit gewohnt. Manchen alten Leuten in Luneburg ift es noch erinnerlich, daß Salomon Beine im Frühighr 1822 gum Erstaunen der Bewohner in einer mit vier Pferden bespannten Raleiche in die Hauptstadt des alten Fürstenthums einfuhr, um dort eine Wohnung fur die Familie seines Bruders auszusuchen. Er miethete für lettere ben zweiten Stock eines alterthumlichen haufes am Markiplat, welches damals dem Bankier Wolff Abraham Ahrons gehörte, zu Michaelis 1824 jedoch in den Besit des Buchhändlers Wahlstab überging. In früheren Sahrhunberten bildete dasselbe den Theil eines Kompleres von öffentlichen Gebäuden, in welchen auf Stadtkoften die Bewirthung der Bergoge von Luneburg beschafft wurde, wenn diefelben im anftogenden "Bertogenhuus" Soflager hielten. Auch foll in diesem Saufe ber berühmte Schauspieler Echof 1740 als Mitglied Der Schönemann'ichen Truppe zuerft die Bubne betreten haben.

Da die Kamilie Beine erft por einem Sabre nach Luneburg aegogen war und in giemlich beschränkten Berhaltniffen lebte 95), hatte fie bei der Ankunft Sarry's nur wenige Bekanntichaften, und auch Diese meift nur in judischen Rreisen, angeknupft. Die Rinder waren mittlerweile alle herangewachsen. Der zweite Gobn, Guftav, erlernte feit mehreren Sahren praftifch die Landwirthschaft; die Schwester, Charlotte, welche mit dem Samburger Raufmanne Morit Embden verlobt war, und ber jungfte Bruber, Maximilian, ber als Primaner bas Luneburger Gomnafium besuchte, verweilten noch im elterlichen Saufe. Im Gegenfat gu bem geiftig angeregten Leben ber preußischen Sauptstadt mochte das Treiben in dem hannovrischen Provingstädtchen dem jungen Dichter einförmig und todt genug vorkommen; er nennt das freundliche Lüneburg (Bb XIX, S. 111) apodiftisch "die Residenz ber Langeweile", und klagt ichon in einem feiner erften Briefe an Mofer (Ebb., S. 87 ff.): "Ich lebe hier ganz isoliert, mit keinem einzigen Menschen komme ich ausammen, weil meine Eltern fich von allem Umgang guruckgezogen. Suden find bier, wie überall, unausstehliche Schacherer und Schmutlappen, die driftliche Mittelflaffe unerquicklich, mit einem ungewöhnlichen Rifchefs [religiöfen Borurtheil], die höhere Rlaffe eben fo im höheren Grade. Unfer kleiner Sund wird auf der Strafe von ben andern Sunden auf eine eigene Beife berochen und maltraitiert, und die Chriftenbunde haben offenbar Rifcheff gegen den Sudenhund. Ich habe also bier bloß mit den Baumen Bekanntschaft gemacht, und diese zeigen sich jest wieder in dem alten grunen Schmuck, und mahnen mich an alte Tage, und raufchen mir alte vergeffene Lieder ins Gedachtnis gurud, und ftimmen mich zur Wehmuth. So vieles Schmergliche taucht jest in mir auf und überwältige mich, und Dies ist es vielleicht, was meine Ropfschmerzen vermehrt ober, beffer gesagt, in Die Lange zieht; benn fie find nicht mehr fo ftart wie in Berlin, aber anhaltender. Studieren kann ich wenig, schreiben noch weniger." - Bon Seiten seiner Familie durfte harry freilich teine ermunternde Anregung zu poetischen Arbeiten erhoffen. Das unerwartete Erscheinen seiner "Gedichte" hatte im elterlichen Sause fast Bestürzung erregt, und erft die gunftigen öffentlichen Recensionen

milberten allmäblich ben Gindruck des Schreckens über die Rubnbeit, mit welcher ber zweiundzwanzigjährige Sungling fich unter poller Namensnennung in die ichriftstellerische Laufbahn gewagt hatte. Rumal ber Bater schüttelte besorglich ben Ropf, und was Maximilian Beine von ihm erzählt, fennzeichnet in brolliger Art feine naive Auffaffung literarischer Dinge. "Der Ruhm Goethe's," beißt es in Maximilian's anekdotischen Erinnerungen an feinen Bruder, "ftand damals in höchfter Bluthe, fein vergötterter Name ichien Alles zu verschlingen, was nur in ber beutschen Literatur auftauchen wollte. Die Literaturgeschichte weiß Biel von den fogenannten Goethekoraren damaliger Zeit zu erzählen, die Alles verneinten, mas nicht von dem hohen Meister herrührte. Man fprach und schrieb nur über Goethe, und die fast kindische Abgötterei mit feinem Namen, welcher Anfang und Ende aller Literaturblätter bildete, machte nach Unsicht unseres Baters die Konkurrenz seines Sohnes mit dem großen Goethe doch bedenklich. - "Bie foll mein Zunge aufkommen," fragte er oft, "wenn man immer nur von Goethe fprechen will?" Diefer Umftand erregte dem guten Bater die größte Pein; er hatte fich gulegt, ohne es gu wiffen, in einen wahren Safs gegen Goethe hinein gelebt. Nun wollte es noch der boje Bufall, dass unfer ganzes haus felbst für Goethe schwärmte, und allüberall ein Band von Goethe's Gedichten zu finden war. Go oft der Bater unwillfürlich einen Diefer Bande öffnete und ihm ber verhaffte Rame ins Auge fiel, verfinsterte sich fein fonft so beiteres, freundliches Antlit. Wir aber konnten nicht ohne Goethe fein. Die Mutter erfreute fich an ben Elegien, Sarry las immer wieder die fleinen reizenden Lieder, und ich lernte Die "Braut von Rorinth" und ben "Gott und die Bajadere" auswendig. Da verfiel mein Bruder auf einen absonderlichen Gedanken, um dem Rummer des Baters ein Ende zu machen. Plöglich waren die elegant eingebundenen Werke Goethe's von ihren respektiven Plagen verschwunden, und an ihrer Stelle lagen icheinlose Bucher, beren Titel lautete: "Gebichte von Schulze". Sarry hatte die Bucher umbinden, den Namen Goethe's fanft austragen und die Lucke mit "Schulze" überfleben laffen. Alls ber Bater nun einen Band öffnete, und ben Verfaffernamen Schulze las, legte er vergnüglich bas Buch

wieber bin, und bachte: "Weber biefer Schulze, noch ein Müller oder Meier werden dem Auftommen meines Sohnes hinderlich fein." Die Mutter aber, Die fofort ben ichalkhaften Streich bemerkt hatte, folug in Abwesenheit Des Baters Das Titelblatt eines diefer Bucher auf, und fagte, indem fie ben Finger auf ben binein geschmuggelten Namen legte: "Mein Cobn, möchteft du einst nur halb fo berühmt werden wie Schulze, der Berfasser dieser Gedichte!"" - Dass auch die zweite Publikation S. Beine's den Zweifel ber Familie an der erfolgreichen Rraft feines dichterischen Talentes keineswegs verscheuchte, seben wir aus den Andeutungen seines ersten Briefes an Moser (Bd. XIX, S. 70), nachdem er in Lüneburg eingetroffen war: "In hinsicht der Aufnahme meiner Tragodien habe ich hier meine Furcht bestätigt gefunden. Der Success muß den üblen Eindruck verwischen. Bas die Aufnahme berjelben bei meiner Kamilie betrifft, so hat meine Mutter die Tragodien und Lieder zwar gelesen, aber nicht sonderlich goutiert, meine Schwester toleriert fie blok, meine Brüder verstehen sie nicht, und mein Vater hat fie gar nicht gelesen."

In liebevollster Weise intereffierte fich übrigens Sarry für die Ausbildung und das Lebensichicffal feiner Geschwifter. Seiner Bemühungen, durch Mofer seinem Bruder Guftav, dem überall der "Sude" im Wege war, und der ichlieflich unter dem adlig flingenden Familiennamen ber Mutter Rriegsdienste in Defterreich nahm, eine Infpektoreftelle auf den Sacobion'ichen Gutern in Medlenburg zu verschaffen, haben wir schon beiläufig gedacht. Mit seiner Schwester Charlotte unterhielt er, wie auf der Universität, so noch von Paris aus bis an fein Lebensende die herzlichste Korrespondenz; auch ward ihr später der "Neue Frühling" gewidmet. Seinem Bruder Max hatte er bereits por einigen Sahren ein Eremplar des erften Theiles von Goethe's "Fauft" geschenkt, um durch edlere Lekture ihm den Geschmack an Robebue'schen Ritterschauspielen zu verleiden, und als ber dreizehnjährige Anabe verständnislos die tieffinnigen Worte des Prologs anzustarren begann, hatte ihm der junge Poet das Buch aus der hand genommen, und die Widmung binein ge-

schrieben:

Dies Buch sei dir empfohlen. Lies nur, wenn du auch irrst: Wenn du's verstehen wirft, Wird dich der Teufel holen.

Harry freute sich aufrichtig, als er seinen Bruder jest mit Gifer das Studium der flassischen Autoren betreiben fah. Minder gefielen ihm Deffen Reimereien. "Schreibe Proja, lieber Max," fagte er milte; "genug Unglud in einer Familie an einem Dichter!" Maximilian hatte durch vielfache prosodische Nebungen damals eine große Gewandtheit in der Anfertigung deutscher Distiden erlangt, während fein poetischer Bruder fich niemals in Diefem Metrum versuchen mochte. "Ich gestebe," schrieb er turg por feiner Abreise von Berlin an Immermann (Bd. XIX, S. 60), der ihm einige Elegien gefandt hatte, "daß ich in meinem ganzen Leben nicht feche Zeilen in Dieser antiken Bergart zu Stande bringen konnte, theils weil das Nachahmen des Antiken meinem inneren Wefen widerftrebt, theils weil ich zu ftrenge Forderungen an den deutschen herameter und Pentameter mache, und theils weil ich zur Verfertigung berfelben zu unbeholfen bin." Die wiederholten Aufforderungen Maximilian's, doch einmal nach Goethe'scher Beise einen Gegenstand im elegischen Versmaße der Alten zu behandeln, veranlafften ihn endlich, einige Berameter zu schreiben, die er mit freudiger Miene zu recitieren begann. Schon beim britten Berfe jedoch fiel ihm sein Bruder mit jkan-dierender Schulweisheit in die Rede: "Um Gotteswillen, dieser Herameter hat ja nur funf Füße!" Mit den ärgerlichen Worten: "Schuster, bleib bei deinem Leisten!" zerrifs Harry das Papier. Ein paar Tage nach dieser Begebenheit weckte er eines Morgens feinen Bruder mit ben Worten aus dem Schlafe: "Ach, lieber Max, was für eine schauerliche Nacht hab' ich gehabt! Denke dir, gleich nach Mitternacht, als ich eben eingeschlafen war, drückte es mich wie ein Alp; der unglückliche herameter mit fünf Füßen fam an mein Bett gehinkt, und forderte von mir unter fürchterlichen Sammertonen und entsetzlichen Drohungen seinen fechsten Ruß. Sa, Shylock konnte nicht hartnäckiger auf fein Pfund Bleisch bestehen, als dieser impertinente Berameter auf seinen

fehlenben Fuß. Er berief sich auf sein urklassisisches Recht und verließ mich mit schrecklichen Gebärden nur unter der Bedingung, daß ich nie wieder im Leben mich an einem herameter vergreife." H. heine hat Wort gehalten, denn kein einziges Mal hat er

je wieder in antiten Bersmaßen gedichtet.

Bei ber völligen Abgeichiedenheit von ber literarischen Belt. u welcher er fich in Luneburg verurtheilt fah - von Zeitungen fam ihm nur der Samburger "Unparteiische Korrespondent" gu Gefichte - unterhielt harry eine lebhafte Korrespondenz mit feinen Berliner Freunden, mit Barnhagens und Roberts, mit Lehmann und Dofer. Namentlich die bekannte Befälligfeit bes Letteren fette er beständig in Kontribution, um fich Berichte über die neuesten Erscheinungen auf bem Felde ber Runft, Literatur und Politit, oder die Bucher und Sournale ju verschaffen, deren er zu feinen Studien bedurfte. Wiederholentlich (Bb. XIX, S. 105, 137 u. 202) scherzt er barüber, dass man Mojer nur immer Rommiffionen geben muffe, um ihn gum prompteften Brief-Beantworter zu machen. Das eine Mal fagt er humoristisch: "Ich wurde dir heute nicht ichreiben, ware es nicht aus eigennüßiger Absicht; ewige Freundschaftsdienste, ewige Plackereien, Unruh', Beschwerde — ich rathe dir, gieb die Freundschaft mit mir auf." Das andere Mal schreibt er: "Behalte mich, benn ou findest wirklich keinen Freund, an dem du alle Geduld und Mühen der Freundschaft besser ausüben kannst, als an mir. Wahrhaftig, mein theurer, lieber Marquis!" In der kleinen Bibliothek seines Bruders Max fand er Nichts als lateinische und griechische Rlaffifer, mit beren Lekture er fich aus Mangel an anderen Buchern beschäftigte. Bon Mofer ließ er fich während feines Aufenthaltes in Luneburg gahlreiche Werke des verschiedensten Inhalts senden, u. A. die Histoire de la réligion des Juifs von Basnage de Beauval, Montesquieu's Esprit des lois, Gibbon's Geschichte bes Verfalls von Rom, und einige italianische Schulbucher, um fich durch Selbststudium mit diefer, ihm bisher unbekannten Sprache vertraut zu machen. Auch las er viel in Goethe's Werken, und die Lekture von Madame de Staöl's "Corinna" führte ihm aufs lebendigfte das Bild feiner Freundin Rabel por bie Geele. "Ich hatte," schreibt er an Ludwig

Robert (\*\*), "bieses Buch gar nicht verstehen können vor jener großen Lebensepoche, als ich Ihre Schwester kennen lernte."

Am 22. Juni wohnte H. heine mit seiner Kamilie der Hander Schwester Eharlotte bei, die auf dem Jollenspieker in den Bierlanden geseiert ward. Auch die Hamburger Verwandten, Onkel Salomon und Onkel Henry, hatten sich zu der Kestlichkeit eingestellt. Ersterer war in der rosigsten Laune, und Harry ichöpfte aus seiner zuworkommenden Freundlichkeit die beste Possung, ihn günstig für seine Lebenspläne zu stimmen. Um diese ausstührlich mit ihm zu besprechen, reiste er in der ersten Woche des Auslungakeise anzuberhane. Unglücklicherweise tras er seinen reichen Obeim eben im Begriff, eine mehrwöchentliche Geschäfts- und Erholungsreise anzutreten. Es kam daher nicht zu der gewünschten eingehenden Grörterung, und Hausnahme seines Insels Henry, der ihm stets sehr bezeich zugeschan war, stand er ohnehin mit seinen Hamburger Berwandten nicht aus dem besten Auße. Sie zuckten meistens die Achseln über seinen "poetischen Unfug" und stellten ihn in den Augen Salomon Heines Ause. Sie zuckten meistens die Achseln über seinen "poetischen Unfug" und ftellten ihn in den Augen Salomon Heines als einen leichtsertigen jungen Menschen dar, von dessen "poetisch und Streife Aurry's strozen von bitteren Klagen über die Rlatschereien, durch welche man ihm die Gunft des reichen Inkels zu entziehen such. "Ein mir seinbliches Hundepack umlagert meinen Oheim," schwied er bereits von Lüneburg aus an Mosers"). "Ich werde vielleicht Bekanntschaften in Hamburg machen, die in dieser Jinsicht ein Gegengewicht bilden können. Nur ahnt's mir, dass ich mit meiner abstoßenden Höflichkeit und Ironie und Ehrlichfeit uir Menschen verseinden als befreunden werde." Zur selben Zeit bat er Barnbagen um Empsehlungen nach Hamburg in der Kolge von Wichtigkeit, der Sicherheit in der Volge von Wichtigkeit sein mag. Ohisch diese klugheit, der Sicherheit in der Volge von Barnhagen, einen Treund in Hamburg, bessen lie, herr von Barnhagen, einen Treu

Dinsicht nutlich fein möchte, fo war' es mir lieb, wenn Gie mir folche vermittelten." Aber nicht allein seine Berwandten ichabeten ihm durch nachtheilige Infinuationen, fondern auch die Samburger Tempeljuden konnten es ihm nicht verzeihen, daß er über die unsichere Salbheit ihrer Reformbestrebungen gelegentlich ein wikiges Impromptu fallen ließ, und dem konjequenten, rigorosen Rabbinenthume fast mehr Sochachtung, als ben neumodisch aufgeflärten Dhrafenhelden, bezeigte. Babrend die driftenthumsfeindliche Tendenz des "Almanfor" den Zeitungen Stoff gu gehäffigen Ausfällen wider ben Berfaffer bot, und fein Dheim Simon von Geldern ihm aus Duffeldorf fchrieb, daß er jest am gangen Rheinstrome eben fo verhafft, wie früher beliebt gewesen fei, weil man dort fage, bafe er fich fur die Juden intereffiere, verbadtigten die Samburger Synagogen = Reformer Beine's Intereffe für das Judenthum und feine "toschere" Gesinnung. "Ich werde auf vielfache Beife gereigt und gefrantt," berichtete er an Mofer (Bd. XIX., S. 112 ff.), "und ich bin ziemlich erbittert jest auf jene fade Gesellen, die ihren reichlichen Lebensunterhalt von einer Sache gieben, fur die ich die größten Opfer gebracht und lebenstang geiftig bluten werbe. Mich, mich muß man erbittern! Suft zu einer Zeit, wo ich mich ruhig bingestellt habe, die Wogen des Sudenhaffes gegen mich anbranden zu laffen. Wahrlich, es find nicht die Kleys und Auerbachs, die man hafft im lieben Deutschland. Bon allen Seiten empfinde ich die Wirkungen dieses Saffes, der doch kaum emporgekeimt ift. Freunde, mit benen ich ben größten Theil meines lebens verbracht, wenden fich von mir. Bewunderer werden Berächter: Die ich am meiften liebe, haffen mich am meiften, Alle fuchen gu ichaben. Bon der großen lieben Rotte, Die mich verfönlich nicht fennt, will ich gar nicht sprechen."

Der Hauptzweck, westhalb Harry nach Hamburg gekommen, war durch die plögliche Abreise seines Oheims Salomon einstweisen vereitelt worden. Er hatte gehofft, sich mit Diesem auf einen bessern Fuß zu stellen, die ihm nachtheiligen Ginflüsse durch das Gewicht seines persönlichen Auftretens zu paralysieren, und den wohlwollend verständigen Mann, durch offenherzige Darlegung seiner Plane für die Zukunft, von dem Ernste seines

Strebens zu überzeugen. Bon Allediesem hatte er Nichts erreicht. Salomon Heine hatte seinem Neffen zwar als Beisteuer zu den Kosten einer Badereise, die ihm der Arzt angerathen, zehn Louisd'or zum Geschent gemacht, sich weiter jedoch für iden Augenblick auf keine bestimmten Bersprechungen eingelassen. Auch noch andere Umftande trugen dagu bei, harry ben Aufenthalt in Samburg ungewöhnlich peinlich zu machen. Er traf bort mit Barnhagen zusammen, der ihm zu einer Zeit, wo er besonders reizbar und aufgeregt war, einige verlegende Vorstellungen über feinen Besuch in Samburg machte, und ihn unbegründeter Weise einer kleinen Unwahrheit beschuldigte. Bir erwähnen dieses Vor-falls, weil das Benehmen Heine's ein ehrendes Zeugnis dafür giebt, mit wie garter Rudficht er folche Freundschafts-Differengen behandelte. An Moser berichtet er Nichts über diese Begegnung, außer den schonenden Worten (Bd. XIX, S. 110): "Barnhagen habe ich in Hamburg gesprochen; wir find keine guten Freunde mehr, deskalb darf ich auch nichts Ungünstiges über ihn schreiben. Es war ihm nicht lieb, daß ich in Hamburg war." Dem Schwager Varnhagen's, Ludwig Robert, gegenüber konnte er jene Mischelligkeit nicht ganz übergehen, ohne den Schein der Affektation auf sich zu laden; die Zeilen, in denen er sich über das unerquickliche Thema aussprach, lauten indes versöhnlich genug 100): "Ich möchte gern an Frau von Varnhagen schreiben, aber es würde mir zu viel' Schmerzen machen; ohne falsch zu sein, könnte ich herrn von Barnhagen nicht unerwähnt lassen. Dieser Mann hat mir viel Gutes und Liebes erwiesen, mehr als ich ihm je danken kann, und ich werde gewiß lebenslänglich gegen ihn dankbar sein; aber ein Schmerz, wogegen der Zahnschmerz, ben ich in diesem Augenblick empfinde, ein wahres Wonnegefühl ist, zerreißt mir die Seele, wenn ich an Varnhagen denke. Er felbst ist wohl wenig Schuld daran, er hat bloß mal den Einfall gehabt, gegen mich den Antonio spielen zu wollen. Ich kann Biel vertragen und hätte auch Das, wie gewöhnlich, abgeschüttelt - aber Diefes ereignete fich juft zu einer Stunde, wo ich gar Nichts vertragen konnte, und wo jedes Unfanftigliche, sei es nur ein Wort, ein Blick, eine Bewegung, mir eine unheilbare Bunde verursachen muffte. Gie fennen das Leben, lieber Robert, und

Sie wiffen, daß es folche Stunden im Leben giebt, wo uns die Liebsten am tiefften verleten konnen, daß Diese Verletzung ein unvergeseliches Befühl in uns allmählich aufkommen läfft, für welches unsere Sprache kein Bort hat, ein Gefühl, worin die alte Liebe noch immer lebt, aber mit Rhabarber, Unwillen und Tod vermischt ift." Als Heine jedoch im Frühjahr 1824 wieder nach Berlin kam, drängte es ihn, die Differenz mit dem alten Freunde ganz beizulegen; obgleich er ber beleidigte Theil war, that er den ersten entgegenkommenden Schritt, und ichrieb an Barnhagen nachftebenden wurdevollen Brief, burch welchen bas frühere innige Berhältnis gang wiederhergeftellt ward und bis an den Tod des Dichters ungeftort fortdauerte: "Alls ich voriges Sahr mit Ihnen in Samburg zusammentraf, war mir's wohl fühlbar, daß in Ihrem Benehmen gegen mich etwas Verlegendes lag; aber ich war damals fehr gemuthsbeschäftigt und ließ Alles an mir vorüber gehen, und konnte erst später, als ich ruhiger und wachender wurde, zum klaren Bewusstein gelangen, dass Sie fich wirklich auf eine beleidigende Beije gezeigt, und Diefes fich fogar in einem Fattum ausgesprochen. Letteres beftand barin, daß Sie es unumwunden eine Unwahrheit nannten, als ich Ihnen die Versicherung gab: dass ich bei Fouque um die besondere Erlaubnis angefragt, sein mir gewidmetes Gedicht meinen Freunden mittheilen zu durfen. Es ift überfluffig, bier zu fagen, wie viele trube Stunden mir Diefes verurfacht und wie jogar die Erinnerung an all das fehr viele Liebe und Gutige, das Sie mir früher erwiesen, dadurch getrübt werden muffte. Noch überfluffiger ift es, zu fagen, dass ich es nicht geeignet fand, in diefer Sache mit den gewöhnlichen hansnarren Formalitäten, die unferm beiberseitigen Charafter und Berhaltnis fo unangemessen sind, zu versahren, und daß ich es vorzog, ber großen Mittlerin Zeit Alles zu überlaffen. Diese wird bereits Etwas gethan, und Sie, wenn Sie beiliegendes Blatt\*) gelefen'

<sup>\*)</sup> In dem angeschlossen Billette bezeugte Vouqué, das heine ihm gleich nach Empfang des in Rede stehenden Gedichtes geschrieben: er verlange zur Mittheilung desselben an seine Freunde noch die besondere Erlaubnis des Verfassers, weil er nicht dafür stehen könne, dass nicht Einer oder der Andere das Gedicht abdrucken lasse,

jur Ginfict eines großen Unrechts gebracht haben. — Dbiges ift auch die Ursache, warum ich Ihnen nicht früher geschrieben, und warum ich mich jest nicht mehr mit der alten Zutraulichkeit Ihnen erschließen fann. Dennoch konnen Gie versichert fein, das die Gefühle der Liebe und Dankbarkeit, die ich früher gegen Sie hegte, sich ungeschwächt in meiner Brust erhalten, und dass der Beisat von Mistbehagen und Schmerz, den Sie später in mir erregt, jeden Tag, ja sogar während ich Dieses schreibe, mehr und mehr verschwindet. Ich verlange desthalb auch keine Erörterung von Ihnen, ich weiß, was Sie denken, und Das genügt mir, und ich wünsche sogar, daß von dem Inhalte dieses Briefes, den ich aus natürlichem Bedürfnis schreibe, nie zwischen uns die Rede sei, wenn sich Dieses ohne Zwang machen läfft. - Bon der großen Mittlerin Zeit erwarte ich noch fehr Biel, und ich hoffe, daß Gie durch dieselbe in den Stand gefett werden, mich besser kennen zu lernen und sich zu überzeugen, wie sehr ich bin — Ihr Freund und h. heine."

Die reigbare Stimmung Beine's wahrend feines Besuches in hamburg hatte freilich noch einen besonderen Grund. Schon por Antritt dieser Reise hatte er in seinen Briefen an Barnhagen und Mofer 100) die Befürchtung ausgesprochen, dass der Unblick jener Stadt die peinlichsten Erinnerungen in ihm aufregen werde, und er hatte in einem Schreiben an Letteren hingugefügt: "Samburg? Sollte ich dort noch fo viele Freuden finden können, als ich schon Schmerzen dort empfand? Dieses ist freilich unmöglich!" — Barnhagen mag somit in der Sache selbst Recht gehabt haben, als er seinen jungen Freund tadelte, dass er in solcher Stimmung überhaupt nach Hamburg gekommen fei. Bohl waren zwei Sahre verfloffen, feit harry die Sugendgeliebte verloren; wohl hatte er die Erinnerung diefer Liebe mit allen Waffen des Geistes, mit kluger Bernunft, mit mannlichem Zorn oder mit wigelndem Spotte bekampft, und bald in wilden Zerstreuungen, bald in der ernsten Wissenschaft, bald in der Begeisterung für eine große Zdee, bald in den Armen der Muse Trost und Balsam für sein wundes Herz gesucht — aber seine Lieder und Tragödien zeigten uns schon, wie wenig er sein Leid verwunden oder seine Liede vergessen hatte. Und was war seine

Kurcht por bem Dieberaufbrechen alter Bunden an ber Statte feiner jugendlichen Leiden wohl anders, als ein gebeimes Bewufstfein, dafs fein Berg noch immer nicht geheilt fei von der hoffnungstofen Liebe? Dhne Zweifel handelte er thoricht, gang jo thoricht wie der arme Schmetterling, der ins Licht flattert, ftatt die verderbliche Rlamme zu meiden, und ein besonnener Freund hatte Anlass genug, ihm gegenüber "ben Antonio zu fpielen", — auf die Gefahr hin, keinen bessern Dank wie Dieser zu ernten. Stumpffinnige Roues, benen die machtigfte aller Machte, Die Liebe, für ein Ummenmarden gilt, mogen über Die Leidenschaft fpotteln, mit welcher Beine an dem Gegenstand feiner erften Liebe hing; fie mögen in feinen Liedern Nichts als die willfürliche Darftellung erlogener Gefühle erblicken, weil ihre eigene marklofe Blafiertheit langft die Rraft jeder ftarken Empfindung eingebüßt. Wer aber vorurtheilelofen Ginnes ben Entwicklungsgang unfres Dichters zu verfolgen und zu begreifen fucht, Dem brangt fich mit Rothwendigkeit die Bemerkung auf, daß zwischen seinem äußeren und inneren Leben und ber Ructfpiegelung desfelben im Liebe die vollkommenfte Uebereinstimmung stattfand, daß er lebte, was er fang, und fang, was er litt und erlebte. Den Stoff zu den schmerzlich bewegten Liedern der "Seimkehr" flöste ihm diese hamburger Reise als qualvollfte Wirklichkeit ins herz. Kaum war er in der Stadt angelangt, von welcher er ausruft (Bb. XIX, G. 106): "Samburg!!! mein Elpfium und Tartarus zu gleicher Zeit! Drt, den ich beteftiere und am meisten liebe, wo mich die abscheulichsten Gestühle martern und wo ich mich dennoch hinwünsche!", so schrieb er an seinen Freund Moser (Ebd., S. 100): "Ich bin in der größten Unruhe, meine Zeit ist spärlich gemessen, und ich habe heute keine Kommission für dich, und ich schreibe dir doch. Auch hat sich noch nichts Leußerliches mit mir zugetragen; ihr Götter! Defto mehr Innerliches. Die alte Leidenschaft bricht nochmals mit Gewalt hervor. Ich hätte nicht nach hamburg gehn sollen; wenigstens muß ich machen, daß ich so bald als möglich forttomme. Gin arger Wahn kommt in mir auf, ich fange an, felbst zu glauben, daß ich anders organisiert fei und mehr Tiefe babe, als andere Menschen. Gin dufterer Born liegt wie eine

glühende Cisenbecke auf meiner Seele. Ich lechze nach ewiger Nacht. — Wohlwill hab' ich noch wenig gesprochen. Vorgestern nach Mitternacht, als ich mit meinem insernalen Brüten die befannten Schmutzgassen Hamburg's durchwandelte, schlägt mir Semand auf die Schulter, und es ist Wohlwill. Ich habe ihm ehrlich weiß gemacht, die Sommernacht habe mich zu einem Spaziergang auf die Straße gelockt, und es sei eine allerliebste

Seine Furcht hatte sich also nur zu rasch bestätigt. Die alte Leidenschaft brach mit erneuter Gewalt hervor, als er die Stätten wieder betrat, wo er geliebt und gehofft und das Liebste verloren. Er sah das Haus, in welchem die Unvergessene gewohnt hatte, er stand vor ihrem Bilde, er durchierte Nachts die mondlichterhellten Straßen und Pläße, die er einst mit ihr durchwandelt, und seine den unmittelbaren Eindruck seiner Gefühle abschildernden Briefe weichen höchstens darin von den bald nachher entstandenen Liedern ab, daß in letteren der wilde Schmerz ein wenig gedämpst erscheint durch den Zauber der künstlerischen Form.

Am fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbild, Die Stadt mit ihren Thürmen, In Abenddämmrung gehült.

Rüble. Charmant!"

Cin feuchter Bindzug kräuselt Die graue Basserbahn; Mit traurigem Takte rubert Der Schiffer in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtend vom Boden empor, Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich das Liebste verlor.

So wandl' ich wieder den alten Weg, Die wohlbekannten Gassen. Ich komme vor meiner Liebsten Haus, Das steht so leer und verlassen. Die Straßen find boch gar zu eng! Das Pflaster ist unerträglich! Die häuser fallen mir auf den Kopf! Ich eile so viel als möglich.

Ich trat in jene hallen, Wo ste mir Treue versprochen; Wo einst ihre Thränen gefallen, Sind Schlangen hervorgetrochen.

Still ift die Nacht, es ruhen die Gassen, In diesem hause wohnte mein Schatz; Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch das haus auf demselben Platz.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Hohe, Und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt; Mir grauft es, wenn ich sein Antlitz sehe — Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppelgänger, du bleicher Gefelle! Bas äffft du nach mein Liebesleid, Das mich gequält auf diefer Stelle So manche Nacht in alter Zeit!

> Wie kannst du ruhig schlafen, Und weißt, ich lebe noch? Der alte Jorn kommt wieder, Und dann zerbrech' ich mein Soch.

Kennst du das alte Liedchen: Wie einst ein todter Knab' Um Mitternacht die Geliebte Zu sich geholt ins Grab? Glaub mir, du munderschönes, Du munderholdes Kind: Ich lebe und bin noch stärker, Als alle Todten sind!

Ich ftand in dunklen Träumen, Und ftarrte ihr Bildnis an, Und das geliebte Antlit Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog sich Ein Lächeln wunderbar, Und wie von Wehmuthsthränen Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Thränen flossen Mir von den Wangen herab — Und ach, ich kann es nicht glauben, Daß ich dich verloren hab'!

Diesen aufreibenden Gemuthebewegungen fuchte fich Beine gewaltsam zu entreißen, indem er am 22. Juli bie beabsichtigte Babereise antrat. Das Geebad, welches er in Curhaven gebrauchte, ftartte feine Nerven, und er gewann allmählich bie Rube, fich wieder mit der Konception poetischer Plane zu beschäftigen. Die fcwer und langfam er jedoch das von Neuem fo heftig erschütterte Gleichgewicht feiner Seele wiederfand, fagen uns die Anfangszeilen eines Briefes an Mofer vom 23. Auguft (Bd. XIX., S. 102): "Sei froh, dass ich dir so lange nicht geschrieben. Ich hatte nicht viel Erfreuliches mitzutheilen. Ich war zu einer ichlimmen Zeit in Samburg. Meine Schmerzen machten mich unerquicklich, und burch den Todesfall einer Roufine und die badurch entstandene Befturzung in meiner Familie fand ich auch nicht viel Erquickliches bei Andern. Bu gleicher Beit wirkte die Magie des Ortes furchtbar auf meine Seele, und ein gang neues Princip tauchte in berfelben auf; dieses Gemuthsprincip wird mich wohl eine Reihe Sahre lang leiten und mein Thun und Laffen beftimmen. Bar' ich ein Deutscher - und ich bin fein

Deutscher, siehe Rühs, Fries a. v. D. 101) - so würde ich bir über diefes Thema lange Briefe, große Gemutherelationen ichreiben; aber doch fehne ich mich danach, dir in vertrauter Stunde meinen Bergensporhang aufzudecken, und dir zu zeigen, wie die neue Thorheit auf der alten gepfropft ift." Derfelbe Brief erzählt uns, wie Seine in einem furchtbaren Unwetter nach Selaoland fahren wollte, eine gange Nacht auf der Nordiee berum ichwamm, das Schiff aber endlich in der Nabe ber Injel wieder umkehren muffte, weil ber Sturm gar zu entjetlich mar. Deine machte bei diefer Gelegenheit die erste Bekanntichaft des Meeres, das er nachmals jo unvergleichlich besungen hat, und der Brief an Mofer (Bd. XIX., S. 106) giebt uns auch in diesem Falle in berben Kontouren ein Bild jener Eindrücke, Die fich einige Wochen später zu originellen Liebern geftalteten: "Es bat ganz feine Richtigkeit mit Dem, was man von der Wildheit des Meeres fagt. Es foll einer ber wildeften Sturme gewesen fein, die See war eine bewegliche Berggegend, die Bafferberge gerichellten gegen einander, die Wellen ichlagen über bas Schiff zusammen und schleudern es herauf und berab, Musik der Robenden in der Kajute, Schreien der Matrojen, dumpfes Seulen ber Binde, Brausen, Summen, Pfeifen, Mordspektatel, der Regen gießt herab, als wenn die himmlischen heerscharen ihre Nachttöpfe ausgöffen — und ich lag auf dem Berdecke, und hatte Nichts weniger als fromme Gedanken in der Seele. Ich fage dir: obichon ich im Winde die Posaunen des jungften Gerichtes hören konnte und in den Wellen Abraham's Schoff weit geöffnet fah, fo befand ich mich doch weit beffer, als in der Societät mauschelnder Samburger und Samburgerinnen." -

> Eingehüllt in graue Wolken, Schlafen jest die großen Götter, Und ich höre, wie sie schnarchen, Und wir haben wildes Wetter.

Wilbes Wetter, Sturmeswüthen Will das arme Schiff zerschellen — Ach, wer zügelt diese Winde Und die herrenlosen Wellen! Kann's nicht hindern, dass es ftürmet, Dass da dröhnen Mast und Bretter, Und ich hüll' mich in den Mantel, Um zu schlafen wie die Götter.

Der Wind zieht seine Hosen an, Die weißen Wasserhosen! Er peitscht die Wellen, so stark er kann, Die heulen und brausen und tosen.

Aus dunkler Höh', mit wilder Macht Die Regengüsse träusen; Es ist, als wollt' die alte Racht Das alte Meer ersäusen.

Un den Mastbaum klammert die Möwe sich Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar ängstiglich Ein Unglück prophezeien.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pfeift und sauft und brüllt; heisa, wie springt das Schifflein! Die Nacht ist lustig und wild.

Ein lebendes Waffergebirge Bildet die tosende See; Heir gähnt ein schwarzer Abgrund, Dort thürmt es sich weiß in die Höh'.

Ein Fluchen, Erbrechen und Beten Schallt aus der Kajüte heraus; Ich halte mich fest am Mastbaum, Und wünsche: Wär' ich zu Haus!

In ähnlicher Weise gab der Curhavener Aufenthalt, das Umherstreifen am seebespulten Strande, der freie Blick gen Westen Etrobtmann, S. Seine. L auf bas unbegrenzte, in ftets wechselnder Beleuchtung erzitternbe, bald von ichwarzen Wolkenzugen gefärbte, bald von weiß dampfenden Abendnebeln umhüllte, bald im gebeimnisvollen Mondlicht glanzende Meer, auf deffen Fluth die großen Schiffe wie riefige Schwäne einherzogen, dem Dichter bas Thema zu gahlreichen anderen Liedern, Die er alle im Berbit 1823 aufzeichnete: "Bir fagen am Tijcherhause", "Du schones Fischermadchen", "Der Mond ist aufgegangen", "Auf den Wolken ruht der Mond", "Der Abend kommt gezogen", "Wenn ich an deinem Hause", "Das Meer erglänzte weit hinaus", 2c. 102). — Vor Allem jedoch beidaftigte ibn ber Plan einer neuen Tragodie, beren er zuerft furz por der Abreise von Luneburg gegen seinen Freund Lehmann erwähnt: "Gine ganze, neue fünfaktige und gewifs in jeder Sinficht priginelle Tragodie steht dammernd, doch mit ihren Sauptumriffen, por mir." Näheres darüber berichtet der porhin an-gezogene Brief an Mojer: "Die Tragodie ift im Ropfe ausgearbeitet, ich gebe mich ans Niederschreiben, sobald ich kann und Ruhe hab'! Sie wird fehr tief und dufter. Naturmystik. Weißt du nicht, wo ich Etwas über Liebeszauber, über Zauberei überhaupt, lefen kann? Ich habe nämlich eine alte Stalianerin, Die Bauberei treibt, ju fchildern. Ich leje Biel über Stalien. Dente an mich, wenn dir Etwas in die Bande fallt, was Benedig betrifft, besonders den venetianischen Karneval." Es ware mußig, aus biefer durftigen Notig bestimmte Muthmagungen über den Stoff des beabsichtigten Dramas herleiten zu wollen, da fich weitere Andeutungen nirgends finden. Im nachften Briefe bemerft Seine freilich noch, daß es ihn brange, feine Tragodie ju ichreiben, aber mit dem letten Gruße aus Luneburg vom 9. 3anugr 1824 gefteht er feinem Freunde, daß noch feine Zeile berfelben geschrieben fei.

Nach sechswöchentlichem Gebrauche bes Seebades in Curhaven kehrte h. heine Anfangs September nach hamburg zurück. Es hatte sich mittlerweile zwischen ihm und seinem Oheim Salomon eine verstimmende Differenz über Geldangelegenheiten erhoben, die harry den Muth benommen zu haben scheint, sein Projekteiner Nebersiedelung nach Paris vertrauensvoll mit Demselben zu hereden. Salomon heine hatte ihm bisher, so lange er die

Universität besuchte, vierteljährlich die Summe von einhundert Thalern gezahlt und ihm im Oftober 1822 durch den Bankier Leonbard Lipke in Berlin biefe Unterstützung auf weitere zwei Sahre zugesagt 103). Der Neffe, welcher mit dem kargen Bechsel nie hatte auskommen können, und in Curhaven beiläufig recht flott gelebt haben mag — er schreibt an Moser, dass die sechs Wochen im Seebade ihn 30 Louisd'or gekoftet, — ließ von dort aus die nächsten hundert Thaler, welche erst ein Paar Monate später fällig waren, in Berlin für sich einkassieren. Zu seiner Befturzung empfing er fofort einen Brief feines Obeims, worin Diefer ihm schrieb: "Ich hoffe, du bift wohl und munter. Bu meinem Berdrufs haben die herren Lipke & Co. die letten hundert Thaler auf mich angewiesen, die zufolge meiner Ordre erst am 1. Januar 1824 hatten gegeben werden follen. Ich weiß es herrn Lipke keinen Dank, daß er gegen meine Ordre gehandelt; indessen, ich gab derzeit mein Wort, fünshundert Thaler zu geben, und als redlicher Mann habe ich mein Wort gehalten." Auch in dem übrigen Theile des Briefes ichien die Undeutung zu liegen, daß harry von dieser Seite hinfort kein Geld mehr zu erwarten habe. In ziemlich gereiztem Tone beantwortete er bas Schreiben des Dheims, und bas Zeugnis Lipke's rief Diefem die Thatsache ins Gedächtnis zuruck, daß die Geldzusicherung allerdings auf zwei Sahre gegeben worden sei. Schon vor der Abreise ins Seebad hatte Harry an Moser geschrieben (Bd. XIX, S. 101): "Ich habe mich entschlossen, à tout prix es einzurichten, daß ich meinen Dheim nicht mehr nöthig habe, da es fo gang unter meiner Burbe ift." Bei ber Schilderung feiner jetigen Mifshelligkeit wiederholte er demfelben Freunde (Ebd., S. 108 u. 110): "Ich fenne fehr gut die getauften und noch ungetauften Quellen, woraus biefes Gift eigentlich herkommt, auch weiß ich, daß mein Dheim zu andern Zeiten die Generosität selbst ist; aber es ist doch in mir der Borsatz aufgekommen, Alles anzuwenden, um mich so bald als möglich von der Güte meines Oheims los zu reißen. Sett hab' ich ihn freilich noch nöthig, und wie knickerig auch die Unterftugung ift, die er mir zufließen lässt, so kann ich dieselbe nicht entbehren . . . Wo ich Diesen Winter zubringen werde, weiß ich noch nicht; du siehst

aus Obigem, bafs ich jett ein Mann bin, ber heute nicht weiß wovon er übermorgen leben foll." Der folgende Brief aus Buneburg (Ebd., S. 113 ff.) zeigt uns, wie die Differenz zwar ausgeglichen mard, aber boch einen bittern Stachel in der Geele des ftolgen Sunglings zurudließ: "Meine Familien- und Finangumftande find jest die ichlechteften. Du nennft mein Berfahren gegen meinen Dheim Mangel an Klugheit. Du thust mir Unrecht; ich weiß nicht, warum ich just gegen meinen Obeim jene Burbe nicht behaupten foll, die ich gegen alle andere Menschen zeige. Du weißt, ich bin fein belifater, gart fühlender Jungling, der roth wird, wenn er Geld borgen mufs, und ftottert, wenn er von bem beften Freunde Silfe verlangt. Ich glaube, bir brauche ich Das nicht zu beschwören, du haft es felbst erlebt, dass ich in folden Fällen ein dickhäutiges Gefühl habe, aber ich habe doch Die Eigenheit: von meinem Oheim, der zwar viele Millionen befitt, aber nicht gern einen Grofden mifft, durch keine freundschaftliche und gonnerschaftliche Berwendungen Geld zu erpreffen. Es war mir icon fatal genug, das mir zugefagte Gelb fur das Sahr 1824 zu vindicieren, und ich bin argerlich, über diefe Geschichte weiter zu schreiben. Ich bin mit meinem Obeim überein gekommen: bas ich nur 100 Louisd'or zum Studieren von Sanuar 1824 bis 1825 von ihm nehme, weil ich darauf gerechnet habe, und dafs er übrigens ficher fein konne, von meiner Seite nie in Geldsachen beläftigt zu werden. Für folche Benügsamkeit bin ich auch dadurch belohnt worden, daß mein Dheim mich in Samburg, wo ich viele Tage auf seinem Landhause verbrachte. febr ehrte und febr auszeichnete und genädig anfah. Und am Ende bin ich doch der Mann, der nicht anders zu handeln vermag, und den feine Geldrücksicht bewegen follte, Etwas von feiner innern Burde zu veräußern. Du fiehft mich baber, trot meiner Ropfleiden, in fortgesettem Studium meiner gurifterei, die mir in ber Folge Brot ichaffen foll." Auch ipater tommt b. beine oftmale auf Dies gespannte Berhältnis gurudt. Aus Göttingen ichreibt er an Mofer im Februar 1824 (Ebd., S. 150): "Ich will aus ber Wagschale der Themis mein Mittagsbrot effen, und nicht mehr aus der Gnadenschüffel meines Dheims. Die Vorgange vom porigen Sommer haben einen bufteren, bamonischen Eindruck auf

mich gemacht. Ich bin nicht groß genug, um Erniedrigung zu ertragen." Und Ende Suni desselben Sahres ruft er aus (Ebd., S. 169): "Meine Zeit wird von meinen Kopfschmerzen und Studien in Beschlag genommen. Und Gott weiß, ob ich dies Jahr fertig werde! Und Gott stehe mir bei, wenn es nicht der Fall ift! Ich will auf keinen Fall meinen Dheim weiter angehn mit captationes benevolentiae, hab' ihm auch seit neun Monaten nicht geschrieben." Und als Harry wirklich durch beständiges Kränkeln mit seinen Borbereitungen für das Doktor-Examen nicht zum festgesetzen Termine fertig ward und den reichen Berwandten um eine fernere Unterstügung bitten musste, theilte er Moser das Resultat seines Briefes in den Worten mit (Ebd., S. 183, 192 u. 203): "Mein Obeim in Samburg hat mir noch ein halb Sahr zugesett. Aber Alles, was er thut, geschieht auf eine unerfreuliche Beise. Ich habe ihm bis auf diese Stunde noch nicht geantwortet; denn es ist mir zu ekelhaft, ihm zu zeigen, wie lappisch und erbarmlich man mich bei ihm verklatscht." Wenn Salomon Heine, wie es allerdings wohl der Fall war, den Einflüsterungen seiner Schwiegersöhne und anderer Versonen seines täglichen Umgangs, mit denen sein Neffe auf feindseligem Fuße stand, ein zu bereitwiliges Ohr lieh, so mag doch auch Letterer durch hochmüthiges Pochen auf seinen Dichterruhm einen Theil der Schuld an den häufigen Misselligfeiten getragen haben. Wir wissen nicht, ob die Anekdote verbürgt ist, daß er in muthwilliger Laune einmal seinem Oheim bie humoriftische Aufforderung fchrieb:

> "Schicken Sie mir eine Million, Und vergessen Sie dann Ihren Brudersohn!"

Sebenfalls aber erzählt fein Bruder Max einen Borfall, der, wenn er auch nur zur Hälfte wahr sein follte, das Berhältnis zwischen Oheim und Neisen in ein possierliches Licht stellt: Als Harry im Frühling 1827 eine Neise nach England antrat, gab Salomon heine, der ihm erst fürzlich ein hübsches Sümunchen geschenkt hatte, ihm auf seinen besonderen Bunsch, der Nepräsentation halber, einen Kreditbrief von vierhundert Pfund

Sterling fammt einer dringenden Empfehlung an den Baron Rothschild in London mit. Die Abschiedsworte des Onfels lauteten noch: "Der Kreditbrief ift nur zur formellen Unterstützung der Empfehlung; mit deinem baren Reisegeld wirst du schon auskommen." — Kaum war der Dichter vierundzwanzig Stunden in London, als er bereits auf dem Romptoir Rothfcild's feinen Rreditbrief prafentierte und die vierhundert Pfund einstrich. Dann fuhr er zum Chef des Saufes, Baron Sames von Rothschild, der ihn sofort zu einem jolennen Diner einlud. Onfel Galomon jag eines Morgens gemuthlich beim Raffe, rauchte seine lange Pfeife, und öffnete die von London ein-gelaufenen Geschaftsbriefe. Es war grade so viel Zeit jeit der Abreise seines Neffen aus hamburg verstrichen, wie die nächste Poft aus Condon gur Meldung feiner glucklichen Unkunft nothig hatte. Der erste Brief, den der Onkel öffnete, war die Anzeige Rothschildild's, dass er das Bergnügen gehabt, seinen berühmten, charmanten Neffen persönlich kennen zu lernen, und die Ehre genossen, den Kredit von vierhundert Pfund auszuzahlen. Die Pfeife siel dem Alten aus dem Munde, hoch sprang er von seinem Lehnstuhl auf, und rannte schäumenden Mundes im Zimmer auf und ab. Die Tante sah erschrocken auf ihren Mann, der nur von Zeit zu Zeit die Worte ausstieß: "Der Teufel hole Rothschild sammt seinem Bergnügen und der Ehre, die er gehabt hat, mein Geld auszuzahlen!" Dann wandte er sie et gegent get, neth Gete ausguggete. Der kann nich rui-nieren!" Sedem Bekannten an der Börse erzählte er die große Begebenheit, und schrieb Abends noch an Harry's Mutter einen Brief voll der bittersten Klagen. Die gute Frau sandte sofort eine ftrenge Epiftel an den fich in London aufs beste amusierenden Sohn, und bat um Aufklärung, um Rechtfertigung. Diese kam auch mit der folgenden Post, aber in sonderbariter Beise. Gine Stelle bes Schreibens lautete: "Alte Leute haben Rapricen; was der Onkel in guter Laune gab, konnte er in böser wieder zurücknehmen. Da musste sich sicher geben; denn es hätte ihm im nächsten Briefe an Rothschild einfallen können, Demselben zu schreiben, dass ber Kreditbrief nur eine leere Form gewesen, wie die Annalen der Komptoirs der großen Bankiers Beispiele genug aufzuführen wissen. Sa, liebe Mutter, der Mensch muß immer sicher gehen — der Onkel selbst wäre nie so reich geworden, wenn er nicht immer sicher gegangen wäre." Originell genug war die Scene, als der geniale Neffe zum ersten Mal wieder vor den erzürnten Oheim trat. Vorwürse über maßlose Berschwendung, Drohungen, sich nie wieder mit ihm zu ver-söhnen — alles Dies hörte Zener mit der gelassensten Ruhe an. Als Salomon Heine endlich mit seiner Straspredigt fertig war, hatte der Neffe nur die eine Erwiderung: "Weißt du, Onkel, das Beste an dir ist, dass du meinen Namen trägst," und schritt stolz aus dem Zimmer. Diese kecke Aeußerung vermochte der Millionär lange nicht zu verwinden. "Er rechnet es sich gar noch zur Tugend, das ich ihm für seine Briese an mich kein specielles Donorar zu zahlen brauche," sagte er einst, als er obigen Vorfall erzählte; denn Harry hatte ihm wirklich einmal im Uebermuthe geschrieben: "Zedes meiner Worte ist bares Geld für mich." In ähnlich stolzem Selbstgefühl und nicht ohne leichte Persifflage schrieb er an Salomon Heine 1828 aus den Bädern von Lucca (Bd. XIX, S. 332 ff.): "Ich will nicht denken an die Klagen, die ich gegen Sie führen möchte, und die vielleicht größer sind, als Sie nur ahnen können. Ich bitte Sie, laffen Sie daher auch etwas ab von Ihren Klagen gegen mich, da fie fich boch alle auf Geld reducieren laffen, und, wenn man alle bis auf heller und Pfennig in Banco-Mark ausrechnet, boch am Ende eine Summe herauskame, die ein Millionär wohl wegwerfen könnte — ftatt daß meine Klagen unberechenbar sind, unendlich, benn fie find geiftiger Urt, wurzelnd in der Tiefe der schmerzlichsten Empfindungen. Hatte ich jemals auch nur mit einem einzigen Worte, mit einem einzigen Blick die Ehrfurcht gegen Sie verletzt oder Ihr Haus beleidigt — ich habe es nur zu sehr geliebt! — dann hätten Sie Necht, zu zürnen. Doch jetzt nicht; wenn alle Ihre Klagen zusammengezählt würden, so gingen sie doch alle in einen Geldbeutel hinein, der nicht einmal von allzu großer Faffungstraft zu fein brauchte, und fie gingen fogar mit Bequemlichkeit hinein. Und ich sehe den Fall, der graue Sack wäre zu klein, um Salomon Heine's Klagen gegen mich faffen zu konnen, und ber Sack riffe - glauben Sie wohl,

bass Das eben so Biel bedeutet, als wenn ein Serz reißt, das man mit Kränkungen überstopft hat? Doch genug, Die Conne scheint heute fo fcon, und wenn ich jum Fenster hinausblicke. fo febe ich nichts, wie lachende Berge mit Meinreben. 3d will nicht klagen, ich will Gie nur lieben, wie ich immer gethan, ich will nur an Ihre Geele benken und will Ihnen gesteben, dass diese doch noch schöner ift, als all die Berrlichkeit, Die ich bis jetzt in Stalien gesehen ... Und nun leben Sie wohl! ift gut, dass ich Ihnen nicht fagen kann, wo eine Antwort von Ihnen mich treffen wurde; Gie find um fo eber überzeugt, daß Diefer Brief Gie in keiner Beife beläftigen foll. Er ift bloß ein Seufzer. Es ist mir leid, daß ich diesen Seufzer nicht frankieren fann, er wird Ihnen Geld koften - wieder neuer Stoff zu Rlagen. Abieu, theurer, großmuthiger, knickriger, edler, unendlich geliebter Onkel!" - Niemand wird fagen konnen, daß ein Reffe, ber feinem reichen Dheim folche Briefe fcbrieb, fich burch unwürdige Schmeicheleien Ansprüche auf Deffen Großmuth au erwerben gefucht hatte. Dass ber Dichter, trot diefer oftmaligen Nergeleien, die innigfte Liebe und Berehrung fur den launenhaften Millionar empfand, beweisen, außer dem Umftande, bass er ihm seine Tragodien nebst dem lyrischen Intermezzo widmete, gablreiche Aeußerungen feiner Briefe. Sm April 1823 schrieb er an Wohlwill (Bd. XIX, S. 48): "Mein Dheim Sa-Tomon Beine ift einer von den Menschen, die ich am meisten achte: er ift edel und hat angeborne Kraft. Du weißt, Letteres ift mir das Sochfte." Underthalb Sahre fpater bemerkte er in einem Briefe an Friederike Robert 104): "Mit Bergnugen habe ich vernommen, schöne Frau, daß Gie meinen Dheim Salomon Beine kennen gelernt. Wie bat er Ihnen gefallen? Sagen Sie, fagen Sie!? Es ift ein bedeutender Menich, ber bei großen Gebrechen auch die größten Borguge bat. Bir leben zwar in beständigen Differenzen, aber ich liebe ihn außerordentlich, fast mehr als mich felbft. Diefelbe ftorrige Rectheit, bobenlofe Bemutheweichheit und unberechenbare Verrücktheit - nur daß Fortung ibn zum Millionar und mich zum Gegentheil, b. h. zum Dichter gemacht, und uns badurch außerlich in Gefinnung und Lebensweise hochft verschieden ausgebildet hat."

Gegen Ende September finden wir unsern jungen Freund wieder in Lünedurg, eifrig vertieft in jene juristischen Studien, die ihm nach seiner damaligen Hoffnung in der Folge das tägliche Brot und die ersehnte Unabhängigkeit von den Geldzuschüssen des reichen Oheims verschaffen sollten. Er versichert seinem Freunde Moser wiederholentlich (Bd. XIX, S. 116, 126, 150 ac.), dass er sich à tout prix eine feste, lukrative Stellung verschaffen, und sich nicht weiter in Armuth und Drangsal herum schleppen wolle. "Ich dere Reujahr nach Göttingen zu reisen, und dort ein Fahr zu bleiben, ich muß mein jus mit mehr Fleiß als Andere studieren, da ich — wie ich voraussehe — nirgends angestellt werde und mich aufs Advocieren legen muß." — "Ich stehe bis am Hals im Moraste römischer Gesehe," schreibt er im November 1823 an Ludwig Robert 105). "Ich habe kein Privatvermögen und muß fürs liebe Brot sorgen; und ich din dabei so vornehm, wie Ihnen der gute, gelehrte Moser geklagt haben wird." Auch in einem Briefe an Soseph Lehmann heißt es um dieselbe Zeit: "Was mich betrifft, so arbeite ich zeht viel, freilich bloß ernsthafte Sachen und Brotstudien. Das Sersemachen hab' ich auf bessere desten verspart; und wozu soll ich machen hab' ich auf bessere Zeiten verspart; und wozu soll ich sie auch machen? Nur das Gemeine und Schlechte herrscht, und sie auch machen? Nur das Gemeine und Schlechte herrscht, und ich will diese herrschaft nicht anerkennen. Noch viel weniger aber gelüstet mich's nach Martyrkronen. Was ich für die Zukunft beabsichtige, kann Ihnen Moser sagen, Der weiß es eben so gut als ich selbst." — Dass übrigens, trot dieser gelehrten Studien, nebenher der in Kopf und herz während der Sommerreise ausgespeicherte Stoff poetisch verarbeitet ward, sagt uns schon die Bemerkung in einem Schreiben an Moser vom 5. November (Bd. XIX, S. 128): "Eine Menge kleiner Lieder liegen sertig, werden aber so bald nicht gedruckt werden." In der That ist die größere Hälfte des Liedercyklus: "Die heimkehr" im herbst 1823 in Lüneburg entstanden. Außer den vorhin angesührten Keminiscenzen des Ausenthaltes in hamburg und Eurhaven, erwähnen wir noch das Gedicht: "Mein herz, mein herz ist traurig ", dessen Schilderung sich auf eine damals noch vorhandene Partie des seicht, — die Lieder: "Du bist wie eine burger Festungswalles bezieht, — die Lieder: "Du bist wie eine burger Festungswalles bezieht, - Die Lieder: "Du bift wie eine

Blume", "Du haft Diamanten und Perlen", "Was will bie einsame Thrane?" — und die durch Silcher's Komposition zum Bolfslied gewordene Lorelei-Ballade 106). Rur Benigen mag es befannt fein, dafs die Sage von ber Lorelei feineswegs "ein Marchen aus alten Beiten" ift, fonbern erft aus Diefem Sahrhundert ftammt. Die forgfältigften Nachforschungen haben festgestellt, daß kein einziger Schriftsteller früherer Zeit bas Mindefte von einem "Lohra"-Rultus oder von der verführerischen Nire weiß, welche am Lurleifelfen bei St. Goar dem pornberfahrenden Schiffer fo verberblich gewesen fei. Den erften Reim au ber Sage legte Clemens Brentano burch eine bem ameiten Theil feines Romanes "Godwi" eingefügte Ballade, beren Stoff nach feiner ausdrücklichen Erklärung frei von ihm erfunden war. Dies Gedicht handelt weber von Niren noch Sirenen, fondern von einer jungen Burgerstochter in Bacharach, die vom Bifchof der Zauberei beschuldigt wird, weil viele Manner sich wegen ihrer Schönheit in fie verlieben. Sie felbst aber fühlt fich unglucklich, weil ihr Schat fie betrogen und verlaffen bat, und erfleht den Tod. Der Bischof, von ihrer Schönheit gerührt. giebt Befehl, fie ins Aloster zu führen; unterwegs aber blict fie noch einmal vom Felsen nach ihres Liebsten Schlofs, und fturzt fich dann in den Rhein. Lediglich auf Grund bes Namens "Lurlei" (Lei bedeutet Schieferfels) hatte Brentano bas Madchen Lore Lap genannt. Dies genügte bem auf Rheinfagen erpichten Nikolaus Bogt, um daraus mit fouveraner Phantafie eine gang neue Geschichte zu spinnen und 1811 frischweg zu behaupten. bas Echo an der Lurlei folle die Stimme eines Beibes fein. bas burch außerorbentlichen Liebreig alle Manner bezaubert babe. nur nicht den Mann ihrer eigenen Liebe; die Unglückliche fei besihalb ins Alofter gegangen, auf dem Wege babin aber ihres auf dem Rheine dahin fahrenden Geliebten ansichtig geworden und aus Schmerz und Berzweiflung von der Sohe des Felfens in die Tiefe gesprungen; drei ihrer Unbeter aber, die fie begleitet, feien ihr gefolgt, und beschalb beife auch der vordere Felsen mit dem dreifachen Echo ber Dreiritterftein. Go hatte alfo Bogt aus bem felbständig erfundenen Gedichte Brentano's. auf das er fich obendrein gur Beglaubigung feiner Ergablung

berief, unter willfürlichen Zufäten ber eigenen Phantafie eine angebliche "Bolksfage" gemodelt, deren sich bald zahlreiche Poeten zu weiterer Ausschmückung des romantischen Stoffes bemächtigten. Graf Otto Heinrich von Loeben verwandelte in seiner, zuerst in der "Urania" für 1821 abgedruckten "Loreley; eine Sage vom Rhein" 107) die Selbstmörderin von Bacharach in eine Stromnire, die, auf dem höchsten Felsgestein sitzend, den vorüberfahrenden Schiffer durch holde Lieber bethört und in die Tiefe hinablockt. Es leidet wohl keinen Zweifel, daß Heine dies Loeben'sche Gedicht gekannt und bei Abfaffung seiner Lorelei Ballade benutzt hat. Nicht allein der Inhalt ist fast ein gleicher, sondern auch die Form beider Lieder hat eine gewisse Achnlickkeit in Beröschema, Tonfall und einzelnen Wendungen. Es mare jedoch lächerlich, Heine, ber aus einigen faloppen Bankelfangerreimen eine un-sterbliche Dichtung schuf, eines Plagiates zu beschuldigen, weil er bem schlecht behandelten Stoff eine neue, wurdigere Fassung gab. — Die Sage von ber Lorelei nahm fpater unter ben Sanden anderer Dichter noch verschiedene Wandlungen an. Eichendorff machte sie zur Waldhere, Simrock mit gelehrt erkunstelter Allegorie zur Muse des Rheinlands, Geibel wählte sie zum Gegenftande bramatischer Behandlung fur ein Opern-Libretto, hermann Gersch für ein fünfaktiges Trauerspiel, und herzog Abolf von Rassau wollte der Rheinnixe Anfangs der fünfziger Sahre gar auf dem Lurleifeljen, als der Stätte des "uralten Lohra-Rultus", ein riesiges Standbild errichten, dessen Modell schen von Pro-fessor Hopfgarten angesertigt war, als plöglich die unbarmherzige Kritik die ganze Sage in ihr Nickts zerblies. Das Modell verwittert jett langfam im Schlossparke zu Bieberich, und von den ungahligen Lorelei-Gedichten wird nur das Beine'iche Lied ewig im Bolfsmunde leben.

Auch die höhnisch bittere Romanze "Donna Clara" (Bd. XV, S. 272 [186]), welche die judenseindliche Allkadentochter sich in einen unbekannten Ritter verlieben lässt, der sich, nachdem er ihrer Liebe genossen, als Sohn des gelehrten Rabbi Ifrael von Saragossa entpuppt, wurde im herbst 1823 geschrieben. Die Begleitworte an Moser (Bd. XIX, S. 129 u. 132) verrathen uns, daß die herbe Tendenz des Gedichtes keinesweges der Aussluss

eines übersprudelnden Sumors, sondern das Resultat eines wirklichen Erlebniffes in Berlin und eines tief verletten Gemuthes war: "Es giebt einen Abraham von Saragoffa, aber Sfrael fand ich bezeichnender. Das Bange ber Romange ift eine Scene aus meinem eigenen Leben, bloß der Thiergarten murbe in ben Garten bes Alkaden umgewandelt, Baroneffe in Gennora, und ich felbst in einen beiligen Georgen ober gar Apoll! Es ift bloß das erfte Stud einer Trilogie, wovon das zweite ben Belden von seinem eigenen Rinde, bas ihn nicht kennt, verspottet zeigt, und bas britte zeigt diefes Rind als erwachsenen Dominifaner, ber seine judischen Bruder gu Tode foltern läfft. Der Refrain biefer beiden Stude forrespondiert mit bem Refrain bes erften Studs: — aber es kann noch lange dauern, ebe ich fie schreibe. Auf jeden Fall werde ich diese Romanze in meiner nächsten Gedichtfammlung aufnehmen. Aber ich habe fehr wichtige Grunde, zu wunschen, daß sie früher in keine driftliche Sande gerathe." Es war Seine gar nicht angenehm, durch sein Gedicht bei bem Freunde einen spaßigen Eindruck erregt zu haben: "Daß dir die Romange gefallen, ift mir lieb. Daß du darüber gelacht, mar mir nicht ganz recht. Aber es geht mir oft fo, ich kann meine eigenen Schmerzen nicht erzählen, ohne daß die Sache komisch wird." Eben so schrieb er an Ludwig Robert <sup>108</sup>), welcher ihn um das Gedicht für die "Rheinblüthen", einen von seinem Schwiegervater, dem Buchhandler Braun in Karlerube, herausgegebenen Almanach, ersuchte: "Es war mir lieb, bass es Ihnen nicht missfiel, da ich am Werthe desselben zweifelte. Das Gedicht drückt nämlich nicht gut aus, was ich eigentlich fagen wollte, und fagt vielleicht gar etwas Anders. Es follte mahrlich fein Laden erregen, noch viel weniger eine moquante Tendenz zeigen. Etwas, das ein individuell Geschenes und zugleich ein Allgemeines, ein Weltgeschichtliches ift, und das sich klar in mir abspiegelte, wollte ich einsach, absichtlos und episch-parteilos zurück geben im Gedichte; — und das Ganze hatte ich ernst-wehmuthig, und nicht lachend, aufgefafft, und es follte fogar bas erfte Stuck einer tragischen Trilogie fein."

Im Ganzen verlebte heine die herbstmonate in Luneburg in sehr verdrießlicher Stimmung; die Reise nach hamburg hatte ihm mehr Trübes als Erfreuliches gebracht, fein Ropfleiden mat durch den Aufenthalt im Seebade taum mertlich gebeffert worden, im täglichen Verkehr fehlte ihm jede geiftige Anregung, und der Misserfolg der Aufführung des "Almanfor" hatte feine boch fliegenden Soffnungen bis zur Bergagnis berab gestimmt. "Braunschweiger Messjuden," schrieb er an Moser (Bb. XIX, S. 120), "haben diese Nachricht in ganz Frael verbreitet, und in Hamburg bin ich ordentlich kondoliert worden. Die Geschichte ift mir fehr fatal, fie influenziert schlecht auf meine Lage, und ich weiß nicht, wie Dieses zu reparieren ift. Die Welt mit ihren bazu gehörigen Dummbeiten ift mir nicht fo gleichgültig, wie du glaubst." Die anerkennenden Recensionen feiner Tragodien und Gedichte in den meiften Zeitschriften trofteten ihn freilich in Etwas über das ärgerliche Ereignis, und er bemerkte bei ber Nachricht, bafs Beer's "Paria" in Berlin zur Aufführung tommen folle, mit erhobnerem Selbstgefühl (Ebd., S. 143): "Daß eine Tragodie nothwendig schlecht sein muß, wenn ein Sude fie geschrieben hat, dieses Axiom darf jest nicht mehr aufs Tapet gebracht werden. Dafür kann mir Michael Beer nicht genug danken." Gin treues Spiegelbild des Unmuths, mit welchem der junge Dichter die tobte Stille des von jedem anregenden Berkehr mit der Augenwelt abgeschloffenen Familienlebens ertrug, gewährt uns der Unfang eines Briefes an Ludwig Robert 109): "Es giebt nichts Neues zu hören, lieber Robert, außer daß ich noch lebe und Sie liebe. Letteres wird eben fo lange dauern, als das Erftere, beffen Dauer fehr unbeftimmt ift. Ueber das Leben binaus verfpreche ich Nichts. Mit dem letten Odemzuge ift Alles vorbei, Freude, Liebe, Aerger, Lyrif, Makaroni, Normaltheater, Linden, himbeerbonbons, "Macht der Berhältniffe", Klatschen, hundegebell, Champagner — und von dem mächtigen Talbot, ber die Theater Deutschlands mit seinem Ruhm erfüllte, bleibt Nichts übrig, als eine handvoll leichter Makulatur. Die aeterna nox bes Kafeladens verschlingt "Die Tochter Sephtha's" mitsammt bem ausgepfiffenen "Almanfor". Es ift wahrlich eine buftere Stimmung, in der ich feit zwei Monaten binbrute; ich febe Nichts, als offene Graber, Dummköpfe und wandelnde Rechenerempel."

Nachbem sich heine am 24. December in Berlin hatte ermatritulieren laffen, trat er am 19. Januar 1824 die Reise nach Göttingen an. Wir erfahren aus einem Briefe, ben er unterwegs in hannover feinem Freunde Mofer ichrieb (Bb. XIX, S. 145 ff.), daß er auch an feinem neuen Bestimmungeorte nicht viel Freude zu finden erwartete, und sich, trot feiner vielen Rlagen, zulett doch fo leidlich in Luneburg eingelebt, ja, faft ungern von den hubschen Luneburgerinnen getrennt hatte: "Aus dem Datum oben ersiehst du, daß ich jett in derjenigen Stadt bin, wo man die Kolter erft vor einigen Sahren abgeichafft hat. Sch bin gestern Abend angekommen und blieb heute hier, weil ich mich gar zu erschöpft fühle von der Racht, die ich durchgefahren, in fehr ichlechtem Wetter und noch ichlechterer Gefellichaft. Ich bin übermorgen in Göttingen und begrüße wieder den ehrwürdigen Karcer, die lappischen Lowen auf dem Weenderthore und den Rofenstrauch auf bem Grab ber iconen Cacilie. Sch finde vielleicht keinen einzigen meiner fruberen Bekannten in Göttingen: Das hat etwas Unbeimliches. 3ch glaube auch, daß ich die erste Zeit fehr verdrieftlich leben werde, dann gewöhne ich mich an meinen Zustand, befreunde mich peu-a-peu mit dem Unabwendbaren, und am Ende ift mir der Plat ordentlich lieb geworben, und es macht mir Schmerzen, wenn ich bavon scheiben muß. Es ift mir immer fo gegangen, fo halb und halb auch in Lüneburg. Lorsque mon départ de cette ville s'approchait, les hommes et les femmes, et principalement les belles femmes, s'empressaient de me plaire et de me faire regretter mon séjour de Lunebourg. Voilà la perfidie des hommes, ils nous font des peines même quand ils semblent nous cajoler Das Licht ift tief herabgebrannt, es ist fpat, und ich bin zu ichläfrig, um beutich zu ichreiben. Gigentlich bin ich auch fein Deutscher, wie du wohl weißt (vide Ruhe, Fries a. m. D.) Ich wurde mir auch Nichts darauf einbilden, wenn ich ein Deutscher ware. O ce sont des barbares! Es giebt nur drei gebildete. civilifierte Bolfer: die Frangofen, die Chinesen und Die Verfer. 3ch bin ftolz darauf, ein Perfer zu fein. Dafs ich deutsche Berfe mache, hat feine eigene Bewandtnis. Die fcone Gulnare bat nämlich von einem gelehrten Schafskopfe gehört, daß bas Deutsche

Alehnlichkeit habe mit ihrer Muttersprache, bem Versischen, und jest fist das liebliche Mädchen zu Spahan und ftudiert deutsche Sprache, und aus meinen Liedern, die ich in ihren Sarem einzuichmuggeln gewufft, pflegt fie, jur grammatischen Uebung, Giniges zu überseten in ihre fuße, roffige, leuchtende Bulbul-Sprache. Ach, wie jehne ich mich nach Tipahan! Ach, ich Armer bin fern von feinen lieblichen Minarets und duftigen Garten! Ach, es ift ein schreckliches Schickfal fur einen perfijden Dichter, baff er fich abmuben muß in eurer niederträchtig holprigen deutschen Sprache. daß er zu Tode gemartert wird von euren eben jo holprigen Poftwägen, von eurem ichlechten Wetter, euren dummen Tabactsgesichtern, euren römischen Vandeften, eurem philosophischen Rauderwelsch und eurem übrigen Lumpenwesen. D Firdufi! D Sichami! D Saadi! wie elend ift euer Bruder! Ach, wie fehne ich mich nach den Rosen von Schiras! Deutschland mag sein Gutes haben, ich will es nicht schmähen. Es hat auch seine großen Dichter: Rarl Müchler, Clauren, Gubis, Michel Beer, Auffenbach, Theodor Hell, Laun, Gehe, Houwald, Rückert, Müller, Immermann, Uhland, Goethe. Aber was ist alle ihre herrlichkeit gegen Hafis und Nisami! Aber obschon ich ein Perfer bin, so bekenne ich doch: der größte Dichter bist du, o großer Prophet von Metta, und dein Koran, obichon ich ihn nur durch die schlechte Bovisen'iche Nebersetung tenne, wird mir fo leicht nicht aus dem Gedächtnis fommen!"

Am 30. Sanuar ließ sich h. heine zum zweiten Mal in Söttingen als akademischer Bürger immatrikulieren, und bezog eine Wohnung im ersten Stock des Eberwein'schen hauses auf der Groner Straße 110). Seine Auswärterin in diesem Logis gehörte zum Kanthippengeschlechte, und heine machte sich öfters den Spaß, Fräulein Lusse in Gegenwart seiner Bekannten zu Wuthausbrüchen zu reizen. Einmal schelkte er, als ob das haus in Flammen stünde. Die Auswärterin erschien und blieb mit zornigen Blicken, der Befehle des herrn gewärtig, schweigend in der Thür stehen. Heine schien sie gar nicht zu bemerken und trug, ihr den Kücken zuwendend, allerlei Ungehörigkeiten des kecken "Besens" vor. "Was!" schrie sie plöplich, "ich soll ein Besensein? Wenn Sie einen Besen wollen, so kann ich damit dienen!"

Buthend schlug sie die Thure hinter sich zu, und gleich darauf

flog ein großer Rehrbefen mitten ins Bimmer.

Wie Beine vorausgesehen, fand er in Göttingen nur wenige seiner früheren Universitätsbekannten vor, und jeine Briefe an Moser eröffnet sofort wieder (Bd. XIX, S. 150) ein Lamento über das sterile Ginerlei seines Lebens: "Ich bin jest schon neun Tage hier, d. h. die Langeweile verzehrt mich schon. Aber ich hab' es ja felbst gewollt, und es ist gut, und ftill davon! 3ch will nie mehr klagen. Ich las gestern Abend die Briefe Sean Sacques Rousseau's und sah, wie langweilig es ist, wenn man fich beständig beklagt. Aber ich klage ja nur meiner Gejundheit wegen, und - Das mufft du mir bezeugen - die Schufte, Die durch Machinationen mir das Leben zu verveften fuchen, haben mir felten Rlagen entlocht . . . hier ift Alles ftill, und in ber Sauptsache anders als bei euch. Wie du weißt, in der gangen Belt verbringen die Menschen ihr Leben damit, daß fich Giner mit dem Andern beschäftigt, und Deffen Thun und Laffen, Wollen und Können beobachtet oder freuzt oder (des eignen Vortheile halber) befördert. In Berlin bekummert man fich mehr um dis lebendigen Menschen, bier in Göttingen mehr um die Todten. Dort beschäftigt man fich auch mehr mit Politik, bier mehr mit der Literatur derfelben. Um mit meinem Freunde Rouffeau gu sprechen: à Berlin on est plus curieux des sottises qui se font dans ce monde, ici on est plus curieux de celles qu'on imprime dans les livres." Obichon er versichert, dass er jest gang in seinem juriftischen Fachstudium lebe und bas Corpus juris sein Kopftissen sei, scheint Beine doch nebenher auch die geselligen Freuden des Umgangs aufgesucht und die sich ihm darbietenden Berftreuungen nicht verschmaht zu haben, wie ichon die humoristische Andeutung (Cbd., S. 155) besagt: "Dennoch treibe ich noch manches Andere, z. B. Chronikenlesen und Biertrinken. Die Bibliothet und der Rathsteller ruinieren mich. Quch die Liebe qualt mich. Es ist nicht mehr die frühere, die einseitige Liebe, fondern, wie ich mich jum Doppelbier hinneige, fo neige ich mich auch zu einer Doppelliebe. Ich liebe die medicaische Benus, die hier auf der Bibliothet fteht, und die icone Rochin des Sofrath Bauer. Uch, und bei Beiden liebe ich unglucklich!"

Bor Allem besuchte er gern eine kleine Wirthschaft, "bie Landwehr" genannt, welche ein Stundchen von der Stadt entfernt lag, und des hubschen Schankmadchens halber vielen Bufpruch von ben Studenten erhielt. Das Lottchen von der Land. wehr war eine reizende Erscheinung. Sochft anftandig, von gleicher Freundlichkeit gegen alle Gafte, bediente fie alle mit wunderbarer Schnelligkeit und graciofer Behendigkeit. Seine ichlenderte oftmals mit andern Mufenfohnen nach biefer Schanke hinaus, um dort fein Abendeffen einzunehmen, gewöhnlich eine Taube ober ein Entenviertel mit Apfelfompott. Er liebte es, mit ber Rleinen zu icherzen, obichon fie bagu weder Beranlaffung noch Erlaubnis gab, und einstmals umfasste er gar ihre Taille und suchte ihr einen Ruft zu rauben. Glübend vor Born und Scham rife fich bas Madchen los, und verwies bem tecken Stubenten mit fo ftrafendem Ernft fein Benehmen, bafe er beschämt bavon folich. Längere Zeit vermied er die Schante, burch biefe Erfahrung belehrt, das ein junges, seiner Würde bewusstes Mädchen allezeit den fräftigsten Schutz gegen jede Frivolität in sich selbst trage. Bald jedoch zog es ihn wieder nach der Landwehr, und er ging in der eitlen Absicht hinaus, das hubsche Mädchen völlig zu ignorieren. Wie sehr aber war er erstaunt, als ihm Lottchen mit dem heiterften Lächeln entgegen fam, ihm die hand reichte und unbefangen fagte: "Mit Ihnen ift Das etwas ganz Anderes als mit den übrigen herrn Studiosen, Sie find ja icon fo berühmt, wie unfre Professoren. Ich habe Ihre Gedichte gelesen - ach, wie find die schön! bas Gebicht vom Kirchhof weiß ich fast auswendig — und jest, herr heine, mögen Sie mich kuffen in Gegenwart von all' diesen herren. Seien Sie aber auch recht fleißig und schreiben Sie noch mehr so schöne Gedichte!" Als heine seinem Bruder Max nach dreißig Sahren diese Geschichte erzählte, fagte er wehmuthig: "Dies kleine Honorar hat mir mehr Freude verursacht, als späterhin alle blinkenden Goldstücke von hoffmann und Campe."

Raum zwei Monate hatte S. heine in Göttingen verbracht, als ihn sein unruhiger Geift schon wieder den Plan zu einem Ausfluge nach Berlin fassen ließ. "Wir haben nämlich vier Bochen Ferien," schrieb er (Bb. XIX, S. 157 ff.) an Moser,

"das Leben hier macht mich bis gur Entjeglichkeit melancholisch. für meine Kopfschmerzen, die mich wieder anhaltend plagen, ist eine durchrüttelnde Neise heilsam, und dann — ich könnte dir wohl glauben machen, bafs bu endlich es bift, ber mich am meiften nach Berlin zieht, und ich habe es mir auch gestern den ganzen Tag eingebildet, aber diesen Morgen im Bette frug ich mich fellbst, ob ich wohl nach Göttingen reisen würde, wenn du in Göttingen und ich in Berlin ware? Aber was soll ich mir den Ropf zerbrechen, um die Urfachen aufzufinden, warum ich nach Berlin reife — genug, ich tomme hin. Es ärgert mich, base bu mir ichreibst, bafe Roberts ichon biefen Monat nach Bien geben. Bare Dies nicht, so wurde ich mir einbilden, ich reiste Madame Robert's wegen nach Berlin. Aber Frau von Barnhagen? Sa, ich freue mich, die herrliche Frau wiederzusehen, aber was breche ich mir ben Ropf? genug, ich komme . . . Du wirft feben, wie es mit meinem armen Kopfe aussieht, wie ich besorgt sein muß, ihn vor allen Anreizungen zu bewahren. Ich bitte dich schon im Boraus, lafs mich, wenn wir gufammentommen, fein Segel's sches Wort hören, nimm Stunden bei Auerbach, damit du mir recht viel Mattes und Baffrichtes fagen kannst, laß dir dunken, ich sei ein Schafskopf wie Cajus und Titius 2c. Verlange überhaupt feine Rraftaugerungen von mir, wie du in beinem Briefe verlangst; mag es mit meiner Poesie aus sein oder nicht, und mögen unsere afthetischen Leute in Berlin von mir sagen, was fie wollen - was geht Das uns an? Ich weiß nicht, ob man Recht bat, mich als ein erloschenes Licht zu betrachten, ich weiß nur, daß ich Nichts schreiben will, so lange meine Kopfnerven mir Schmerzen machen, ich fühle mehr als je den Gott in mir, und mehr als je die Berachtung gegen den großen Saufen; aber früh oder spät muß ja die Flamme des Geistes im Menschen erlöschen; von längerer Dauer — vielleicht von ewiger Dauer - ift jene Flamme, die als Liebe (bie Freundschaft ift ein Kunken derfelben) diesen morschen Leib durchströmt. Sa, Moser, wenn diese Flamme erlöschen wollte, durftest du ängstlich werden. Noch hat's keine Gefahr; ich fühle ihren Brand . . . Lebe wohl, behalte mich lieb, und begnüge dich mit Dem, was ich bin und jein will, und grubte nicht darüber, was ich fein könnte." Wenn

Mofer, wie aus diesen Bemerkungen hervor zu gehen scheint, sich wofer, wie aus diesen Semertungen gerbot zu geben jahetni, ich in seinen Briefen geäußert hatte, als hielte man in Berlin Heinich poetische Kraft sür erloschen, so beeilte sich Letzterer, eine brillante Bistlenkarte seines Genius abzugeben, indem er noch vor seiner Ankunst in Berlin dreiunddreißig der schönsten, im Herbste gedichteten Lieder aus dem Cyklus "Die Heimsche" im "Gesellschafter" vom 26.—31. März 1824 abdrucken ließ.

Bur felben Zeit trat er die Ferienreise an. Auf bem Barge per= brachte er eine schlechte Nacht, und sein unmuthiger Ausruf (Bd. XIX, S. 162: "Nichts als Schneeberge, hol' der Leufel seinen geliebten Blocksberg!" ließ nicht ahnen, welch ein Bad geistiger Erfrischung ihm sechs Monate später die Fußwanderung durch dasselbe Gebirge gewähren follte. Fern gen Sitten sah er ben Kyffhäuser liegen — "die Raben flattern noch um den Berg herum, und der alte Herr mit dem rothen Bart wird sich noch einige Zeit gedulden müssen," dachte er bei dem Anblic des sagenumklungenen Felskegels,—und über Quedlindurg und Halberstadt traf er am 1. April in Magdeburg ein, wohin sein Freund Immermann seit Aurzem übergesiedelt war. Er machte vort endich die personliche Bekanntschaft des Dichters, mit dem er seit anderthalb Jahren eine so lebhafte Korrespondenz unterhalten, und in anregendstem Gespräch ward der literarische Bruderbund bestegelt, den sie aus der Ferne mit einander geschlossen. Es war dies unseres Wissens zugleich das erste und das einzige Mas, das Heine persönlich mit Immermann zusammen traf. "Von Magdeburg wüffte ich dir Nichts zu fagen," schrieb er an Moser, "als dass es einen prächtigen Dom hat und in diesem Augen-blick zwei sehr bedeutende Dichter mit seinen Mauern umschließt. blid zwei sehr bedeutende Dichter mit seinen Mauern umschliegt. Der Eine ist dein Freund H. Heine." In demselben Billett bittet er Moser, ihm in Berlin auf einige Wochen ein Zimmer zu miethen, "nicht zu theuer, aber auch nicht schlecht. Bei keinem Inden, wegen — —, und nirgends wo in der Nähe ein Schlosser oder überhaupt ein klopsender Handwerker wohnt; auch siehe, das Jimmer an kein anderes grenzt, worin laut gesprochen wird." Diese ängstlichen Borschriften lassen genügend erkennen, das Heine's Kopsübel — sein Arzt in Göttingen war der Geheime Hofrath Dr. Marx — ihn immer noch störend belästgte. Sein

24\*

Better Schiff erzählt eine ergötliche Beschichte, Die jener Besuch verter Schiff erzählt eine ergobilde Geschlafte, die seiner Sesind in Berlin zur Folge hatte. Ein eleganter Student, Namens Schlegel, der später eine Hofcharge bei einem deutschen Duodezsfürsten bekleidete, traf eines Tages dei Schiff mit heine zusammen, und Dieser klagte, wie gewöhnlich, über Kopfschmerz. Schlegel, welcher an demselben Uebel litt, hatte die Artigkeit, dem Dichter ein unsehlbares Recept anzubieten, das ihm selbst jeberzeit Linderung verschaffte. Beine nahm bas probate Beil= mittel dankbar an, und versprach das Recept zurück zu geben, so bald er es habe kopieren lassen; in der Zerstreuung nahm er dasselbe aber nach Göttingen mit. Einige Tage nachher kam Schlegel mit hoch geschwollenem Gesichte, den Kopf mit einem Backentuche unwunden, zu Schiff gestürzt. "Ums Himmels-willen! wo ist Ihr Vetter? Ich muss sofort mein Recept haben." — "Beide in Göttingen!" lachte Schiff, den der possierliche Unblid bes Patienten und ber Gebanke an das Schiffal bes Receptes, welches einem wirklich Leibenden burch einen Kranken in ber Einbildung entführt worden fei, ju unwillfürlicher Beiterfeit hinrifs. Denn Schiff, ber fich bis in fein hobes Alter, trot ber mafilofesten Ausschweifungen, einer unverwüftlichen Gefund= beit erfreute, glaubte mit Unrecht niemals an ben Ernst ber Beine'iden Ropfichmerzen, und war fehr geneigt, Diefelben lediglich für einen Borwand zu halten, durch Auffiligen des Ropfes ober tokettes hinstreichen über die Stirn eine foon geformte hand in vortheilhafter Beleuchtung zu zeigen. — Beine fand in Berlin noch bie meisten feiner intimeren Freunde vor; Roberts hatten ihre Abreise aufgeschoben, mit Barnhagen stellte sich das alte herzliche Einvernehmen wieder her, Moser, Zunz, Gans und Lehmann tauschten in gewohnter Beise ihre Ibeen in geistvollem Bechselgespräch mit ihm aus, seine im "Gesellschafter" abge-bruckten neuen Gebichte hatten die größte Bewunderung erregt, in allen Rreisen ber Residenz fah er sich aufs zuvorkommenbste empfangen, neue Bekanntschaften, wie mit dem Schriftsteller Daniel Legmann, ber fpater so tragisch endete, wurden angeknüpft, und nach vierwöchentlichem Aufenthalt fehrte er geiftig erfrischt, und auch forperlich in etwas befferem Boblfein, nach Göttingen zurück.

Kaum bort angelangt, begann er jeboch fofort wieber zu klagen. "Ich bin in zweimal vierundzwanzig Stunden von Berlin hergereist," berichtete er (Bb. XIX., S. 162) an Moser; "Wittwoch um 6 Uhr hörte ich noch im Wagen den lieben Ton beiner Stimme, und Sonnabend um 6 Uhr klangen ichon in mein Dhr die ennuyanten Laute Göttinger Philister und Stubenten. Ich muffte durch Magdeburg reifen, ohne Immermann gesprochen zu haben. Die Bost hielt sich bort nur eine halbe Stunde auf; ich hatte bort mehrere Tage liegen bleiben muffen. wenn ich fie verfaumte, und es brangte mich gar zu fehr, bier wieder ans Arbeiten zu tommen. Go bin ich nun bier und lebe ganz ifoliert und höre Bandetten, und fite jett auf meiner Kneipe mit der Bruft voll unverstandener Sehnsucht und dem Ropfe voll von noch unverstandenerem juriftischen Wischiwaschi. Ich befinde mich ziemlich aut, ber Ropf ist noch nicht gang frei, aber wenigstens schmerzt er nicht." - Gehr bewegte ihn die uner= wartete Nachricht von dem am 19. April 1824 in Missolunghi erfolgten Tode Lord Byron's. "Er war ber einzige Mensch, mit bem ich mich verwandt fühlte." schrieb er (Ebd., S. 172) an Moser, "und wir mögen uns wohl in manchen Dingen geglichen haben. 3ch las ihn felten feit einigen Jahren; man geht lieber um mit Menschen, beren Charafter von bem unfrigen verschieden ift." In ben ersten Tagen seiner Rudtehr nach Göttingen wurde ber artige Sonettenkranz an Friederike Robert (Bd. XVI., S. 249 [220] ff.) verfasst, ben er ihr burch seinen Freund Moser zustellen ließ. "Ich hatte versprochen," bemerkt er babei (Bb. XIX., S. 164), "ber schönen Frau ein Gedicht zu machen, und für ein folches aufgegebenes Gelegenheitsgebicht, wo die Konvenienz (Die Macht ber Berhältniffe) ben wirklichen Ernft theils heischte, theils verbot, dafür ift das Gedicht noch immer gut genug, und es wird der schönen Frau gefallen und sie erfreuen, und könnte bem Ueberbringer, wenn er nicht zu blöde wäre, ein zärtliches Trint= gelb eintragen. Etwas wenigstens wirst bu bekommen, vielleicht ein extraordinares Lacheln." Eben fo geringen Werth legt Beine auf diese Gebichte in einem Schreiben an Ludwig Robert 111): "Wenn Ihnen bie Sonette an Ihre Fran nicht ganz und gar mifsfallen; fo laffen Sie folde in ben "Rheinbluthen" abdrucken,

mit ber Chiffre S. unterzeichnet, und mit einer Ihnen beliebigen Ueberfdrift. Wahrlich, für mich find biefe Sonette nicht gut genug, und ich barf auf feinen Fall meinen Namen brunter feten. 3d habe mir jest überhaupt jum Grundfat gemacht. nur Ausgezeichnetes zu unterzeichnen; und meine mahren Freunde werden Diefes ficher billigen." Demfelben Briefe maren einige andere Gedichte fur die "Rheinbluthen" beigefügt, Die gleichfalls nur mit einer Chiffre unterzeichnet werden follten. "Ein Bundefott ift, wer mehr giebt, als er bat, und ein Rarr ift, wer Alles mit feinem Namen giebt. Ich will Beides nicht fein. Ich verspreche Ihnen aber schriftlich, für ben folgenden Jahrgang bes Ulmanache etwas recht gutes Großes zu liefern, und ich bin wohl ber Mann, ber es vermag. Der Abgang ber Bost ift zu nahe, als bafs ich heute Biel fcreiben konnte, außerbem bin ich febr verftimmt, ich mufs mich mit langweiligen, muhfamen Arbeiten abqualen, ber Todesfall meines Betters zu Miffolunghi hat mich tief betrübt, bas Wetter ift fo ichlecht, bafs ich fast glaube, es ift von Clauren. ich habe betäubente Anwandlungen von Vietismus, Tag und Racht rappeln in meinem Zimmer bie Manje; mein Ropfübel will nicht weichen, und in gang Göttingen ift fein Gesicht, bas mir gefällt."

Auch mit Ishann Baptist Nousseau, ber seit Ansang bes Jahres in Köln eine "Zeitschrift für Boesie, Literatur, Kritit und Kunst" unter dem Titel Agrippina" begründet hatte, trat Deine von Göttingen aus wieder in Korrespondenz. Dbschon ihm das hohle journalistische Treiben tes Freundes und Dessen Jinneigund zu deutschthümelnd mittelalterlichen Tendenzen von Herzenzuwider war — Rousseau gab in den Jahren 1824 und 1825 in Köln und Nachen nicht weniger als drei verschiedene belletristische Journale heraus, die es sämmtlich nicht über einen halben Jahrgang brachten 112), — sandte er ihm doch als bereitwillige Unterstützung manche poetische Beiträge ein, die freilich, getreu der oben ausgesprochenen Maxime, in Zufunft nur Borzügliches unter seinen Namen veröffentlichen zu wollen, meistens bloß mit der Chiffre \*\*\*\*\* unterzeichnet wurden. Einige derselben haben in dem Chllus: "Die Heimschr", andere erst in den Nemen Gebichten" und im "Romancero" Aufnahme gesunden: manche iedoch sind

bei Lebzeiten bes Verfaffers nie wieder abgedruckt worden, obichon einzelne dieser Lieder wohl der Einreihung in eine der späteren Gedichtsammlungen werth gewesen wären 113).

Ein anderer Beitrag desselben Poeten follte der "Agrip-pina", die ohnedies nur ein sieches Dasein hinschleppte, zu jähem Ende verhelfen. Nachdem Beine am 1. August in Dr. 93 ber genannten Zeitschrift das von ihm verfasste "Alagelied eines alt-devtschen Jünglings" (Bd. XVI., S. 295 [260]) unter der Ueber-schrift "Elegie" und mit der Bemerkung, daß es "ein noch nirgends abgedrucktes "Bolkslied" sei, veröffentlicht hatte, schickte er seinem Freunde Rousseau ein, mit der Ueberschrift "Berlin" versehenes, humoristisches Solbatenlied ein, das aus dem Ende des vorigen Sahrhunderts oder aus noch früherer Zeit herstammt, und das er im Hannövrischen hatte singen hören 114). Kaum war dies, in Nr. 97 der "Agrippina" am 11. August 1824 mitgetheilte Lied in Berlin bekannt geworden, als der Befehl zur sofortigen Unterdrückung der Zeitschrift nach Köln erging.

Bas Beine's juriftische Studien betrifft, so wurden die fur bas heran brobende Gramen unerlästlichen Rollegien jest gwar pflichtschuldig besucht, aber zumeist nur als Nothsache und ohne inneres Interesse. "Ich lebe hier im alten Gleise," heißt es in einem Briefe an Moser (Bb. XIX., S. 166), "b. h. ich habe acht Tage in der Woche meine Kopfschmerzen, stehe des Morgens um halb fünf auf und überlege, was ich zuerst anfangen soll; unterdessen kommt langsam die neunte Stunde heran geschlichen, wo ich mit meiner Mappe nach dem göttlichen Meister eile — ja, der Kerl ist göttlich, er ist idealisch in seiner Hölzernheit, er ist der vollkommenste Gegensat von allem Poetischen, und eben dadurch wird er wieder zur poetischen Figur; ja, wenn die Materie, die er vorträgt, ganz besonders trocken und ledern ist, so kommt er ordentlich in Begeisterung. In der That, ich bin mit Meister pollfommen zufrieden, und werde die Pandetten mit feiner und Gottes Silfe loskriegen" 115). Aber vergebens bemuhte er sich, ten in jo geiftlos todter Beise an fein Dhr schallenden Buft beutscher und römischer Gesetze zu bewältigen. Unmuthig klagte er dem Freunde (Ebd., S. 178 u. 182), daß er die Processe, die er zur Uebung jest führe, stets verliere: "Seit ich Surist

bin, werde ich noch mehr geprellt, als fonft. Ich komme ben ganzen Tag nicht vom Forum, ich höre von Nichts sprechen als von Stillicidium, Testamenten, Emphyteusis u. s. w., ich habe mich mit dem Jus wie ein Verzweiselnder abgequalt, und doch mag Gott wissen, ob ich Was los habe. Wenn Meister das diesmalige Dekanat ausschlägt, so bin ich ein verlorener Mann! Denn alsdann wird hugo, der Freund meiner bittersten Feinde, Dekan. Du musst wissen, ich habe mich hier auch schon hin-länglich verseindet. Das liegt in der Natur der Sache." Ze naher die Zeit des Eramens kommt, befto unruhiger und besorgter wird heine ob seiner juristischen Zukunft. Während er in Hugo's, Bauer's und Meister's Kollegien schmachtet, und die widerspänstig trockne Materie ihm durchaus nicht in den Kopf will, zweiselt er gulegt an feinen Anlagen gur Surisprudeng fo gut wie gur Poesie. Wenn ich sage," schreibt er im Januar 1825 (Ebb., S. 190 ff.), "daß ich kein Esel und kein Genie bin, so will ich Samit nicht renommieren. Wäre ich Ersteres, so ware ich längst befördert, g. B. zum Professor extraordinarius in Bonn. Und was das Genie betrifft — ach Gott, ich habe die Entdeckung gemacht: alle Leute in Deutschland sind Genies, und ich, just ich, bin der Einzige, der kein Genie ist. Ich scherze nicht, es ist Ernst. Was die ordinärsten Menschen zu fassen vermögen, wird mir schwer. Ich bewundre, wie die Menschen das Salbbegriffene, das aus dem Zusammenhang des Wissens Geriffene, im Kopf behalten und mit treuherziger Miene in ihren Büchern oder von ihren Rathedern herab wieder erzählen können. Ber Dieses kann, Den halte ich für ein Genie. Indessen, wegen der Rarität wird jenen Menschen, die es nicht können, der Name eines Genies beigelegt. Das ist die große Ironie. Das ist der lette Grund meiner Genialität. Das ist auch der lette Grund, warum ich mich mit meiner Surisprudenz zu Tobe quale, warum ich noch nicht bamit fertig bin und erst zu Ostern fertig werde. Mit der Genialität in der Poesie ist es auch so eine ganz zwei-beutige Sache. Das Talent ist mehr werth. Zu jeder Bollbringung gehört das Talent. Um ein poetisches Genie zu fein, muss man erst das Talent dazu haben. Das ift der letzte Grund ber Goethe'iden Große. Das ift ber lette Grund, warum fo viele

Poeten zu Grund gehen, z. B. ich!" So breitete die verhaffte Zurisprudenz allmählich ihre finfteren Schatten auch über Heine's dichterische Pläne, und erfüllte ihn mit selbstquälerischem Misstrauen in die eigene Kraft. Die begonnenen Entwürfe blieben liegen, und wurden zum Theil erstnach Jahren in veränderter Gestalt wieder aufgenommen.

Die Hauptarbeit, mit welcher sich Heine im Sommer 1824 neben seinen juridischen Fachstudien beschäftigte, war ein Roman, "Der Rabbi von Bacharach", in welchem der Dichter, angeregt durch die Bestrebungen des Berliner Bereins für Kultur und Wissenschaft der Juden, die zweitausendsährige Verfolgung und Unterdrückung des Judenthums mit aller Schmerzensgewalt der Poesie verkörpern wollte. Den ersten Gedanken zu diesem Werkescheint er bereits 1823 in Berlin gesasst zu haben; denn er ließ sich, wie wir sahen, die Geschichte der Juden von Basnage sofort durch Moser nach Lünedurg senden, und am 25. Zuni 1824 schrieb er dem Freunde (Bd. XIX., S. 167 ff.): "Ich treibe wiel Chronikenstudium, und ganz besonders viel historia judaica. Letzere wegen der Berührung mit dem "Rabbi", und vielleicht auch wegen inneren Bedürsnisses. Ganz eigene Gesühle bewegen mich, wenn ich jene traurige Annalen durchblättere; eine Fülle der Belehrung und des Schmerzes. Der Geist der jüdischen Geschichte offenbart sich mir immer mehr und mehr, und diese ber Belehrung und des Schmerzes. Der Geist der jüdischen Geschichte offenbart sich mir immer mehr und mehr, und diese geistige Rüstung wird mir gewiß in der Folge sehr zu Statten kommen. An meinem "Rabbi" habe ich erst ein Drittel geschrieben, und Gott weiß, ob ich ihn bald und gut vollende. Bei dieser Gelegenheit merkte ich auch, daß mir das Talent des Erzählens ganz sehlt; vielleicht thue ich mir auch Unrecht und es ist bloß die Spröbigkeit des Stoffes. Die Paschaseier ist mir gelungen, ich bin dir für die Mittheilung der Agade Dank ichuldig, und ditte dich, noch außerdem mir das Ceho Lachma Anja und die kleine Legende Maasse d'nabbi Elieser wörklich übersetzt zukommen zu lassen, auch die Psalmstelle im Nachtzgebete: "Zehntausend Gewaffnete stehn vor Salomon's Bette" mir wörtlich übersetzt zu schicken. Bieleicht gebe ich dem "Rabbi" einige Druckbogen Illustrations auf englische Wese als Zugabe, und zwar originalen Ideenertrakt über Juden und ihre Geschichte. Benjamin von Tudela 116), der jetzt auf meinem Tisch herum

reift, läfft dich herzlich grüßen. Er wünscht, dass ihn Junz mal bearbeite und mit Uebersezung herausgebe. Die Uebersezung und Bearbeitung vom französischen Dr. Witte, die ich vor mir habe, ist unter aller Kritik schlecht, Nichts als Schulknabenwiß. Ueber die Franksurter Juden war mir der Schudt 117) sehr nüplich; ich habe beide Duartbande ganz durchzelesen und weiß nicht, ob ich mich mehr geärgert über das Rischess, das über jedes Blatt aus-gegoffen, oder ob ich mich mehr amufiert habe über die Rindvichhaftigkeit, womit das Rischess vorgebracht wird. D wie haben wir Deutsche uns vervollkommnet! Es fehlen mir jest nur noch Notigen über die fpanischen Suden im funfgehnten Sahrhundert, und befonders über ihre Atademien in Spanien gu Diefer Beit; wo finde ich mas? oder, beffer gefagt, funfzig Sahre vor ihrer Bertreibung. Intereffant ift es, bafs basfelbe Sahr, wo fie vertrieben worden, das neue Land der Glaubensfreiheit, nämlich Amerita, entdeckt worden." Während Mofer fich der Hoffnung hingab, bass der "Rabbi" inzwischen fast vollendet sei, belehrte ihn ein Brief heine's vom 25. Oktober desselben Sahres (Bd. XIX., G. 178 ff.), bafe ber Roman noch immer nicht über bas erfte Drittheil hinausgekommen : "Er wird aber fehr groß, wohl ein dicker Band, und mit unfäglicher Liebe trage ich bas gange Werk in der Bruft. Ift es ja doch ganz aus der Liebe hervorgebend, nicht aus eitel Ruhmgier. Im Gegentheil, wenn ich ber Stimme ber außeren Klugheit Wehor geben wollte, fo wurde ich es gar nicht schreiben. Sch sehe voraus, wie Viel ich badurch verschütte und Feindseliges herbei rufe. Aber eben auch weil es aus ber Liebe hervorgeht, wird es ein unfterbliches Buch werden, eine ewige Lampe im Dome Gottes, kein verpraffelndes Theaterlicht. Ich habe viel Geschriebenes in Diefem Buche wieder ausgelöscht, jest erft ist es mir gelungen, das Ganze zu fassen, und ich bitte nur Gott, mir gejunde Stunden zu geben, es ruhig nieber zu fchreiben. Lächele nicht über Diefes Gadern por bem Gierlegen. Lächele auch nicht über mein langes Brüten; fo ein gewöhnliches Ganfeei (ich meine nicht Dr. Gans) ift schneller ausgebrütet, als bas Taubenei des heiligen Geiftes. Du haft vergeffen, mir ein paar Notizen mitzutheilen, die ich in meinem letten Briefe zum Behuf bes "Rabbi" verlangte. Dem Dr. Zunz

lasse ich für seine Mittheilung über die spanischen Zuben tausenbmal danken. Obschon sie höchst dürftig ist, so hat Zunz mir doch mit einem einzigen scharssinnigen Wink mehr genutzt, als einige vergeblich durchstöberte Duartbände, und er wird unbewusst auf den "Rabbi" influenziert haben. Ich wünsche, er hätte die Güte, mir anzuweisen, wo ich gute Notizen sinde über die Familie der Abarbanels. — Im Basnage habe ich Wenig gefunden. Die schmerzliche Lektüre des Basnage ward Mitte des vorigen Monats endlich vollendet. Was ich speciell suchte, habe ich wield nicht darin gefunden, aber viel Neues entdeckte ich, und viel neue Ideen und Gefühle wurden dadurch in mir aufgeregt. Das Ganze des Buches ist großartig, und einen Theil des Eindrucks, den es auf mich gemacht, habe ich den 11. September in folgender Resservon angedeutet:

## An Edom!

Ein Jahrtausend schon und länger Dulden wir uns brüderlich, Du, du duldest, dass ich athme, Dass du rasest, dulde ich.

Manchmal nur, in dunkeln Zeiten, Bard dir wunderlich zu Muth, Und die liebefrommen Tätzchen Färbtest du mit meinem Blut!

Sest wird unfre Freundschaft fester, Und noch täglich ninunt sie zu; Denn ich selbst begann zu rasen, Und ich werde fast wie du!

Aber wie ein Wort das andere giebt, so giebt auch ein Vers den andern, und ich will dir zwar unbedeutendere Verse mittheilen, die ich gestern Abend machte, als ich über die Weenderstraße trop Regen und Wetter spazieren ging und an dich dachte, und an die Freude, wenn ich dir mal den "Rabbi" zuschieher kann, und ich dichtete schon die Verse, die ich auf den weißen Umschlag des Exemplars als Vorwort für dich schreiben würde,

- und ba ich keine Geheimnisse fur bich habe, so will ich bir schon hier jene Berse mittheilen:

Brich aus in lauten Klagen, Du düftres Martyrerlied, Das ich so lang getragen Im flammenstillen Gemüth!

Es bringt in alle Ohren, Und durch die Ohren ins Herz; Ich habe gewaltig beschworen Den tausendjährigen Schmerz.

Es weinen die Großen und Kleinen, Sogar die kalten Herrn, Die Frauen und Blumen weinen, Es weinen am Himmel die Stern'!

Und alle die Thränen fließen Nach Süden im ftillen Berein, Sie fließen und ergießen Sich all' in den Jordan hinein."

Wir feben aus einem Briefe vom Januar 1825, daß beine feine Studien für den Roman immer weiter ausdehnte. "Ich lese Biel," schreibt er (Gbb., S. 193); "immer noch Chronifen und Quellenschriftsteller. 3ch bin, ebe ich mich Deffen verfab, in die Reformationsgeschichte gerathen, und in diefem Augenblick liegt der zweite Kolioband von Bon der Sardt's Hist, liter. reformationis auf meinem Tische; ich habe gestern Abend darin Die Reuchlin'iche Schrift gegen das Verbrennen ber bebraijden Bucher mit großem Interesse gelesen. Für bein Studium ber Religionegeschichte fann ich Schrödth's Rirchengeschichte mit Enthusiasmus, wegen ber grundlichen Bufammenftellung, bir empfehlen. Seit den Ferien hab' ich ichon zwei Dugend Bande davon verknopert. An die Fortsetzung meines armen "Rabbi" barf ich in Diefem Augenblick nicht geben." Die nothige Borbereitung zum Eramen hinderte allerdings ben Dichter, ununterbrochen an diesem Lieblingswerke zu arbeiten. Gin brei Bochen

vor seiner Doktor-Promotion geschriebener Brief zeigt und jedoch dass er mittlerweile fortsuhr, die eifrigsten Studien für dasselbe zu machen und es mit ungeschwäckter Liebe im Herzen zu tragen (Ebd., S. 214 ff.): "Der "Rabbi" schreitet nur langsam vorwürts, jede Zeile wird abgekämpst, doch drängt's mich unverdrössen weiter, indem ich das Bewusstellien in mir trage, das nur ich dieses Buch schreiben kann, und das das Schreiben desselben eine nügliche, gottgekällige Hann, und das das Schreiben desselben eine nügliche, gottgekällige Handlung ist. Doch ich breche hiervon ab, indem dieses Lhema mich leicht dazu bringen kann, von der eigenen Seelengröße selbstbespiegelnd zu renommieren. Zunz hat mir zwar schon mal durch dich geschreben, wo im fünszehnten Fahrhundert die vornehmste Schule der jpanischen Juden vom En de des fünszehnten Sahrhunderts zu verstehen ist? Er nannte mir auch Sevilla und Granada, aber ich glaube im Basnage gelesen zu haben, dass sie früher schon mal aus Granada vertrieben worden. Auch, wie ich dir notiert, möchte ich über die Masnage gelesen zu haben, dass sie nicht aus dristlichen Duellen scharbanels Stwas ersahren, was ich nicht aus dristlichen Duellen schorbanels Stwas ersahren, was ich nicht aus dristlichen Duellen schorbanels Stwas ersahren, was ich nicht aus dristlichen Duellen subarn ubederkaupt ist dürftig. Schubt hat ebenfalls Etwas zusammengerafft. Bartolocci hab' ich noch nicht gelesen. Benig, unbegreisstich Benig enthalten die spanischen Historiker von den Suden. Ueberhaupt ist dier ägpbrische Kinsternis. Ende diese Sahres denke ich den "Rabbi" fertig zu haben. Es wird ein Buch sein, das von den Junzen aller Zahrhunderte als Duelle genannt werden wird." Sosort nach der Promotion wurde der "Rabbi" wieder aufgenommen. "Grüße mir zunz recht herzlich," heist es in einem Briefe vom 22. Sult 1825 (Ebd., S. 227), jage ihm, das ich ihm recht sehr dane für seine Rotizen. In Granada haben 1492 wirklich Juden gewohnt, denn sie werden in der Kahilundtion dieser Stabt ausbrücklich erwähnt. Ueb Mofer's biefen Plan fallen ließ, um nicht burch ein leitenschaftliches Parteinehmen für die zu jener Zeit höchst unpopuläre Sudensache seinem rasch aufgeblühten Dichterruhme zu schaden. Anfangs murrt er zwar über die "engherzige Mahnung" des Freundes, will von solchen praktischen Bedeuken Nichts hören, und citiert mit tropigem Stolze seinen eigenen Bers: "Und dich hat niemals rathend beschützt die Göttin der Alugheit, Pallas Athene!" — aber der "Rabbi" blieb unvollendet, und das fertige Bruchstück wurde erst 1840 im vierten Bande des "Salon"

gedruckt.

Der uns erhaltene Torso rechtfertigt vollkommen bas Gelbst-gefühl, mit welchem sich heine in den angeführten Briefstellen über ben bedeutenden Werth dieser Arbeit außert. Rein anderes geiner Werke ist so großartig angelegt, und troß der umfassenden Studien, welche der Dichter, wie wir eben ersuhren, in der Literatur des spanisch-jüdischen Mittelalters gemacht hatte, stört uns nirgends ein osteusibles Auskramen gelehrter Kenntnisse. Der kulturgeschichtliche Hirturgend des Bildes, welches die Erzählung vor uns aufrollt, ift mit den tiessten und sattesten Farben gemalt, und bas unbeimliche Graufen, bas ber geschilderte Borgang im Saufe bes Rabbi Abraham in uns erregt, wird gang im Hause des Rabbi Abraham in uns erregt, wird echt künstlerisch gemildert durch das besänstigende Weben der Frühlingsnacht auf dem Rheinstrome und das kaleidoskopisch bunte Gewirr der Frankfurter Messe. Mit genialer Intuition erspart uns der Versasser den leibhaftigen Andlick der Gräuelscenen dei der Judenermordung in Bacharach, während er uns den Eindruck derselben auf die handelnden Personen spmpathisch mitempsinden lässt in der eisgen Verzerrung der Jüge des Rabbi beim Andlick des Kinderleichnams unter dem Tige der Konderleichnams unter dem Tige der Konderleichnams unter dem Tige der Konderleichnams unter Dem Tige Dhnmacht ber ichonen Sara, als fie ihren Gatten in ber Synagoge aus dem Tone der Danksagung für ihre Rettung allmählich in das trübe Gemurmel des Todtengebetes für die erschlagenen Berwandten übergehen hört. Die vorgeführten Gestalten sind ungemein scharf und lebensvoll gezeichnet; der Ton der Erzählung ift ein anmuthig bewegter, und halt sich in glücklichster Beise frei von dem beliebten romantischen Unfug eingestreuter Resserionen. Gerade in dieser Enthaltsamkeit verrath sich der wahre Kunftler, ber unmittelbar burch die Gewalt bes Stoffes zu wirken fucht.

und nicht durch erklärendes Raifonnement, fondern durch bie Sandlung felber die Tendenz feiner Dichtung fich aussprechen läfft. Der Auftritt am Gitterthore bes Frankfurter Sudenquartiers im zweiten Kapitel (Bb. IV., S. 40-52) giebt ein porzügliches Beispiel biefer objektiven Bewältigung bes Stoffes. Nachdem ber polternde Stadtfoldat, ber angftliche Nafenftern und ber neugierige Luftigmacher fich uns mit ihren Gigenthumlichkeiten in einer ergöglich bramatischen Scene bekannt gemacht haben, entrathfelt ber Dichter auf naturliche Art die Signatur Diefer Gestalten in den feufgenden Borten, Die ber geflüchtete Rabbi zu seinem sanstmuthigen Beibe spricht: "Sieh, schone Sara, wie schlecht geschützt ist Ifrael! Falsche Freunde hüten seine Thore von außen, und drinnen sind seine Hüter Narrheit und Furcht!" Der uns vorliegende Anfang geftattet teine fichere Muthmaßung über den vom Berfasser beabsichtigten Gang der Erzählung. "Bas ich hier gebe," schreibt heine in einem späteren Briefe (Bd. XX., S. 274) an seinen Berleger, "ift nur die Exposition des Buches, das bei meiner Mutter verbrannt ift 118) - vielleicht zu meinem Beften. Denn im Verfolg traten Die fegerischften Unfichten hervor, die fowohl bei Suden wie Chriften viel Zetergeschrei bervorgerufen batten." Go Biel lant fich annehmen, dafs die im britten Rapitel eingeführte Figur bes Don Sigat Abarbanel bazu beftimmt war, dem treu am Sudenihum festhaltenden Rabbi einen Konvertiten gegenüber zu ftellen, der fich mit leichtfertigem Wit über das Gewiffenlose eines aus Müblichkeitsgrunden unternommenen Glaubenswechfels zu täuschen fucht, und fich mit feinem genusfüchtigen Streben in ber neuen Religion eben jo unbehaglich wie einft in der alten fühlt. Dem judischen Glauben hat er entfagt, aber die judische Kuche lockt den frivolen Sausewind Tag für Tag in die Judengasse zurück. "Ich bin ein Beide," laftert er (Bb. IV., S. 75), "und eben fo guwider, wie die durren, freudlosen Sebraer find, mir die truben, qualfuchtigen Nazarener. Unfere liebe Frau von Sidon, Die heilige Aftarte, mag es mir verzeihen, daß ich vor ber schmerzensreichen Mutter bes Gefreuzigten niederknie und bete . . . Nur mein Knie und meine Zunge huldigt dem Tobe, mein herz blieb treu dem Leben!" — Es ist mahricheinlich, das heine, den es

von jeher ärgerte, feine judifche Abstammung ihm von Seiten einer bornierten Kritik zum beständigen Borwurfe gemacht zu feben, in späterer Zeit, nachdem er fich felbft hatte taufen laffen, die Luft zur Fortsetzung des "Rabbi" um jo mehr verlor, als die Befürchtung nahe lag, das ihm fo äußerft fatale Thema feines eignen Uebertrittes jum Chriftenthum werde burch bie Beröffentlichung jenes Romans aufs Neue in allen Tagesblättern au unliebigmer Besprechung gelangen. In Diesem Sinne mochte fein Freund Mofer Recht haben, als er ihn mahnte, die Folgen einer folden Publikation wohl zu überlegen. Seine gerieth durch feinen Religionswechsel mit Nothwendigkeit in eine schiefe Stellung zu feinen früheren Glaubensgenoffen und zu dem bichterischen Werke, das ihre Intereffen vertreten, ihre Leiden und ihren hartnäckigen Rampf gegen bie driftlichen Unterdrücker verherrlichen follte. Bas früher unzweifelhalt als eine That uneigennütziger Liebe erschienen ware, konnte leicht eine fehr zweideutige Beleuchtung erhalten, nachdem der Borkampfer der Sudenfache weniaftens außerlich die Glaubensuniform gewechfelt batte. Bir glauben daher nicht zu irren, wenn wir das ichliefliche Aufgeben der Vollendung eines mit fo vielem Gifer begonnenen Werkes hauptfachlich Diefem unfeligen Schritte guidreiben, ber weber fur Seine, noch für die kirchliche Gemeinschaft, in die er bem Namen nach eintrat, von dem geringften Rugen mar.

Neben andern poetischen Plänen trug sich heine in der Zeit seines Göttinger Aufenthalts auch mit dem Gedanken an eine "Faust"-Tragödie, von der in den Sahren 1825 und 1826 einzelne Scenen stizziert wurden 119). Bei Uebersendung des ersten Bandes der "Reisebilder" schrieb er an Barnhagen 120): "Ihnen ist es nicht hinreichend, das ich zeige, wie viel' Töne ich auf meiner Leier habe, sondern Sie wollen auch die Verbindung aller dieser Töne zu einem großen Koncert — und Das soll der "Faust" werden, den ich stür Sie schreibe. Denn wer hätte größeres Recht an meinen poetischen Erzeugnissen, als Dersenige der all mein poetisches Dichten und Trachten geordnet und zum Vesten geleitet hat!" Statt der Aussührung dieser Tragödie, hat der Dichter den Stoff zwanzig Fahre später zur Unterlage eines phantastischen Tanzvoems benutzt, von dem seiner Zeit die

Rede fein wird. - Außer einer Novelle, Die er fur die "Rheinbluthen" begann, aber gleichfalls nicht pollendete 121), fdrieb Seine gelegentlich an seinen "Zeit-Memoiren", beren er querft 1823 in einem Briefe an Wohlwill erwähnt, und die er in einem Schreiben an Ludwig Robert eine Art "Wahrheit und Dichtung" nennt, Die erft in febr fpateren Zeiten erscheinen durfe. "Bielleicht erleben Sie es noch," heißt es an einer anderen Stelle 122), "meine Bekenntniffe gu lefen, und gu feben, wie ich meine Beit und meine Zeitgenoffen betrachtet, und wie mein ganges trubes, brangvolles Leben in bas Uneigennützigfte, in die Thee, übergeht. Es liegt mir Biel, febr Biel an ber Unerkennung ber Maffe, und boch giebt's Niemand, ber wie ich ben Bolksbeifall verachtet und feine Perfonlichkeit por ben Meußerungen besfelben verbirgt." - "Selbst wenn ich heute fturbe," schreibt er (Bd. XX, S. 284) im Berbft 1840 feinem Berleger, "fo bleiben doch ichon vier Bande Lebensbeschreibung oder Memoiren von mir übrig, die mein Ginnen und Wollen vertreten und ichon ihres hiftorischen Stoffes wegen, der treuen Darstellung der musteriofesten Uebergangefrife, auf die Nachwelt kommen." — Es find Dies ohne Zweifel biefelben "Memoiren", an welchen Beine mit oftmaliger Unterbrechung bis an fein Lebensende ichrieb, und welche er, nach einer Aeußerung gegen feinen Berleger im Frühling 1851, in einer Gelbnoth feinem Bruder Guftav verpfandet hatte. herr Guftav Beine bestätigte mir im Juli 1861, daß er wirklich im Befit dreier Bande ber "Mempiren" feines Bruders fei, diefelben aber vorerft nicht veröffentlichen wolle, ba noch lebende Personen burch einzelne Neußerungen verlett werden möchten. Wenn biefe Angabe mahr ift, so wird das intereffante Manuftript wohl noch lange der Welt entzogen bleiben und schwerlich jemals in unverstümmelter Geftalt an bas Licht ber Deffentlichkeit gelangen.

Im Sommer 1824 wurde H. Heine durch Sartorius auch mit dem Professor Cichhorn bekannt, der ihn zur Mitarbeiterschaft an den "Göttinger gelehrten Anzeigen" aufsorderte, und ihn zunächst um eine Besprechung der von Franz Bopp aus dem "Mahabarata" übersetzten "Reise Ardschuna's zu Indra's himmel" ersuchte. heine bat Moser, der sich besonders eifzig dem Sanskritsstudium zugewandt, die Recension statt seiner zu verfassen, da

er felbst es um diese Zeit übernommen hatte, für einen vor dem Examen stehenden Freund eine Dissertation anzusertigen. "Und diese Dissertation," fügte er hinzu 123), "mus ich durchaus unternehmen, sonst kommt ein sehr liebenswürdiger Mensch in die größte Misere. Spaßhaft genug, mich quälen Andere, um für sie zu schreiben, und ich quäle wieder dich, um für mich zu schreiben; so quälen die Menschen Einer den Andern nach der bekannten Bell- und kancasterichen Methode." Außerdem sprach Heine (Bd. XIX, S. 194) die Ubsicht auß, en lateinische Ubshandlung über die Lodesstrase zu versassen. "Bersteht sich: das gegen. Beccaria ist todt, und kann mich nicht mehr des Diebstahls anklagen. Ich werde systematisch auf den Gedankendiebstahl ausgehen," scherzt er mit Anspielung auf seine Bitte an Moser, für ihn die Recension über das Bopp'sche Buch zu

fchreiben.

Mit den Professoren unterhielt Beine, außer mit Gichborn und Sartorius, geringen Verkehr. Auch mit seinen Rommilitonen pflog er im Gangen nur einen oberflächlichen Umgang, obicon er als "alter Burich" bei ben meiften Studentenhandeln bingugezogen ward, und ber Berftreuung halber manches Duell und manche fidele Guite nach den umliegenden Ortschaften mitmachte. "Ich treibe mich viel herum in Studenten - Angelegenheiten," schrieb er im Sommer 1824 (Ebb., S. 175, 176 und 178). "Bei ben meiften Duellen bier bin ich Gekundant ober Zeuge ober Unparteiischer ober wenigstens Zuschauer. Es macht mir Spaß, weil ich nichts Befferes habe. Und im Grunde ift es auch beffer, als bas feichte Gewasche ber jungen und alten Docenten unferer Georgia Augusta. Ich weiche dem Bolk überall aus." Wiewohl die Universität Göttingen Betreffs ihrer Frequenz - (bie nie wieder erreichte Bahl ber Immatrifulierten ftieg im Sommerjemefter 1825 auf 1441) - damals auf ihrem Sohepuntte ftand, und unter ben Studierenden im Bangen ein ernsteres wiffenschaftliches Streben als in ben lettverfloffenen Sahren herrichte, bildeten boch Kommers und Duell immer noch die Grundpfeiler des akademischen Lebens. Nur muffte die kampfluftige Sugend, ba ju jener Zeit ber Senat mit besonderer Strenge gegen bas Duellwejen zu Felbe gog, ihre Fehben extra muros, oft in ansehnlicher Entfernung von ber Stadt, aus-

fechten.

D. Beine, ber fich bei feinem erften Aufenthalte in Gottingen, wie fruber in Bonn, gur Burichenschaft gehalten hatte, aber, nach Karl Goedeke's Andeutungen 124), Anfangs Februar 1821 von dieser wegen Verletzung des Keuschheitsgelübdes ausgestoßen worden war, trat jest in einen engeren Verkehr mit der Laudsmannschaft Westfalia, welcher sich damals die meisten der auf "rother Erde" geborenen Musensöhne anzuschließen pflegten. Bu feinen naberen Umgangsgenoffen gehörten die Bruder Eduard und Rarl Wedekind aus Denabruck, von welchen der Lettere gegenwärtig als Amterichter a. D. in Sannover, ber Erstere aber, nachbem er sich in ähnlicher Stellung durch sein freifinniges Auftreten (er nahm u. A. 1848 am Vorparlamente zu Frankfurt Theil) der hannövrischen Regierung mistliebig gemacht hatte, seit seiner Pensionierung im Anfang der sechziger Sahre als Sachführer in Uslar lebt. Ferner verkehrte Seine mit dem Dr. Donndorf, melder fpater nach Paris übersiedelte und bort einer feiner vertrauten Freunde blieb, - mit dem nachmaligen Obergerichtsfefretar Dr. G. Knille, welcher nach langjährigem Aufenthalte in Göttingen feit Rurzem in Raffel wohnhaft ift, - und mit dem jett noch in Sannover als Amtsrichter fungierenden G. Siemens. Huch mit Lehzen, der 1848 ein hervorragendes Mitglied des pon Stupe geleiteten liberalen Marzminifteriums mar, - mit bem auf ber Universität außerft flotten und lebensluftigen Diemann, ber als Ober-Ronfiftorialrath fpater die ertremfte Richtung ber kirchlichen Reaktion im Belfenlande vertrat. - und mit bem um einige Sahre jungeren Karl Otto von Raumer, welcher als preußischer Kultusminister die berüchtigten Schulregulative ein-führte, fanden Berührungen statt. Letterer war damals ein liebenswurdiger, ichwarmerisch fentimentaler Sungling. "Bir lasen einst mit einander," erzählt Maximilian heine, "in einer Nacht zu Berlin den eben erschienenen ersten Theil der "Reise-bilder", und weinten vor Enthusiasmus bei der Lektüre des Buches Le Grand." Dieser selbe Zugendfreund des Dichters erließ im Sahre 1851 das Verbot des "Romancero" und er-theilte den Besehl zur Vernichtung der konsiscierten Exemplare.

Dem Dichter gegenüber auf der Weender Straße wohnte der Student Adolf Peters aus hamburg, welcher gegenwärtig als Professor der Mathematik und Naturwissenschaften an der Landesschule St. Afra zu Meißen wirkt, und durch seine Instichen Gedichte ("Gesänge der Liebe", "Natur und Gottheit", 2c.) einigen Auf erworden hat. Die marklose Sentimentalität seiner damaligen poetischen Bersuche, die meistens an ein weibliches Ideal gerichtet waren, das er unter dem Namen Hulba besang, forderte unwillkürlich den Spott Heine's heraus. "Adolf, das ist dein bestes!" rief er jedes Mal mit ironischer Bewunderung, so oft der verzückte Sänger ihm mit süßlich lispelnder Stimme und schnachtenden Blicken eins seiner schwülftigen Gedichte vordeklamierte. Der Gehänselte rächte sich bald darauf für die erlittenen Neckereien durch eine fade Kritik der Heine'sschen Dichtungen im "Gesellschafter", welche ein klägliches Lamento über den Missbrauch des dem Dichter verliehenen Wiges erhob 125).

Der Umgang Beine's mit all' Diesen Rommilitonen befchrantte fich, wie fcon die oben angeführte Briefftelle errathen läfft, meiftens auf einen flüchtigen gefelligen Berkehr und auf gemeinschaftliche Ausflüge zu Fuß, zu Ross oder zu Wagen nach Nörten, Dransfeld und Kaffel, beffen gutes Theater eine große Unziehungefraft auf die akademische Sugend übte. Dit Knille, Siemens und einigen anderen Studenten unternahm Beine im Sommer 1824 eine folde "Spritfahrt" nach Raffel, wie ber Erftgenannte feiner Universitätsgenoffen, bem wir auch manche ber obigen Mittheilungen verdanken, uns berichtet. hinten auf bem Wagen war ein kleiner Koffer angebunden, worin fich Beine's Manuffripte befanden, ohne welche er ungern eine Reife unternahm. Desgleichen pflegte er bei folden Ausflugen zwei gefüllte Borfen einzustecken; Die eine, fagte er, fet lediglich fur Raubgesellen bestimmt, benen er folde notbigenfalls mit ben perhindlichften Worten anbieten werde. Siemens führte eine geladene Piftole bei fich, welche ichon in bem verrufenen Gronerholze zu allerlei Scherzen Beranlaffung gab. Als bie kleine Gesellschaft Abends in heiterster Stimmung von einem Besuche der Wilhelmshöhe nach Kaffel in den "römischen Kaifer" gurudtam, feste Knille in muthwilliger Laune Beine bas Diftol

auf die Brust. Dieser retirierte in ein Nebenzimmer, verlangte ängstlich die Beseitigung der Wasse, klagte Nachts über Unwohlsein, und wurde anderen Tages weidlich damit geneckt, daß sein Nebelbesinden nur eine Folge des scherzhaften Attentates gewesen sei. Bei der Rückreise übersiel die ausgelassenen Bursche auf dem hinter Dransseld gelegenen Galgenberge ein furchtbares Gewitter. Der Kutscher sprang vom Bocke, um die scheu gewordenen Pserde zu bändigen, die Insassen des Augens falteten angstvoll die Hände und begannen andächtig zu veten; Heine aber stimmte die lustigsten Lieder an und führte die unchristslichten Reden, um sich für die erlittenen Foppereien zu revanchiren. Wenn nun später der Dichter Abends in dem Urichschen Garten erschien, sich zu den Westfalen setze, und zu seiner Begrüßung Wise und Scherzworte hin und her flogen, daß Heine Mühe hatte, sich all des Muthwillens zu erwehren, psiegte Knille das erste, beste Wesser zu ergreisen und daßselbe wie eine Pistole auf ihn anzulegen. "Knille, es bligt!" war dann, unter allgemeine Bubel und Gelächter, seine stereotype Antwort.

Ein eben so drolliges Abenteuer passierte ihm ein andermal in Körten, wohin er mit einigen Studenten zu einem Besuche bei der Mutter Bussenis hinausgefahren war. Kaum dort angelangt, wurde er von einem so heftigen nervösen Kopfschmerzbefallen, dass er sich jammernd aufs Sosa warf und, da seine Kameraden sürs Erste keine Lust hatten, sich von der Bowle zu trennen, allein heimzukehren beschloß. Zu unwohl, um nach Studentensitte die Zügel zu ergreisen, erkor er sich den aus der "Parzreise" bekannten "Kolibri," einen durchtriedenen Schlingel, zum Kosselenker, und nahm hinter ihm, auf dem zweiten Stuhle des Einspäners, Platz. Kaum hatte das Fuhrwerk sich zwanzig Schritte vom Wirthshause entsernt, als von Göttingen her ein mit singenden Burschen gefüllter Omnibus heran gerollt kam. Unter Kolibri's Schutz stehend mochte Heine nicht von anderen Studenten erblickt werden; rasch sprang er daher zu ihm auf den Borderst, entris ihm die Zügel, und — fuhr direkt in einen zu gleicher Zeit auftauchenden, hoch beladenen Frachtwagen hinein, der unter allgemeinem Halloh das in ihn sest entmete Eingespann vor die Wirthshausthüre zurück brachte. Nun ging

ber grobe Fuhrmann wetterte aus Leibesfraften fand aber an Kolibri feinen Meifter. Ropfichmerz und alle Noth war verschwunden, und heine blieb bis zum späten Abend bei

ben fibelen Gefellen.

Heber feine außere Erscheinung in bamaliger Zeit bemerkt Knille: "Beine's Statur war kaum mittelgroß und ichmächtig. Er hatte eine fanfte, überaus angenehme Stimme, mittelgroße, ichalfhafte Augen voll Geift und Leben, die er im Gifer Des Gefpraches halb zu ichliegen pflegte, eine icone, leicht gebogene und scharf geschnittene Rafe, teine ungewöhnliche Stirn, bellblondes Saar und einen Mund, ber in fteter, gudender Bewegung war und in bem langlichen, mageren, franklich blaffen Gefichte Die Sauptrolle fvielte. Seine Sande waren pon ber garteiten Korm, gleichsam durchgeiftigt, und alabafter-weiß. Gie erichienen namentlich in ihrer vollen Schonheit, wenn beine in vertrautem Kreise gebeten wurde, das berrliche Rheinlied: "Bie ber Mond fich leuchtend dranget" 2c. zu deklamieren. Er pfleate sich dann zu erheben und die feine weiße hand weit vorzustrecken. Seine sonst unverwüftliche heitere Laune war ichon damals weientlich burch fein forperliches Befinden bedingt. In guten Stunden wirkte fie mahrhaft bezaubernd auf feine Umgebung. Der Dichter erschien ftets in einem, bis an ben Sals zugefnopften braunen Oberrocke mit einer doppelten Reihe von Knöpfen, ein fleines, schwarzseibenes Tuch leicht um den hals geschlungen, und im Sommer regelmäßig in Beinkleibern von Nanking, bäufig auch in Schuhen und weißen Strumpfen an ben normal gebildeten Fugen, die keinesweges, wie Laube bemerkt, an Die "judische Race" erinnerten. Er trug endlich ftets entweder einen gelben Strobbut ober eine grune Mute, die in einen vieredigen Beutel auslief, welcher bamals bis auf ben Schirm berabgerogen murbe."

Eduard Wedekind, der zu jener Zeit gelegentlich poetisierte und nicht lange nachher ein Trauerspiel "Abälard und Selvise" veröffentlichte, erzählt in einem Aufjaße über H. heine 28), daß Letterer, gleich seinen Freunden, sich sehr geringschätig über den hypernaiven Ton der seit Kurzem beliebt gewordenen Märchenbichtungen aussprach und dieselben für sehr wohlseile Waare

hielt. Der Beweis sollte sogleich geliefert werden, und nachdem Einer einen langen und langweiligen Faden angesponnen hatte und nicht recht damit zu Ende gelangen konnte, unterbrach ihn heine: "Da waren drei Kinder, kleine Kinder, liebe Kinder, peine: "Da waren drei Kinder, fleine Kinder, liebe Kinder, arme Kinder; hatten kein Brot; arme, liebe, kleine Kinder hatten kein Brot; wollten sich welches suchen; laufen in den Wald, und jehen ein jchönes, großes Haus; liebe, kleine Kinder laufen auf das schöne, große Haus zu, und bitten um Brot; arme Kinder bitten um Brot. Da ist die Thür verschlossen; wollen sie klingeln; hängt die Klingel zu hoch! Arme Kinder, webe Kinder, kleine Kinder, haben kein Brot, und die Klingel hängt zu hoch." — Es war schwer, liene bei einem Thema zu kallen an arken gelane ge gen Wegenstenen. feffeln; am ersten gelang es auf Spaziergangen. So entwickelte er seinem Freunde Wedekind einmal ziemlich ausführlich seine Unficht von der Fabel. Die meisten Fabeldichter, bemertte er bei bieser Beranlassung, legten ihren dramatis personis einen ganz willfürlichen oder doch viel zu allgemeinen Charafter unter, während doch jedes Thier und selbst jede Blume einen ganz bestimmten Charafter habe. Da fie eben bei einer Rlatschrofe ftanden, frug Bebekind ihn, was deren Charakter sei. Der Dichter betrachtete die Blume zwei Sekunden, und gab dann

Dichter vertachtere die Alline zwei Getinden, und gut bein bie treffende Antwort: "Aufgeputzte Armuth."

Wie bei seinem ersten Aufenthalte in Göttingen, speiste Deine auch jetzt wieder bei dem Gastwirth Michaelis im "Englischen Hose" zu Mittag, und auch diesmal sollte ihm in demselben Lokal durch die Roheit eines Studenten eine Unannehmelichteit widersahren. Sehr wählerisch im Essen, hielt er manchmal den Fleischteller lange in Händen, die er sich endlich ein ihm zusagendes Stück Braten heraus gesucht. Solche Gourmandise ärgerte seine Tischnachbarn, und als er eines Tages wieder an dem Inhalt der Bratenschüffel herum experimentierte, geschah es, daß ein neben ihm sihender Student, dem in Erwartung des verzögerten Fleischgenusses der Geduldssaden riss, mit den Worten: "Ich will Ihnen zeigen, wie man Aindsleisch spießt!" nicht eben sanst mit der Gabel in die frevelhafte Hand des Feinschmeckers fuhr. So gern Heine Andere neckte, so ungern mochte er selbst die Zielscheibe eines malitiösen Wiess abgeben:

er forberte feinen Beleidiger zum Duell, und ließ feit jenem Tage sich nicht mehr im "Englischen Hofe" blicken 126). Beit größere Erquickung, als der Umgang mit Göttinger Professoren und Studenten, gewährte dem Dichter eine vier-wöchentliche Fußwanderung durch den Harz und Thüringen, welche er im September 1824 unternahm. Angesichts der hehren Natur, er im September 1824 unternahm. Angesichts der hehren Natur, von dunklen Tannen und freien Berglüften umrauscht, befreite sich seine Seele von allem kleinlichen Ungemach, das ihm drunten in der dumpfen Stadt so lange die Brust eingeengt, der Jumor regte lebenslustig die Schwingen, und das abdertische Treiben der Menschen erschien ihm auf seinem erhöhten Standpunkte nur noch wie der närrische Spuk eines winzigen Zwergengeschlechts. Heine bestrebte sich, den tröstenden und erfrischenden Eindruck dieser Reise seif zu halten, indem er seine Erindenden Eindruck bei der Niekelwa voch Wärkelwa voch Wärkelwa gerfanzischen Personn Der bei der Rückfelr nach Göttingen aufzuzeichnen begann. Den ersten Bericht darüber sinden mir in einem Briefe an Moser vom 25. Oktober 1824 (Bb. XIX, S. 183 ff.): "Sie war mir sehr heilsam, und ich fühle mich durch diese Reise sehr gestärkt. Ich habe zu Fuß, und meistens allein, den ganzen Harz durchwandert, über schöne Berge, durch schöne Wälder und Thäler bin ich gekommen und habe wieder mal frei geathmet. Ueber Eisleben, Halle, Jena, Weimar, Erfurt, Gotha, Eisenach und Kaffel bin ich wieder zurückgereift, ebenfalls immer zu Fuß. Ich habe viel Herrliches und Liebes erlebt, und wenn nicht die Jurisprudenz gespenftisch mit mir gewandert ware, so hätte ich wohl die Welt sehr jdon gefunden . . Ich hätte die Vieles von der Darzreise zu erzählen, aber ich habe schon angefangen, sie niederzuschreiben, und werde sie wohl diesen Winter für Gubis schiefen. Es follen auch Berje dein vorkommen, die dir gefallen, schöne edle Gefühle und dergleichen Gemuthskehricht. Bas foll man thun! Wahrhaftig, die Opposition gegen das abgedroschene Gebräuchliche ist ein undankbares Geschäft . . . Ich war in Weimar, es giebt dort sehr gutes Bier . . . Ergötzlich ist, wie ich auf dem Harz einen Theologen gefunden, der meine "Tragödien" mit sich schleppte, um sie, während der schönen Reisemuße, zu feinem Vergnügen — zu widerlegen. Täglich paffieren mir ähnliche Possen, die manchmal mich sehr flattieren, manchmal auch fehr bemuthigen. Auf ber Reise und auch hier merkte ich, daß meine kleinen Gedichte fich auf eine sonderbare Art verbreiten . . Ich war in Weimar; es giebt bort auch guten Ganfebraten. Auch mar ich in Salle, Seng, Erfurt, Gotha, Eisenach und Raffel. Große Touren, immer ju Ruft, und bloß mit meinem ichlechten braunen abgeschabten Ueberrock. Das Bier in Beimar ift wirklich aut, mundlich mehr darüber. Ich hoffe, dich wohl nächstes Fruhjahr wiederzuseben und zu umarmen und zu necken und vergnügt zu fein." Dhne Unterbrechung arbeitete Seine an der Aufzeichnung feiner "Bargreise" fort. Schon Ende November war Diefelbe vollendet und wurde nach Samburg an ben Ontel Benry geschickt, "um Diefem und ben Beibern ein Privatvergnugen damit zu machen". "Sie enthält viel Neues," lautet die halb fpottische Gelbstfritit des Berfaffers (Gbb., G. 188 u. 193 ff.), "befonders eine neue Sorte Berje, ift in einem lebendigen enthufiaftischen Stil gefchrieben, wird, wenn ich fie von hamburg guruderhalte, gedrudt werden, wird fehr gefallen, und ift im Grunde ein gufammengewürfeltes Lappenwerk." Ebenso wegwerfend bemerkt er dem Kreunde im Sommer bes folgenden Sahres (Ebd., S. 215): "Nochmals wiederhole ich bir, daß du auf die Lekture meiner "Hargreife" nicht begierig zu fein brauchft. Ich schrieb fie aus nefuniaren und abnlichen Grunden." Etwas gunftiger außert fich Beine über Dieje Arbeit, die eine fo glanzende Aufnahme finden follte, in einem Briefe an Ludwig Robert, beffen Frau von ihm einen Beitrag für die "Rheinbluthen" erbeten hatte. Er offerierte ihr die "Sargreise" mit den Worten 127): "Das Subschefte, was ich unterdeffen ichrieb, ift die Beschreibung einer Sargreife, die ich vorigen Serbst gemacht, eine Mischung von Naturschilderung, Wit, Poefie und Washington Irving'icher Beobachtung. Ich bin überzeugt, daß Sie fie eben fo gern lefen werden, wie ich sie ungern schide; denn es wird nöthig jein, daß ich in meinem Manufkript Manches andre und auslaffe. "Im folgenden Briefe heißt es: "Ich habe mein Manuftript so viel als möglich für die "Rheinblüthen" zugestutt. Bieles musst ich ftreichen, und gur Fullung mancher Lucke, befonders am Ende ber großen Gedichte, fehlte mir die Muße. Doch ift Diefes nicht

bemerkbar. Erscheint die Perfifflage bes Balletts etwas zu ftark, fo erlaube ich gern, die gange Partie, die bamit gufammenbanat. ausfallen zu laffen. Muß aus abnlichem politischen Nothwendigkeitsgrunde irgend eine andere Stelle meines Manuffripts wegbleiben, fo bitte ich die Lucke mit den üblichen Strichen zu füllen. Außerdem bitte ich aber die Redaktion der "Rheinblutben", bei Leibe feine eigenmächtigen Berandrungen ober Muslaffungen aus afthetischen Grunden in meiner "Sargreife" gu gestatten. Denn ba biese im subjektivften Stile geschrieben ift, mit meinem Namen in der Welt erscheint, und mich also als Mensch und Dichter verantwortlich macht, so kann ich babei eine fremde Willkürlichkeit nicht so gleichgültig ansehen wie bei namen-losen Gedichtchen, die zur hälfte reduciert werden . . . Die Verse in meiner "Sargreise" find eine gang neue Gorte und wunderschön. Indessen, man kann sich irren." — Nur mit Wider-streben hatte heine die "Harzreise" für die "Rheinblüthen" zur Berfügung gestellt — "Das Almanachwesen," schrieb er an Moser, "ift mir im höchsten Grade zuwider; doch ich habe nicht das Talent, schönen Weibern Etwas abzuschlagen." Um so verdrießlicher war es ihm, dass ber Almanach fpater gar nicht herausfam, und ber Abdruck feines Manuffriptes Dadurch um ein volles Sahr verzögert ward. "Dies ift mir recht fatal," klagte er in einem Briefe an Friederike Robert, "indem meine Einsendung, die "Harzreise", wegen ihres vielkältig die Gegenwart anspielenden Inhalts, eigentlich als Novität gedruckt werden musste, wie ich benn auch nur ungern mich dazu entschloß, sie in einem erst zum herbste erscheinenden Almanache abbrucken zu lassen. Dazu tommt noch, ich ichreibe fo Beniges, mas fur die Gegenwart pafft, daß, wenn ich mal Etwas der Art ausgeheckt habe, manches Familien- und Publikums-Berhaltnis mich bedrangt, den Abdruck nicht zu ajournieren." Nachdem ber allzu gefällige Berfaffer foldermaßen "um den Ruhm von 1825 geprellt war", erhielt er im December bes Sahres endlich bas Manustript der "Bargreise" gurud und fandte es nun sofort nach Berlin, wo es im "Gefellschafter", Nr. 11-24, vom 20. Januar bis 11. Februar 1826 — freilich arg beschnitten und misbandelt — abgedruckt ward. — Eine scherzhafte Reklamation sollte dieser ersten Ber-

öffentlichung ber "Bargreife" folgen. Wer entfanne fich nicht der Begegnung des Dichters mit dem reifenden Schneibergefellen, die heine mit fo toftlichem humor geschildert hat? Ploglich erschien in der Beilage jum "Gesellschafter" vom 30. August jenes Sahres ein launiger Auffat, in welchem ein herr Carl D... e in D. (Dörne in Ofterode) fich als Reifegesellschafter Seine's zu erkennen gab, und jede Berbindung mit ber löblichen Schneiberzunft entschieden guruckwies. Er hatte feiner Erklarung zufolge die Rolle bes Sandwerksburichen nur übernommen, um ben jungen Studenten, der fich einen luftigen Spaß mit ihm erlaubt, feinerseits wieder ein bischen zu muftificieren. In jovialstem Tone und mit bestem Danke fur das Bergnugen, bas ihm die Lekture der "harzreise" gewährt, erzählt er das kleine Reiseabenteuer: "Im herbst 1824 kehrte ich von einer Geschäftsreise von Ofterode nach Klausthal gurud. Durch eine Flasche Serons de Salvanette, die ich bei meinem alten Freunde St. getrunken, waren meine Lebensgeifter bergeftalt exaltiert, baß man mich hatte fur ausgelaffen halten konnen. Etwa auf ber Halfte des Weges traf ich mit einem jungen Manne zusammen, den ich genau beschreibe, damit er sich überzeugt, dass ich ihn wirklich damals gesehen. Er war etwa 5 Fuß 6 Joll groß, konnte 25 bis 27 Jahr' alt sein, hatte blondes Haar, blaue Augen, eine einnehmende Gesichtsbildung, war schlank von Ge-stalt, trug einen braunen Neberrock, gelbe Pantalons, gestreifte Wefte, schwarzes Salstuch, und hatte eine grüne Kappe auf dem Ropfe und einen Tornifter von gruner Wachsteinwand auf bem Rücken. Der Serons de Salvanette war lediglich Schuld baran, dass ich den Reisenden fogleich nach der ersten Begrüßung anredete, und nach Namen, Stand und Woher und Wohin fragte. Der Fremde fah mich mit einem farbonischen Lächeln von der Seite an, nannte fich Peregrinus und fagte, er sei ein Rosmopolit, der auf Rosten des turfischen Raisers reise, um Refruten anzuwerben. "haben Sie Luft?" fragte er mich. — "Bleibe im Lande und nahre dich redlich," erwiderte ich und dankte sehr. Um indessen Gleiches mit Gleichem zu vergelten, gab ich mich fur einen Schneibergefellen aus, und ergablte bem turfischen Geschäftsträger, bafs ich von Braunschweig fomme,

woselbst ein Gerücht sich verbreitet, baft ber junge Landesherr auf einer Reife nach dem gelobten Lande von den Turken gefangen fei, und ein ungeheures Lofegeld bezahlen folle. Serr Peregrinus versprach, fich diesethalb bei bem Gultan zu verwenden, und ergablie mir von dem großen Ginfluffe, ben er bei Gr. Sobeit habe. Unter bergleichen Gejprachen festen wir unfere Reise fort, und um meine angefangene Rolle burchzuführen. fang ich allerlei Volkslieder, und ließ es an Korruptionen bes Tertes nicht fehlen, bewegte mich auch überhaupt ganz im Geifte eines reifenden Sandwerksburichen. Die Redensarten, welche mir herr heine in ben Mund legt, find wortlich richtig, und geborten mit zu meiner Rolle. Was die doppelte Poefie anbetrifft, die ich einem Rameraden zu Raffel beimaß, und von welcher Berr Beine glaubt, daß ich barunter boppelt gereimte Berfe ober Stanzen verstanden, fo muß ich gur Steuer ber Babrheit befennen, daß ich nicht daran bachte, vielmehr nur fagen wollte: "Der Kamerad ist von Natur ein Dichter, und wenn er getrunken hat, sieht er Alles doppelt und dichtet also mit doppelter Poefie." Sch vertraute auch dem Gefährten, daß ich ein hubsches Summchen bei mir trage, Mutterpfennige, es mir baber um fo angenehmer fei, einen mannhaften Bejellichafter gefunden zu haben, auf den ich mich, falls wir von Räubern follten angefallen werden, verlaffen konnte. Der Unglaubige verficherte mich unbedenklich feines Schutes. "hier will es mit den Raubern nicht Biel fagen," fuhr er fort, "aber Gie follten nach ber Turfei tommen, da fann man fast feinen Jug por ben andern fegen. ohne auf große bewaffnete Rauberscharen zu ftogen; jeder Reifende führt baher in jenen Begenden zu feinem Schute Ranonen von schwerem Kaliber mit sich, und kommt beffenungeachtet oft kaum mit dem Leben davon." Ich bezeigte dem Geschäftsträger Gr. hoheit mein Erstaunen, und lobte beiläufig die deutsche Polizei, beren Thätigkeit es gelungen, bafe ein armer Reisender gange Stunden Beges gurudzulegen im Stande fei, ohne gerade von Räubern ausgeplündert zu werden. "Was wollten wir machen," fuhr ich fort, "wenn hinter jedem Bufch und aus jedein Graben mehrere gefährliche Kerle hervorsprangen und fich pon bem erschrockenen Wanderer Alles ausbaten, wie der Bettler

1

in Gellert's Fabel?" — "Haben Sie Gellert gelefen?" fragte mich mein Begleiter. — "Ha," erwiderte ich; "ich habe in meiner Zugend Lefen und Schreiben gelernt, meine Lehrjahre bei dem Schneidermeister Sander in Halberstadt im lichten Graben ausgestanden und seitdem bei mehreren Meistern in Kassel und Braunschweig gearbeitet, um den eigentlichen Charafter der männlichen Kleidung wegzukriegen, welcher oft schwerer zu studieren ist, als des Mannes Charafter, der den Rock trägt." Dier sahmich herr Peregrinus wieder von der Seite an, wurde nach und nach einfilbiger, und verstummte endlich gar. Er hatte überhaupt eine hosmännische Kälte an sich, die mich immer in einiger Entsernung von ihm hielt, und um den Scherz zu enden, klagte ich über Müdigkeit, ließ mich auf einen Baumstamm nieder und lud meinen Begleiter ein, ein Gleiches zu thun. Der aber antwortete, wie ich vermuthet hatte, es bleibe ihm für heute keine Zeit zur Ruhe übrig, lüstete seine Kappe und ging seines Weges,

mich zum baldigen Nachkommen einladend."

Dir sehen aus dieser humoristischen Reise-Episode, daß D. Deine, wie in seinen Schriften, so auch im geselligen Leben stets den Schelm im Nacken trug, und daß ihm die launigen Einfälle ungesucht, ohne lange Vorbereitung entquollen, wie es ihm denn auch unmöglich war, den kürzesten Freundschaftsbrief ohne hineinslechtung einiger wißigen Bemerkungen abzusassen. — In seiner Denkschriften kunk und kudwig Börne (Bd. XII, S. 99 u. 100) erzählt er, daß jene Fuhwanderung durch Khüringen ihn auch nach der Bartburg führte, wo er mit andächtigen Gesühlen die Zelle sah, in der einst Doktor Luther gehaust. "Ich besuchte dort auch die Rüstkammer," fügte er hinzu, "wo die alten Darnische hängen, die alten Pickelhauben, Tartschen, hellebarden, Flamberge, die eiserne Garderobe des Mittelalters. Ich wandelte nachssinnend im Saale herum mit einem Universitätsfreunde, einem jungen Herrn vom Adel, dessen Universitätsfreunde, einem gungen Gerrn vom Adel, dessen Universitätsfreunde, einem Ländehen beherrichte. Auch seine Vorsahren sind mächtigen Viertelsürften in unserer Deimat war und daß ganze zitternde Ländchen beherrichte. Auch seine Vorsahren sind mächtigen Erinnerungen bei dem Anblick der Rüstungen und Vaffen, die, wie ein angehefteter Zettel melbete, irgend einem Ritter

seiner Sippschaft angehört hatten. Als er das lange Schwert des Ahnherrn von dem Haken herablangte und aus Neugier versuchte, ob er es wohl handhaben könnte, gestand er, das es ihm doch etwas zu schwer sei, und er ließ entmuthigt den Arm sinken. Als ich sich Dieses sah, als ich sah, wie der Arm des Enkels zu schwach für das Schwert seiner Bäter, da dachte ich heimlich in

meinem Ginn: Deutschland konnte frei fein."

Der Brief, in welchem Beine feinem Freunde Mofer bie erfte Nachricht von jener Reife giebt, erwähnt, wie wir faben, in einer wunderlich verftectten und zugleich bie Reugier berausfordernden Beije feines Befuches in Beimar. Bier und Ganiebraten der Musenstadt werden gelobt — von Goethe wird gar nicht gesprochen. Dennoch hatte der junge Dichter dem Nestor ber beutschen Poeten feinen Befuch gemacht, und er gebenkt bieses Faktums auch in der "Romantischen Schule" (Bb. VI, S. 100 ff.), wo er die äußere Erscheinung Goethe's, — sein ruhig unbewegtes Auge, fein ftolz erhobenes Saupt und ben falten Bug von Egoismus, ber auf feinen Lippen thronte mit dem Anblick des Baters der Götter, des großen Zupiter, vergleicht: "Bahrlich, als ich ihn in Weimar besuchte und ihm gegenüber ftand, blidte ich unwillfurlich gur Geite, ob ich nicht auch neben ihm den Adler fabe mit ben Bligen im Schnabel. Ich war nahe bran, ihn griechisch anzureden; da ich aber merkte, bafs er Deutsch verftand, so erzählte ich ihm auf Deutsch, dass bie Pflaumen auf bem Wege zwischen Sena und Beimar fehr gut schmeckten. Ich hatte in fo manchen langen Winternachten barüber nachgedacht, wie viel Erhabenes und Tieffinniges ich bem Goethe fagen wurde, wenn ich ihn mal fahe. Und als ich ihn endlich fah, fagte ich ihm, daß bie fachfischen Pflaumen fehr gut schmeckten. Und Goethe lächelte. Er lächelte mit denselben Lippen, womit er einst die schöne Leda, die Europa, die Danae, bie Semele und fo manche andere Pringeffinnen ober auch gewöhnliche Nymphen gefüfft hatte." Auch der Bruder des Dichters erwähnt in feinen "Erinnerungen" Diefes Befuches in Beimar: Goethe empfing Beine mit der ihm eigenen graciofen Berablaffung. Die Unterhaltung, wenn auch nicht gerade über bas Wetter, bewegte sich auf sehr gewöhnlichem Boden. Da richtete

plöglich Goethe die Frage an heine: "Womit beschäftigen Sie ploglich Goethe die Frage an Peine: "Womit vejchaftigen Sie sich jetzt?" Rasch antwortete der junge Dichter: "Mit einem Faust." Goethe, dessen zweiter Theil des "Faust" damals noch nicht erschienen war, stutzte ein wenig, und frug dann in spitzigem Tone: "Haben Sie weiter keine Geschäfte in Weimar, Herr Heine?" Dieser erwiderte schnell: "Mit meinem Fuße über die Schwelle Ew. Excellenz sind alle meine Geschäfte in Weimar beendet," und empfahl sich. Allerdings mag H. Heine, wie auch aus feinen oben mitgetheilten Worten hervorleuchtet, in ber Anterhaltung mit Goethe ziemlich befangen gewesen sein, da ihm Deffen kuble, vorwiegend artistische Behandlung der großen Menschheitsfragen, gegen die er sich später so unumwunden aussprach 128), schon damals einen erkältenden Eindruck verursachte. Es scheint sedoch, daß eine gewisse Pietät gegen den Großmeister der Dichtkunft ihn zur Zeit noch abhielt, seine Ansichten über dies Thema selbst dem vertrautesten Freunde unaufgesordert zu enthüllen; benn erft nach wiederholtem Drängen Mofer's kommt Beine endlich in einem Briefe vom 1. Juli 1825 (Bb. XIX, S. 216 ff.) auf seinen Besuch in Weimar zurudt: "Dass ich bir von Goethe Nichts geschrieben, und wie ich ihn in Weimar gesprochen, und wie er mir recht viel Freundliches und Herab-lassendes gesagt, daran haft du Nichts verloren. Er ist nur noch das Gebäude, worin einst Herrliches geblüht, und nur Das war's, was mich am meisten an ihm interessierte. Er hat ein wehmuthiges Gefühl in mir erregt, und er ift mir lieber geworden, seit ich ihn bemitleibe. Im Grunde aber sind ich und Goethe zwei Naturen, die sich in ihrer Heterogenität abstoßen muffen. Er ist von Haus aus ein leichter Lebemensch, dem der Lebensgenuss das Höchste, und der das Leben für und in der Idee wohl zuweilen fühlt und ahnt und in Gedichten ausspricht, aber nie tief begriffen und noch weniger gelebt bat. Ich bingegen bin von Saus aus ein Schwarmer, b. h. bis zur Aufopferung begeiftert fur die Sbee, und immer gedrängt, in diefelbe mich zu versenken. Dagegen aber habe ich den Lebensgenufs begriffen und Gefallen daran gefunden, und nun ift in mir der große Kampf zwischen meiner klaren Bernünftigkeit, die den Lebensgenuss billigt und alle aufopfernde Begeisterung als etwas

Thörichtes ablebnt, und zwischen meiner ichwarmerischen Reigung. die oft unversehens aufschießt, und mich gewaltsam ergreift, und mich vielleicht einst wieder in ihr graltes Reich binab giebt. wenn es nicht beffer ift zu fagen: binauf giebt; benn es ift boch noch die große Frage, ob ber Schwarmer, ber felbst fein Leben für die Idee hingiebt, nicht in einem Momente mehr und glucklicher lebt, als herr von Goethe mahrend feines gangen sechsundsiebzigjährigen egoistisch behaglichen Lebens." Das ift freilich eine verwegene und anmafliche Sprache im Munde eines funfundzwanzigiahrigen Junglings, der ben Werken eines Goethe erst zwei Bandden Gedichte und Tragodien gegenüber zu ftellen hatte, in benen die opfermuthige Begeifterung für die "Sbee" mindeftens nicht das hervorragenoste Moment war! Nichtsbestoweniger lag biefen Neußerungen das richtige Gefühl eines tiefwurzelnden Gegensates in den Naturen beider Dichter qu Grunde, der febr bald zu deutlichem Ausdruck kommen follte, und wir muffen außerdem baran erinnern, bafs Beine, als er jene von fo großem Selbstgefühl zeugenden Worte schrieb, mit allem Enthufiasmus am "Rabbi" arbeitete, und die "Sargreije" icon vollendet hatte. Er fteuerte also mit vollen Segeln auf das stürmisch bewegte Meer der Gegenwart bingus, mabrend Goethe, "das große Zeitablehnungsgenie", wie ihn Beine in einem Briefe an Varnhagen nennt, fich in beschaulichem Quietismus mehr und mehr von der aufregenden Beschäftigung mit ben großen Menschheitsfragen in ofteologische, botanische und physifalische Studien gurud gog. Es kann uns daher nicht mundern, dass Letterer sich durch die unruhig prickelnde, leidenschaftlich erregte, an allem altehrwürdig Bestehenden ruttelnde Dichtweise Beine's mahrscheinlich eben fo fehr abgeftofen fühlte, wie Diejer burch die vornehme Kalte der Goethe'ichen Runftbehaglichkeit. -

Im Frühjahr 1825 entschlofs sich b. heine endlich auf das Drängen seines Oheims Salomon, der keine neuen Gelder herausrücken wollte, bevor ihm der Neffe die glücklich erfolgte Doktor-Promotion anzeigen würde, sein juristisches Examen zu machen. Eine Differtation war zu jener Zeit nicht erforderlich; sie wurde meist nur von Solchen versafft, die sich als Privatdocenten zu habilitieren gedachten. heine fandte daher üblicher Magen an

Professor Sugo, den Defan ber juriftischen Fakultat, unterm 16. April nur eine fogenannte litera petitoria (Bd. XIX, S. 206 ff.), einen lateinisch geschriebenen Brief, worin er um Zulaffung zum Promotions-Examen und gleichzeitig um Angabe ber von ihm zu erklarenden Gefete bat. Bur Erlauterung Diefes Ansuchens sei bemerkt, daß jedem Kandidaten zwei Stellen aus ben Rechtsquellen zur Interpretation aufgegeben werden, und awar jest zu ausführlichen ichriftlichen Arbeiten, beren Drufung Die Zulaffung zum Eramen bedingt. Früher jedoch las der Randidat im Beginn bes Examens felbst eine furze Exposition Diefer Stellen vor, die nicht zu den Aften gelegt wurde. Rur Die betreffenden Gesetzellen find in den Katultatsatten bezeichnet, als Cap. 28 Extra. De jurejurando 2. 24., und Lex 18 Digestorum. De pignoribus (20. 1). Das Amt eines Prorektors - ftandiger Rektor der Universität war der König von England und Sannover - bekleidete damals der kurglich von Berlin nach Göttingen berufene Professor Johann Friedrich Ludwig Boichen; die engere Fakultat bilbeten die Profefforen Meifter, Sugo, Bauer und Gichhorn, beren Borlefungen Beine in letter Zeit fleißig besucht hatte. Daß der gefürchtete Sugo als Dekan an der Spige der Fakultat ftand, trug nicht eben bagu bei, Beine's Gelbstvertrauen auf die mubiam und widerwillig erworbenen juristischen Kenntniffe zu erhöhen. In dem Gefühl, daß es um diese Renntnisse ziemlich schwach bestellt fei. ichlofe er benn auch feinen im herkommlich schnörfelhaften Rurialftile verfassten Anmeldungsbrief mit den zaghaft bescheidenen Worten: "Obwohl ich in jenen sechs Sahren, in benen ich meinen Studien oblag, mich ftets zum juridischen Sache hielt, mar es boch nie meine Absicht, die Rechtskunde gum einftigen Broterwerb zu erwählen, vielmehr fuchte ich Geift und Berg für die Sumanitätsstudien miffenschaftlich auszubilden. Richtsbestoweniger hatte ich mich in Diefer hinficht feines fehr gunftigen Erfolgs zu erfreuen, da ich manche fehr nütliche Disciplinen hintan fette und mit zu großer Vorliebe die Philosophie, die Literatur des Morgenlandes, die deutsche des Mittelalters und die belletriftische ber neueren Bölker ftudierte. In Göttingen beflifs ich mich ausichlieglich ber Rechtswiffenschaft, allein ein hartnäckiges RopfIeiben, das mich zwei Sahre lang bis heute gequält, war mir immer ein großes Hemmnis und trägt die Schuld, daß meine Kenntnisse nicht meinem Fleiß und Eifer entsprechen. Daher hosse ich, hochwohlgeborner Herr Dekan und hochberühmte Mitglieder der hochpreislichen Fakultät, sehr auf Ihre Nachsicht, deren ich mich künftig mit der größten Geistesanstrengung nicht unwürdig zu erweisen gelobe." Das Promotions-Cramen, zu welchem sich heine in diesem Priese melbete, sand am 3. Mai 1825 statt. Wie aus seinem Doktor-Diplom 129) und den Dekanats-Ukten hervorgeht, erlangte er im juristischen Eramen nur den dritten Grad. Die Promotions-Thesen, welche er am 20. Zuli in öffentlicher Disputation gegen seine Opponenten, den Privatdocenten der Philologie Dr. E. F. Culemann und den Stud. jur. Th. Geppert, vertheidigte, waren solgende:

1) Der Chemann ift herr ber Mitgift.

2) Der Gläubiger muß eine Quittung ausstellen.

3) Alle Rechtsverhandlungen find öffentlich zu führen.

4) Aus dem Gid erwächst feine Berpflichtung.

5) Die confarreatio mar bei ben Römern die alteste Art

einer rechtlichen Cheverbindung.

Wir sehen aus der dritten Thesis, dass heine auch bei Gelegenheit seiner Doktor-Promotion wieder für jene Dessentlichkeit
der Gerichte in die Schranken trat, deren Segen er in seiner
rheinischen Heimat kennen gelernt und für die er bereits in den
"Briesen aus Berlin" (vgl. S. 216 dieses Bandes) als Publicist
das Wort ergrissen hatte. Besonders eifrig musste er die vierte
und fünste Thesis gegen die Einwendungen seiner Opponenten
versechten, und wir dürsen aus dem Stil seiner litera petitoria
wie aus der Mittheilung eines Ohrenzeugen schließen, dass Solches
nicht in besonders klassischem Latein geschah. Za, es soll zur
Genugthuung des diederen Massmann, dem Hein so oft "seine
Lateinlosigkeit, seine lateinische Impotenz, seine magna linguae
romanae ignorantia" vorwarf, nicht verschwiegen bleiben, das
der junge Doktorand sich im Eiser der Disputation an jenem
Tage sogar eines groben Grammatikalschnikers schuldig machte.
Es passirte eihm nämlich, wie sein Freund Knille, welcher der
Promotion beiwohnte, uns berichtet, das Missgeschick, zu sagen:

"Legitur hoc in caput 7", worauf alle Zuhörer unbarmbergig lachten. Mit folden kleinen Berftoken nimmt man's indeffen bei Dromotions-Disputationen nicht allzu genau, und fo ließ felbst ber grimme Sugo sich berbei, in ben einleitenben Worten, welche er, wie gewöhnlich, der feierlichen Proflamation der Doktorwurde voraussandte, bem Doktoranden zwar minder über seine juristischen, besto mehr jedoch über feine poetischen Leiftungen vielfache Elogen zu machen. Er verglich ihn mit Goethe, welcher auch fruher und beffer als Dichter, benn als Burift, fich bewährt habe, und außerte fogar, die Verfe Beine's feien nach dem allgemeinen Urtheil den Goethe'schen an die Seite ju feten. "Und Diefes," berichtet Beine feinem Freunde Mofer (Bd. XIX, S. 225), "fagte der große Hugo aus der Fülle seines Herzens, und privatim sagte er noch viel Schönes denfelben Tag, als wir Beibe mit einander fpazieren fuhren und ich von ihm auf ein Abendessen gesetzt wurde. Ich sinde also," fügt er scherzend hinzu, "dass Gans Unrecht hat, wenn er in geringschätzendem Tone von Hugo spricht. Hugo ist einer der größten Männer unseres Sahrhunderts." — Der eigentliche Doktorschmaus wurde erst am 31. Suli geseiert, und zwar nicht in der damaligen Sommerwohnung Heine's bei der Nektorin Suchfort an der Herzbergschen Chauffee Nr. 8, sondern in dem weiter abwärts belegenen Garten Nr. 11 des Forstmannes G. Swoboda, welcher unmittelbar auf das Grundstück des Bibliotheksiefretare Dr. Mülbener folgt. Bor dem beicheibenen Saufe ftand damals unter einer dichtbewachsenen Laube wilden Weines und im Schatten zweier hohen Akazien ein runder fteinerner Tisch, und auf Diesem reihte sich Flasche an Flasche des perlenden Weines, den Frit Bettmann, der joviale Kronenwirth, geliefert. Ein wunderschöner, lauer Sommerabend begunftigte ben ungebundenen Subel der Gafte, zu welchen Rnille, Lehzen, Siemens und ein Paar andere Weftfalen gehörten; der neugebackene Dottor machte den liebenswürdigften Wirth, und fprudelte über von Geift und Laune. Erft als Mitternacht lange vorüber, bie Blafchen leer und die Ropfe ziemlich voll waren, verabschiedeten fich die Freunde mit herzlicher Umarmung auf Nimmerwiedersehen von bem Dichter, beffen Koffer ichon gur Abreife gepackt frand.

Zwischen die Zeit des Eramens und den Tag feiner Doktor-Promotion fiel indefs noch ein anderer, ungleich wichtigerer Att in Beine's Leben: - ber Aft feines nominellen Uebertrittes gur evangelischen Religion. Dafs ihn kein ftarkes religiofes Band an das Sudenthum feffelte, haben wir gur Genuge erfahren. Much mit bem Rulturleben feiner Stammgenoffen fühlte fich Heine nur lose verknüpft — "Der Taufzettel ist bas Entree-billett zur europäischen Kultur", lautet ein witiges Impromptü feiner "Gedanken und Ginfalle" (Bb. XXII, G. 197), und schon im Februar 1822 hatte er (Bd. XIX, G. 43) an Bohlwill geschrieben: "Auch ich habe nicht bie Rraft, einen Bart gu tragen und mir , Sudenmauschel' nachrufen zu laffen und zu fasten 2c." Dennoch straubte sich in ihm ein edles Gefühl gegen das Unwürdige eines Religionswechsels aus rein äußerlichen Grunden. Er berührte dies Thema querft in einem Briefe an Mofer nach ber Ruckfehr von dem Besuche in Samburg im Commer 1823. "Wie bu benten fannft," fcbrieb er (Ebb., S. 115 ff.) mit Rudficht auf feine juriftischen Plane, "tommt hier die Taufe gur Sprache. Reiner von meiner Familie ift bagegen, außer ich. Und Diefer ich ift fehr eigenfinniger Natur. Aus meiner Denkungsart kannst du es bir wohl abstrabieren. dass mir die Taufe ein gleichgültiger Akt ift, dass ich ihn auch symbolisch nicht wichtig achte, und dass ich mich der Versechtung ber Rechte meiner unglücklichen Stammesgenoffen mehr weihen wurde. Aber dennoch halte ich es unter meiner Burde und meine Ehre befleckend, wenn ich, um ein Um't in Preugen anzunehmen, mich taufen ließe. Im lieben Preußen!!! Ich weiß wirklich nicht, wie ich mir in meiner schlechten Lage helfen foll. Ich werde noch aus Merger katholisch und hange mich auf. Wir leben in einer traurigen Zeit, Schurken werden zu den Besten, und die Besten mussen Schurken werden. Ich verstehe sehr gut die Worte des Pfalmisten: "Herr Gott, gieb mir mein täglich Brot, daß ich beinen Namen nicht läftre!" . . . Es ist fatal, daß bei mir der gange Mensch durch das Budget regiert wird. Auf meine Grundfate hat Geldmangel oder Ueberflufe nicht ben mindeften Einfluß, aber besto mehr auf meine handlungen. Sa, großer Moser, ber h. heine ist sehr klein. Bahrlich, ber

kleine Markus ist größer, als ich! Es ist Dies kein Scherz, sondern mein ernsthaftester, ingrimmigster Ernst. Ich kann dir Das nicht oft genug wiederholen, damit du mich nicht misst nach dem Maßstabe deiner eigenen großen Seele." — Es scheint, das heine sich, wie Gans, eine Zeitlang mit der Ilusion trug, als werde ihm die preußische Regierung den Eintritt in den Staatsdienst ohne vorherigen Uebertritt jum Chriftenthume gestatten, und daß er solche Vergünstigung durch eine Eingabe an das Kultus-Ministerium zu erlangen hoffte. Hierauf bezieht sich nachfolgende Stelle eines Brieses an Moser vom Sommer 1824 (Ebd., S. 170): "Deine Mittheilungen über die Veränderungen im Ministerium des Kultus haben mich sehr interessiert; du kannst wohl denken, in welcher Hinside. Es ist Alles jeht so verwirrt im preußischen Staat, daß man nicht weiß, wer Koch oder Kellner ist. Ich möchte wohl wissen, an Wen ich mich mit Erfolg wenden könnte bei meinem Gesuch an das Ministerium. Ich habe schon in Berlin mit dir darüber gesprochen, die Zeit rückt heran, wo ich solche Vorsätze zur Ausübung bringen solke, und ich kann's dir nicht genug empsehlen, diese Sache im Augenmerk zu behalten. Du weißt ja, ich selbst bin nicht im Stande, dergleichen Demarchen selbst zu machen und zu überdenken; meine Freunde find immer meine naturlichen Bormunder. Sa, fagen Beiber am Staatsruder, so ware ich Mann genug, bald ein gemachter Mann zu sein!" — Bei der ersten Nachricht, daß die Bemühungen seines Freundes Gans, eine Professur ohne vorgängigen Religionswechsel zu erhalten, vergeblich gewesen, und gangigen verigionswechsel zu erhalten, vergebilch gewesen, und er sich nun den Umständen fügen wolle, spricht heine sich ziemlich milbe über Dessen beabsichtigte Taushandlung aus. Er bittet sogar Moser, Gans die Versicherung zu ertheilen, daß er ihn sehr nicht weniger als vormals liebe. "Ungern," fügt er hinzu (Ebd., S. 184), "vermisse ich in deinem Briefe Nachricht über den Verein. Hat derselbe sich Karten herumgeschickt pour prendre congé? oder wird er sich halten? wird Gott stark sein in ben Schwachen, in Auerbach und Ronforten? wird ein Meffias gewählt werden? Da Gans sich taufen lassen will, so wird er es wohl nicht werden können, und die Wahl eines Messias hält "dwer. Die Wahl des Esels ware schon weit leichter." Und als Gans im folgenden Sahre die Neise nach Frankreich und England angetreten hatte, spöttelte heine (Ebd., S. 231): "Ich sehe mit Spannung seiner Nückfunft entgegen. Ich glaube wirklich, dass Gans als Eli-Ganz zurückkehrt. Auch glaube ich, dass, obgleich der erste Theil des "Erbrechtes" mit vollem Recht, nach Zunzischer Dibliothekseintheilung, als Quelle zur jüdischen Geschichte betrachtet werden kann, dennoch der Theil des Erbrechtes, der nach Gans Zurückfunft von Paris erscheint, keine Quelle zur jüdischen Geschichte sein wird, eben so wenig wie die Werke Saviguy's und anderer Gozim und Reschoim. Kurz, Gans wird als Christ, im wässerigten Sinne des Worts. von Paris

zurückfehren."

Als heine diese ironischen Auslassungen ichrieb, war an ihm selber der Taufakt bereits vollzogen. Es versteht sich, das Solches in aller Stille und mit forglicher Bermeidung jedes öffentlichen Aufsehens geschehen war. In bem kleinen preußischen Orte Beiligenftadt einige Meilen von Göttingen entfernt, hatte fich harry heine am 28. Juni 1825 in der Dienstwohnung bes Pfarrers zu St. Martini, des Superintendenten Magister Gott-Tob Chriftian Grimm, burch Diefen in die Gemeinschaft ber evangelischen Kirche aufnehmen laffen und, mit Beibehaltung des Kamiliennamens, bei ber Taufe die Vornamen Chriftian Sohann heinrich empfangen. Als einziger Taufpathe fungierte ber Superintendent zu Langenfalza, Dr. theol. Karl Friedrich Bonit, welcher am folgenden Tage auch bei der Taufe von 3willingskindern des Magifters Grimm Gevatter ftand, und vermuthlich zu diesem Zwecke nach Seiligenstadt gekommen war. Wegen feiner zufälligen Anwesenheit mag er von Seine, dem es ficher erwünscht mar, die Rirche felbst mit dem ganzen Dbium der vorschriftsmäßigen Formalitäten zu belaften, ersucht worden fein, ebenfalls an ihm Pathenstelle zu vertreten 130). Mit welchen Gefühlen der Profelyt die ihm durch Familien- und Erwerbsrucklichten aufgenöthigte Taufhandlung hatte über sich ergehen laffen, fagen uns die ergrimmten Borte, in benen er feinem Freunde Mofer die erfte verichamte Andeutung von dem geichehenen Schritte giebt 131): "Ich empfehle bir Golowin's Reije nach Sapan. Du erfiehft baraus, bafe die Sapaner bas civili-

fiertefte, urbanfte Bolt auf ber Erbe find. Sa, ich möchte fagen, das driftlichste Bolk, wenn ich nicht zu meinem Erstaunen ge-lesen, wie eben diesem Bolke Nichts so sehr verhafft und zum Gräuel ift, als eben bas Chriftenthum. 3ch will ein Japaner werden. — Es ift ihnen Nichts so verhafft wie das Kreuz. Ich will ein Sapaner werden. — Vielleicht schiede ich dir heute noch ein Gedicht aus dem "Rabbi", worin ich leider wieder unter-brochen worden. Ich bitte dich fehr, das Gedicht, sowie auch was ich dir von meinen Privatverhältnissen sage, Niemanden mitzutheilen. Gin junger fpanischer Sude, von Bergen ein Sude, ber fich aber aus Lurusubermuth taufen lafft, forrespondiert mit bem jungen Fehuda Abarbanel und schieft ihm jenes Gedicht, aus dem Maurischen übersetzt. Dielleicht scheut er es doch, eine nicht sehr noble handlung dem Freunde unumwunden zu schreiben, aber er schickt ihm jenes Gedicht. — Denk nicht barüber nach." — Bitterer noch klingen bie felbstanklagenden Meußerungen eines funf Wochen später geschriebenen Briefes (Bd. XIX, S. 241 u. 247): "Ich weiß nicht, was ich fagen foll, Coben versichert mich, Gans predige das Chriftenthum und fuche bie Rinder Sfrael zu bekehren. Thut er Dieses aus Ueberzeugung, so ift er ein Narr; thut er es aus Gleignerei, so ist er ein Lump. Ich werde zwar nicht aufhören ihn zu lieben; bennoch gestehe ich, weit lieber war's mir gewesen, wenn ich statt obiger Nachricht erfahren hätte, Gans habe filberne Löffel gestohlen. Dass du, lieber Moser, wie Gans denken sollst, kann ich nicht glauben, obschon es Cohen versichert und es jogar von dir felber haben will. Es ware mir fehr leid, wenn mein eigenes Getauftsein dir in einem gunftigen Licht ericeinen konnte. Ich verfichere bich: wenn die Befete das Stehlen filberner Löffel erlaubt hatten, fo wurde ich mich nicht getauft haben. — Vorigen Connabend war ich im Tempel, und habe die Freude gehabt, eigenohrig anzuhören, wie Dr. Salomon gegen die getauften Juden loszog, und befonders ftichelte: "wie sie von der blogen Soffnung, eine Stelle (ipsissima verba) zu bekommen, sich verlocken laffen, dem Glau-ben ihrer Bater untreu zu werden". Ich versichere dir, die Predigt war gut, und ich beabsichtige, den Mann diese Tage zu besuchen. - Wenn ich Zeit hatte, wurde ich ber Dottorin Bung einen hubschen jubischen Brief schreiben. Ich werde jett ein rechter Chrift; ich schmaroge nämlich bei ben reichen Suden." Das im Nachlassbande enthaltene Gedicht "Einem Abtrünnigen" bezieht sich unzweifelhaft gleichfalls auf die Taufe von Eduard Gans, wenn nicht auf den eigenen Uebertritt:

D des heil'gen Jugendmuthes! D wie schnell bift du gebändigt! Und du haft dich, kühlern Blutes, Mit den lieben herrn verständigt!

Und du bift zu Kreuz gekrocher, Zu dem Kreuz, das du verachteft, Das du noch vor wenig' Wochen In den Staub zu treten dachteft!

D, Das thut das viele Lefen Sener Schlegel, Haller, Burke — Geftern noch ein Held gewesen, Ift man heute schon ein Schurke.

Aufs schmerzlichste vartieren die Klagen vom Frühjahr 1826 (Bd. XIX, S. 265—268) dasselbe Thema: "Das war eine gute Zeit, als der "Ratcliss" und "Almanjor" bei Dümmler erschienen, und du, lieber Moser, die schönen Stellen daraus bewundertest, und dich in deinen Mantel hülltest und pathetisch sprachest, wie der Marquis Posa. Es war damals Winter, und der Thermometer war dis auf Auerbach gesallen, und Dithmar fror trotz seiner Rankinghosen — und doch ist es mir, als ob es damals wärmer gewesen sei, als heute den 23. April, heute wo die Hamburger schon mit Frühlingsgesühlen herumlausen, mit Weilchensträußern u. s. w. u. s. w. Es ist damals viel wärmer gewesen. Wenn ich nicht irre, war Gans damals viel wärmer gewesen. Wenn ich nicht irre, war Gans damals voh nicht getauft und schrieb lange Vereinsreden, und trug sich mit dem Wahlspruch: "Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni". Ich erinnere mich, der Psalm: "Wir saßen an den Flüssen Babel's" war damals deine Force, und du recitiertest ihn so schon, so herrlich, so rührend, das ich jest noch weinen möchte, und nicht bloß über den Psalm. Du hattest damals

auch einige fehr gute Gebanken über Subenthum, driftliche Niederträchtigkeit ber Profelytenmacherei, Niederträchtigkeit ber Buden, Die durch die Taufe nicht nur die Abficht haben, Schwierigkeiten fortzuräumen, sondern durch die Taufe Etwas erlangen, Etwas ericachern wollen, und bergleichen gute Gedanten mehr, die du gelegentlich mal aufschreiben folltest. Du bift ja felbftandig genug, als bafs bu es wegen Bans nicht wagen burfteft, und was mich betrifft, so brauchst du dich wegen meiner gar nicht zu genieren. Wie Golon fagte, daß man Niemanden vor feinem Tode glucklich nennen konne, fo fann man auch fagen, bast Niemand vor seinem Tode ein braver Mann genannt werben follte. Ich bin froh, der alte Friedlander und Bendavid find alt, und werden bald fterben, und Diefe haben wir bann ficher, und man fann unferer Zeit nicht ben Vorwurf machen, bas fie keinen einzigen Untabelhaften aufzeigen kann. Berzeih mir ben Unmuth, er ift zumeift gegen mich felbft gerichtet. Ich ftebe oft auf des Nachts und ftelle mich vor den Spiegel und ichimpfe mich aus. Vielleicht jeh' ich des Freundes Seele jetzt für einen solchen Spiegel an . . . Grüß mir unsern "außerordentlichen" Freund, und fag ihm, daß ich ihn liebe. Und Diefes ift mein feelenvollfter Ernft. Er ift mir noch immer ein liebes Bild, obschon kein heiligenbild, noch viel weniger ein verehrliches, ein wunderthätiges. Ich benke oft an ihn, weil ich an mich felbst nicht benten will. Go bachte ich diese Racht: mit welchem Gesicht wurde wohl Gans vor Mofes treten, wenn Diefer plöglich auf Erden wieder erschiene? Und Moses ift boch ber größte Surift, ber je gelebt hat, benn feine Gefetgebung dauert noch bis auf heutigen Tag. Ich traumte auch, Gans und Mordachai Noah kamen in Stralau zusammen, und Gans war, o Wunder! ftumm wie ein Fisch. Bung ftand farkaftisch lächelnd dabei und fagte zu feiner Frau: "Siehft du, Mauschen?" Ich glaube, Lehmann hielt eine lange Rede, im vollen Cone, und gespickt mit "Aufklärung", "Wechsel ber Zeitverhaltniffe", "Fortschritte des Beltgeiftes", eine lange Rede, wornber ich nicht einschlief, fondern im Gegentheil, worüber ich erwachte." - "Wie tief begrundet ift doch ber Mythus des ewigen Suden!" heißt es in einem anderen Briefe (Cbb., G. 278). "Im ftillen

Waldthal erzählt bie Mutter ihren Kindern das ichaurige Marden, die Kleinen drücken fich angftlicher an den Berd, draußen ift Nacht - bas Posthorn tont - Schacherjuden fahren nach Leipzig zur Meffe. - Wir, die wir die helden bes Marchens find, wir wiffen es felbst nicht. Den weißen Bart, beffen Saum die Beit wieder verjungend geschwärzt, tann tein Barbier abrafieren." - 3m Serbst 1825 erichien in ben "Wiener Sahrbuchern" die an einer früheren Stelle erwähnte Recension der Beine'ichen "Tragödien" von Wilhelm Baring, worin die driftenthumsfeindliche Tendenz des "Almanfor" ziemlich deutlich auf die judische Ab-ftammung des Dichters zuruck geführt wurde. Dies hineingieben konfessioneller Erörterungen muffte fur Beine um fo peinlicher fein, je mehr er zur Klarheit darüber gelangte, bais er fich durch den im Widerspruch mit seiner innern Ueberzeugung unternommenen Religionswechfel in die zweideutigfte Lage gebracht. "Ich febe noch ichlimmeren Ausfällen entgegen," schrieb er an Moser (Ebd., S. 246, 257 u. 258). "Dass man ben Dichter herunter reißt, kann mich wenig rühren; baft man aber auf meine Privatverhaltniffe fo berbe anspielt ober, beffer gefagt, anprügelt, Das ist mir sehr verdrieglich. Ich habe driftliche Glücksritter in meiner eigenen Familie u. f. w. . . . Ift es nicht narrisch? kaum bin ich getauft, so werde ich als Jude verschrieen ... Ich bin jest bei Chrift und Jude verhafft. Ich bereue fehr, dass ich mich getauft hab'; ich feh' noch gar nicht ein, dass es mir feitbem beffer ergangen fei - im Gegentheil, ich habe feitdem Nichts als Widerwartigkeiten und Unglack."

In der That follte Heine, wie die Erfahrung ihn bald genug belehrte, durch seinen formellen Uebertritt zum chriftlichen Glauben Nichts von Allem, was er gehofft hatte, erreichen: keine Staatsanstellung und keine Unabhängigkeit von den Geldzuschiffen des reichen Oheims. Bor dem Kampse noch war er abgesalen von der Idee, die ihn zu ihrem Streiter erkoren; die Taufe hatte ihn im innersten Gewissen mit sich selbst entzweit, von derzen wurde er niemals ein Christ, und bei seinen Keinden

hief er: der Jude.

Zweites Buch.



## Erstes Kapitel.

## Die "Reifebilder".

Wenige Tage vor der Doktor-Promotion H. heine's war fein Oheim Salomon auf einer Geschäftsreise nach Kassel durch Göttingen gekommen. Er hatte den Neffen sogleich holen lassen und sich überaus freundlich gegen ihn bezeigt. Da jedoch einige Fremde zugegen waren, bot sich keine Gelegenheit für den Dichter, mit dem Onkel über seine Privatverhältnisse zu reden. Er theilte ihm daher schriftlich seinen Bunsch mit, vor der Uebersiedelung nach hamburg ein Seebad zu besuchen, und Salomon heine feste ihn durch Uebersendung eines liberalen Wechsels in den Stand, Anfangs Auguft eine Erholungsreise nach der Insel Norderney anzutreten. Durch den Gebrauch der erfrischenden Seebader und die friedliche Stille des Aufenthalts unter dem ichlichten Schiffer- und Fischervolke fraftigte fich feine angegriffene Gefundheit, und feit Langem fühlte er zum erften Mal die nervosen Kopfschmerzen entweichen, welche ihn in den letten Sahren fo hartnäckig beläftigt hatten. Mit den vielen ariftofratischen Babegästen, welche die Saison hergeführt, kam er wenig in Berührung; doch machte er in der Fürstin von Solms-Lich eine angenehme Bekanntschaft. Er hatte fich mit der feingebildeten Dame schon mehrmals unterhalten, als Diese bei einem Aus-druck, ben er gebrauchte, unwillkurlich ausrief: "Ei, Das ist ja gang wie von Barnhagen!" Auf Beine's verwunderte Frage, ob fie ben ihm fo innig befreundeten Mann fenne, ergablte bie

Fürstin, das ihr Bruder, der General, in den Freiheitskriegen Barnhagen's Oberst gewesen, und daß sie wiederholt mit Senem zusammen getroffen; auch hege sie eine enthusiastische Berehrung für seine geistvolle Gemahlin. In Folge dieser neuen Anknüpfungspunkte gestaltete sich der Umgang mit der Fürstin noch freundlicher, und sie bewahrte dem Dichter stets ein wohlwollendes Andenken. Noch zwanzig Fahre später äußerte sie bei einem Besuche Barnhagen's <sup>132</sup>), sie habe Heine sehr gern gehabt, sie halte ihn für innerlich edel und aufrichtig, ein solcher Geist könne nur das Beste wollen, wenn er auch unleugbar seine nicht zu vertheidigenden Unarten habe.

Vor Allem war es jedoch der erhabene Anblick des Meeres, der ihn mit unnennbarem Entzücken erfülte. Tagelang freuzte er im kleinen Fischerboot um die einsame Infel und sah, rücklings auf dem Verdeck liegend, zu den vorübersegelnden Bolken empor, während er dem Gemurmel der Bellen oder alten Schifferfagen lauschte, die er sich von den Fährleuten erzählen ließ. Das Meer war ihm ein verwandtes Element, das er "liebte wie seine Seele", bei dessen Grollen und Tosen ihm wohl ward, und mit

beffen wechselnden Launen er fich felber gerne verglich:

Mein Herz gleicht ganz dem Meere, Hat Sturm und Ebb' und Fluth, Und manche schöne Perle In seiner Tiese ruht.

Kein beutscher Dichter hat das Teben des Meeres gewaltiger befungen, als Heine, der hier im Sommer 1825 den ersten Cyklus seiner Nordseebilder koncipierte. Bei Mittheilung derselben an Moser bemerkte er (Bd. XIX, S. 245): "Tieck und Robert haben die Form dieser Gedichte, wenn nicht geschaffen, doch wenigstens bekannter gemacht; aber ihr Inhalt gehört zu dem Eigenthümlichsten, was ich geschrieben habe. Du siehst, jeden Sommer entpuppe ich mich, und ein neuer Schmetterling flattert hervor. Ich din also doch nicht auf eine bloß lyrisch-malitisse zweistrophige Manier beschränkt." Es verdient hervorgehoben zu werden, daß heine der erste unserer Dichter war, welcher das

geheimnisvoll großartige Leben des Meeres als einen neuen Stoff für die deutsche Poesie eroberte. Bei einem Gespräch mit Abolf Stahr 133) machte er hierüber interessante Aeußerungen. Er be-Sicht is, machte er hierinder interestante Aeugerungen. Er detonte, daß auch die Kunst für das große Publikum eines gewissen Charlatanismus bedürse: "Man wirkt nur, indem man die Begriffe benut, die der Menge bekannt sind, und nicht seine eigenen ertendierten Begriffe bei solchen dichterischen Schilderungen vorauszeht. Der Charlatanismus, den ich meine, besteht unter Anderm auch darin, dass man sich zu den Anschauungen und Verstellungen der Menge herablässt. Ich habe es dabei als Dichter des Meeres par excellence gerade am schwersten gehabt. Denn Wer kannte damals in Deutschland das Meer? Setzt ist Das ein Anderes, jetzt, wo Eisenbahnen und Dampsichiffe den Verkehr erleichtert haben, kennt es Jeder. Aber damals schilberte man etwas der lesenden Menge völlig Unbekanntes, wenn man das Meer beschrieb, und Das ist immer mistich. Ich musste mich, weil ich es obendrein in Versen beschrieb, an das Banalste halten. Einmal war ich ein Paar Wochen ganz allein mit dem Schulmeister, nachdem schon alle anderen Badegafte fort waren, in Wangeroge. Endlich währte es mir doch zu lange. Mein Hauptgepäck hatte ich schon früher voraus geschickt, und nun wollte ich mit einem Male mit meinem Bündel fort an die oldenburgische Küste nach hamburg. Es vergingen aber Tage und es kam kein Schiff, ich saß auf der Sanddüne wie fest ge-zaubert. Endlich kam ein Schiff und ich ließ mich hinauf bringen — ich meine, es geschah zu Wagen. Bald aber über-siel uns Windstille und wir konnten nicht ans Land. So blieben wir Angesichts der Kufte liegen, bis ich's nicht mehr aushalten konnte und die Ebbe benutzte, und mit meinem Bundel auf dem Ropfe die ganze Strecke bis ans Land zu Fuße durchs Meer ging." Dann erzählte Heine noch Biel von den Sielen und Meerdeichen und von dem Wangeroger Schiffervolke. "Wenn ich das Alles damals hätte dichterisch behandeln wollen," schlosier seine Betrachtungen, "so hätte es Keiner verstanden, eben weil es zu jener Zeit unbekannte Dinge waren." Es kann daher nicht befremden, wenn Heine sich gegen Moser (Bd. XIX, S. 292) rühmte, daß er in diesen Gedichten "mit Lebensgefahr eine ganz

neue Bahn gebrochen", ober wenn er bei Veröffentlichung bes ersten Bandes der "Reisebilder" an Simrock schrieb (Ebd., S. 272): "Db das Publikum an den Nordseebildern Geschmack sinden werde, ist fehr dubios. Unsere gewöhnlichen Süßwasserscher kann schon allein das ungewohnt schaukelnde Metrum einigermaßen seekrank machen. Es geht doch Nichts über den alten ehrlichen Platt-

weg, das alte Gleife der alten Landstraße!" -

Bon Ende September bis Ende Oktober mar S. Seine wieder bei feinen Eltern in Luneburg, wofelbit auch fein Bruder Maximilian, Der feit Oftern Des Sahres als Studiosus medicinae Die Berliner Universität bezogen hatte, Die Ferienzeit verlebte. Die intelligenteren Kreise bes Städtchens fuchten eifrig die Befanntschaft des Dichters, beffen Ruhm fich allmählich mehr und mehr zu verbreiten begann. Namentlich ichloft heinrich heine ein dauerndes Freundichaftsbundnis mit dem Dr. juris Rudolf Chriftiani, einem Sohne bes dortigen Generaljuperintendenten, den er schon bei feinem vorigen Aufenthalt im elterlichen Saufe tennen gelernt. Der junge Chriftiani, welcher bei bem Luneburger Magistrate bas Amt eines Stadtfefretars bekleidete, ichwärmte für Goethe und Beine, ichon als Göttinger Student hatte er Dehlenschläger's "Sugo von Rheinberg" übersett, und auch jett noch dilettierte er vielfach auf afthetischem und poetiichem Felbe. Er war ein ichlanker, eleganter Buriche von hubichen Gefichtszügen und einnehmenden Manieren, beffen Ronterfei mit unvergleichlicher Wahrheit in den Berien gezeichnet ift:

> Diesen liebenswürd'gen Züngling Kann man nicht genug verehren; Oft traktiert er mich Austern Und mit Abeinwein und Likören.

Bierlich fitt ihm Rod und Soschen, Doch noch zierlicher die Binde, Und so kommt er jeden Morgen, Fragt, ob ich mich wohl befinde;

Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Annuth, meinen Wigen; Eifrig und geschäftig ist er, Mir zu dienen, mir zu nügen. Und des Abends in Gefellschaft, Mit begeistertem Gesichte, Deklamiert er vor den Damen Meine göttlichen Gedichte.

D, wie ift es hoch erfreulich, Solchen Jüngling noch zu finden, Sept in unfrer Zeit, wo täglich Mehr und mehr die Bessern schwinden!

Nach der Julirevolution in die hannöbrische Kammer gewählt, erwies sich Rudolf Christiani dort als einen tuchtigen und muthvollen Redner der liberalen Opposition; u. A. brachte er im Frühling 1837 einen Antrag auf Prestfreiheit ein. Seine nannte ihn deishalb in einem Scherzgedichte (Bd. XVII, S. 234 [214]) den "Mirabeau der Luneburger Saide", und stellte ihn einem Freunde 134) mit den Worten por: "Dies ift der Mann, der fo ausgezeichnet redet und jo miferabel ichreibt." Bald darauf verheirathete fich Dr. Christiani mit einer Koufine des Dichters, die von Salomon Beine eine glanzende Mitgift empfing, und ber Freund ichrieb ihm einen beiteren Gratulationsbrief, welcher mit den Worten begann: "Wir konnen uns jett wie die Ronige "mon Cousin" anreden." Bon dem Ontel aber, dem Löwen der Familie, hieß es an einer anderen Stelle des Schreibens: "Fürchte dich nur nicht gleich, wenn er brüllt; er ist doch jonst edel und gut, am umganglichften aber in der Fütterungeftunde." - Diefer originelle Brief, ergablt Maximilian Beine in feinen Erinnerungen an den Bruder, hatte Abschriften gefunden, und jollte den Feinden und Widerjachern des Dichters - zu welchen besonders Dr. Gabriel Rieffer in hamburg, jowie die Schwiegerjöhne des Onkels, Salle und Oppenheimer, gehörten - gur Ungriffswaffe dienen, als Onkel und Neffe einst wieder in momentanen Konflitt gerathen waren. Aber Salomon Seine nahm die Sache von der heiterften Seite, und unterschrieb einen in befter Laune abgefafften Brief mit den Borten: "Dein bich liebender Ontel, vor der Fütterungsstunde". - Wie jehr Beinrich Beine, trot oftmaliger Neckereien in Berjen und Proja, übrigens bas Talent des Dr. Chriftiani ichapte, den er in einem Briefe an Friederife Robert vom Ottober 1825 "den gebildetsten Mann im gangen Sannövrischen" nennt, geht wohl am besten aus ber Thatsache hervor, daß er Denselben in seinem Testamente zum Serausgeber seiner sämmtlichen Werke bestimmte; eine Aufgabe, beren ihn freilich der Tod überhob, bevor er nur den Anfang zu ihrer

Lösung gemacht hatte. -

In den ersten Tagen des Novembermonats 1825 traf der Dr. juris Beinrich Seine endlich in Samburg ein, um fich bort als Advotat gut etablieren. Er ließ diefen Plan jedoch fofort wieder fallen — warum, darüber pricht er fich in wunderlich zurudthaltender Beife aus. "Du siehst Cohen ja diese Tage," ichrieb er ichon am 14. December an Mofer (Bb. XIX, G. 240). "und er kann bir ergablen, wie ich nach hamburg gekommen, bort Advokat werden wollte, und es nicht wurde. Wahrscheinlich fann Cohen dir die Urfache nicht angeben; ich aber auch nicht. Sab' gang andere Dinge im Ropfe, oder, beffer gefagt, im Bergen, und will mich nicht damit plagen, zu meinen handlungen die Grunde aufzufinden." - "Meine außeren Berhaltniffe find noch immer diefelben," beißt es funf Monate fpater in einem Briefe an Barnhagen 135); "es hat mir noch immer nicht gelingen wollen, mich irgendwo einzunisteln, und dieses Talent, welches Insetten und einige Doctores juris in hohem Grade besitzen, fehlt mir gang und gar. Meinen Plan, bier zu abvocieren, habe ich befshalb aufgeben muffen — aber glauben Sie nur nicht, daß ich fo bald von hier weggebe; es gefällt mir hier ganz ausnehmend gut; es ift bier ber flaffische Boden meiner Liebe, Alles fieht mich an wie verzaubert, viel eingeschlafenes Leben erwacht in meiner Bruft, es fruhlingt wieber in meinem herzen, und wenn die alte Ropffrankheit mich gang verläfft, so durfen Sie noch recht viel' gute Bucher von mir erwarten." - Der wirkliche Grund, weschalb Beine die beabsichtigte Advokaten-Rarrière in Samburg so rasch wieder verließ, war jedoch muthmaglich fein anderer, als daß ihm bei seinen vorwiegend poetischen Neigungen die Luft und Energie mangelte, fich in ein heterogenes, profaisch trockenes Gebiet hinein zu arbeiten und fich in Studien zu vertiefen, die ihn von feinen literarischen Beschäftigungen abzogen. Es kam der üble Umstand hinzu, daß feine weiche, traumerische Natur fich mit unmäßiger Gefühlsschwelgerei ben verbitternden

Eindrücken hingab, welche durch die Erinnerungen einer fcmerglichen Bergangenheit und burch beftandige Berwurfniffe mit feinen Berwandten reichlich genährt wurden. Ewige Geldnoth, emige Borwurfe des Ontels, gehäffige Berleumdungen bei Demfelben durch den eigenen Schwager und durch die übrige Sippichaft, BeBereien und Rlatschereien: "er fei ein Spieler, lebe muftig. muffe in schlichten handen sein", um ihn baldmöglichst wieder von hamburg zu entfernen; in Folge Dessen ein täglich sich steigerndes Misstrauen des Dichters gegen sich selbst und gegen seine ganze Umgebung — Das ist der unerquickliche Inhalt aller Briefe, die er als Stoffeufzer an feine Kreunde gelangen ließ. Schon der erste Brief an Moser (Bd. XIX, S. 238 ff.) ift "Berdammtes hamburg" datiert und beginnt mit den verzweifeltsten Rlagen: "Theurer Mofer! lieber, gebenedeiter Mensch! Du begehst großes Unrecht an mir. Ich will ja feine große Briefe, nur wenige Zeilen genügen mir, und auch diese erhalte ich nicht. Und nie war ich derfelben mehr bedurftig, als eben jest, wo wieder der Burgerfrieg in meiner Bruft ausgebrochen ist, alle Gefühle sich empören — für mich, wider mich, wider die ganze Welt. Ich sage dir, es ist ein schlechter Spaß.

— Lass Das gut sein. — Da sit ich nun auf der ABC-straße, mude vom zwecklofen herumlaufen, Fuhlen und Denten, und draußen Nacht und Nebel und höllischer Spektakel, und Groß und Rlein läuft herum nach den Buden, um Beihnachtsgeschenke einzukaufen. Im Grunde ift es hubich, dass die Samburger ichon ein halbes Sahr im Voraus baran benten, wie fie fich gu Beihnachten beschenken wollen. Auch du, lieber Mofer, follst dich über meine Knickrigkeit nicht beklagen konnen, und da ich just nicht bei Kaffe bin und dir auch kein gang ordinäres Spielzeug kaufen will, so will ich dir etwas ganz Apartes zum Beihnacht schenken, nämlich das Bersprechen, das ich mich vor der Sand noch nicht todtschießen will. Wenn du muffteft, was jest in mir vorgeht, so würdest du einsehen, dass dieses Versprechen wirklich ein großes Geschenk ist, und du würdest nicht lachen, wie du es jest thust, sondern du würdest so ernsthaft aussehen, wie ich in diesem Augenblick aussehe. Bor Rurzem hab' ich den "Werther" gelesen. Das ift ein wahres Glück für

mich. Vor Rurgem hab' ich auch den "Roblhaas" von beinrich von Rleift gelesen, bin voller Bewunderung fur den Berfaffer, tann nicht genug bedauern, dafs er fich todtgeschoffen, tann aber fehr gut begreifen, warum er es gethan." Mofer's beschwichtigendes Zureden und feine wohlgemeinten Bemuhungen, ein befferes Einvernehmen Beine's mit feinen Bermandten gu vermitteln, hatten nur ben Erfolg, daß der reigbare Sungling auch gegen diefen feinen beften Freund zeitweilig verftimmt wurde. "Sch fehe," schrieb er ihm mismuthig (Ebd., S. 261), "du haft den Marquis Posa abgelegt und möchtest nun gern den Antonio prafentieren. Glaub mir, ich bin weder Taffo, noch verrückt, und wenn ich bis jum Furchtbarften meine Entruftung aussprach, fo hab' ich bazu meine guten Grunde gehabt. Es liegt mir Nichts baran, wie man von mir benft, man fann auch fprechen von mir, was man will; gang anders ift es aber, wenn man Dies Gedachte oder Gesprochene mir felbft, perfonlich felbft, infinuiert. Das ift meine perfonliche Ghre. Ich hab' mich auf der Universität zweimal geschlagen, weil man mich schief anfah, und einmal geschoffen, weil man mir ein unziemliches Wort sagte. Das find Angriffe auf die Persönlichkeit, ohne deren Integrität ich selbst jett nicht existieren möchte." Und nun folgen neue, krankhaft verdrießliche Mittheilungen über ehrenrührige Buträgereien von Leuten, "die gefährlicher und ichadlicher find, als offentundige Feinde, indem fie fich ein Mir von Protektoren und Seelsorgern geben. Sie unterftugen ihr Beichwas gern, wenn fie aufweisen konnen, von den intimften Freunden aufgefordert zu fein, ,Etwas fur den Menichen zu thun'. Diefer Ausdruck allein kann mich toll machen. Sa, ich bin rafend. -Meine perfonliche Ehre aufs tieffte gefrantt; - was mich aber am meiften frankt, Das ift, daß ich felbst baran Schuld bin durch ein zu offenes und kindisches Singeben an Freunde oder Freunde der Freunde. Es foll nicht mehr geschehen, ich werde im Nothfall auch jo absichtlich ernft aussehen wie ihr Andern."

Wie schon erwähnt, waren es besonders die Schwiegersöhne des Onkels, Dr. Abolf Salle und Christian Morits Oppenheimer, die dem jungen Dichter in der Gunft des reichen Onkels zu schaden suchten, und nur zu oft für ihre Zuträgereien ein williges

Ohr fanden. Oppenheimer war vor seiner Berheirathung mit Friederike heine lange in Geschäften seines Schwiegervaters in London gewesen, und spielte gern den Engländer, den Millionär, den seinen Gentleman, so wenig seine plumpen Manieren der eleganten Rolle entsprachen. Der Alte hatte Tage, wo er ihn sehr malitiös behandelte. Als herr Oppenheimer einst im hause Salomon heine's mit einer kürzlich aus London zurückgekehrten deutschen Dame wiederholt eine englische Tisch-Konversation begann, wandte sich Letzterer plößlich mit den Worten an die Dame: "Sehen Sie, gnädige Frau, meine Erziehung hat meinen armen Eltern blutwenig gekostet. Was aber, glauben Sie, kostet es mich, daß mein Schwiegersohn hier Englisch spricht? Einige hundertsausend Mark hat er mir in England — verlandelt, dafür hunderttausend Mark hat er mir in England — verhandelt, dafür aber auch Englisch gelernt." Wie Maximilian Heine berichtet 136), wufften die Schwiegersohne, trot folder gelegentlichen Burechtweisungen, den Alten ftets zu ihrem Bortheil zu leiten, und hatten für den Dichter und seine Geschwister nur eifersüchtige Blicke und Miswollen. Sie und ein Erofs lungernder hausschmaroter, von benen die arglose Gutmuthigkeit des Millionars fich mifsbrauchen ließ, waren es hauptfächlich, welche Onkel und Neffen so häufig gegen einander aufhetten und Letterem die bitterften Krantungen bereiteten. Seinrich Heine beklagte fich noch in fpateren Sahren mehr als einmal barüber, baft gerade die giftigften Neider seines Ruhmes von Salomon Heine mit Vorliebe zu Gafte geladen und in vielfacher Beise unterstützt wurden. "Ich habe wahrhaftig," schrieb er einmal seinem Bruder Max 137), "zu bem Unfehn, bas ich in ber Welt erlangt, ber Beihilfe meiner Familie nicht bedurft; daß aber die Familie nie das Bedurfnis fühlte, dieses Ansehen, und sei es auch nur in den kleinsten Dingen, zu befördern, ift unbegreiflich. Sa, im Gegentheil, im Sause meines Oheims fanden diejenigen Menschen eine gute Aufnahme, die notorisch als Gegner meines Renommée bekannt waren . . . In diesem Sause herrschte von jeher eine Aria cattiva, die meinen guten Leumund verpeftete. Alles Gewürm, was an meinem guten Leumund zehren wollte, fand in diesem Hause immer die reichlichste Agung."

Kaft mehr noch, als von den Rlatschereien der Berwandten,

hatte er von den Anfeindungen der Tempel-Auden zu leiben, die ibm nicht bloß feinen Religionswechsel verdachten, sondern ibm noch minder den Spott verzeihen konnten, mit welchem er fich bie und da über ihre Synagogenreform ausließ. Seine mar in berfelben Täuschung wie feine geiftvollen Berliner Freunde befangen, er fah nicht ein, daß die große Maffe der Suben nur burch ein vorsichtiges Schonen ihrer ererbten Sitte und Religion auf dem Wege langfamer Entwicklung fur den Rulturfortidritt au gewinnen fei. Die Berliner Beiffporne, welche die Reform ihrer Glaubensgenoffen von einem großen politischen Gedanken aus hatten durchführen wollen, ftießen auf taube Dhren, und als ihr Berk gescheitert war, ließen fich aus Unmuth und Bergweiflung Biele, ja die Meiften von ihnen, taufen. Die Samburger Spnagogenverbefferer trugen fich nicht mit fo hoch fliegenden Planen, fondern beschränkten die von ihnen erftrebte Reform auf ein fehr bescheidenes Maß; eben besthalb aber fanden fie thatige Unterftugung, und erreichten, getreulich ausharrend, ihr Biel. Beine freilich warf ihnen angftliche Salbheit und verstockte Engherzigkeit vor, weil ihm das ftarre Betonen des religiofen Momentes als ein hemmnis bes Gintretens ber Juden in bas moderne Kulturleben erschien, er bewitzelte und bekrittelte, was als Uebergangeftufe praftisch vollkommen berechtigt mar, und aab dadurch felber den Unlafs zu Reibereien der unerquicklichften Art. Persifflierende Aeugerungen über den Samburger Tempel und beffen Unhänger wurden bem Ontel Salomon ein Mal über das andere mit verschlimmernden Zufäten hinterbracht, und ftatt gegen die Fälschungen und Berdrehungen feiner Worte gu protestieren, vermehrte Beinrich Beine bas Mergernis, indem er mit tropiger Gitelfeit die ihm schuld gegebenen Auslaffungen bas nächste Mal vor dem Onfel in Gegenwart der Ohrenblajer wiederholte, oder wohl gar durch noch fraffere Ausdrücke überbot 138). Dadurch wurde naturlich Nichts gebeffert, Die Bezichtigung ber Krivolität und Charafterlofigfeit verwundete um jo icharfer. als die Taufe bes Dichters eine nicht weg zu disputierende Sandhabe zur Berbachtigung feiner Gefinnungen bot, und es bildete fich bei ihm ein mit den Sahren zunehmender Groll gegen Damburg aus, der ihn nie wieder verlaffen hat. "Ich febe. Sie

fragen mich, wie ich hier lebe?" ichrieb er Ende Mai 1826 einem Berliner Freunde. "D lieber Lehmann, nennen Sie es, wie Sie wollen, nur nicht leben!" — "Nach hamburg werde ich nie in diesem Leben zurückkehren," heißt es in einem Briese an Barnhagen aus München vom Februar 1828; "es sind mir Dinge von der außersten Bitterkeit dort passiert, sie waren auch nicht zu ertragen gewesen, ohne den Umstand, daß nur ich sie weiß." Und noch 1850 gerieth Beine in die unmuthigfte Stimmung, als bei einem Besuche Abolf Stahr's die Rede auf feinen einftmaligen Aufenthalt in hamburg tam. "Sehen Sie," rief & aus, "was dies Samburg mir für Leid angethan, wie profund ungludlich ich dort gewesen bin, Das benten Gie gar nicht aus. Man hat immer geglaubt, mein Onkel ober meine Familte hatten mir dort Leides angethan, Das war aber niemals der Fall. Sie waren im Grunde immer gut gegen mich, und alle Berdrieglichfeiten tamen mir burch Klatichereien von dem andern Bolfe. Diese hochmuthige Splitterrichterei bei eigener balkendicker Berftoettheit, dieser Saß gegen alles Ungewöhnliche, diese angstvolle Abneigung gegen Alles, was mehr ist als sie selber, diese heuchlerische burgerliche Sittlichkeit neben einer phantafielofen Liederlichfeit — wie gräßlich war mir das Alles! Berlin ift fehr langweilig, fehr troden und unwahr, aber Hamburg!! In Samburg war es mein einzig Plafir, bag ich mir beffer vortam, als alle Mndern."

Um gerecht zu sein, dürfen wir jedoch nicht verschweigen, daß H. Heine durch sein Leben und Treiben nicht allein böswilligen Gegnern, sondern auch wohlwollenden Fremden hin-länglichen Stoff zum Tadel und zu ernsten Besorgnissen gab. Mochte er die ihm so unwürdig erscheinende Abhängigkeit von dem Gelbbeutel des reichen Oheims wirklich nicht länger ertragen, so stand das rasche Aufgeben der juristischen Laufbahn mit seinen früher so bestimmt ausgesprochenen Vorsätzen in grellem Widerspruch, und wir sahen vorhin, daß er seine Handlungsweise selbst vor den vertrautesten Freunden nicht einmal zu rechtsertigen suchte. Er ließ freilich in den Briesen an Moser (Bd. XIX., S. 229 u. 240) gelegentlich die Andeutung sallen, daß er im Frühjahr an der Berliner Universität geschichtliche und philosophische Vor-

lefungen zu halten gebenke und zu biefem Zwede hiftorifche Studien freibe, aber er that keinen Schritt, um die hiezu vor Allem nöthige facultas legendi zu erlangen, und das Ganze icheint nur der Ginfall einer muftigen Stunde gewesen zu fein, ber in Vergeffenheit gerieth, bevor er noch in ernstliche Erwägung genommen war. Die "Memoiren des herrn von Schnabele-wopski" (Bd. IV., S. 97 ff.) und ein gewisses Kapitel des "Wintermarchens" (Bd. XVII., S. 204 [193] ff.) erzählen uns gur Genüge, in welcher lockeren Gefellschaft Beinrich Beine feine Tage und Rachte in hamburg verlebte, wie er die Sylphiden des Apollojaals bei Trompeten- und Paukenschall durch die Reihen ber Dainsti-Polonaife fturmen fab, oder ihnen vom Schweizerpavillon an der Alfter nachblickte, wenn fie in ihren rojagestreiften Roben vorüber wandelten auf dem Jungfernftieg, - "Priefterinnen der Benus, banfeatische Beftalen, Dianen, Die auf die Sagd gingen, Rajaden, Dryaden, Samadryaden und sonstige Predigerstöchter." Bei so ausgelassenem Lebenswandel brauchte der gute Auf des jungen Mannes nicht erst unter das Guillotinenmaul ber Madame Dieber oder bas Gifthauch-Lächeln der Madame Schnieper zu gerathen, um bedenkliche Gefahr zu leiden. Obendrein lag, wie ein Genoffe feiner Ertravagangen bemerkt, "in Beine's Befen etwas Zugvogelartiges, das die guten Samburger, obwohl eine Nation, welche Welthandel treibt, nicht eben lieben; sie konnen nicht begreifen, daß man in Samburg ifft, trinkt und ichlaft, aber eigentlich am Banges zu Saufe ift, und die Gehnsucht nach ber wirklichen Beimath nie zu beschwichtigen vermag." D. E. B. Bolff, bem wir diefe Meußerung entlehnen 139), fühlte fich in seiner damaligen Lehrerthätigkeit eben so unbehaglich unter bem profaischen Druck ber Samburger Berhaltniffe, wie Beine, beffen Bekanntichaft er ichon im Commer 1823 gemacht, und mit dem er jett häufig zusammentraf. Gleichfalls von jubifcher Abstammung, hatte er sich, ahnlich wie Dieser, aus rein äußerlichen Gründen taufen laffen, ohne besthalb ein gläubiger Chrift geworden zu fein. Mit oberflächlichen Kenntniffen ausgerüftet, aber in vielen Sprachen bewandert und mit einem erstaunlichen Versifikationstalente begabt, ließ er sich um biese Beit querft als Stegreifdichter boren, und trat bald darauf jene Rundreise durch Deutschland an, welche ihn anch nach Weimar führte, wo er durch seine gewandten Improvisationen die Aufmerksamkeit Goethe's erregte und auf Dessen Verwendung eine

Professur in Sena erhielt.

Im Februar 1826 vertauschte S. heine sein anfängliches Logis in der ABC-straße mit einer Wohnung bei dem Tabacksund Cigarrenhändler Sakob heinrich Bernhard Kasang am Dragonerstall Rr. 42. Bahrend der erften Zeit feines Samburger Aufenthalts verkehrte er meist nur in judischen Kreisen, namentlich im Sause seiner Schwester Charlotte und in den Familien seiner Dheime Henry und Salomon. Letterer hatte, nach Berheirathung seiner drei ältesten Töchter, die verwaiste Tochter seines verstorbenen Bruders Meyer Heine zu sich ins Saus genommen. Die kleine Mathilde war jest zu einer ftattlichen Sungfrau heran geblüht, und der Dichter fand großes Gefallen an dem heiteren, aufgeweckten Mädchen, deffen ungefünftelte Liebenswürdigkeit ihr die Neigung aller Herzen erwarb. Bald aber begann fie zu frankeln, und noch ebe fie das zwanzigste Sahr vollendet, welkte fie ins Grab. Seinrich Seine ichrieb (Bd. XIX., S. 333), als er in Italien die Nachricht von dem frühen Tode seiner Kousine empfing: "Tilly ist jest so gut bei mir wie bei euch; überall folgte mir das liebliche Gesicht, besonders am mittelländischen Meere. Ihr Tod hat mich beruhigt. Ich wollte nur, ich hätte Einiges von ihren Schriftzugen. Das wir die füßen Zuge auf keinem Gemälde bewahren, ist Sammerschade. Ach! es hangt so manches überfluffige Gesicht an der Wand."

Außer mit seinen Verwandten, pflog der Dichter in Samburg Anfangs einen lebhaften Verkehr mit einigen dort wohnhaften früheren Mitgliedern des Vereins für Kultur und Wissenschaft der Juden, besonders mit dem Lehrer an der ifraelitischen Freischule Immanuel Wohlwill, dem Papierhändler E. Michaelis und dem Juckermakler Gustav Gerson Cohen. Als das Freundschaftsverhältnis zu Letzteren, der als einer der eifrigsten Anhänger des Tempels bei Salomon heine und den aufgeklärteren Ifraeliten in hohem Ansehen stand, sowie zu der Mehrzahl seiner Verwandten durch Zwischenträgereien getrübt wurde, wandte der Dichter sich mehr und mehr dem Umgange mit literarisch und

funftlerifch gebildeten Mannern gu. Unter Denen, welche feinem Künstlerisch gebildeten Mannern zu. Unter Venen, welche seinem Talent die größte Anerkennung widerfahren ließen, nennen wir den kunftkinnigen Syndikus Dr. Karl Sieveking; den Professor Friedrich Gottlieb Zimmermann, dessen "Dramaturgische Blätter" auf dem von Lessing gelegten Grunde rüftig weiter bauten; den aus Königsberg gedürtigen Arzt und Schriftsteller Dr. D. A. Alssing, dessen poetische Gemahlin Kosa Maria, eine Laudsmännin Deinrich heine's und Schwester Barnhagen's, in ihrem Salon alle hervorragenden Geister Hamburg's versammelte; dern Eustspielsichter Carl Tänkar, den hamburg's versammelte; den Eustspielsichter Carl Tänkar, den hamburg's versammelte; dichter Karl Töpfer; den harmlos jovialen Stadtpoeten R. G. Prägel, und den beliebten Liederkomponisten Albert Methfessel, der in jenen Sahren als Gesanglehrer in Hamburg verweilte, und von dort aus 1831 als Hoffapellmeister nach Braunschweig berusen ward. Heine's Poesien begannen schon damals die Aufmerksamkeit begabter Komponisten zu erregen; Zoseph Klein und Ferdinand Ries hatten zu manchen derselben ausprechende Melodien gefett, und auch Methfeffel drangte den jungen Dichter, der ihn befonders hoch schätzte und vor zwei Sahren im "Gesellschafter" ein paar freundliche Worte über ihn geschrieben hatte (Bd. XXII, S. 271 ff.), ihm feine neuesten Lieder gur Romposition anguwertrauen. Den intimften Berkehr aber pflog heine mit Friedrich Merckel, einem feingebildeten, wohlhabenden und einer angesehenen Patricierfamilie verschwägerten jungen Raufmanne, ber ein icharfblickendes Urtheil in literarischen Dingen befaß, und fich gelegentlich auch in kritischen Auffägen für hamburger Zeitschriften versuchte. Deine verhehlte ihm keine seiner Thorheiten und Leichtfertigkeiten, felbft flüchtige Liebesaffaren, Spielverlufte, vorübergebende Safeleien mit feinem Berleger theilte er ihm ausführlich mit. "Es macht mir Bergnügen," ichreibt er an Merckel in einem vertraulichen Briefe vom Sommer 1826 140), "mich dir in all' meinen Schwächen zu zeigen. Wenn du bald noch nicht abgeschreckt bist, werde ich dich wohl für dieses ganze Leben in Liebe und Freundschaft behalten." In der That unterhielten die beiden Freunde sechs bis sieben Sahre lang eine regelmäßige Korrespondenz, welche niemals durch den leisesten Misklang gestört ward. — Gewöhnlich traf heine Nachmittags oder Abends im Pavillon an der Alster mit Merdel und Professor Zimmermann gujammen. Letterer.

feit langen Sahren als Lehrer am Sohanneum angestellt, hatte durch seinen wahrhaft klassischen Geschmack und sein ätendes Urtheil auf heine den imponierendsten Eindruck gemacht, und nahm bald die Stellung eines älteren Kreundes und literarischen Mentors bei ihm ein. "Bie Benige"— so erzählt Wiendurg 134)— "wusste er die außerordentliche Begadung des Dichters zu schäften, schmeichelte ihm aber auf keine Weise, und konnte wohl auch gelegentlich saksastische Eritische Drakel Hamburg's, hatte sich auch Galomon Heine mit der Frage gewandt: "Sagen Sie mir, Derr Prosessor, ist wirklich Bas an meinem Nessen worauf Sener natürlich die befriedigendste Antwort ertheilte. Zimmermann gehörte zu den regelmäßigen Stammgästen des Pavillons, seinem sichon damals etwas verdüsterten Gemüthe war solche Zerftreuung zur Nothwendigkeit geworden. Unglückliche Kamilienverdältnisse, Zerfallenheit mit sich und der Welt drückten seinem energischen Gesicht einen sinstern, zuweilen fast grimmigen Stempel auf. In den kurzen Hamburger Krawalltagen vom Jahre 1830 slammte sein Auge auf, wenn er, im Pavillon sitzend, das Volksgetöse draußen vernahm. Man musste ihm Bericht erstatten, wie und wohin es ging; in das wüste, sinnlose Treiben legte er Gott weiß welche Konsequenzen. Zimmermann war sonst ein beutscher Patriot von echtem Schrot und Korn. Die Franzosen hatten ihn 1813 geächtet und einen Preis auf seinen Kopf gesetz. Gein tieses Leid oder das Uebel, an welchem der wackere Mann allmählich zusammenbrach, hielt ich für unterdrückte Thatkraft. Heine war anderer Meinung. Er schrieb Zimmermann's innere Verstimmung hauptsächlich dem Umstande zu, das Derselbe zur Zeit seiner Zugendkraft nicht als Producent aufgetreten und über dem Schulmeistern und Recensieren alt geworden sei; jest nage ein ohnmächtiger, vielleicht nicht einmal gerechtsertigter Vorwurf wie ein Geier an seinem Perzen." wie ein Beier an feinem Bergen."

Bald nach seiner Ankunft in Hamburg — am 31. Januar 1826 — ließ Heine in Nr. 13 der von Professor E. Kruse redigierten Zeitschrift "Die Biene" eine Anzahl der im Herbst 1823 gedichteten "Heimkehr"-Lieder abdrucken, und um dieselbe Zeit erschien auch endlich die "Harzreise" im Berliner "Gesells

schafter". Da Beine ber juriftischen Laufhahn entfaat hatte, um fich gang bem Schriftstellerberufe zu widmen, muffte ihm ernstlich baran gelegen fein, die Aufmerkfamkeit des Publikums burch bedeutende Schöpfungen wieder auf fich hinzulenken. Dies war burch bie eben erwähnten Beröffentlichungen zwar theilweife gefcheben, aber die "harzreife" war bei dem Abdruct im "Gefellichafter" von der Cenfurschere fo beillos verftummelt worden, daß ber Berfasser den sehnlichsten Bunich empfand, fie baldmöglichft in unverfürzter, zusammenhangender Geftalt aufs Reue erscheinen zu laffen. Er überarbeitete daber forgfältig fein Manuftript, fügte nach ben Gingangsverfen die witige Schilderung der Universität Göttingen, am Schlusse die sentimental humo-ristische Maitagsphantasie hinzu, und bemühte sich, durch das Auffeten gablreicher kleiner Lichter feinem Reife-Rapriccio jene fünftlerische Bollendung zu geben, die demfelben, trot aller malitiofen Pointen, einen fo geheimnisvoll wirkenden Zauber verleiht. "Die gute Aufnahme meiner ersten Produktionen," schrieb er seinem Freunde Simrock (Bd. XIX., S. 252 ff.), "hat mich nicht, wie es leider zu geschehen pflegt, in den fußen Glauben binein gewiegt, ich fei nun ein fur alle Mal ein Genie, das Richts gu thun braucht, als die liebe flare Poefie geruhig aus fich beraus fliegen und von aller Welt bewundern zu laffen. Reiner fühlt mehr als ich, wie mubiam es ift, etwas Literarisches zu geben, bas noch nicht da war, und wie ungenugend es jedem tieferen Beifte fein muß, bloß jum Gefallen bes mußigen Saufens zu ichreiben. Bei foldem Streben kannft du dir wohl porftellen, daß ich manchen Erwartungen nicht entsprechen kann. Go ist unter Andern mein Freund Rouffeau unwillig geworden, daß ich ihn nicht in feinen poetischen Unternehmungen fraftig unterftugt, und er hat mir jogar por einem halben Sahre formlich die Ramerad. schaft aufgekundigt, als ich mich unumwunden über die Sohlheit und Leerheit seines Zeitschrifttreibens gegen ihn aussprach. Aber ber Teufel hole fein zwecklofes Treiben. Mich wenigftens will es bedünken, als ob es einem tuchtigen Beifte minder unerquicklich ware, etwas Schlechtes zu thun, als etwas Richtiges. Lächle nicht, lieber Simrock, über den murrischen Ernst, der mich anmanbelt; auch bich wird er einst erfaffen, wenn bu mander Dinge

überdrüssig bist, die dich vielleicht jest noch amksieren ... Ueber die ersten Ergüsse der lieben Flegeljahre und der Flegeljahrenliebe sind wir Beide schon hinaus, und wenn wir dennoch manchmal das Lyrische hervortreten lassen, so ist es doch ganz und gar durchdrungen von einem geistigern Elemente, von der Fronie, die bei die noch poetisch freundlich gaukelt, bei mir hingegen schon ins Düsterbittere überschnappt. Ich wünsche sehr, dass deine Fronie jenes heitere Kolorit behalte, aber ich glaube es nicht, und ich sürchte, auch aus deinen Gedichten werden mir einst weniger Rosen und mehr Belladonnablüthen entgegen duften."

Deine beabsichtigte Anfangs, die Lieder der "Deimkehr", die "Harzreise", das Memoire über Polen und die erste Abtheilung der "Nordsee" unter dem Titel "Wanderbuch, erster Theil" zu veröffentlichen, und bot bem Berleger feiner "Tragodien", Ferdinand Dümmler, den Verlag des Berkes an. Dieser wies jedoch die Offerte zurück, da ihm die Forderung von zwei Louisd'or für den Bogen zu exorbitant erschien. Rurz darauf wurde Beine burch Professor Zimmermann mit dem unternehmungelustigen Buchhändler Sulius Campe bekannt, der sich das Manufkript vorlesen ließ, und fofort das Verlagsrecht der ersten und aller fünftigen Auflagen für die Pauschalsumme von 50 Louisd'or erwarb. — Der langjährige Freund und Berleger Heine's hat Anspruch darauf, daß wir sein Bild mit einigen Strichen ftizzieren. Julius Campe, 1792 zu Deensen im Braunschweigischen geboren, der Gohn eines Advotaten und Neffe bes berühmten Pädagogen und Schriftstellers Soachim Deinrich Campe, kam in früher Zugend nach Hamburg, und trat zunächst als Lehrling in die hoffmann und Campe'iche Buchhandlung ein, welche fein ältester Bruder, August, in Gemeinschaft mit Dessen Schwiegervater Hoffmann in Besitz hatte. Nachdem er hier und in der von seinem zweiten Bruder, Friedrich, zu Nürnberg begründeten Buch- und Kunsthandlung seine Lehrjahre verbracht, fungierte er eine Zeitlang als Gehilfe in der Maurer'schen Buchhandlung zu Berlin. Bon hier aus machte er den Feldzug von 1813 als freiwilliger Säger im Lützow'schen Korps mit, und gehörte zu der kleinen Schar, welche am 26. August desselben Sahres die Gruft Theodor Körner's bei Wöbbelin bereitete. Nach Beendigung

der Freiheitskriege verweilte er wieder kurze Zeit in Hamburg, und unternahm dann eine Reise durch Italien, von welcher er noch als Greis mit lebhaftem Interesse zu erzählen wusste. Die Kriegsabenteuer im Lügow'schen Freikorps und die vielkachen humoristischen Erlebnisse seiner italiänischen Reise waren die einzigen romantischen Episoden, welche sein stilles, thätiges Geschäftsleben auf kurze Zeit unterbrachen. Bon Stalien kehrte er schaftsleben auf turze Zeit unterbrachen. Von Italien kehrte er nach hamburg zurück und wurde Theilhaber im Geschäfte seines Bruders August, das nach dem Tode des Lettern im Sahre 1836 ganz in die hände von Julius überging, welcher seit 1823 schon das Sortiment auf eigene Rechnung übernommen hatte, und mit demselben bald den Verlag zahlreicher Schriften verband. Den Mangel an seder tieseren wissenschaftlichen Vildung ersetze Julius Campe durch eine ungemein schaftlichen Vildungsgabe, durch einen selbständig denkenden Geist, der alles Neue auf dem verderten und Molitik unwerheilakteil auf dem der Literatur und Politik vorurtheilsfrei entgegen nahm, und ver Eiteratur und Politit vorurtheilsfrei entgegen nahm, und durch eine genaue Kenntnis aller Ressourcen des buchhändlerischen Geschäftes, die er mit kühnster Energie und durchtriedenster Schlauheit zu benutzen verstand. Er durfte sich mit Recht in den meisten Källen auf die Sicherheit seines Urtheils über die Absatzschigkeit der ihm angedotenen Manuskripte verlassen. Be-rühmte Namen und fremde Empfehlung imponierten ihm nicht; er zuchte m Gegentheil mit Vorliebe, die Werke junger, noch unbekannter Schriftsteller zu verlegen, und empfand die auf-richtigste Freude, so oft es ihm vergönnt war, ein neues, viel-verheißendes Calent unter der Aegide seiner mächtigen Firma in das Rampfgetummel der literarischen Urena hinaus zu fenden. "Bollen Sie wissen", sagte er mir einige Sahre vor seinem am 14. November 1867 erfolgten Tode, "durch welches Mittel ich mir die Geiftesfrische und den regen Untheil an allen politischen und literarischen Dingen bis auf ben heutigen Tag bewahrt habe? Ich wollte nicht alt werden, ich wollte nicht hinter der Zeit zurück bleiben; darum freute es mich oft heimlich, wenn die Schriftsteller, welche ich in die Literatur eingeführt, mich später verließen, weil andere Firmen ihnen ein höheres honorar in Aussicht stellten. Nur die Pietät hätte mich vielleicht abgehalten, ihnen felbft ben Laufpafs zu geben, benn ich bachte: fie manbeln

heute ober morgen schon ben Berg hinab, — und ich wollte, jo lang meine Fuße mich trugen, mit Denen fortschreiten, deren Bahn aufwarts geht. Die Sungen find es allemal, benen die Bukunft gehört; indem ich mich ihnen anschloss, war ich sicher, immer dem Fortschritte treu zu bleiben. Sie werden Das egoistisch finden - nun ja, aber ich empfehle Ihnen das Mittel als probat," schloss der Alte mit selbstzufriedenem Schmunzeln. Diese Aeußerung charakterisiert den vielgewandten Ulps des Buchhandels, der mit einer durch Nichts zu schreckenden Festigkeit und mit feinster Strategie feine flug ersonnenen Geschäftsplane ver-folgte, behaglich ben reichen Gewinn einsackelnd, ben feine Unternehmungen ihm eintrugen, aber auch heldenmuthig das Gefährlichfte magend, um ben Freiheitsmanifeften der jungen Literatur Eingang in Palaft und Sutte zu verschaffen. Dass der größte Theil feines Berlages mit Absicht im Dienste der Fortschrittsideen des Sahrhunderts ftand, dafs Julius Campe ein klares Bewufftsein von bem an- und aufregenden Inhalt ber Schriften hatte, die aus feiner Officin bervorgingen, daß er mundlich wie fchriftlich den geistvollften Berkehr mit den Autoren feines Berlages pflog, und neben dem materiellen auch einen ideellen Antheil an ihren Erfolgen nahm, alles Dies machte feinen Buchladen zu einem Rendezvousplage der bedeutendsten Geifter, und der Ginfluß, den fein erfahrener Rath und fein ehrlich derbes Urtheil auf Die Entwickelung manches jungen Schriftstellers übten, ift nicht gering anzuschlagen. Selbst Heine, der sich in seinen Briefen so oft über Mangel an Rücksichtenahme auf seine billigften Buniche beschwerte, und mit Campe in beständig wiederkehrenden Differenzen lebte, zollte der buchhandlerischen Ginficht und dem geistigen Scharfblick Desselben das höchste Lob, er fprach es nicht blok in den bekannten Berfen des "Wintermarchens" (Bb. XVII, S. 203 [191]), fondern auch gegen seine Freunde bei jeder Gelegenheit offen aus, einen wie großen Theil feiner Erfolge er bem flugen Gifer Campe's verbante, und wir werden fpater feben, dafs die warnende Stimme bes Letteren ihn von mancher Uebereilung gurud hielt, ihn gur Menderung manches unnug provocierenden Ausdruckes bewog. "Campe ichreibt einen gang allerliebften Briefftil," heißt es in einem Briefe heine's an Merdel (Bb. XIX, S. 290). "Er könnte sich wahrhaftig seine "Keisebilder" felbst schreiben; man dars's ihm nur nicht sagen, sonst werde ich überstüssig." In der That waren Campe's Briefe das Gegentheil geschäftlicher Gemeinpläte, und selbst in späteren Jahren mochte er niemals ein ihm angebotenes Manuffript zurud fenden, ohne die Ablehnung durch ein ausführliches Gingeben auf den Werth und Charafter der betreffenden Produktion zu motivieren. Sin und wieder kam es vor, daß eitle Autoren ihm solche Bemerkungen über ihre Arbeit verübelten; die meiften aber werden ihm im Stillen fur ben Beweis geistiger Antheilnahme gedankt haben, den er durch seine freimuthigen Ausstellungen an den Tag legte. Besonders glücklich war Campe in der Erfindung prägnanter Buchtitel. Er war es, der Wienbarg's auf der Universität zu Riel gehaltene Bortrage mit dem bezeichnenden Namen "Aefthetische Feldzuge" taufte und den Berfaffer auf den Gedanken brachte, fein Buch "dem jungen Deutschland" ju widmen. Und wenn er einftmals feinen Freund Beine nicht eben angenehm überrascht hatte, als er Deffen Denkschrift über Borne unter dem zweideutig heraus-fordernden Titel: "Beinrich Seine über Ludwig Borne" in die Belt fandte, fo nahm Sener um fo freudiger Campe's Borichlag an, seine lette Gedichtsammlung, für die er selbst lange vergeblich einen charakteristischen Titel gesucht, "Romancero" zu nennen. — Einen anderen Punkt wollen wir hier gleichfalls im Borbeigehn berühren. Ungern und felten entschloß fich Campe, ein hohes honorar zu gahlen - auch heine, der für jeden Band ber "Reisebilder", wie für das "Buch der Lieder", ein für alle Mal 50 Louisd'or empfing, hat später, als sein Ruhm durch diefe Werke fest gegrundet mar, bis zur Zeit seiner Erkrankung nur die Paufchalfumme von 1000 Mark Banko für jeden einzelnen Band feiner Schriften bezogen — doch ift füglich zu bedenken, das Campe Sahr für Sahr die Erftlingswerke neuer, erft durch ihn in die Literatur eingeführter Schriftsteller verlegte, und dabei das Rififo ausehnlicher Verluste trug. In den meisten deutschen Staaten war sein ganzer Verlag von der Julirevolution bis zum Jahre 1848 verboten, und es bedurfte der raffiniertesten Manipulationen, um die Bucher bennoch unter die Leser zu bringen und Zahlung von

ben Sortimentern gu erlangen, benen ein biskretionares Bertrauen geschenkt werden musste - was hatten gerichtliche Klagen genütt, wo das Berkaufsobjekt in eingeschmuggelter, tonfiscierlicher Baare bestand? Budem mufften ftarke Auflagen gedruckt und die Gremplare von vornherein in bedeutender Angahl überallhin verschieft werden; denn hatte ein Buch erst das Auf-sehen des Publikums und der Polizeibehörden erregt, so hielt es oftmals ichwer, Rachbeftellungen zu effektuieren; Die Ballen, welche unter der oberen und unteren Schicht harmlofer Grammatifen oder unschuldiger Novellen das verponte Werk eines jungdeutschen Schriftstellers bargen, wurden dann an der Grenze doppelt icharf revidiert, und gelangten häufig niemals an ihren Bestimmungsort. Gange Auflagen folder Bucher wurden guweilen unter icheinlosem Titel bis ins Berg von Defterreich binunter geschafft; die Sortimentsbuchbandler nahmen fie in Empfang, riffen lächelnd das falsche Aushängeschild ab und klebten das richtige Titelblatt ein, das ihnen lange vorher auf anderem Wege zugekommen war. Auch glaube man nicht, daß alle Berlagsartitel einen flingenden Gewinn einbrachten: felbit die Werke der befferen Schriftsteller wurden oftmals in der erften Beit ihres Erscheinens nur ichwach begehrt; so ist uns bekannt, bass Borne's gesammelte Schriften, die Campe ichon 1829 herausgab, erft durch die "Briefe aus Paris" eine gesteigerte Rachfrage und einen lohnenden Absat fanden. Und ichon die ersten zwei Bande der "Briefe aus Paris" wurden in allen beutschen Bundesstaaten mit folder Erbitterung von den Schergen der beiligen hermandad verfolgt, dass Campe die fpateren Theile unter dem irreführenden Titel: "Bur gander- und Bolferfunde" und unter einer fingierten Parifer Firma veröffentlichen muffte, wobei es ganglich dem guten Willen und der Ehrenhaftigkeit feiner Geschäftskollegen anbeim gestellt blieb, ob fie fur bas Empfangene Zahlung leiften oder die unmögliche Rlage der auf dem Titel genannten, in Wirklichkeit nicht eristierenden Firma "L. Brunet" abwarten wollten. Go mag es immerhin wahr fein, daß, wie heine einmal flagt, der große Absatz seiner Berke zuweilen die Aufgabe hatte, den Berluft anderer Unternehmungen zu beden, um jo mehr als ber alte Campe, ungleich manchen

feiner Kollegen, an dem ehrenwerthen Grundsatz festhielt, niemals ein Buch seines Berlages, mochte der Absatz noch so gering gewesen sein, im Preise herunter zu setzen und dadurch den Ruf oder Kredit des Bersassers zu schädigen. "Ich halte es für ungentil, den Schriftsteller dafür zu strassen, dass ich den Werth seines Buches zu hoch taxiert habe," psiegte er zu sagen, wenn die Rede auf solche Preisherabsetungen kam; mit strischer Gelassenbeit trug er seine Verluste und verbrauchte die unverkünflichen Ladenhüter schließlich als Emballage oder ließ sie in der Walkmühle einstampsen, ohne dem Autor, desen Wert ihm vekunären Rachtheit gebracht, desshalb ein verdrießliches Gesicht

zu zeigen.

Beine und Borne, Immermann und Raupach, Guptow, Wienbarg, Lewald und Maltit waren die hervorragendsten Schriftfteller, denen die Campe'sche Firma in den Sahren turg bor und nach der Sulirevolution wirkjamen Eingang beim Publikum verschaffte. Auch die erste Auflage der "Spaziergänge eines Wiener Poeten", Dingelstedt's "Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters", Hoffmann's "Unpolitische Lieder", Hebbel's und Gottschall's Erstlingsdramen und lyrische Gedichte, Max Waldau's Zeitromane, die jchönheitstrunkenen Poesien von Wilhelm Herb, Behje's Geschichte der deutschen Sofe und ein ganzer Landfturm von Broschüren, welcher die verrotteten Zustande Deutschlands, insbesondere Desterreichs, scharf attalierte, erschienen später in demfelben Berlage. Bir durfen wohl die Frage aufwerfen, wie viele unter diesen Werken jemals den Weg in die Deffentlichkeit gefunden und einen redenswerthen Einfluss auf die literarische und politische Entwicklung unserer Nation geübt hatten, wenn ihren Verfaffern nicht in Julius Campe ein Verleger ficher gethren Verfassern nicht in Julius Campe ein Verleger sicher gewesen wäre, der den Muth besaß, auch das Verwegenste zu
drucken, und unerschöpflich an Auskunftsmitteln war, die verbotenen Geistesfrüchte den Späheraugen und den raubgierigen Handen der allgegenwärtigen Handlanger des Metternichsichen Bevormundungssystems zu entziehen? Es gehörte der ganze troßig männliche Charafter und der kerngesunde Humor des echten Bürgers einer freien Reichsstadt dazu, unter der Last so vieler Sorgen allzeit ein ungebeugtes Haupt auf dem Erestichultrigen Nacken zu tragen. Aber "viel Feind - viel Ehr'!" rief Campe mit Ulrich von hutten aus, und wie ein alter Spar-taner fette er feinen Stolz darein, nothgedrungen immer auf Schleichwegen mandelnd, fich fo felten als möglich ertappen gu laffen, ber Bachfamkeit ber Behörden burch vielfältig wechselnde Manover bald hier, bald bort einen Bopf zu dreben, und mit der Schlaubeit des Ruchfes die brutale Gewalt zu überliften. Großen Bortheil zog er aus der jahrelang von ihm befolgten Praxis, seine Verlagsartikel in Wandsbeck, auf holsteinischem Gebiete, drucken zu laffen, und dadurch die unbequeme Aufficht ber Samburger Prespolizei zu eludieren. Tropdem aber gab es auch in der engeren Beimat Schwierigkeiten mancherlei Art gu beseitigen. Die hochweisen Bater ber alten Sanfestadt murden recht mistaunig gestimmt, wenn ber beutsche Bundestag oder befreundete Regierungen fich beschwerten, daß einer der angesehenften Burger Samburg's Sahr fur Sahr aufreizende Schriften ins Dublitum fende, Die wider den herkommlichen Schlendrian in Staat und Rirche ankampften; aber alle Giniduchterungsversuche prallten an der ehernen Gesinnungstüchtigkeit Julius Campe's ab. Einmal follte er gezwungen werden, die Duelle einer für den Ruf eines gewiffen Prinzen fehr bedenklichen Erzählung, die fich im britten Bande von Behfe's Geschichte der fleineren bentichen Sofe fand, anzugeben. Als er sich Deffen weigerte, wurde er in Urreft geschickt, und ba eine achttägige haft keinen Eindruck auf den Ghrenmann machte, schritt die Polizeibehörde zu dem unerhörten Mittel, durch fortwährend gesteigerte Geld-strasen die verlangte Zeugenaussage erpressen zu wollen. Mit unerschütterlicher Ruhe ließ Campe am 14. Sanuar 1856 die für den Nichtbezahlungsfall angedrohte Pfandung vollziehen; noch am felben Tage ward ihm die Quernacht fur eine neue, um das Doppelte erhöhte Geldftrafe angejagt — aber der ge-wunschte Zweck wurde nicht erreicht, die Fortjetzung des durch fein Gefet zu rechtfertigenden modernen Tortur-Berfahrens unterblieb, und Campe erhielt in Folge der von ihm eingeleiteten Rlage ichlieglich die abgepfandeten Gegenftande gurud.

Gben folch ein Mann war der geeignete Berleger fur Beinrich Beine, welcher seinerseits fehr gut erkannte, wie nothig ber

Berbreitung seiner Berke ein Buchhandler sei, der mit un-erschrockenem Sinn einen verschlagenen Geist und eine rastlose Betriebsamkeit verband. Er ließ sich daher manche kleinliche Nergelei, manche abzwackende Berkurzung des erhofften Sono-rars gefallen, ohne den verlockenden Anerbietungen, die ihm in späteren Sahren von anderen Firmen gemacht wurden, ein geneigtes Ohr zu leihen. Ein dankbarer Sinn, eine fast rührende Anhänglichkeit an erprobte Freunde leuchten aus allen Briefen Hindungtigiert an exprode Freunde tenchen und auch Steine's hervor, und werden ihm von Jedem nachgerühmt, der mit ihm in näherem Berkehre ftand. So ungern er soust über sich scherzen ließ, durfte doch Campe sich manchen Spaß mit ihm erlauben, den er jedem Anderen start verdacht hätte. "Der Borne kostet Ihnen zu Biel," sagte heine eines Tages im Campe's schen Buchladen, "und er will immer noch nicht ziehen." "Aber Borne wird ziehen, wenn Sie lange vergessen sind," gab Campe zurud. — "Schade nur," spottete Beine, "daß so lange barauf gewartet werden muß!" — "Uebermuth thut nicht gut," replicierte Campe. "Sie halten sich jest für den Abgott des Publikums, und sprechen: Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Aber Sie steben in einem Tempel der Literatur, dessen Priester ich bin. Ich nehme die Opfergaben in Empfang, deren Sobie am sichersten beweist, zu welchem Kourse das Bolk seine Götter taxiert. Und ich jage Ihnen: das Bolt verehrt neben dem heinrich heine noch viele andere Götter. Da sind zum Exempel der Schiller und der Goethe, denen die klingenden Opfergaben heuer noch immer viel reich-licher fließen, als dem Opferstocke, den ich für Deinrich Deine aufgektellt." Diese Unterhaltung giebt zugleich ein amüsantes Beispiel der bilblichen Redeweise, deren sich Campe bei seinen Gesprächen mit Borliebe und oft mit bem glücklichften Mutterwit bediente. -

Gegen Ende Mai 1826 erschien der erste Band der "Neisebilder", und die Wirkung war eine bligartig zündende. Seine selbst hatte, nach seinen brieflichen Aeußerungen zu urtheilen, ziemlich bescheidene Hoffnungen auf den Ersolg des Buches gesest. "Leider," schrieb er an Barnhagen 141), "wird mein Ruhm durch das Erscheinen des ersten Bandes der "Neisebilder" nicht sonderlich gefördert werden. Aber was soll ich thun? ich musstein Algemeines Interesse anspricht und kein großes Werk ist, so ist doch Alles, was drin ist, auf keinen Vall schlecht zu nennen." — "Es ist so Wenig darin," heißt es in einem Briese an Lehmann, "und ich möchte setzt so Viel geben — doch ich denke, Sie kennen mich genug, um sich in Gedanken das Buch zu ergänzen. Vielleicht gefällt's Ihnen auch, daß ich die "Darzreise", die im ledernen "Gesellsschafter" in so trister Gestalt erschien, ehrlich durchgearter "Gesellschafter" in so krister Gestalt erschien, ehrlich durchgearbeitet, verbessert und erweitert, und mit Vor- und Nachwort versehen habe. Sa, lieber Lehmann, die Zeiten sind schlecht; ich muß Etwas für meinen Ruhm sorgen, indem ich jetzt so halb und halb davon leben muß, und vorzüglich, weil der Lorber, der meine Stirn umfränzt, doch manchem Lump, der mich mit Roth bewerfen möchte, eine heilige Scheu einslößt." Und indem er Varnhagen, Robert und andere Freunde aufsordert, in der Presse für sein Buch zu wirken, fügt er abermals hinzu: "Auch hab' ich, wie gesagt, in Sinsicht des Buches kein gutes Gewissen, und bedarf dennoch des Ruhmes noch mehr als sonst. Ich bin in dieser Sinsicht besorgt, nicht sowohl wegen der miserablen Wirthschaft in unserer Literatur, wo man von dem Unbedeutenden so leicht im öffentlichen Artheil überstügelt wird, sondern auch, weil ich im zweiten Bande der "Reisebilder" über solche Misere rücksichtslos sprechen werde, die Geißel etwas schwinge und es mit den öffentlichen Anführern auf immer verderbeu werde. So Etwas thut Noth, Benige haben den Muth, Alles zu sasen, ich habe keine zurücksehaltenen Aeußerungen mehr zu surücken, und Sie sollen Ihr liebes Wunder sehen." Die letzt fürkten, und Sie sollen Ihr liebes Wunder sehen." Die letterwähnte Bemerkung Deine's lässt erkennen, dass der Verfasser,
troß aller Zweisel in Betress des literarischen Ersolges, doch über
die geistige Bedeutung der "Reisebilder" insgeheim ein viel klareres Bewusstsein hatte, als die zeitgenössischen Beurtheiler
seines Buches, die sich meist nur in ästhetistrenden Betrachtungen
über die formelle Eigenthümlichkeit desselben ergingen. Der
anonyme Recensent im "Gesellschafter" — Heine schried den Aussachen auf irigerweise Barnhagen zu 142), während Dr. Deinrich
Dermann, als Schriftseller Ernst Woldemar genannt, der wirkliche Berfaffer war - weift besonders auf "die gang eigenthumliche Mifchung von garteftem Gefühl und bitterftem Sohne" bin, "Die einzige Verbindung von unbarmbergigem, icharf einbobrenbem, ja giftigem Wit und von einschmeichelnder Gukiakeit bes Bortrags, lebhaftem und zugleich mildem Redeflufe, ber durch Nichts gebemmt, burch Nichts getrieben icheint, und gleichmutbig über Alles, mas ihm in die Quere kommt, leicht babin mallt." Außerdem wird es als ein glanzender Borgug Beine's betont, daß er fich mit gleicher Gewandtheit in beiden Formen, im Bers wie in der Profa, bewege, daß er Dichter auch in jenem engeren Wortsinne sei, in welchem es die meiften Sumoriften nicht find. - Gine weit achtungswertbere Besprechung bes erften Bandes der "Reifebilder" lieferte Immermann in den Berliner "Sahrbudern für wissenschaftliche Kritit" (Sabra. 1827, S. 767 ff.). Er hob zunächst hervor, dass, abnlich den früheren Dichtungen Beine's, auch in der vorliegenden Sammlung Alles, felbft die poetische Beschreibung der Harzreise, rein lyrisch sei. "Das Naturgefühl bes Dichters auszusprechen, ift 3med ber Darftellung, die außeren Gegenftande, an welchen er fich ausspricht, find nur die Typen von des Dichters Innerem. Erwägen wir nun, in welcher Art fich Diefer Lyrifer bisher entfaltet bat, fo zeigt sich zupörderst in der Wahl des Gegenstandes Etwas, was von den meisten Erscheinungen in diefer Art der Poesie abweicht. Der Inhalt feiner Lieder ift kein frohliches, fanftes, er ift ein bufteres, ichreckliches Thema. Richt um rojenbefranzte Becher ichwarmt feine Phantafie, fie führt ihn nicht zu ben Festen glucklicher Menschen, sie feiert weder die erwartende, noch die begluckte Liebe, sondern fie klagt und gurnt über die Untreue der Geliebten, Die, des Dichters Andacht verschmabend, dem Unwurdigen sich ergab. Das Götterbild ift versunken, dem Dichter ichien alles Schone und herrliche in ben Abgrund nachzufturgen. Diefer beife Liebeszorn und Schmerz burchzieht mit wenigen Ausnahmen die Gedichte Beine's; auch in ben Naturgemalben, in den Nachbildungen alter Romanzen und Sagen, die bin und wieder porkommen, läfft er fich in perspektivischer Form erblicken, er ift als ber bisber klar gewordene Mittelpunkt von des Dichters Gefühl zu betrachten. Sier ift alfo ein möglichft fleiner Rreis

gezogen, und Dies müssen wir zuwörderst als unbewusste Beisheit des Dichters anerkennen. Der Lyriker kann nicht genug sich
beschränken; je enger, desto intensiver ist sein Gesühl; je intensiver dieses, desto näher liegt die Möglickkeit großer Ersolge.
Desshald ist es gerade vortheilhaft, wenn heine einen anscheinend
so bald erschöpften Gegenstand immer und immer wieder vorninnnt. Daran nur, wie der Lyriker das Thema zu modulieren
und zu variieren versteht, lässt sich der Dichter erkennen. Und
hier muß man den unstigen wahrhaft bewundern. In deinen Kreise offenbart sich die größte Mannigsaltigkeit, von
dem rührenden Ton leiser Klage die zu dem Schelten des verzehrenden Hohnes und des zerschmetternden Grimmes bildet seine
bewegliche Phantasie alle Laute aus, von der nächsten Umgebung,
seinem Kleide, seiner Stude, die zu fernen Küsten und Gebirgen
zieht sie Alles in den Kreis ihres Vermögens; es ist nicht zu
Veil gesagt, wenn wir behaupten, das die Poesse des Schmerzes
kaum in vernehmlicheren Ausdrucksweisen früher schon einmal
gehört worden sei. Sehr schon zeigt sich auch die innere Veichlossenheit, ohne welche ein echter Dichter nicht bestehen kann,
welche freilich nur die Folge und die Ausgerung ist von der
wahren, tiesen Anregung des Poeten und seinem energischen
Talente. Wir haben hier keine Mosais sich widersprechender
und Farben übereinstimmend. Bon Längen, von müßigen
Ausspinnungen, von leeren Biederholungen weiz unser Dichter
zu des gegenseitig aufhebender Geschülte und Anschauungen, sondern
es herricht innere Einheit, die Steigerungen sind richtig, die
Töne und Farben übereinstimmend. Bon Längen, von müßigen
Ausspinnungen, das seine Verbindungen weiz unser Dichter
zu erstehen Gestüssen, seine Gerbindungen weiz unser Dichter
weilt in mer Schläsen, den Derpenden sich er der Dichter
Werden der Weilich den überbindungen sehen dem Dichter zu
Gebote, wie sich denn überbaupt ein trespender Wis neben dem bisher Berühnten hervorshut. Die Sprache ist unmittelbar,
sinnlich derb und frisch; sie der Gescher

erscheint. Das Haupthindernis, westhalb die poetische Gestalt nicht immer sich zeige, liegt nach Immermann's Ansicht darin, "taß der Dichter oft nicht ruhig genug gewesen ist, um dichten zu können. Seder Gegenstand, jedes Gesühl kann Stoff eines Poems werden, mag jener so geringfügig, dieses so hestig sein, als möglich. Allein der Dichter selbst muß nicht mehr vom Stoffe beherrscht, nicht von der Leidenschaft weggeführt werden, das besondere Ereignis muß mit seinen Leiden und Freuden nur noch durch die frei gestaltende Phantasie zusammen hangen. Dadurch unterscheidet sich ja eben das Gedicht von dem dunupsen Schrei des Schmerzes und dem Ruse des Jornes und Hohnes, das jenes in seiner endlichen Begrenzung zum Symbole des Allgemeinen und Ewigen wird. Wer aber, wie heine nicht selten thut, noch vom Gegenstande besangen,

## — um seine Angst zu bannen, Singen will ein lautes Lied,

Der unternimmt Unmögliches. Dem Bergänglichen, Zeitlichen — so wie es daliegt — ift ein dauerndes Leben nicht zu sichern, und in dem unnatürlichen Bestreben kommt der Poet nur zum Schein und zur Manier. So wird heine's Spott und Fronie, in den bessen Sachen so kräftig und tief, dann kleinlich und sturrlt, die Darstellung plump und übertrieben, er umkleidet dann das Nichtige mit glänzenden Flittern, die die innere Armuth doch nicht zu verhüllen vermögen." Ueber die "Harzreise" und die "Nordseedilder" geht Immermann auffallend kurzhinweg, um mit einer allgemeinen Klage über den mangelnden Zusammenhang des heutigen Dichters mit der Außenwelt zuschließen: "Betrachten wir frühere Perioden der Poesie, die uns wichtig erscheinen müssen, so sehen wir, daß die Dichter sich mehr unter gewisse äußere Schranken stellten, als jeht. Diese Schranken zeigten sich theils als erprobter Kunstgriff — als Schule im eigentlichen Sinne — wie bei den Franzosen, bei den Minnessängern, und (wiewohl in geringerem Grade) in der guten Weimarischen Zeit, oder sie kamen unter der Form der Protektion durch Große und Kürsten vor, wie besonders bei den Engländern

und ben füdlichen Nationen, ober endlich bie Achtung vor bem und den südlichen Nationen, oder endlich die Achtung vor dem Publikum, vor dem Bolke, war die Schranke, die der Dichter respektieren musste. Ueberall war er an äußere Bedingungen geknüpft; mochte er anscheinend noch so isoliert stehen, dem Geiste nach war er gezwungen, gesellig zu sein, und deschalb zeigen die Hervorbringungen aller jener Perioden einen gewissen festen Karakter, eine innere Nothwendigkeit und, mit Einem Worte, einen Kunststil. Denn das Geset der Geselligkeit ist Regel, Launen und Willsürlichkeiten werden nicht geduldet. Setzt steht Dies ganz anders. Eine Schule haben wir nicht, man zieht es vor, nach-zuäffen; einen Fürsten giebt es kaum, um dessen Gunft und Schutz der Dichter sich bewerben darf, und dem er daher zu Danke singen musste. Die Neigungen der Großen sind der Poesse nicht zugewandt. Die heilige Scheu aber vor einem richtig fuh-lenden und urtheilenden Bolke hat dieses zum Theil selbst ver-scherzt, theils haben die Talente Das, was ihnen in dieser Beziehung zu achten übrig blieb, als nicht der Rede werth, sich weggesprochen, es ist Nichts seltner, als eine gewisse nationale Gesinnung. So steht nun der Dichter frei, aber in einem leeren Raume, und in seiner Einsamkeit darf er Alles unternehmen, Rannigfaltigkeit, aber auch die Willkür, die Einsamkeit kann fast nichts Andres hervordringen, als dass der Dichter sich in jedem seltsamen Gelüste gehen lässt. Zwischen der Welt und ihrem zwar beschränkenden, aber auch wieder kräftigenden Einslusse und dem Poeten besteht kein Rapport, und nach einem ganz natürlichen Gesetze mus daher, wenn der Geist in dieser Richtung fortgeht, die Poesie bald aus dem Reiche der Erscheinungen verschwinden."

Wir sehen, die Gesichtspunkte, welche Immermann in dieser, mit einer so melancholischen Verspektive endenden Beurtheilung der "Reisedilder" aufstellt, sind ausschließlich artistischer Natur. Er bespricht einzig die Form des Kunstwerks, und was er über diese bemerkt, ist großentheils richtig und wahr; aber es ist doch nicht die volle Wahrheit, weil die nothwendige Beziehung auf den Inhalt sehlt. So einseitig ist diese Kritik, das in ihr die Hauptsache nicht zinmal berührt wird, das in der That kaum

bie leisefte Andeutung den Leser errathen lässt, es handle sich hier um die Produktion eines humoristen. Weil Immermann, noch ganz im Dunskkreise der Romantik befangen, diesen wichtigen Umstand übersieht, ahnt er Nichts von dem kräftigen neuen Leben, das unter dem Zusammendrechen der alten Kunsksormen nach Gestaltung ringt. Solches Verkennen der tieseren Bedeutung der "Reisebilder" wird freilich um so entschuldbaer, wenn wir uns erinnern, das auch heine im Anfange seiner Laufbahn noch wesentlich auf dem Boden der Romantik stand. Sen so schaft wie die Brüder Schlegel, wie Tieck oder Novalis, empfand er die herübelige Entzweiung im Leben der Kogenwart,— ein Gesühl, das schon in den düsteren Weltschmerzklagen seiner Zugendlieder, bald mit verzweiflungsvoller Fronie, dald in elegisch weichen Trauerakkorden, sich aussprach:

Das herz ist mir bedrückt, und sehnlich Gedenke ich der alten Zeit; Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut'.

Doch jest ist Alles wie verschoben, Das ist ein Drängen, eine Roth! Gestorben ist der Herrgott oben, Und unten ist der Teusel todt.

Und Mes schaut so grämlich trübe Und krausverwirrt und morsch und kalt; Und wäre nicht das bischen Liebe, So gäb' es nirgends einen Halt.

Diese Alage unterscheidet sich höchstens durch ihre präcisere Fassung von zahlreichen ähnlichen Lamentationen der Romantiker. Die jene trübseligen Lobredner der Bergangenheit, sehnte heine sich aus der wüsten Gährung jener Tage mehr als einmal nach dem fernen Kindheitsalter unseres Bolkes als nach einer bessern Zeit zurück — allein bald erkannte er das Krankhafte solches phantastischen Sehnens, und stürzte sich muthig in die Wellen der kalten, poesielosen, dumpf in ihren Fesseln aufstöhnenden Gegenwart.

Was sein prüsender Blick dort gewahrte, war eine herz-beklemmende Schau, wenig geeignet, die innere Verstimmung seiner Seele zu heiten. Wohin er die Augen wandte, begegnete ihm eine apathische Erschlaffung, eine feige und hoffnungslose Resignation. Sebe knechtisch gebeugte Stirn, jede heimlich geballte Faust verkündeten ein unsägliches Leid, aus welchem es scheinbar keine Rettung gab — und mit leidenschafterregter Stimme rief der Dichter all' die ftummen Rlagen der Opfer einer greisenhaft überlebten Staats- und Gefellschaftsform laut in die Welt hinaus. Und mit welcher Berechtigung lehnte fich diese wilde, byronisch zerrissene Verzweiflungspoesie an die jammervolle Zeit! Bu dem Mistlingen aller mit fo vielem Pomp angekündigten Bestrebungen der Romantiker gesellte sich der widrig rohe politische Druck. Ueberall die bittersten Enttäuschungen, im Leben wie in der Kunst! Die Eide der Fürsten — jene heiligen Eide, geschworen, während ganz Europa als wassen-klirrender Zeuge auf dem Schlachtselde stand — waren schnöde gebrochen, und Niemand wagte an ihre Erfüllung zu mahnen. Die jugendlichen Tolltöpfe ber Burschenschaft, welche von einem deutschen Kaiser geträumt, irrten verbannt in der Fremde umber, oder fanden hinter Schloß und Riegel Zeit zu einem schreck-lichen Erwachen. Wie in der Politik, herrschte auch in der Literatur der Restaurationsperiode die fadeste Mittelmäßigkeit; die Lyrik zirpte in "Almanachen" und "Taschenbüchern" ihr hausbackenes Spatenlied, auf der Buhne predigten Mulner und Konsorten die blinde Unterwerfung ides Menschen unter ein grausam allmächtiges Schicksal, und Clauren's lüsterne Novellen insicierten das Publikum mit dem Peftstoffe einer hohlen Sinnlickeit; der letzte Trost der Bölker, die Religion, schlug um in Görres'schen Sesuitismus; kein Hoffnungsschimmer in Vergangen-heit und Gegenwart; kein Stern, der, wie einst jener von Beth-lehem, in die Zukunft wies . . . da wurde — und so musste es kommen — der Weltschmerz die Seele unserer Literatur.

Der Weltschmerz war das aus der Unwahrheit und Ungerechtigkeit aller Lebensformen entspringende Leid; er war das bestimmte Gefühl, daß ein Ris durch das Weltall und Menschenherz gehe, welcher ausgefüllt, eine blutende Wunde, die gestillt

werben und verharschen muffe. In diesem Ginne bemerkt auch Heine (Bd. II, S. 189): "Ach, theurer Lefer, wenn du über jene Zerriffenheit klagen willft, so beklage lieber, daß die Welt felbst mitten entzwei geriffen ift. Denn ba das Berg bes Dichters der Mittelpunkt der Welt ift, so muffte es wohl in jetiger Zeit jämmerlich zerriffen werden. Wer von feinem herzen rühmt, es fei ganz geblieben, Der gesteht nur, bafe er ein profaisches, weit abgelegenes Winkelherz bat. Durch das meinige ging aber der große Weltrife, und eben bestwegen weiß ich, dass die großen Götter mich vor vielen Underen boch begnadigt und des Dichtermartyrthums murdig geachtet haben. Ginft mar die Welt gang. im Alterthum und Mittelalter; trot ber außeren Rampfe gab's doch noch immer eine Belteinheit, und es gab gange Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen: aber jede Nachahmung ihrer Gangheit ift eine Luge, eine Luge, die jedes gefunde Auge durchschaut, und die dem Sohne dann nicht entgeht." Wir fteben bier vor einer Thatsache, die nicht icharf genug betont werden kann, wenn wir zu einem richtigen Berftandnis der neueren Literatur gelangen wollen. Die Poefie hatte als ihr Gebiet bisher vorzugsweise das Neberfinnliche betrachtet: gleich unferer Philosophie, mar auch unfere Dichtung metaphyfifch und transcendental, fo oft der Poet, fich abtehrend vom subjektiv lyrischen Gefühle, sein Lied in das Allgemeine fich binabtauchen ließ. Selbst Goethe hatte feinen Fauft zulett in den driftlichen Simmel geflüchtet; allein diefer Simmel wurde von ihm, bem großen Beiden, fo wenig mehr geglaubt, wie die Menschheit sich länger auf ihn vertröften ließ. Die Philosophie batte ihr Werk des Anzweifelns vollbracht; dem Zweifel folgte nun die Berzweiflung der Maffen, benen auch der lette Troft für irdisches Elend, die hoffnung auf ein befferes Senseits, entriffen war. Da ftieg die Poesie im vollen Glanz ihrer Gottlichkeit von ihrem himmlischen Thron, aus den übersinnlichen Spharen, auf die Erde herab und gab fich ihr zu eigen fur ewig. Und das Erste, was ihr dort entgegentrat, war ein wortlofer politischer und gesellschaftlicher Sammer, ein aus taufend und aber taufend bleichen Gesichtern hohläugig hervorftierender Schmerz. Bas Bunder, daß fie diefen auf die Saiten ihrer

Goldharfe spannte und so mächtig schwellende Aktorde griff, daß wir Alle lautlos verstummten, und dem Gesange horchten, der unser tiefgeheimstes Weh mit so entsehlicher Klarheit über die

Erde erschallen ließ!

Die Erkenntnis, dass der Weltschmerz die Seele unster Poesse geworden, und dass all ihr Singen fortan ein todesmuthiges Streiten für die ungenannte "rechte Dame", die heiß ersehnte politische und sociale Freiheit, sei, bildete schon den versteckten Inhalt eines merkwürdigen Liedes in heine's erster Gedichtsammlung:

Bu bem Bettgesange schreiten Minnefänger jest herbei; Ei, Das giebt ein seltsam Streiten Ein gar seltsames Turnei!

Phantaste, die schäumend wilde, Ist des Minnesangers Pferd, Und die Kunst dient ihm zum Schilde, Und das Wort das ist sein Schwert.

Subiche Damen ichauen munter Bom beteppichten Balton, Doch die rechte ift nicht drunter Mit der rechten Corbertron'.

Andre Leute, wenn sie springen In die Schranken, sind gesund; Doch wir Minnesanger bringen Dort schon mit die Todeswund'.

Und wem dort am besten dringet Liederblut aus Herzensgrund, Der ist Sieger, Der erringet Bestes Lob aus schönstem Mund.

Wie diese Allegorie bezeugt, gab sich heine von Anfang an keiner ernstlichen Täuschung über das Krankhafte einer Kunsterichtung hin, die mit einer Anklage gegen die Gesammtinstitu-

tionen ber mobernen Gefellichaft begann, alles Bestehende ichlantweg negierte, und vorerst sich wenig darum fummerte, welches Positive etwa an Deffen Stelle zu feten fei. Der vielverrufene Weltschmerz war das Symptom einer Krankheit, deren Kontagium rasch unsere ganze Literatur ergriff; aber er war Richts weniger, als die mußige Klage um ein ewig verlorenes Gut er brachte vielmehr der Menschheit ihr gebeimftes Leid gum Bewufftfein und fprach aus, mas der Stlave einer ftabil gewordenen, entwicklungslofen Gefellichaft fich faum felbft zu bekennen gewagt batte: - Die Nothwendigkeit eines Abrechnens mit der Bergangenheit und einer Regeneration ber politischen und focialen Berhältniffe auf gefünderer Bafis. Indem die Rlage gur Unflage, die Anklage gur fturmischen Forderung ward, erftartte der Muth des Dichters, und bald erschien ihm die Butunft nicht mehr unter dem finftern Bilbe einer über die Welt hereinbrechenden nordischen "Götterdämmerung", fondern im Lichte eines heiter auffnospenden Frühlings der Menschheit. Mitten im Auffchrei feiner Schmerzen fang er ein begeiftertes Schlachtlieb, fang er die Auferstehung bes Weltalls, fang er die Berjohnung amijden Menid und Meniden, zwijden Menid und Natur. Beine zuerft — wie nach ihm faft alle Dichter ber nachftfolgenben zwanzig Sahre - gelangte, indem er das Berdammungsurtheil über die alte Gesellschaft sprach, zu der unerschütterlichen Neberzeugung, daß die Beltgeschichte bei einer ganz neuen Phase angelangt fei, und daß fich dem Schofe der Menschheit ein neues Sdeal entringe, das nach blutig ernftem Rampfe auf der abgeräumten Bauftelle der Bergangenheit den Tempel einer ichoneren Zukunft errichten und eine Siegesfeier der Versöhnung begehen werde. Um dieser Zukunft den Weg zu bahnen, suchte er zunächst mit unermudlicher Kampfesluft jedes antiquierte Borurtheil zu zerstören, tabula rasa zu machen in den Räumen bes Beiftes und Bergens.

Die acht und achtzig Lieber der "heimkehr", welche den ersten Band der "Reisebilder" eröffneten, bilden den Abschluß des Liebesromans, den heine im "Lyrischen Intermezzo" so tief schmerzlich besungen. Wir haben den Bemerkungen Immermann's über diesen Cyklus nichts Erhebliches hinzuzufügen. Das

Serz bes Dichters ift, wie bas Festhalten bes alten Themas beweist, von den nachweben jenes unglucklichen Liebestraums noch nicht vollständig genesen, aber es ringt mit mannlicher Rraft nach Befreiung. Der Anfang freilich ift dufter und trube. Der Dichter weiß, daß er in der Beimat feiner Liebe teinen Balfam für seine Bunde finden wird; aber eine unwiderstehliche Gewalt treibt ihn dahin zurück. Er singt, um seinen Schmerz zu übertäuben, er beschwört die lieben Bilber ber Bergangenheit herauf, aber jede dieser Bissonen, ob sie auch Anfangs in sanftestem Lichte empor taucht, endet in Sturm oder Finsternis. Die Erinnerung der Vergangenheit breitet ein Bahrtuch über die lieblichsten Scenen. Un den Ufern des ruhig dahin fließenden Rheines funkeln die Berge im Abendsonnenschein; aber ihn fesselt nur die Lorelei, Die tuckifche Sungfrau, deren Zauberlieder den Schiffer bethören und verderben. Um lachenden Maimorgen achtet er nicht auf die schöne Frühlingslandschaft, er fieht einen Soldaten mit seiner Flinte spielen, und inmitten all des Duftes und Glanzes und Lerchengesanges steigt ein unheimlicher Todeswunsch in ihm auf. Der Wald bat für ihn nur flagende Tone; Die Forfterhutte bietet ihm nur traurige Bilber. Dann wiegen Die Bellen der Rordfee fein Liebesweh, und es erwacht noch einmal wild und verzweiflungsvoll in ber alten Stadt, welche bie Geliebte nicht mehr bewohnt. Aber unmerflich tritt die befreiende, icopfungeluftige Dichterphantafie an die Stelle ber damonischen Leidenschaft, Die Selbstironie überwindet Die fentimentale Trauer, der Bor nweicht dem Mitleid, Die einsame Thrane, die im Auge zuruck blieb, zerfließt, wie die Liebe felber zerfloffen ift, und wenn manche der alten Leidensklänge auch in den jungften Gefangen noch vernehmlich hindurch tonen, jo ruft ber Poet den ungeduldigen Freunden die zuversichtliche Mahnung qu:

> Wartet nur, es wird verhallen Dieses Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Liederfrühling Sprießt aus dem geheilten Herzen.

Die Perspektive erweitert sich allmählich, der Dichter gelangt wieder zu einer fröhlich unbefangenen Betrachtung der Welt, die befreite Seele hebt ihre Schmetterlingsslügel und flattert in losem Liebesgetändel von einer Blume zur andern, und wenn sie nach kurzem Genusse befriedigungslos weiter fliegt, so hat sie doch die finster auf ihr lastende Schwermuth abgeschüttelt, sie hat sich in ein unabänderliches Schicksal gefügt, vor ihr liegt ein neues Leben —

Und wie Viel ift bir geblieben! Und wie schön ift noch die Welt! Und, mein Herz, was dir gefällt, Alles, Alles darfft du lieben!

Aber obschon ber Cyklus "Die heimkehr" eine Anzahl der trefflichsten Lieder enthält, schlug heine doch hier im Besent-lichen keine neuen Tone an; in der zweiten hälfte dieser Gedichte tritt vielmehr eine gewiffe Ermudung gu Tage, die sich unter leichtfertigen Spagen gu verbergen fucht, deren Untithefenfpiel nicht felten ichon in eine stereotype Manier ausartet. Bas dem erften Bande der "Reifebilder" einen fo glanzenden Erfolg verschaffte, waren daher nicht so fehr die Beimkehrlieder, als vielmehr die "Dargreise", — eine burchaus originelle humoristische Dichtung, welche unter ber Form einer Reisebeschreibung die wichtigften Intereffen ber Gegenwart mit herausfordernder Rubn. beit besprach, und von den Philiftern am Throne bis zu ben Philistern der Krambude hinab eine Unruhe bei allen Lefern hervorrief, wie Dergleichen seit Schiller's "Räubern" im heiligen römischen Reiche deutscher Nation kaum wieder erlebt worden. Die "Bargreife" war in erfter Linie gegen bas Philifterthum gerichtet; aber der studentische Uebermuth, welcher por der todten Gelehrsamfeit der Göttinger "Universitäts-Pagoden" fo geringen Respett beweift, außert fich eben fo bespektierlich über bas sporenklirrende, rauf- und faufluftig renommierende oder in mondfüchtiger Gentimentalität einherstelzende Bopfwesen der Studentenschaft. Mit nie dagewesener Frische persiffliert der Dichter die erbarmliche Rleinlichfeit und Engherzigfeit eines zur inhaltelofen Formel erftarrten Lebens, aus dem er mit spottischem Anix in die Berge flieht. Allein überallhin folgt ihm wie ein gespenstischer Schatten die Grinnerung an die graue Universitätoftadt mit ihren findisch gewordenen Alten und ihrer altflugen Jugend. Wenn die freiheitsund iconheitsdurftige Geele ben Pandeftenftaub abgeschüttelt in ben grunen Tannenwäldern oder fich reingebadet hat in den Schaumwellen bes felsab fturgenden Bafferfalls, fo führt ein beanastigender Traum fie alsbald wieder in die kaum verlaffenen Borfale der Georgia Augufta gurud, Göttinger Profefforen definieren, bisputieren und diftingieren in tollem Betteifer, ober fingen eine juristische Over mit erbrechtlichem Text, mabrend Privatdocenten ein antejustinianeisches Ballett tangen; ober ber perftorbene Berliner Vernunftdoktor Saul Afcher steigt im transcendentalgrauen Leibrock aus dem Grabe und demonstriert, auf fein fpanisches Röhrchen geftütt, bem erschrockenen Traumer die Abfurdität aller Gespenfterfurcht. Die erhabene Grofartigkeit und Poefie der Natur wird entzaubert durch die profaische Albernbeit ber Menichen, die dem einsamen Wandrer begegnen. Da trifft er im Wirthebaufe zu Goslar einen alten muben Fremben. der die gange Welt durchvilgerte und jest nach dreifigiabriger Abwesenheit in seine Baterstadt Quedlinburg heimkehrt, weil feine Kamilie bort ihr Erbbegrabnis hat. Der ein wohlgenahrter Spiegburger mit glanzend wampigem, dummklugem Befichte, "der ausjah, als habe er die Biehseuche erfunden", drangt sich ihm als Wegweiser auf, und raubt ihm feine festtägliche Stimmung burch nüchtern langweilige Betrachtungen über die 3mectmaßigkeit und Nüklichkeit in der Natur. Gelbit der majestätische Sonnenuntergang wird von gelehrten Citaten, schlechten Studentenwißen und platten Alltagebemerkungen kommentiert; im Brockenhause beginnt nach der Abendmahlzeit ein wustes Treiben, Göttinger, Sallenser und Greifsmalder Studenten ergeben fich bei Bier und Bein in den herkommlichen Universitategesprächen über Duelle, Liebschaften, Professoren und burichenicaftlich-patriotische Narreteien, bis endlich Alles in wirrer Betrunkenheit durcheinander taumelt, flucht, lärmt, oder fich mit gartlicher Ruhrung in die Arme finkt. Und in diefem farbenbunten Kapriccio, das beständig die Situation und die Stimmung wechselt, herricht bennoch die geschloffenfte Ginheit; mag der Poet in der Sutte des alten Bergmanns die reizende Sarg-Ibulle erleben, oder mit bem hirtenknaben am Fuße des Brockens

echt königlich tafeln, oder die berauschten offianischen Jünglinge im Aleiderschrant eine gelblederne hose als den Mond anschwärmen lassen: nirgends fehlt die deutlich erkennbare Beziehung auf den geistigen Zwiespalt, auf die Lächerlickkeit und Khorheit des Menschengeschlechts; nur das jenes Gefühl der Weltdisharmonie, welche überall — (schon im Eingangsliede) — mit der lachenden Naturfreude kontrastiert, sich gegen das Ende der "harzeise" noch wehmüthiger an das herz des Dichters gekettet hat, so das er nach all dem Spotte zulett schiert in Weinen ausbricht

bricht.

Theodor Mundt charafterifiert in feinen Borlefungen über Die Literaturgeschichte der Gegenwart recht prägnant die tiesere Bedeutung dieses Buches, das so außerordentlich wirfte, weil Tedermann das Unbehagliche und Zerklüstete seiner eigenen Stimmung in poetischer Spiegelung darin wiedersand: "Der erste Band der "Reisebilder" erschien im Jahre 1826, zu einer Zeit, in welcher sich die in Geist und Form, in Inneres und Leusgeres geschiedene und auseinander gefallene Lebensstimmung Neußeres geschiedene und auseinander gefallene Lebensstimmung der Restaurationsepoche gewissermaßen im Extrem ihrer Thatlosigkeit geltend machte. Auf der einen Seite entfaltete sich durch Hegel die Bissenschaft der Idee, eine unsichtbare Kirche des Gedankens, welche in hoher Abgeschiedenheit von allen historischen und nationalen Bedürsnissen das Evangelium des absoluten Begriffs verkündigte, das nicht nur für alles Staatsleben und alle Nationalbewegung entschägen wollte, sondern diese selbst in höchster Potenz zu sein behauptete, da nach der aufgestellten Identität von Denken und Sein das Denken des Staatslebens auch schon ein seiendes Staatsleben allerdings hätte gewähren müssen. Dieser idealen Richtung der Zeit gegensüber machte sich aber auf der andern Seite das Unhisterische und Veschickslose unserer Zustände nur um so mehr geltend, und rächte sich bitter durch ein Versinken in alle möglichen Trivialitäten des Tages, in eine Gösendienerei von tausend Arms vialitäten des Tages, in eine Göhendienerei von tausend Armseligkeiten der Gesellschaft, denen man unfreiwillig anheim fiel, weil das entleerte öffentliche Dasein gar keinen Daltungspunkt darbot. Der wißige Saphir und die Sängerin Sontag waren eine Zeitlang die Helben dieser Tagesstimmung. In heine aber

erftand ein Dichter, bem die Trostlosigkeit der burgerlichen und gesellschaftlichen Zustände schon wie unbewufft in seinen Nerven lag, und den die allgemeine Zerriffenheit in eine humoristische Extase versette, worin er lachende und grinsende Berse mit heimlich zuckenden Schmerzen machte. Ram es in einer thatenlofen und trivialen Zeit darauf an, einen Standpunkt bes Beiftes über dieser Zeit zu gewinnen, so hatte in Seine der Humorist auf seine Weise Dasselbe gethan, was der Philosoph in der Ab-schließung seines absoluten Systemes. Der Letztere wollte bloß Das als Birklich keit gelten laffen, was zugleich ein Gedachtes und dann ausschließlich sein Gedachtes, b. h. nach ber Methode und im Zusammenhang seines Spftems Begriffenes war. Der Erstere negierte ebenfalls die vorhandene schlechte Wirklichkeit, als humoristisches Individuum, das sein Recht dazu nicht aus der Nothwendigkeit des Gedankens, jondern aus sich selbst entnimmt, ein Selbst, in dem die Kraft des Humors gleich der reagierenden Lebenskraft in einer Krankheit wirkt. Dieser Humor erklimmt nun alle aus der Gundfluth irgend hervor ragenden Höhen des Daseins und schaut luftig auf das Berderben herab, dem er selbst verfallen ist, über dem ihn aber seine Vogelnatur empor balt. Und über allem Diefem lag in Beine's Reifebildern' der Zauber der kecken Sugend, des ungeniert darein tappenden Studentenlebens, auf der einen Seite blumenhaft frisch, auf der anderen angekränkelt von der greisenhaften Selbstreflektierung der Zeit, und in dieser Mischung der Kontraste so ergöhlich und bedeutsam. Es war ein raffinierter Nachtigallen-gesang, den Heine anstimmte, aber es war doch immer ein Nachtigallengesang in jener Zeit, und man musste eine Art von Trost in einem Sanger erblicken, der eine so burleske Philossophie in kleinen Stachelversen verbreitete. Konnte diese Poesie noch nicht gang als die mahre und rechte Art bes Dichtens ericheinen, fo muffte man fie boch fur ben Nebergang gu ber rechten Poefie ber Zeit halten, und annehmen, Beine werbe einmal all' biefe genialen Ginzelheiten und Ausspritungen feiner Natur gu einem großen Schöpfungsatt fammeln und aus feinen Unarten eine Urt machen, die plaftische Gestaltung in das Schaffen der Beit brachte. Denn Plaftit, Geftalt, Fleisch und Blut muffte

mit pornehmem Mitleid auf die olympischen Götter berabsiebt, und in ihrem Untergange porahnend die Endlichkeit jeder neuen Götterdnnaftie erblickt. Nirgends tritt dies übermuthige Spiel mit den religiösen Vorstellungen der Völker greller zu Tage, als in dem Schlufegebichte der erften Abtheilung der "Nordfee", wo ber Poet im edelften Dithprambenftile das Bild Chrifti, des Seilands der Belt, entwirft, der die Sande fegnend ausstrecht über Land und Meer, und Frieden und Berfohnung in alle Bergen hinunter ftrahlt. Welcher bibelgläubige Chrift hatte Diese berrliche Phantafie nicht mit frommster Undacht gelesen. um hinterdrein por ber Ruchlosigfeit zu erschrecken, mit welcher Beine den Eindruck des Gedichtes durch die angehängte Derfifflage selbstmörderisch zerftort? Die Tendenz stand ihm höher, als die Runft; es war ihm wichtiger, ben Gegenfat ber mobernen Chriftusreligion gu jener edel reinften, nur in der Idealwelt der Poefie möglichen Auffaffung des Chriftenthumes berporzuheben, als fich der Gefahr auszuseten, für einen Champion ber herrschenden Staatsreligion zu gelten. Dieselbe angstliche Beforgnis, den frommelnden Rreugrittern der Restauration beigezählt zu werden, veranlaffte den Dichter, beim Abdruck ber "Ballfahrt nach Kevlaar" sich in einer prosaischen Nachbemer-fung (Bb. XV, S. 282) bagegen zu verwahren, als habe er burch feine Verfe eine Vorliebe für die fatholische Religion ausdrucken wollen. Solche Erklärungen des Autors über die Tenbeng feines Runftwerks - mogen fie in Berfen ober in Profa abgegeben werden — sind stets vom Uebel, und Seine that wohl baran, sie in das "Buch der Lieder" nicht mit aufzunehmen. War doch ohnehin in den "Nordfeebildern" felber genug der Polemit wider Die "neuen, herrichenden, triften Gotter" entbalten, um die Erinnerung an die Encoflopadiften des porigen Sahrhunderts wach zu rufen und den Bergleich heine's mit Boltaire ziemlich nahe zu legen. In der That wurde dieser Bergleich ziemlich fruh gezogen, und in Berlin furfierte ichon im Sommer 1826 das nachstebende malitible Epigramm pon Ernft Boldemar auf den Verfaffer der "Reisebilder" 144):

Gin neues Qui pro quo.

Bergebens ift, ihr Beisen, eur Bemühn, Der Meinung Bechselftrom zu wehren! Die Stadt, der jungft Boltaire ein Affe schien, hält jest den Affen für Boltairen.

Aber wenn heine sich auch später einmal in einem Briefe an St. René Taillandier (Bb. XXI, S. 461) eine deutsche Nachtigall nennt, die sich ihr Nest in der Perücke des herrn de Boltaire gebaut, so herrscht doch zwischen dem satirischen be Boltaire gebaut, so herrscht doch zwischen dem satirischen Lachen dieser Beiden ein großer Unterschied. Boltaire ging einem Zeitalter der Philosophie voraus, und spottete über Dinge, die disher noch von Wenigen ernstlich bedacht worden waren. Heine folgte einem philosophischen Zeitalter nach; alle Fragen der Religion und Gesellschaft hatten die gründlichste Diskussion erfahren, und man konnte bei redlichem Willen über dieselben im Klaren sein. Wer in der alten Gesühlsund Denkweise verharrte, nachdem die französische Kevelution, Napoleon und die Freiheitskriege, Kant, Fichte, Schelling und hegel den politischen, socialen und versiente Gat nichts Anstern Der war träge und seig und verdiente katten. Der war träge und seig und verdiente fast nichts Ans hatten, Der war träge und feig und verdiente fast nichts Un-deres, als Spott; ja, er musste sich ob seiner bewegungslosen Apathie schier selber verachten. Voltaire's sarkastisches Gelächter hatte Etwas von dem erbarmungslos grinfenden Hohne des henkers, der dem Delinquenten, welcher sich im letzten Becher Beins berauscht, unter dem Mantel das Richtbeil zeigt, mit dem er in der Morgenfruhe geköpft werden foll. Beine's gracioses Lächeln war der Dumor, jener Herold einer neuen Zeit, der "die lachende Thräne" im Wappen führt und sein Opfer mit Blumen bekränzt, bevor er es zum Richtplate geleitet, aber nicht um ihm dort das Haupt abzuschlagen, sondern um auf öffentlichem Markte allem Bolke zu zeigen, wie hinter der prab-lerischen Maske des gefürchteten Feindes ein bleiches Stelett, eine verweste, mit buntem Flittertand unthangene Leiche sitt. Gerade zu Zeiten, wo eine veraltete Weltanschauung im Absterben begriffen ift, bas neue, bessere Evangelium aber noch

mit vornehmem Mitleid auf die olympischen Götter berabsiebt, und in ihrem Untergange vorahnend die Endlichkeit jeder neuen Götterdynaftie erblickt. Nirgends tritt dies übermuthige Spiel mit den religiösen Vorstellungen der Bolfer greller zu Tage, als in dem Schlufsgedichte der erften Abtheilung der "Rordfee", wo ber Poet im ebelften Dithprambenftile das Bild Chrifti, Des Beilands der Welt, entwirft, der die Sande fegnend ausstreckt über Land und Meer, und Frieden und Berfohnung in alle Bergen hinunter ftrahlt. Welcher bibelgläubige Chrift batte Diefe herrliche Phantafie nicht mit frommster Andacht gelesen, um binterdrein vor der Ruchlofigkeit zu erschrecken, mit welcher Beine ben Gindruck des Gedichtes burch die angehangte Perfifflage felbstmörderisch gerftort? Die Tendenz ftand ihm bober, als die Kunft; es war ihm wichtiger, den Gegenfat ber modernen Chriftugreligion zu jener edel reinften, nur in der Schalwelt der Doesie möglichen Auffassung des Christenthumes berporzuheben, als fich der Gefahr auszusegen, für einen Champion ber herrschenden Staatsreligion zu gelten. Dieselbe angftliche Besoranis, ben frommelnden Rreugrittern ber Restauration beigezählt zu werden, veranlaffte den Dichter, beim Abdruck der "Ballfahrt nach Revlaar" fich in einer profaischen Nachbemerfung (Bb. XV, S. 282) dagegen zu verwahren, als babe er burch feine Verfe eine Vorliebe für die katholische Religion ausdrucken wollen. Solche Erklärungen des Autors über die Tenbeng feines Kunftwerks - mogen fie in Berfen ober in Profa abgegeben werden — find stets vom Uebel, und Seine that wohl baran, sie in das "Buch der Lieder" nicht mit aufzunehmen. War doch ohnehin in den "Nordseehildern" felber genug ber Polemit wider die "neuen, herrichenden, triften Götter" entbalten, um die Erinnerung an die Encyklopadiften bes vorigen Sahrhunderts wach zu rufen und den Vergleich heine's mit Boltaire ziemlich nahe zu legen. In der That wurde dieser Bergleich ziemlich fruh gezogen, und in Berlin kurfierte ichon im Sommer 1826 das nachstehende malitible Epigramm von Ernft Woldemar auf den Verfaffer der "Reifebilder" 144):

Gin neues Qui pro quo.

Bergebens ift, ihr Meisen, eur Bemühn, Der Meinung Wechselftrom zu wehren! Die Stadt, der jungft Boltaire ein Affe schien, halt jest den Affen für Boltairen.

Aber wenn heine sich auch später einmal in einem Briese an St. René Taillandier (Bb. XXI, S. 461) eine deutsche Nachtigall nennt, die sich ihr Nest in der Perücke des herrn de Boltaire gebaut, so herrscht doch zwischen dem fatirischen Tachen dieser Beiden ein großer Unterschied. Boltaire ging einem Zeitalter der Philosophie voraus, und spottete über Dinge, die disher noch von Benigen ernstlich bedacht worden waren. heine solgte einem philosophischen Zeitalter nach; alle Fragen der Religion und Gesellschaft hatten die gründlichte Diskussion ersahren, und man konnte bei redlichem Billen über diefelben im Rlaren fein. Ber in der alten Gefühlsnder dieselben im Alaren sein. Wer in der allen Geschilben und Denkweise verharrte, nachdem die französische Revolution, Napoleon und die Freiheitskriege, Kant, Kichte, Schelling und Hegel den politischen, socialen und geistigen Boden der Menscheit umgepflügt und für die Aufnahme der neuen Saat bereitet hatten, Der war träge und seig und verdiente fast nichts Anderes, als Spott; ja, er musste sich ob seiner bewegungslosen Apathie schier selber verachten. Voltaire's sarkastisches Gelächter hatte Etwas von dem erbarmungslos grinsenden Hohne des Henkers, der dem Delinquenten, welcher sich im letzten Becher Weins berauscht, unter dem Mantel das Richtbeil zeigt, mit bem er in der Morgenfruhe gefopft werden foll. Beine's gracibses Lächeln war der humor, jener Herold einer neuen Zeit, der "die lachende Thrane" im Wappen führt und sein Opfer mit Blumen befranzt, bevor er es zum Richtplatze geleitet, aber nicht um ihm dort das Haupt abzuschlagen, sondern um auf öffentlichem Markte allem Bolke zu zeigen, wie hinter der prah-lerischen Maske des gefürchteten Feindes ein bleiches Stelett, eine verweste, mit buntem Flittertand umbangene Leiche sit. Gerade zu Zeiten, wo eine veraltete Weltanschauung im Absterben begriffen ist, das neue, bessere Evangelium aber noch

nicht völlig den Sieg crrungen hat, tritt der Humor in sein unbestreitbares Necht. In einer solchen Nebergangsepoche erscheint dem Einen lächerlich und abjurd, was dem Andern noch werth und heilig ist. Der riesige Koloss der Vergangenheit schrumpft zum ohnmächtigen Zwerg zusammen und sordert mit Greinen und Winseln, dass man ihm noch als dem furchtbaren Goliath huldige, der und ehemals durch sein Poltern in Respekt erhielt; dagegen wandelt der Riese der Zukunst, welcher einst Scepter und Krone tragen soll, vielleicht noch als Hirtenknade umber und prüft zaghaft in der Schleuder den Stein, mit dem er Senem das Hirn zerschmettern wird. Alles ist schief verzerrt, wunderlich sahl oder grell beleuchtet, hier sprengt der neue Most in gährender Ueberkraft den alten Schlauch, dort heißt es, wenn man sich am lieden altgewohnten Tranke berauschen möchte: "Zum Teusel ist der Spiritus!" In solcher Zeit rettet der wahre Poet sich naturgemäß auf die sonnige Höhe des Humors, das tief unter ihm wimmle

das närrische Menschengeschlecht; Sie schreien und wüthen und schelten, Und haben Alle Recht.

Sie klingeln mit ihren Kappen Und zanken ohne Grund; Mit ihren Kolben schlagen Sie sich die Köpfe wund.

So erscheint dem Dichter die ringsumher kämpsende Welt entweder (Bd. XV, S. 266 [181]) als Narrenhaus, oder als ein großes Lazareth,

> — "And Fragenbilber nur und sieche Schatten Seh' ich auf dieser Erde, und ich weiß nicht: Ist sie ein Tollhaus oder Krankenhaus?" —

je nachdem der Humor seine lustige ober ernfthafte Seite heraus kehrt, je nachdem er sich auf den Fittichen der Hoffnung über das vergängliche Leid von heute empor schwingt, oder in mitteidigem Erbarmen zu den sieberhaft aufgeregten Zeitgenoffen

beran tritt, um ein Wort der Theilnahme und des Trostes an fie zu richten. - Es ift, wie wir ichon bei Besprechung ber in Bonn entstandenen "Fresko-Sonette" erwähnten, das eigenthumliche Rennzeichen des humore, baff in feinen Schöpfungen der neue Inhalt gewöhnlich die alte Form überragt, deren er fich nothgedrungen noch bedient. Infofern lockert und verhöhnt er die ewigen Gefete der Runft; denn nur in weihevollften Momenten gluckt es ber zufunfttrunkenen Geele, inmitten bes Rampfgetummels der Gegenwart sogleich die neue, fünstlerisch vollendete Form, ben durch keine tendenziofe Beimischung verfälschten, unmittelbar poetischen Ausdruck für die neue Weltanschauung zu finden. In folder Bedrangnis mablt ber Sumor mit Borliebe die an sich und zu anderer Zeit wenig berechtigte Mischgattung der poetischen Profa, die ihm geftattet, mit fast unbegrengter Freiheit die Stimmung und Behandlungsweife, seiner vorhin angedeuteten Doppelnatur entsprechend, zu wechseln, aus dem fentimentalen in den scherzenden Ton, aus diesem wieder in

jenen zu verfallen.

Gerade in diefer Beziehung ift das eigenartige Wefen des Beine'schen Genius aufs unbilligfte verkannt worden. Der wirkliche Grund folder Verkennung liegt tiefer, als es von den meiften feiner Beurtheiler empfunden wird. Er liegt in bem nicht genug zu beachtenden Umftand, daß heine, überall von dem Wunsche beseelt, den modernen Ideen funftlerischen Ausbruck zu geben, zwar in feinen vorzüglichsten Produktionen die angestrebte harmonie zwischen Inhalt und Form erreichte, baff es ihm aber in eben fo vielen Fällen nicht gelang, für die Gestaltung der neuen Ideale die entsprechenden neuen Runftmittel gu finden, und daß er sich häufiger noch genöthigt fab, einen Theil der Idee den artiftischen Unsprüchen der Korm zu opfern. Diefer innere Rampf bes neuen, erweiterten Gedankeninhalts mit der alten, geschloffenen Form wird durch bas glanzende Spiel des humors dem Auge des Uneingeweihten in die Geheimniffe der Kunft wohl für den Moment verdeckt; in Wirklichkeit aber ist der humor ein Nothbehelf, ein Surrogat, zu welchem der echte Dichter nur greifen wird, wenn die fprode Natur feines Stoffes ihn daran verzweifeln lafft, fur die Geftaltung desfelben

ben rein poetischen Ausbruck zu finden. Aus biefer Urfache erflart es fich, daß Seine nach zwei ganz entgegengesetten Seiten bin miseverftanden mard. Die enthusiaftischen Bertreter des modernen Gebankens, die Borkampfer ber neuen politischen, religiösen und gesellschaftlichen Steale, machten ihm ben Vorwurf, bafe er mit Dem, was ihnen das tiefste Herz bewege, ein bloß artistisches Spiel treibe, wenn er ihren radikalen Tendenzen mit der naturlichen Scheu bes Rünftlers vor jeder farblofen Abstrattion aus bem Bege ging, und die ftrengen Kunftfritifer ber alten Schule konnten es ihm andererseits nicht verzeihen, daß fein humor die berkommlichen Runftformen zersprengte, weil ber junge Moft fich eben durchaus nicht mehr in die alten Schläuche füllen ließ. Bahrend Erftere beftandig den Ernft feiner "Gefinnung" bematelten, gingen Lettere fo weit, ibn einer roben Bernachlaffigung der fünftlerischen Form zu bezichtigen und von "falopper Bantelfangerei" feiner Lieder gu reden, als habe es feines Aufwands von Muhe und Fleiß bedurft, um ihnen jene vollendete Geftalt zu geben, die unfere hochfte Bewunderung erregt.

Rablreiche Aenkerungen Beine's laffen nicht den mindeften Zweifel baran, daß er fich ber tiefen Bedeutung bes humors pollkommen bewufft war, und denfelben fehr wohl von dem oberflächlich an der Außenseite der Dinge binfvielenden Bite unterschied. Sabhir's Wortwigeleien und abnliche Runftstücken des Berftandes, benen die Bafis einer großartigen Weltanichauung fehlte, maren ihm hochft zuwider. "Bit in feiner Sfolierung," fcbrieb er (Bb. XIX, G. 218) an Mofer, ber ihm von Saphir's Erfolgen in Berlin erzählt hatte, "ift gar Nichts werth. Rur dann ist mir der Wit erträglich, wenn er auf einem ernsten Grunde ruht. Darum trifft so gewaltig der Wit Borne's, Sean Paul's und des Narren im "Lear". Der gewöhnliche Wit ift bloß ein Niesen des Berftandes, ein Sagdhund, der dem eigenen Schatten nachläuft, ein rothjäckiger Alffe, ber fich zwischen zwei Spiegeln begafft, ein Baftard, den der Wahnfinn mit der Bernunft im Vorbeirennen auf offener Strafe gezeugt - nein! ich murde mich noch bitterer ausdrucken, wenn ich mich nicht erinnerte, bafs mir Beide felbft uns gu Zeiten berablaffen, einen Bit zu reifen." Gehr feinfinnig spricht fich Seine in einem

Briefe an Friederife Robert über bas Befen bes Sumors in den griftophanischen Luftspielen aus. Er tabelt es, bafs Schlegel in feinen bramaturgischen Vorlefungen die "Bogel" für Richts weiter als für einen luftigen barocken Spaß erklärt habe, und fügt belehrend hingu: "Es liegt aber ein tiefer, ernfter Sinn in Diesem Gedichte, und während es die eroterischen Rächenäer (b. h. Die atheniensischen Maulaufiverrer) burch phantaftische Gestalten und Spafe und Wige und Anspielungen, 3. B. auf das ebemalige Legationswesen, köstlich ergött, erblickt der Goterische (b. h. Sch) in diesem Gedichte eine ungeheure Weltanschauung; ich febe barin ben gottertroßenden Wahnfinn der Menschen, eine echte Tragodie, um fo tragischer, da jener Wahnfinn am Ende fiegt und glücklich beharrt in dem Wahne, das feine Luftstadt wirklich eriftiere, und daß er die Götter bezwungen und Alles erlangt habe, felbst den Besit der allgewaltig herrlichen Basileia." In bemfelben Ginne verlangt Beine - freilich noch halb vom einseitig romantischen Standpunkte aus, - daß die humoriftische Fronie, wie im Luftspiel, so auch in der Tragodie ein Hauptelement bilde 145): "Das Ungeheuerfte, das Entfeklichfte, das Schaudervollfte, wenn es nicht unpoetisch werden foll, kann man nur in dem buntscheckligen Gewande des Lächerlichen darstellen, gleichsam versöhnend — darum hat auch Shakiveare das Grafslichfte im "Lear" durch den Rarren fagen laffen, darum bat auch Goethe zu dem furchtbarften Stoffe, zum "Faust", Die Puppenspielform gewählt, darum hat auch der noch größere Poet, unfer herrgott, allen Schreckensscenen biefes Lebens eine gute Dofie Spahhaftigkeit beigemischt." - "Gben je wichtiger ein Gegenstand ift, befto luftiger muß man ihn behandeln," beißt es an einer ahnlich lautenden Stelle in den "Englischen Fragmenten" 148); "das blutige Gemetel der Schlachten, das ichaurige Sichelwegen des Todes ware nicht zu ertragen, erklänge nicht dabei die betäubende türkische Musik mit ihren freudigen Pauken und Trompeten." ... "Seitdem es nicht mehr Sitte ift, einen Degen an der Seite zu tragen, ift es durchaus nöthig, dass man Wit im Ropfe habe. Sener Angriffswit, den ihr Satire nennt, hat seinen guten Nuten in dieser ichlechten, nichts. nutigen Zeit. Reine Religion ift mehr im Stande, die Lufte ber fleinen Erbenherricher ju zugeln, fie verhöhnen euch ungeftraft. und ihre Roffe gertreten eure Saaten, eure Tochter hungern und verkaufen ihre Bluthen dem schmutigen Parvenu, alle Rosen Diefer Welt werden die Beute eines windigen Geschlechtes von Stockiobbern und bevorrechteten Lakaien, und vor dem Uebermuthe des Reichthums ichutt euch Nichts - als der Tod und die Satire." . . "Beuchlerische Dudmaufer, Die unter ber Laft ihrer geheimen Gunden niebergebeugt einher ichleichen, magen es, ein Zeitalter gu laftern, das vielleicht das beiligfte ift von allen feinen Borgangern und Nachfolgern, ein Zeitalter, bas fich opfert für die Sünden der Vergangenheit und für das Glück der Bufunft, ein Meffias unter ben Sahrhunderten, ber die blutige Dornenfrone und die schwere Kreugeslaft taum ertruge, wenn er nicht dann und wann ein heiteres Laudeville trällerte und Spafe riffe über die neuern Pharifaer und Saducaer. Die koloffalen Schmerzen waren nicht zu ertragen ohne folche Witreiferei und Persifflage! Der Ernst tritt um so gewaltiger hervor, wenn der Spaß ihn angekundigt." Diefer tiefere welthiftorifche Sinn bes Beine'fchen humore, feine mit bem truben Ernft bes Gegenftandes verföhnende und den Geift zugleich aus den Bleifeffeln ftumpfer Apathie empor ruttelnde Wirkung ift das Sauptverdienft der "Reisebilder". Senes übermuthige Gelächter, jener unbarmbergig dreiste Spott über die Thorheiten und Gunden der Zeit rife den Lefer unwiderstehlich mit fort, und befreite das Gemuth von dem Alpdruck des auf ihm laftenden mittelalterlichen Nachtmahrs, deffen gespenftische Herrschaft in der langen trüben Reftaurationsperiode alles Leben zu erfticken gedroht hatte. Bum erften Mal athmete die beklommene Seele wieder auf, und fragte fich erftaunt, ob benn Das, mas hier mit fo überlegenem Muthwillen verhöhnt wurde, wirklich fo heilig und unerschütterlich fei, wirklich ein Recht ewigen Bestehens in sich trage - und die Antwort ließ nicht lange auf fich warten.

Aber wer so rücksichtslos vor aller Welt die verhüllten Zeitnöthen entblößte, und inmitten des lärmenden Festbankettes der in alle Staats- und Gesellschaftsverhältnisse eingedrungenen Romantik auf die schwärenden Bunden der Menschheit wies, übernahm ein gefahrvolles Amt. Sa, er musste, wenn er sich die Möglichkeit

bes Rebens und Gehörtwerdens nicht von vornberein abschneiben wollte, fast mit Nothwendigkeit die bunte Sanswurftjacke anziehen und die Rolle des Narren im "Cear" fpielen, um unter der humoriftischen Bermummung Wahrheiten fagen zu durfen, die ernfthaft ausgesprochen kein Cenfor hatte durchichlupfen. keine Regierung ungeahndet hatte verbreiten laffen. Und auch fo war die Mlaftenfreiheit, deren Schutz ihm zu Silfe kam, fehr bedingter Natur. Schon der erfte Band der "Reisebilder" wurde nicht in Gottingen allein, fondern auch in manchen anderen Städten und Stätchen bes beutschen Reiches verboten, und es fehlte nicht an Unfeindungen jeglicher Urt in der fervilen Preffe damaliger Zeit. Der gefinnungelofe Saphir, welcher in jenen Tagen boch felbft gu ben Oppositionsluftigen gehörte, und in feiner "Schnellvoft" jum Gaudium der Berliner ergöpliche Scharmubel mit den Cenfurund Polizeibehörden ausfocht, fah eben fo neidisch, wie der giftige Müllner, auf den wachsenden Ruhm des jungen Kollegen, und auste mit frecher Sand an feinem wohlverdienten Dichterkrange, während Mulner in ben "Rourierbildern" feines "Mitternachtsblattes" bas Publikum durch ungehörige Nachahmung der Schreibweise Seine's hinters Licht führte und Letteren dadurch in den ärgerlichen Berdacht brachte, der Berfaffer einer Reihe ihm gang fremder klatichhafter Ausfälle gegen Samburger Verfönlichkeiten zu sein 147), mit denen er ohnehin, wie mit dem "schwarzen, noch ungehenkten Makler", schon auf hinlänglich gespanntem Fuße stand. In dem "schwarzen Ungehenkten mit dem spitzbübischen Manufakturwaaren-Gesicht (Bd. I., S. 120) hatte ein übelberüchtigter Hamburger Sude, Namens Sofeph Friedlander, fein eignes Porträt zu erkennen geglaubt, und dem Berfaffer ber "Reifebilder" grimmige Rache geschworen. Er fiel Seine, der nie mit ihm eine Differenz gehabt, noch überhaupt je ein Wort mit ihm gesprochen, bald nachher auf öffentlicher Straße an, packte ihn am Rockschoß, und erhob die Faust wider ihn; doch drangte bas Bolksgemuhl des Burftah die Streitenden aus einander, bevor es zu weiteren Thatlichkeiten gekommen mar, und Beine verklagte den Friedensftorer bei der Polizei. Dort leugnete Derfelbe mit dreifter Stirn das versuchte Attentat, und behauptete jogar, von Beine geschlagen worden zu fein, ber in voller Befturzung zu Campe eilte, und Diefem fein Diffgeschick klagte. Der schlaue Freund fagte lächelnd: "Gratulieren Sie fich zu ber plumpen Luge, und widersprechen Sie bei Leibe nicht der fostlichen Kiftion. Es ist beffer fur Ihren Ruf, baft ber Lump burch feine Ausfage ichwarz auf weiß fur eine von Ihnen erhaltene Buchtigung guittiert, als wenn er fich auf bem ganzen Steinweg und an der Borje das Air gabe, ben Verfaffer ber "Reifebilder" geobrfeigt zu haben." Seine fah zu fpat bie 3weckmäßigkeit Diefes vernünftigen Rathichlages ein; er hatte bereits auf dem Stadthause vor Senator Abendroth gegen die freche, den Sachverhalt umkehrende Ausfage protestiert, und ichwebte, wie feine Briefe an Merckel beweisen, Monate lang in beständiger Angft vor einer Wiederholung folder brutalen Angriffe. Seine reigbare Phantafie steigerte oftmals seine Vorstellung von ber Bosheit feiner wirklichen oder vermeintlichen Feinde ins Ungeheuerliche, und die Furcht vor eingebildeten Berfolgern bereitete ihm manche schlaflose Nacht. Gin ergöglicher Borfall dieser Art bot den Unhalt zu wiederholten Reckereien in der Korrespondenz Beine's mit feinem Berleger. Während feines Aufenthaltes in Samburg im Sommer 1826 traf Heine, wie gewöhnlich, eines Abends im Alstervavillon mit Campe und Merckel zusammen. Nach einer lebhaften Unterhaltung geleiteten die Freunde den Dichter bis an fein Logis auf dem Dragonerstall, und ichlenderten bann noch eine Weile in den Straffen umber. Campe, der fich entsann, bais Seine gern Ruchen af, taufte in einer Sahrmarktebude bes Gansemarkts ein Packet Pfeffernuffe, und fehrte mit Merckel nach der Wohnung des Dichters zuruck, der noch wach fein muffte, da seine Zimmerfenfter erhellt waren. Kaum aber begannen die Beiden auf der Strafe laut feinen Ramen zu rufen, fo wurde das Licht ausgelöscht. Campe schellte jett an der Sausthur und gab die Ruchen fur Beine an das Dienstmädchen ab, mit dem ichelmischen Zusate: "Bon Professor Sugo in Göttingen!" — "Nun, wie haben Ihnen die Pfefferkuchen geschmeckt?" frug Campe, als Beine nach einigen Tagen zu ihm in den Laden fam. "Bas!" rief Beine, indem er sich ärgerlich vor die Stirn schlug, "Sie haben mir die Ruchen geschickt? Und ich Thor habe sie ins Kaminfeuer geworfen! Da fie mir im Ramen Sugo's überbracht wurden und ich auf ber Strafe meinen Namen batte ichreien hören, jo glaubte ich, meine Göttinger Reinde, benen ich in der "Harzreise" so übel mitgespielt, wollten Rache an mir üben und hatten — wer weiß! — den Teig der Pfeffernuffe vielleicht mit Rattengift gewürzt." Wienbarg, ber gleich uns diese Anekote nach Campe's Erzählung mittheilt 134), scherzt mit Grund über ben mittelaltrigen Beigeschmack foldes grotesken Argwohns: "Allerdings hatte ber Dichter bie Universität Göttingen arg verhöhnt, aber es lagen doch mehre Sahrhunderte zwischen ihm und Till Gulenspiegel, ber nach Demuthigung bes Rektors, der Doktoren und Magister der Prager Universität sich eiligst davon machte, aus Furcht, sie möchten ihm Etwas zu trinten geben." Die Beneigtheit, in jedem fleinen Schabernact, ber ihm gespielt wurde, sofort eine planmäßig ins Werk gesette Intrige seiner literarischen Feinde zu wittern, hatte wohl zum Theil ihren Grund in der übertrieben hohen Meinung, die Seine von der revolutionären Bedeutung feiner Schriften und von dem Marthrium hegte, das er durch die herausfordernde Kühnheit feiner Worte auf sein Haupt lude. So wähnte er sich nachmals in München überall von den Sejuiten, in Paris von den Republikanern verfolgt, und feit ber Affare mit Salomon Straus ichob er Diefem und ber Borne'ichen Klide jeden Zeitungsangriff in die Schuhe, burch welchen er feinen Ruf benachtheiligt fah. Auch ichon während feines Samburger Aufenthalts paffierte ihm, wie uns Wienbarg berichtet, durch jene gespensterseherische Angst vor persönlicher Verfolgung noch ein anderer possierlicher Jrrthum: "Beine's Gang war eber langfam, als ichnell. Sein Fürsichsein, seine vornehme oder schüchterne Noli me tangere-Natur bekundete fich in allen Bewegungen; auf der Straße hielt er die Urme am Leibe, als wollte er fich vor jeder zufälligen Berührung in Acht nehmen. Dennoch widerfuhr es ihm einft, als er in Befellichaft einer Dame über ben Wall ging, von einem schnurr-bärtigen, in eine Polonika gekleideten herrn angerannt zu werden; ftatt Entschuldigung fuchte Diefer auf brutale Beife Streit mit ihm. Heine, ber gleich wieder argwöhnte, seine Feinde hatten ihm den Strolch über den Hals geschickt, überreichte ihm stolz seine Karte, und bat sich die seine aus. Es war indes nicht so ritterlich gemeint. Auf ber Polizei fand fich, daß ber Mensch ein frember Abenteurer war, und Derselbe muffte andern Tages

ploglich das Samburger Gebiet verlaffen." -

Anderthalb Monate nach dem Erscheinen des erften Bandes ber "Reifebilder" finden wir heine wieder auf dem Bege nach Rorderney. Die herstellung feiner immer uoch leibenden Gefundheit. Efel an dem engherzigen Samburger Treiben und eine geistige Unruhe, ein allgemeiner Mismuth, deffen lette Grunde vielleicht eben fo fehr in der Zeitstimmung wie in dem eigenen Gemuth lagen, machten bem Dichter einen momentanen Bechiel feines Aufenthaltsortes munichenswerth. Um die Mitte des Julimonats langte er in Curhaven an, wo ihn kontrarer Wind und eine schöne, geistreiche Frau, Seannette Sacobson, verehelichte Goldschmidt, acht Tage lang festhielten. In einer wilden, fturmifchen Racht, und in nicht minder erregter Stimmung, feste er endlich feine Reise fort. "Das Schiff lag hoch auf der Rhede," schrieb er an Merckel (Bd. XIX, S. 281), "und die Solle, worin ich abfuhr, um es zu erreichen, wurde breimal von den unklugen Wellen in ben Safen gurud gefchlagen. Das fleine Kabrzeug baumte fich wie ein Pferd, und Wenig fehlte, daß nicht eine Menge ungeschriebener Seebilder nebst ihrem Berfaffer zu Grunde gingen. Dennoch - moge mir ber herr ber Atomen die Gunde verzeihen — war mir in dem Augenblicke sehr wohl zu Muthe. Ich hatte Nichts zu verlieren!" — In Nordernen besserte sich allmählich seine Gesundheit, die frische Seeluft und der Unblick des Meeres übten ihre befanftigende Wirkung auf das verstimmte Berg, und wenn Beine fich im Gangen diesmal in dem abgelegenen Badeort nicht fo erheitert wie im vorigen Sahr fühlte, fo entstanden doch mehrere neue "Geebilber", und einige Scenen jum "Fauft" wurden ffiggiert. Mußer den Gefängen homer's, beren rechtes Berftandnis ihm erft aufgegangen war, feit er die meerdurchrauschten Blatter der Obyssee, auf weißer Düne sigend, am Strande der Nordsee gelefen, feffelte ihn besonders die Lekture ber Ergablungen Seinrich's von Kleift, in deffen Berken er die funftlerische Aufgabe, Die er fich felbst in seiner ersten Dichtungsperiode gestellt hatte, auf bewundernswerthe Beife geloft fand. "Rleift ift gang Romantifer," lautete fein briefliches Urtheil (Ebd., S. 288) über ben von

tiker," lautete sein briefliches Urtheil (Ebd., S. 288) über den von ihm so hoch gepriesenen Schriftsteller, "er will nur das Romantische geben, und giebt Dieses durch lauter plastische Gestalten."

Unfangs versuchte heine auch in Norderney, wie er schon in Curhaven gethan, sein Glück am grünen Tische der Spielbank. Er fand "eine Süßigkeit eigener Art in dieser unbestimmten Lebensart, wo Alles vom Jusall abhängt"; bald aber melbete er seinem Freunde Merckel: "Seit vorgestern spiele ich nicht mehr. Nicht weil das Geld ganz all wäre, ich habe noch einiges — fondern weil mich das Spiel zu langweilen begann. Auch ärgerte mich das ewige Verlieren, und ich gab Semanden mein Ehrenwort nicht mehr zu spielen "— Zu der Aghl der Rade. Chrenwort, nicht mehr zu fpielen." — Bu der Zahl der Bade-gafte hatte, wie gewöhnlich, der hannovrische Abel das hauptkontingent gestellt. Befonders viele fürstliche Versonen waren anwesend. Auch die Fürftin Solms-Lich hatte sich wieder ein-gefunden; sie schien aber dem Dichter, der seit ihrer letzten Be-gegnung den ersten Band der "Reisebilder" herausgegeben hatte, nicht mehr so gewogen wie früher zu sein, und bedrohte ihn oft mit warnend erhobenem Zeigefinger, ohne ihm sagen zu wollen, was der schelmische Gestus zu bedeuten habe. Sehr entzückt war heine von der Liebenswürdigkeit einer schönen Gellenserin, bie er ichon bei feinem erften Befuche in Rordernen fennen gelernt, und mit der manches Stundchen in lofer Neckerei ver-plaudert ward. Obichon er in feinen Briefen verficherte, daß er fehr ifoliert lebe und nicht einmal schönen Beibern die Rour mache, widersprach doch der Inhalt eben diefer Briefe (Ebb., S. 283-288) folder Behauptung. Gine launenhafte Beränderlichkeit der Stimmung schien ihn ganz und gar zu beherrichen, und er gab sich keine Mühe, vor sich selbst oder vor seinen Freunden konsequent zu erscheinen, während er sich den wechselnden Eindrücken seines, dem Meere gleich, durch jeden Windhauch bewegten Gemüthes hingab. Heute schrieb er an Merctel: "Ich habe am Meeresftrande das fußefte, muftisch lieblichste Ereignis erlebt, das jemals einen Poeten begeiftern konnte. Der Mond schien mir zeigen zu wollen, daß in dieser Welt noch herrlichkeiten für mich vorhanden. Wir sprachen tein Wort es war nur ein langer, tiefer Blick, der Mond machte die Musik

bagu. - Im Borbeigehn fasste ich ihre Sand, und ich fühlte den geheimen Druck derfelben — meine Seele gitterte und glübte. — Ich hab' nachher geweint. Bas hilft's! Wenn ich auch kuhn genug bin, das Gluck rafch zu erfaffen, fo kann ich es doch nicht lange festhalten. 3ch fürchte, es konnte ploglich Tag werden nur das Dunkel giebt mir Muth. - Gin ichones Auge, es wird noch lang' in meiner Bruft leben, und dann verbleichen und in Nichts zerrinnen — wie ich felbst. — Der Mond ift an Schweigen gewöhnt, bas Meer plappert zwar beftandig, aber man fann feine Worte felten verftehen, und du, der Dritte, der jest bas Geheimnis weiß, wirft reinen Mund halten, und fo bleibt es verborgen in der eigenen Racht." Knüpfte nun aber der Freund an dies Herzensabenteuer die Hoffnung, dass es den Poeten nachhaltig begeistern und ihn der finstern Schwermuth entreißen werde, so ward ihm alsbald die Antwort zu Theil: "Das lichte Ereignis am Strande ift nicht fo bedeutend, wie du glaubst und wie meine leicht erregbare Stimmung es anschlug; es war ein Stern, der durch die Nacht herab ichoft in graufamer Schnelligkeit und teine Spur guruckläfft - benn ich bin trift und niebergedrückt wie zuvor. Aber es war doch ein Stern!" - In der legten Zeit seines Aufenthaltes auf Nordernen verkehrte Beine viel mit dem Fürsten Roslowski, der als ruffischer Gefandter am badifchen Sofe in den Sahren 1816-18 Barnhagen's Rollege in Rarlerube gewesen, fast fammtliche europäische Länder aus eigener Unschauung fennen gelernt, und fich trop feiner diplomatischen Stellung ein unbefangen felbständiges Urtheil in politischen Dingen bewahrt hatte. In spaterer Beit spielte der geiftvolle Mann eine hervorragende Rolle am ruffischen Sofe, wo er durch feine originelle Vortragsart mit ungezwungenem Freimuth Dinge fagen durfte, Die fein Underer auszusprechen gewagt hatte, und meiftens zu gutem 3wed und Erfolg. Cuftine verbankte ihm einen großen Theil feiner Mittheilungen über Rustland, und auch Beine erhielt durch ihn bie erfte glaubwürdige Runde von den damals noch wenig bekannten politischen und focialen Buftanden bes großen Oftreiches. Die interessanten Erzählungen Des Kurften aus dem Condoner und Parifer Leben weckten bem Dichter, wie er feinem Freunde Merchel

gestand, die Lust nach "high lise", und gaben ihm die erste Anzegung zu seiner Reise nach England. — Heine beabsichtigte Anfangs, von Norderney einen Abstecher nach Oftsriesland und Holland zu machen, aber der Ausbruch eines typhösen Fiebers in jenen Gegenden schreckte ihn von der Ausführung seines Borhabens ab, und nach zweimonatlichem Aussenklat im Seebabe trat er die Rückreise über Bremen an, wo er im "Lindenhose den Fürsten Koslowski noch einmal wiedersah, und wo ein Besuch in dem sast gleichzeitig durch Wilhelm Hauff's "Phantasien" verherrlichten Kathöseller ihm den Stoff zu einem der glücklichsten humoristischen Gedichte (Bd. XV, S. 352 [257] ff.)

lieferte, die feiner geber entfloffen find.

Am 23. September traf Beine wieder bei feinen Eltern in Lüneburg ein, die ihr Logis im Bahlftab'ichen Saufe feit Sohanni mit einer kleineren Wohnung am Marktplate vertauscht hatten. Er zeigte fich unentichloffener, benn je, in Betreff feiner Plane für die Zukunft. Der Aufenthalt in hamburg war ihm grundlich verleidet, auch Berlin gewährte ihm keine lockende Aussicht, und icon aus Norberney hatte er an Mofer geschrieben (Bb. XIX., S. 277): "Es ift gang bestimmt, bafe es mich febnlichst brangt, bem deutschen Baterlande Balet zu fagen. Minder die Luft des Banderns, als die Qual perfonlicher Berhaltniffe, 3. B. ber nie abzuwaschende Sude, treibt mich von hinnen." Barnhagen's Rathichlage weckten ihm aufs neue den Plan einer Ueberfiedelung nach Paris, wo er Menschen und Welt zu feben und die Materialien für ein Buch von europäischer Bedeutung zu fammeln hoffte. "Ich bente etwas Befferes zu liefern, als die Morgan," außerte er in einem Briefe an Mercel (Gbb., S. 301); "die Aufgabe ift, nur folche Interessen zu berühren, die all-gemein europäisch find." Die geiftvollen Reisewerke ber Lady Morgan, "France" und "Italy" — das lettgenannte Buch hatte felbft Byron's ungetheilte Bewunderung erregt - icheinen, neben Sterne's "Sentimental Journey" und Frau von Stael's "De l'Allemagne", auf den Berfaffer der "Reisebilder" einen nachhaltigen Ginflufs geubt zu haben, welcher fich u. A. in den "Englischen Kragmenten" und in den fpateren Berichten über bie politischen und Rultur-Buftande Frankreichs erkennen läfft. Einstweilen scheute sich heine, aus Furcht, auf ernstlichen Biberstand zu stoßen, seiner Familie und ferner stehenden Bekannten Mittheilungen über jenen Reiseplan zu machen, den, außer Barnhagen, Moser und Merckel, nur noch Immermann unter dem Siegel der Verschwiegenheit erfuhr. In Lünedurg lebte der Dichter, wie bei seinem früheren Aufenthalte, in stiller Zurückzgezogenheit, und verkehrte, außer mit seinem Bruder Maximilian, der in den Michaelisserien auf einige Wochen nach Hause kam, der in den Michaelisserien auf einige Wochen nach Hause kam, der ausschließlich mit Rudolf Christiani. Manchmal auch schlenderte er an freundlichen herbsttagen nach dem nahegelegenen Wienebüttel hinaus, wo er in der Familie des dortigen Predigers, eines Schwagers von Merckel, anregende Unter-

haltung fand.

Die in Nordernen empfangenen Gindrude murden inzwischen fur ben zweiten Band ber "Reifebilder" con amore verarbeitet. Schon Anfangs Oftober mar ber zweite Cyflus ber "Seebilder" nabezu vollendet, und die dritte Abtheilung der "Nordfee" nebst dem Buche "Le Grand" ruftig in Angriff genommen. "Im Grunde ist es auch gleichgultig, was ich beschreibe," sagt Heine in einem Briefe an Merckel (Ebb., S. 289): "Alles ist ja Gottes Welt und der Beachtung werth; und was ich aus den Dingen nicht heraus sehe, Das sehe ich hinein. Wenn es sich nur mit meiner Gefundheit etwas mehr beffert, fo wird der zweite Reifebilder-Theil das wunderbarfte und interessanteste Buch, das in dieser Zeit erscheinen mag." — "Die Reisebilder sind vor der Hand der Platz, wo ich dem Publikum vorbringe, was ich will," lautet eine abnliche Bemerkung in einem Schreiben an Immermann (Ebb., S. 300). Sa, noch mehr, Deine schien die "Reisebilder" zu einem Tummelplatz zeitgemäßer Ideen nicht für sich selbst allein, sondern auch für seine Freunde erweitern zu wollen, vielleicht nicht ganz ohne den Nebengedanken, fich badurch gu-gleich Bundesgenoffen vor der Deffentlichkeit zu erwerben. Wie an Immermann, richtete er auch an Barnhagen und Mofer bie Aufforderung, ihm Beitrage fur fein Buch einzufenden. Dem Letteren ichrieb er (Ebd., S. 292): "Diefer zweite Theil foll ein außerordentliches Buch werden und großen Larm machen. Ich muß etwas Gewaltiges geben. Die zweite Abtheilung ber

"Nordsee", die ben Band eröffnen wird, ift weit originaler und fühner, als die erfte, und wird dir gewiß gefallen. Auch den rein freien Humor habe ich in einem selbstbiographischen Frag-mente versucht. Bisher hab' ich nur With, Ironie, Laune ge-zeigt, noch nie den reinen, urbehaglichen Humor. Auch soll der zweite Band eine Reihe Nordsee-Neisebriefe enthalten, worin ich "von allen Dingen und von noch einigen" spreche. Willst du mir nicht einige neue Ideen dazu schenken? Ich kann da Alles brauchen. Fragmentarische Aussprüche über den Zustand der Wiffenschaften in Berlin oder Deutschland oder Europa - wer konnte die leichter hinskizzieren als du? und wer konnte sie besser verweben als ich? hegel, Sanskrit, Dr. Gans, Symbolik, Gefchichte - welche reiche Themata! Du wirft es nie beguemer bekommen; und ich seh' voraus, du wirst nie ein ganzes Buch schreiben, und keins, was gleich die ganze Welt lieft. Es ist nicht so sehr die Lust, mich mit beinen Federn zu puten, sondern mehr der liebevolle Zug, dich geiftig in mein geiftiges Befen aufzunehmen, dich, den gleichgefinntesten meiner Freunde. Willft du aber über jene Themata etwas Abgeschloffenes ichreiben, 3. B. einen ganzen wichtigen Brief, fo will ich ihn - verfteht fich, ohne dich zu nennen, als fremde Mittheilung aufnehmen. Du kannst ja sehr populär schreiben, wenn du nur willst." Die Aufforderung an Barnhagen 148) lautet noch bedenklicher: "Diefes Alles schreib' ich Ihnen aus der ganz besondern Absicht, damit Sie sehen, wie es mir ein Leichtes ist, im zweiten Theil der Reisebilder Alles einzuweben, was ich will. Haben Sie daher in diefer Sinficht einen besondern Bunich, wunschen Gie eine bestimmte Sache ausgesprochen, ober irgend einen unferer Intimen gegeißelt zu sehen, so sagen Sie es mir, oder, was noch besser ist, schreiben Sie selber in meinem Stil die Lappen, die ich in meinem Buche einflicken soll, und Sie können sich auf meine heiligste Diskretion verlassen. Ich darf jest Alles sagen, und es kummert mich wenig, ob ich mir ein Duzend Feinde mehr oder weniger aufsacke. Wollen Sie in meine Reisebilder gange Stude, die zeitgemäß, hinein geben, ober wollen Sie mir bloß die Prostriptionsliste schicken — ich stehe ganz zu Ihrem Befehl." Wenn jedoch Barnhagen, wie aus seiner Anmerkung

zu dieser Briefstelle hervorgeht, das Anerbieten heine's dahin deutete, als habe sich Derselbe bereit erklärt, jeden beliebigen Gegner des Freundes auf Kommando literarisch zu züchtigen, so bringt solche wörtliche Auslegung doch den humoristischen Charakter des Briefschreibers allzu wenig in Rechnung. Nebrigens entsprach nur Immermann durch Ginsendung einiger Xenien, die buntscheckig und lose genug den Nordseebriefen angehängt wurden, dem sonderbaren Borschlage, dessen Lussährung sicherlich zum Schaden des Buches den letzten Schein einer künstlerischen

Ginheit ber Form muthwillig gerftort hatte.

Gegen Ende des Sahres mar der zweite Band ber "Reisebilder" im Manuffripte vollendet, und Beine begann unter forgfamer Rachfeile feine Arbeit fur ben Druck ins Reine gu bringen. "Du wirft feben," ichrieb er an Merckel in feinem letten Briefe aus Lüneburg (Bd. XIX, S. 301): "le petit bon homme vit encore. Das Buch wird viel garm machen, nicht durch Privatikandal, sondern durch die großen Weltintereffen, die es ausipricht. Napoleon und die frangosische Revolution stehen darin in Lebensgröße. Sag Niemanden ein Wort davon; faum mag' ich es, Campen mit dem Inhalt bes Buches ju fruh vertraut zu machen. Es muß verschickt fein, ehe man bort eine Gilbe davon weiß." In der That hatte Beine, wie der Erfolg lehrte, guten Grund, die Aufmerksamkeit der Behörden nicht zu früh auf fein Buch hinzulenken. — Um 15. Sanuar 1827 traf er, um den Druck perfonlich zu überwachen, wieder in Samburg ein. Merckel hatte ihm eine ftille Bohnung unweit ber Langhoff'ichen Buchdruckerei ausgesucht, und zum Dank fur Die fritische Beibulfe, welche er dem Freunde durch manchen icarffinnigen Berbefferungsvorschlag geleistet, wurden ihm die "Nordseebilder" gewidmet. Die Borlefungen über Goethe, welche Professor Bimmermann im Binter 1826-27 vor einem gemischten Publifum hielt, und welche Seine zum Theil noch mit anhörte, aaben ihm Anlaft, fich in den Briefen aus Nordernen, die por Ablieferung des Manuffriptes vielfach umgearbeitet und ergangt wurden, auf geistvolle Urt über die landläufige Goethekritik auszusprechen. - Much seinen Better Schiff fand er nach Samburg gurud gefehrt, und begegnete ibm bald auf der Strafe.

Schiff erstaunte über die vortheilhafte Beränderung, die in den letzten Sahren mit dem Dichter vorgegangen. "Er war nicht mehr der in sich selbst Zurückgezogene, sein Benehmen war offener und freier. Er war ein Lebemann geworden, und mehr als Das: ein vornehm mismuthiger Gentleman." 140) Als Schiff ihm Komplimente über sein gutes Aussehn machte, erwiderte heine: "Bundre dich nur. Ich bin ein Anderer geworden und schwinge jetzt die har-lekinspeitsche." Schiff erhielt die Aushängebogen des zweiten Bandes der "Reisebilder", und Seine bat ihn um fein Urtheil. "Run, was fagst du?" frug er mit selbstgefälliger Miene, als der Vetter sich einige Tage nachher bei ihm einstellte. — ""Dasselbe, was du schon äußertest. Allein die Harlekinspeitsche ist keine Dichterfeder."" — "Als ob ich nicht gewohnt wäre, von dir negiert zu werden!" lachte Heine. "Glücklicherweise kann ich mich darüber trösten." — ""Allerdings, die Majorität des Publikums ist für dich. Es folgt wohl daraus, dass auch ich es sein muß."" — "Der Exfolg hat Recht!" — ""Das gilt für Frankreich, nicht für Deutschland, und zwei Auguren, die sich begegnen, lachen einander aus."" — "Bas sagst du zu dem Buche Le Grand?" - "Du haft nicht wohlgethan, beine musikalische Unwissenheit — ""Du hast nicht wohlgethan, beine musikalische Unwissenheit öffentlich kund zu geben." — "Unverschämtester der Sterblichen, was meinst du damit?" — ""Daß du ein seines Ohr für Rhythmus und Wohlkaut der Verse hast, müssen deine Todseinde dir lassen, den langen Schaller aus Danzig mit eingerechnet. Auch deine Prosa ist, wie Maler sagen, ein geleckter Stil, der in der niederländischen Schule zuweilen vorkommt. Dagegen hat die florentiner Schule ihr Sgrafsito, — zwei Kunstertreme, die sich niemals berühren können. Dein großer Kaiser ist über alle Maßen bewundernswerth, aber nicht Seder kann ihn lieben und verehren — zumal der Hamburger nicht, dem Davoust's Schreckensregiment zu gut in der Erinnerung sebt. Dennoch sage ich, ein Damburger: Navoleon, kolossial in seinen Thaken wie in seinen Samburger: Napoleon, koloffal in seinen Thaten wie in seinen Fehlern, sollte nicht durch den geleckten, seltenen niederländischen Stil gefeiert werden, sondern eher durch den hohen florentinischen Stil oder dessen Sgraffito. Aber ich will nicht pedantisch sein. Lassen wir Das und reden wir von beinem Le Grand. Mir fcheint, bu tennft feinen Unterschied zwischen einer Militartrommel

und einem großen Ordefter. Du lafft bie Giege Rapoleon's von einem faiferlichen Tambour austrommeln, und ftellft bich aufe Geruft, um ben Ruhm bes Belteroberers auszumarktichreien. Frag den übertriebenen Orchestrierer, den königlich preußischen Generalnusikdirektor Spontini, was Der dazu jagt. Ich sage, Das ift keine Poesie, sondern Charlatanerie."" — "Pah! giebt es eine Poesie ohne Charlatanerie?" frug Seine, der sehr ernst-haft geworden war. — ""Nur keine phantasielose Charlatanerie. Ein Tambour, der aus heiler Saut stirbt, und einen Wirbel bagu schlägt, ift ein Unding. Bas haft bu Meifter in ber Plastik dabei gedacht? Was sah bein Auge, hörte dein Ohr dabei? Du hast sicherlich nie eine Trommel gerührt. Aber du weißt doch vielleicht, daß die gedämpste Trommel die militärische Todtenglocke ift. Gin braver Tambour, der fich fterben fühlt, mag diese lette soldatische Ehre sich felbst anthun, ja, er mag feine lette Rraft aufbieten, um mit einem tapferen Nachichlag zu enden. Gin Wirbel aber, diminuendo bis zum piano pianiffimo, ift ein unmögliches Cambour-Schwanenlied; benn beim Birbel muffen die Ellenbogen fix gerührt werden; das Piano ift schwieriger als das Forte, und die abnehmende Lebenstraft kann es nicht hervor bringen. Gefett aber, fie konnte es, fo ware ein folches Dahinscheiden lächerlich. Das wirft du zugeben, wenn du mit Phantasie gehörig an Aug' und Dhr appellierst."" -"Bor, Buriche!" rief Beine mit icharfer Betonung, "Das fagft du mir, aber keinem Andern!" — ""Beschalb follte ich dem Publikum feinen Spaß verderben?"" lachte Schiff. ""Da ich obendrein weiß, daß es nutlos fur den Einzelnen ift, fich der absoluten Majorität als Lehrmeifter aufzudrängen . . . " Bevor ber Sat beendigt wurde, trat Campe ein. Er machte Schiff aufmerksam auf den pelzgefütterten Schlafrock bes Dichters, und fagte mit komischer Gravität: "Ich bin ein persischer Schah, der Chrenpelze vertheilt." — ""Zest glaub' ich an die 5000 Eremplare der Reisebilder,"" versetzte Schiff, ""da Campe seinen Autor warm hält."" — Heine aber sagte: "Hier stelle ich Ihnen einen jungen Schriftsteller vor, ber eines foliden Berlegers bebarf. Nehmen Sie fich feiner an. Mein Freund Schiff ift mir besonders intereffant, weil er fich Richts aus mir macht. Gie

glauben nicht, wie wohl es thut, wenn man, wie ich, mit Lob überschüttet wird, auch einmal Semanden zu sinden, der uns mit dreister Hand die Achillesserse zeigt, an der wir verwundbar sind."
— Troß des freundlich scherzenden Tones, in welchem Autor und Berleger mit einander verkehrten, hatte sich doch beim Drucke des neuen Berkes eine verstimmende Disseren zwischen ihnen erhoben. Deine, der auf eine splendide äußere Ausstattung seiner Bücher großes Gewicht legte, sand das von Campe bestellte Papier nicht weiß und nicht elegant genug, und bestand hartnäckig auf Anschaftung einer besseren Dualität. Um seinen Willen durchzusehen, musste er sich eine Honorarverkürzung von 30 Louisd'or gefallen lassen, und nur die Bereitwilligkeit, mit welcher ihm Campe sofort eine noch größere Summe auf künstig zu liefernde Arbeiten vorschoss, ließ ihn den Aerger über jenen,

für feine Borfe fo empfindlichen Ausfall verschmerzen.

Das Ericbeinen des zweiten Bandes der "Reifebilber" verzögerte sich bis Mitte April, und mehr als ein voller Monat verging, bevor einzelne Zeitungen zur Besprechung des fühnen Buches den Muth fanden, das fich inzwischen ichon einen gablreichen Leferfreis erworben hatte. "Auffehen, viel Auffehen macht Ihr Buch," fchrieb Varnhagen aus Berlin dem Verfaffer (Bd. XIX, S. 307), "und Dummler und Ronforten nennen es nach ihrem Buchladenmaß ein gutes, aber die Lefer verftugen, fie miffen nicht, ob fie ihr Vergnügen nicht heimlich halten und öffentlich ableugnen follen; felbst die Freunde thun erschrecklich tugendhaft als ordnungsliebende Gelehrte und Burger - furz, aus ferviler Angft wird Alles getadelt." Auch scheint nicht Barnhagen - ben Beine unter ber Chiffer "W." vermuthete, - fondern Dr. Bermann (Ernft Boldemar) wieder der Erfte gewesen zu fein, welcher im "Gesellschafter" (Nr. 82, vom 23. Mai 1827) für das neue Berk des Dichters öffentlich in die Schranken trat. "Bas querft auffällt," beißt es in der furzen, aber treffenden Charatteriftit, "ift die Ueberdreiftigkeit, mit der das Buch alles Perfonliche des Lebens nach Belieben hervor gieht, das Perfonliche des Dichters felbft, feiner Umgebung in Freunden und Feinden, in Dertlichkeiten ganger Stadte und Lander; Diefe Dreiftigkeit fteigt bis jum Wagnis, ift in Deutschland kaum jemals in dieser Art

vorgekommen, und um ihr ein Gleichnis aufzufinden, muffte man fast an die berühmten Junius-Briefe in England erinnern, mit dem Unterschiede, den die politische Richtung und der englische Maßstab für diese letztern bedingt. Aber neben und mit dieser Dreiftigkeit und Ungebühr entfaltet sich eine Innigkeit, Kraft und Zartheit der Empsindung, eine Schärfe und Größe der Anschauung, eine Fülle und Macht der Phantasie, welche auch der erklärteste Feind nicht wegzuleugnen vermag. In Diesem zweiten Theile seines Buches hat der Berfasser zugleich einen ganz neuen Schwung genommen. Seine poetische Welt, anhebend von der Betrachtung feiner individuellen Buftande, breitet fich mehr und mehr aus, fie ergreift Allgemeineres, wird endlich univerfell, und Dies nicht nur in den Stoffen, die nothwendig so erscheinen nüffen, sondern auch in denjenigen, welche sich recht gut in einer gewissen Besonderheit behandeln lassen und fast immer nur so behandelt werden, in Allem nämlich, was die Gefühlsftimmung überhaupt und alles Gesellschaftsverhaltnis im Allgemeinen be-trifft. Es ift, als ob nach einem großen Sturme, der den Ocean aufgewühlt, die Sonne mit ihren glanzenden Strahlen die Kuften beleuchtete, wo die Trummer der jungften Schiffbruche umber liegen, Koftbares mit Unwerthem vermischt, des Dichters ehe-maliger Besitz und die Güter eines geistigen Gemeinwesens, dem er jelber angehört, Alles unter einander. Das Talent unseres Dichters ist wirklich ein beleuchtendes, die Gegenstände, mögen sie noch so dunkel liegen, weiß er mit seinen Strahlen plötzlich zu treffen und sie, wenigstens im Fluge, wenigstens von einer Seite, hell glangen zu laffen. Der Lebensgehalt europäischer Menichen, mie er sich als Bunsch, als Seufzer, als Verfehltes, Unerreichtes, als Genuse und Besit, als Treiben und Richtung aller Art darftellt, ist hier in gediegenen Auszügen ans Licht gebracht. Die Fronie, die Satire, die Grausamkeit und Roheit, mit welchen gener Lebensgehalt behandelt wird, sind felbst ein Theil desselben, jo gut wie die Süßigkeit, die Feinheit und Anmuth, welche sich dazwischen durchwinden; und so haben jene Harten, die man dem Dichter so gern wegwünscht, in ihm dennoch zuletzt eine größere Nothwendigkeit, als man ihnen Anfangs zugesteht." "Wollte man," lautet der Schluß dieser bezeichnenden Kritik, "aus dem

Buche einige Proben mittheilen, so muffte man sich bald in Ber-legenheit befinden, denn fast jedes Blatt bietet die außerordentlichften Buge, beren gedrängte Fulle gerade ben Charafter bes Buches ausmacht; dasselbe ift gleichsam eine Sammlung von Einfällen, deren jeder, wie in einem Pandamonium, sich auf den kleinsten Raum zu beschränken sucht, um dem Nachbar, der sich aber eben so wenig breit macht, Raum zu laffen. Mögen die Kritifer des Tages immerhin vorzugsweise die ffurrile Außenseittete bes Duges immerzin borggen Lefer kann nicht ver-borgen bleiben, welch heller, echter Geisteßeinblick, welch starke, ichmergliche Gefühlsgluth, mit einem Borte, welch edle und tiefe Menschlichkeit hier in Bahrheit zu Grunde liegt." - Rläglich genug umgingen freilich bie meiften übrigen Recenfionen ben bedeutungsvollen innern Gehalt des Buches, und beschränkten fich meift auf pedantische Bemerkungen über die gegen den berfömmlichen afthetischen Kanon rebellierende Form. Gelbst Willibald Alexis entblödete sich nicht, in dem von ihm und Dr. Friedrich Förfter redigierten "Berliner Konversations-Blatte" (Nr. 93, vom 11. Mai 1827), das seinen Lesern kurz zuvor drei der herr-lichsten Nordseebilder aus dem Manuskript mitgetheilt hatte, die nichtsfagenden Phrafen, mit benen er das Wert des Freundes ankundigte, burch bas naive Geftandnis zu entschuldigen: "Das Buch zu recensieren, ift eine mistliche Aufgabe, für die fich vor ber hand bei uns kein Paladin gefunden." Richt viel eingehenber, wennschon im wohlwollendsten Sinne verfafft, war die kurze empfehlende Unzeige Profeffor Zimmermann's im Samburger "Unparteiischen Korrespondenten" vom 26. Mai 1827, welche dem "Buche Le Grand" eine Bollendung in Inhalt und Form Bufprach, die den Verfaffer in die Reihe der erften humoristischen Schriftsteller Deutschlands versetze. Auch Ludwig Robert zog es vor, im Tübinger "Literaturblatte" (Nr. 48, vom 15. Juni 1827), dessen Leitung Wolfgang Menzel seit dem vorigen Jahr übernommen hatte, ftatt einer beurtheilenden Rritif über bas "zwar außer-, aber eben dadurch unordentliche Buch", ein die humo-riftische Form desselben karritierendes Kapriccio in Briefform zu ichreiben, beffen Pointe, bei aller Anerkennung vieler portrefflicher Stellen, auf einen ichulmeifterlichen Sadel ber "blauen Regel.

losigkeit" hinauslief, die das eminente Talent des Berfaffers hindere, ein "regelrechtes Kunftgebilde" zu geben. Außer der oben erwähnten Besprechung im "Gesellschafter", fanden wir nur noch in den Brodhausischen "Blättern für literarische Unterhaltung" vom 17. und 18. Sanuar 1828 eine mit verständigem Ernft auf die Fehler und Vorzüge des Dichters hinmeifende Recenfion. Diefelbe rugt vom Standpunkte ber Aefthetit mit Recht die Reigung Beine's, bas Schone ironisch zu behandeln, das Erhabene oftmals absichtlich mit der ichroffften Trivialität zu paaren, und ben bithyrambifden Schwung burch Bendungen zu unterbrechen, die nur der icherzhaften Idulle oder Satire angemeffen find. Gie nennt foldes Berfahren eine funftlerische Frechheit und bringt dem Dichter fur Diefe Gunden Die Anfangeworte der Horagischen Spiftel über die Dichtfunft in Erinnerung. Frei von allem fleinlich nergelnden Schematismus, wird bagegen eingeräumt: "Gin Anderes ift es, wenn die epigrammatische Wendung eine Spite bildet, ober fich, wie bei Shaffpeare, Die komische Larve in ichroffer, aber doch fünstlerisch umgebildeter Birklichkeit neben der tragischen zeigt; ba ift Ginn und Bedeutung, oft die tieffte, ju erkennen; und auch unferm Dichter fehlt es nicht an Anlage dazu . Wer mag bezweifeln, dafs es großentheils nur in feinem Willen liegt, wenn er nicht überall Derfelbe ift? Großentheils, fagen wir mit Bedacht; benn wenn wir von biesem aphoristischen Buch abgehen und uns anderer Werke des Berfassers, insbesondere seiner Tragodie "Ratcliff", erinnern, so tritt es ziemlich evident hervor, daß ihm Nichts schwerer wird, als ein Ganges zu gestalten, oder beffer, die Kunftwerke aus der Vergangenheit fur Die Zukunft anzulegen, mahrend Die Gegenwart babei nur bas Bufällige wird. Dagegen zeigt er auf der andern Seite das größte Talent, die Gegenwart gu feffeln und ihrer äußeren Geftalt das Mögliche abzugewinnen. Borbereiten und auflösen ist nicht seine Sache, aber das Bild des Augenblicks festhalten und mit brennenden Farben vor die Seele ftellen, Das verfteht er als Meifter. In jedem Runftwerk aber, felbst in bem fleinsten an Umfang, foll ein benkender Ginn bes Dichters mehr oder weniger sichtbar fein; wir wollen in bem Gebicht einen Sauptgedanken, eine Sauptanschauung verfinnlicht

feben, es muß, um es prattifch auszudrucken, einen Snhalt haben, wodurch es einen Namen, eine Ueberschrift bekommt. Daß bazu allemal, felbst in einem aphoristischen Gedichte, eine Wendung, eine Spitze, ein Abschluß nöthig ist, fühlt unser Dichter sehr deutlich. Oftmals aber hat er bloß (wiewohl fast immer icon) phantafiert und findet tein beftimmtes Biel; bann wird er ironisch gegen fich selbst und endigt mit einem difsonie-renden Griff in die Leier, weil ihm die nothwendige Auflösung nicht zu Gebot fteht, ober eigentlich keine folche möglich ift. Wenn wir daher auch oben zugaben, es liege großentheils in dem Willen bes Dichters, wenn er nicht immer fo treffliche Gedichte liefere, als er konne, fo ift boch die Frage, ob er alle bie bier gegebenen Gedichte wirklich zu in fich vollendeten batte fchaffen können; ob er, wenn er es verschmahen will, uns nur mit schönen Ginzelheiten zu beschenken, im Stande fei, fo Biel zu producieren, als er bisher gethan? Bielleicht glaubt er aber, bas Wefen des humoriftischen Dichters gestatte ihm, sich um das Gange eines Werks eben nicht zu fummern; aber Dies mare ein großer Jrrthum. Die größten Dichter find ihm hier als Beispiele entgegen. Shatspeare braucht man nur zu nennen; Sterne erhalt feine Totalität durch eine Ginheit der Welt- und Lebensanschauung, die fich durch alle die bunten Formen feiner Schriften bekundet (bei dem Verfaffer scheint gerade hier eine große Ungewistheit vorzuwalten), und Sean Paul zeigt außer diefer noch ben größten gleiß in der Anlage im Großen und ber Ausbildung in den einzelnen Theilen feiner Runftwerke." Den in Profa geschriebenen Abschnitten wird nachgerühmt: "Lebendige Darftellung, eine wunderbare Berichmelzung des Romantischen mit dem Wirklichen (2. B. in der Geschichte von der fleinen Beronita), eine eble Berehrung bes Großen, leiber aber oft burch Spott und Irrihum getrübt, geistvolle Ginfalle, Funken bes Wiges, dabei oft Gedanken, die, wenn fie auch nicht tief zu nennen find, doch wenigstens aus dem Innern ber Geele stammen, furg, Reichthum an einzelnen Vortrefflichkeiten, wie fie felten ein Buch besitht. Mit Kraft, wenngleich mit einer jugendlichen Schonungslosigkeit, greift ber Verfaffer bas Gemeine und Schlechte, insbesondere die Philister unserer Beit, an. Daß fein Buch defshalb an manchen Orten verboten worden, gereicht ihm wohl nur gur Ehre." Der anonyme Recenfent schlieft mit einer warnenden Prophezeiung, beren lette trube Salfte fich in ber Folge nur allzu schlimm bewahrheitet hat: "Wenn der Berfaffer, was wir ichwer glauben, fich entschließen kann, nicht bloß unfere, fonden eine misebilligende Meinung überhaupt, sine ira et studio zu prufen und zu beherzigen, und Muth und Rraft befigt, ben schwerften Kampf, ben mit fich felbst, zu beginnen, und wenn er in diefem Rampfe ben Sieg über fich erftreitet, fo find wir uberzeugt, daß Das, mas er in scherzender Beife als ernftlich gemeint über seinen eigenen Nachruhm fagt (Bb. I. S. 226), sich dereinft erfüllen kann, wiewohl es ihm noch viele Muhe koften wird. Bleibt er aber bei Dem, was er begonnen, fo wird er awar eine Zeitlang Auffeben erregen, aber, wie fo viele Erfcheinungen diefer Zeit, die mit blendendem Glang auftraten und Das Dublifum eine Zeitlang gemiffermaßen in überraschter Befangenschaft hielten, bald fpurlos verschwinden und (eine ftrenge Remefis!) viel tiefer in ber Meinung finken, als er fich barin erhoben hat. Denn wem man zu Viel gegeben, Dem nimmt man auch leicht zu Biel: abgesehen bavon, dass Richts schwerer ift, als einem großen Rufe Benuge leiften, besonders, wenn er ploblich, wie durch einen glucklichen Burf, gewonnen ift."

Ohne Zweifel sind die kunftlerischen Bebenken, welche seitbem so häusig gegen die jeder strengen Einheit ermangelnde humoristische Form der Heine'schen Werke erhoben wurden, durchaus berechtigt. Nur sollte man nicht vergessen, das derselbe Tabel fast ausnahmslos eben so wohl die Werke aller übrigen humoristischen Schriftseller trifft, weil eben der Humor, um uns des Goethe'schen Ausspruchs zu bedienen, seinem Wesen nach "zuletzt alle Kunst zerstört". In den Shakspeare'schen Dramen ist der Humor zwar ein hervorragendes, aber doch nur ein Element neben vielen anderen, eben so bedeutenden, ja, zum Theil wichtigeren Ingredienzen; es würde also unbillig sein, Deine's poetische Prosa, welcher der Humor das werthbestimmende Gepräge verleiht, mit den dramatisch geschlossenen Kunstschöpfungen des brittischen Dichters in Vergleich zu bringen. Hinter Sterne's "Sentimentaler Reise" und "Tristram Shandy" oder Sean

Paul's formlofen Romanen aber bleibt fie gewiß nicht gurud. Wenn der Recensent der "Blätter für literarische Unterhaltung" in den heine'schen "Reisebildern" jene "Einheit der Welt- und Lebensanschauung" vermifft, die sich in den Schriften Sterne's und Sean Paul's bekunde, fo mag die Urfache barin liegen, dass ihm, wie den meiften Lefern, Beine's Betrachtungsweise ber politischen, gesellschaftlichen und literarischen Verhältnisse zu neu war. um ihre geiftige Totalität sofort erkennen zu laffen. Und allerbings trat, wie Das bei ben literarischen Produktionen einer Uebergangsepoche ber Kall zu fein pflegt, auf den erften Blick mehr die oppositionsluftige Scharfe des Angriffs, als der geheime Grund eines fo beftigen Kampfes hervor. Beutzutage ift es ichon leichter, ben innern Busammenhang zu überblicken, welcher bie nach allen Seiten gerichteten, scheinbar fo lofe mit einander verknüpften Ausfälle, wie die von verschiedenen Punkten anrudenden Rolonnen einer aut geleiteten Keldichlacht, mit einander verband. Wenn Beine im erften Bande der "Reifebilder" feine Rampagne gegen bie Weltanschauung ber Vergangenheit gleichfam als Plänkler durch ein wohlgezieltes Tirailleurfeuer eröffnet hatte, rudt er ihr im zweiten und ben folgenden Banden ichon mit Bajonett und Ranonen auf ben Leib, und bringt fie endlich gar fo weit, dafs fie in ihrer Bergweiflung fich felbft gum Ergößen des Siegers verspotten muße. Die zweite und dritte Ab-theilung der "Nordsee", das Buch "Le Grand", die "Bäder von Lucca", die "Stadt Lucca" und die "Englischen Fragmente" find konfequente Refultate ber in ber "Bargreife", wie in einem fernen Wetterleuchten, phosphorescierenden Gedanken. Das Gewitter ift nahe herangerudt, und entladt fich über unfern Sauptern, die Blige zucken herab, jeder Schlag gundet, und das vernichtende Feuer ergreift mablich bie ganze hinsterbende alte Belt. Bon Schonung ift nicht die Rebe; wer fich aus dem Schiffbruch überlebter, inhaltslos gewordener Gefühle nicht an das blinkende Geftade der Zukunft retten will, mag zu Grunde geben; Die "Reisebilder" find gleichsam eine lebendige Illustration ber Goethe'ichen Berfe:

Komm her, wir setzen und zu Tisch; Wen sollte solche Narrheit rühren? Die Welt geht auseinander wie ein sauler Fisch — Wir wollen sie nicht balsamieren!

Trot Alledem hat Beine auch im zweiten Bande der "Reisebilder" den Boden der Romantit noch nicht völlig verlaffen. Oftmals inmitten des beißeften Rampfes beidleicht ihn ploklich eine traumhafte Sehnsucht nach den "Blumen der Brenta" oder "feinem Baterlande, bem heiligen Ganges", nach ber fleinen todten Beronika oder der Elfenkönigin, Die ihm lächelnd im Vorüberreiten nicht. Auch tauschte Beine fich jo wenig über diese Sehnsucht nach dem einheitlichen Kabellande der Dhantafie, daß er vielmehr noch in feinen letten "Geftandniffen" (Bd. XIV, S. 213) offen bekennt: "Trot meiner exterminatorischen Keldzüge gegen die Romantik, blieb ich doch immer selbst ein Romantiker . . . Mit mir ist die alte lprische Schule der Deutichen geschloffen, mahrend zugleich die neue Schule, die moderne deutsche Lyrif, von mir eröffnet ward." Wichtiger jedoch, als iene von Zeit zu Zeit in Beine's Schriften ftets wieder auftauchenden Traumgelufte der Romantit, ift fein schärfer und icharfer markiertes Berhaltnis zur Außenwelt, durch das er fich wesentlich von allen Schriftstellern ber romantischen Veriode unterschied. Lettere hatten, wie an einer früheren Stelle erörtert mard, in genusssüchtig toller Ueberhebung des Subjetts die gange objektive Welt zu negieren versucht und fich in eine Idealwelt der Phantafie geflüchtet, die in die leere Luft binein gebaut war und wie eine Seifenblase zerplagen muffte, sobald der Sauch des nuchternen Berftandes fie anblies. Wir faben. daß die Romantik, aus ihrem phantaftischen Taumel erwacht, ichlieflich zu dem direften Ertrem ihres Ausgangspunktes, gur bedingungslofen Anerkennung der zuerft von ihr ganglich in Frage geftellten Wirklichkeit, hingetrieben ward, und in der Angft por jedem ruheftorenden Fortschritt die ehernfte Stabilität auf ihre Fahnen ichrieb. In Diefem Endftadium ihrer Entwicklung trug fie dem humor und der Satire den fostlichften Stoff entgegen, und Beine gogerte nicht, fich desfelben mit aller Energie feines Talents zu bemächtigen. Indem er die Romantit mit

ihren eignen Waffen befämpfte und vernichtete, betrat er gugleich instinktiv eine neue Bahn in dem Fortidrittsprocesse der Menichbeit. Die Dichter unfrer flaffischen Periode hatten ben Inhalt des modernen Lebens auf den Rulturgehalt und die Runftgefete ber hellenischen Borgeit zuruck ftimmen, die Freiheit des Gubjetts unter den Zwang einer funstlich geschaffenen objektiven Belt beugen wollen, eines Allgemeinen, das nicht naturgemäß dem nationalen und geschichtlichen Boden der Gegenwart entblubt war. Die Romantiker hatten bei ihrer Revolte gegen den Neu-hellenismus die Loslösung des Subjekts von allen Banden der Wirklichkeit proklamiert, und der objektiven Außenwelt, als einer für fie gar nicht vorhandenen Scheinmacht, zu Gunften ber felbftherrlichen Phantasie jede Berechtigung abgesprochen, um mit ihrem hoch fliegenden Idealismus zulegt in die Schlammpfügen der gemeinsten Realität, in das Soch der erbarmlichsten politiichen und firchlichen Reaktion herabzufallen. Gollten die ibealen Freiheitsrechte bes Gubjekts, welche fich im feindlichen Gegenfate zur bestehenden Wirklichkeit vergeblich zu behaupten gesucht hatten, jest nicht durch eine Wiederherstellung der mittelalterlichen Autoritatsherrschaft in Staat und Kirche unrettbar verloren gehn, fo muffte por Allem das Band mit der realen Welt wieder angeknüpft, es muffte eine Reform der bestehenden Berbaltniffe ins Bert gefett, und die Berwirklichung ber bisher in ber Luft schwebenden Freiheitsideale muffte auf dem Boden der aus lethargifchem Schlummer geweckten Menfcheit erftrebt werden. Guropa muffte das Erbe der frangofischen Revolution antreten und den Kampf gegen die Feudalhierarchie der Vergangenheit wieder aufnehmen, welder durch den Sturg Napoleon's und die Restauration des Absolutismus nur vertagt, nicht aber zum entscheidenden Abschluffe gebracht worden war. Dass Seine diese Nothwendigkeit begriff, und sich Die Ronfequenzen der übernommenen Aufgabe immer flarer bergegenwärtigte, tritt in jedem neuen Bande der "Reifebilder" deutlicher hervor. Das individuelle Leid, die subjektive Gefühlsschwelgerei löst fich mehr und mehr in ein Allgemeines, in die Theilnahme an den großen Interessen der Menschheit auf, die Liebeslieder werden zu Schlachtgesängen, die Sehnsucht nach der blauen Blume ber Romantit verwandelt fich in die erwartungsvolle Soffnung auf einen Auferstehungsmorgen ber Bolfer. Der Bonaparte-Rultus und die Lobreden auf die frangofische Revolution haben daber, abgesehen von den frubesten Jugendreminiscengen bes Dichters, in benen ihm ber Raifer naturgemäß als ein Meffias feiner judischen Stammgenoffen erschien, eine tiefere Bedeutung, als man ihnen gewöhnlich beimifft, und Beine bebient fich in feiner Polemik wider die Champions der Bergangenheit absichtlich der Terminologie von 1789. Wenn er in den "Reisebildern" mit der Leidenschaftlichkeit eines Sakobiners gegen "Ariftofratie" und "Pfaffenthum" eiferte, fo waren Dieje Borte verständlich für Zedermann und bezeichneten ben Keind, ben es in jenen Tagen hauptfächlich zu bekampfen galt, mit pragnanter Bestimmtheit. Se fleinlicher und gestaltungsohnmächtiger Die ben Freiheitskriegen nachfolgende Restaurationsepoche war, besto größer und ideenvoller mufften bem Dichter die ihr voraufgegangenen welterschütternden Rampfe ericbeinen. Nirgende fpiegelt fich baber in den "Reisebildern" die Schlaffheit des öffentlichen Lebens effektvoller und draftischer, ale wo fie mit ber jungft verfloffenen gewaltigen Zeitbewegung zusammentrifft. Sier fahrt Napoleon wie ein flammendes Meteor in die schale, hinsiechende Welt; fie erbebt unter feinen Tritten; ber Raijer reitet langfam auf bem weißen Röstlein vorbei, und - - "ben andern Tag war die Welt wieder gang in Ordnung, und es war wieder Schule nach wie vor, und es wurde wieder auswendig gelernt nach wie por - die römischen Könige, die Sahredzahlen, die nomina auf im, die verba irregularia, Griechisch, Bebraifch, Geographie, deutsche Sprache, Ropfrechnen - Gott! ber Ropf ichwindelt mir noch davon . . . Nach dem Abgang der helden kommen die Clowns und Graziofos mit ihren Narrenkolben und Pritichen, nach ben blutigen Revolutionsscenen und Raiferaktionen kommen wieder berangewatschelt die dicken Bourbonen mit ihren alten abgeftandenen Späßchen und gart legitimen Bonmots, und graziofe hupft berbei die alte Noblesse mit ihrem verhungerten Lächeln, und hinterdrein wallen die frommen Rapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Rirchenfahnen" (Bb. I, S. 235 u. 267). -

"Es war eine niedergedruckte, arretierte Zeit in Deutschland," faat Beine bei einer spätern Gelegenbeit (Bt. II. S. 422), "als ich ben zweiten Band ber "Reisebilber" ichrieb und mag-rend bes Schreibens drucken ließ. Ghe er aber erichien, verlautete ichon Etwas davon im Publikum; es hieß, mein Buch wolle ben eingeschüchterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe ichon Maßregeln, es ebenfalls zu unterdrücken." Allerbings ließen die Verfolgungsmaßregeln nicht lange auf sich warten; Hannover ging mit einem Berbote bes Buches voran, Preußen, Defterreich, Mecklenburg und die meisten kleineren deut-schen Staaten folgten dem gegebenen Beispiel. Aber die Aechtung wirtte als Reklame, Die fieberhafte Neugier bes Publikums wuchs mit der Schwierigkeit, sich in den Besitz der versehmten Geisteswaare zu setzen, und Moser hatte Recht mit seiner wißigen Aeußerung (Ebd., S. 35): "Die Regierungen hätten das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es ware bennoch gelefen worden." Die enthufiaftische Aufnahme ber scharfen Borte, Die Beine gegen Abel und Rlerifei, gegen ben heuchlerischen Tugendpobel der Reftaurationsepoche gerichtet, die Kühnheit, mit welcher er einer verlogenen Gesellschaft die driftlich fromme Mafte vom greisenhaft welken Antlit ris und ihr den Spiegel ihrer eigenen Richtswürdigkeit vorhielt, hatten den Dichter wie mit einem Bauberfchlage jum Bolkstribunen, jum Berold ber öffentlichen Meinung gemacht, und er jah fich plöglich zu einem Amte er-koren, das ihm, ftatt der Lorberkrone des Poeten, die dornenvolle Laufbahn bes publiciftischen Freiheitskampfers in Aussicht ftellte. Beine ftand am Scheibewege feines Ruhmes, er follte zwischen Poefie und Politik die verhängnisvolle Wahl treffen, die, wenn er sich fest entschieden hatte, ihm in einer Uebergangsperiode aller Wahrscheinlichkeit nach das eine ober das andere jener Gebiete Wahrschenlichkeit nach das eine oder das andere jener Gebiete für die Zukunft verschloß. Eine Zeitlang schwankte er unschlüssig hin und her. Gleich nach Ausgabe des Buches schrieb er seinem Freunde Merckel die halb spöttischen, halb ernsthaften Zeilen (Bd. XIX, S. 306): "Wie wird es mir noch gehn in dieser Welt! Ich werde es trotz meiner bessern Einsicht nimmermehr lassen fönnen, dumme Streiche zu machen, d. h. freisunig zu sprechen. Ich bin begierig, zu ersahren, ob keine Regierung zu sprechen. Ich übel genommen. Am Ende will man doch ruhig zuw berde in der Ceimat siehen und rehig den Ausgiere am Berde in ber Beimat figen, und ruhig ben Deutschen Unzeiger

ober die Hallische Literaturzeitung lefen und ein deutsches Butterbrot effen." Sechs Wochen spater jedoch ftogen wir ichon in einem Briefe an Mofer (Gbb., S. 309) auf die energische Bersicherung: "Ich habe burch diefes Buch einen ungeheuern Unhang und Popularität in Deutschland gewonnen; wenn ich gefund werde, kann ich jest Biel thun; ich habe jest eine weit ichallende Stimme. Du follft fie noch oft horen, donnernd gegen Gedankenschergen und Unterdrücker heiligfter Rechte. Ich werde eine gang extraordinare Professur erlangen in ber Universitas hober Beifter." Suten wir uns aber, die Bedeutung Diefes mit fait theatralischem Domp vorgetragenen Gelöbnisses zu überichagen. Beine hatte für ben Moment freilich feine Entscheidung getroffen; die Aufgabe, gum Führer ber liberalen Partei, gum Propheten ber politischen und religiofen Freiheit berufen gu fein, erschien ihm als ein herrliches Ziel, und er acceptierte mit Gifer bie ihm bargebotene Rolle — er acceptierte fie gur Salfte fogar aus redlicher Neberzeugung, zur andern Salfte aber aus eitlem Ruhmgeluft. Go oft er fich von ber reinen Begeifterung für die Idee empor tragen ließ und die kleinlichen Interessen seiner Perfonlichkeit über ber großen Sache bes Fortschritts vergaß, erscholl sein Wort machtig burch die beutschen Lande und wedte fich in taufend Bergen einen freudigen Biederhall. Nicht felten auch gingen ihm in folden höheren Stunden gang neue Tone und Beifen auf, in benen er fur ben erweiterten Inhalt bes modernen Lebens mit glucklichem Griffe fogleich ben poetisch vollkommenen Ausdruck fand. Beil er fich aber nicht mit uneigennütziger Liebe völlig ber Ibee zu eigen gab, und eben so oft mit berfelben nach Beise ber Romantiker nur ein willkurliches Spiel trieb, erlahmte gulett feine Kraft, und es gelang ihm weder, fich als Bolkstribun und politischer Chorführer auf der Sohe ber Beit zu behaupten, noch als Dichter den ganzen Rulturgehalt der modernen Weltanichauung in einem großen, abgerundeten Runftwerke plaftisch zu geftalten. Publicift und Poet tauschten beständig ihre Rollen; aber weil Erft erer fich allgu oft mit dem fofetten Flitter poetischer Phrafen drapi erte und auf öffentlichem Forum dem graciofen Faltenwurf feiner Toga mehr Bewicht als dem Sieg ber von ihm verfochtenen Sache beiman,

erschien er bereits nach wenigen Jahren ber aufhorchenden Menge wie ein Schauspieler, und sie verlor den Glauben an die Tiese und Redlickeit seiner Ueberzeugung. Nicht minder litten andererseits seine dichterischen Schöpfungen unter der übernommenen Doppelrolle: in die erhabensten Klänge der Poesie mischte sich zur Unzeit die publicistische Tagespolemik ein, und zerstörte die reine Wirkung der Kunst. So rächte sich bitter der Wahn Heine's, in einer bewegten Uebergangsepoche, auf der Grenzscheide zweier Weltanschauungen, mit der Ibee ungestraft ein artistisches Spiel treiben zu können. Nur der Künstler, der sich mit aufopserndem Selbstwergessen ganz in sie versenkt und in strengem, keuschem Dienste ihr ein volles Menschenleben weiht, darf hoffen, nicht wie Trion eine Wolke zu umarmen, sondern in ihr auch die Muse zu sinden, mit welcher ihm unsterbliche Kinder zu zeugen vergönnt ist.

## Bweites Kapitel.

## London.

Un bemfelben Tage, an welchem in Samburg ber zweite Band der "Neisebilder" ausgegeben wurde, trat heinrich heine eine mehrmonatliche Reise nach England an. hauptzweck babei war, wie er an Moser schrieb (Bd. XIX, S. 312), hamburg, ben verhafften und boch ftets wieder ihn anlockenden Schauplat trüber Erinnerungen, auf längere Zeit — wo möglich, auf Nimmer-wiederkehr — zu verlaffen. "Es war nicht die Angst," sagt er in einem Briefe an Barnhagen 150), "die mich wegtrieb, sondern das Klugheitsgeset, das Sedem rathet, Nichts zu riffieren, wo gar Nichts zu gewinnen ift. Hätte ich Aussicht gehabt, in Berlin angestellt zu werden, so ware ich, unbekummert um den Inhalt meines Buches, direkt dorthin gereist. Ich benke, da unser Minifterium gescheit ist, habe ich jest mehr als je die Aussicht, angestellt zu werden, und werde wohl am Ende wieder zu Ihnen nach Berlin guruck fehren. 3ch habe von den Schickfalen meines Buches noch kein Wort erfahren. Ich weiß sie vorher. Ich kenne meine Deutschen. Sie werden erschrecken, überlegen und Nichts thun. Ich zweifle sogar, daß das Buch verboten wird. Es war aber nothwendig, dass es geschrieben wurde. In dieser seichten, servisen Zeit musste Etwas geschehen. Ich habe das Meinige gethan und beschäme jene hartherzigen Freunde, die einst so Viel thun wollten und jest schweigen. Wenn sie zusammen sind und in Reih' und Glied stehen, sind die feigsten Rekruten recht muthvoll; aber den wahren Muth zeigt Derjenige, der allein steht. — Ich jehe auch vorher, das die Guten des Landes mein Buch hinlänglich herunter reißen werden, und ich kann es den Freunden nicht verdenken, wenn sie über das gefährliche Buch schweigen. Ich weiß sehr gut, man muß staatsfrei gestellt sein, wenn man über meinen Le Grand sich äußern will." — Was Deine aber zunächst gerade nach England führte, war ohne Zweifel der Wunsch, freiere politische Zustände und ein sich in parlamentarischen Formen bewegendes großartiges Staatsleben aus eigener Unschauung kennen zu lernen. Se ernsthafter er sich der publiciftischen Laufbahn zuzuwenden begann, um so nöttiger musstees ihm erscheinen, sich mit den wichtigen Fragen des Zeitalters vertraut zu machen, die in den Debatten des Unterhauses und in den großen, unter dem Schuße der Pressfreiheit sich aussprechenden englischen Sournalen eine kast ungehinderte Erörterung fanden.

Die furze Glanzperiode bes Canning'ichen Minifteriums war fo eben als Morgenroth einer befferen Butunft fur England angebrochen, als Beine gegen Ende April 1827 in London eintraf. Der große Rebner und Staatsmann, ber, in Ditt's Schule herangewachsen, breißig Sahre lang als einer ber machtigsten Helfershelfer ber konservativen Torppartei Frankreich und die Errungenschaften ber französischen Revolution mit unversöhnlichem Sasse bekännft hatte, George Canning, der bürgerliche Minister, war am Abend seines vielbewegten Lebens durch unbefangene Bürdigung der Weltereignisse zu der Einsicht gelangt, das nachgerade selbst Englands Macht und Einsluß durch die aristokratiichen und absolutistischen Umtriebe der kontinentalen Regierungen aufs gefährlichste bedroht werde. Schon war auf Beranlaffung ber Alliangmachte ein frangofisches Deer in Spanien eingefallen, und hatte bort unter Bernichtung der Cortes das abfolute Konigthum wieder hergestellt. Die lichtscheue Rabinettspolitif ber beiligen Alliang maßte fich immer frecher bas Entscheibungerecht in allen öffentlichen Angelegenheiten der Bolfer an — ba enthullte Canning in feiner glorreichen Rebe vom 12. December 1826 vor den Augen Europas die rankevollen Intrigen des Restaurations-spstems, und warf der volksseindlichen Aristokratie den Fehdehandschuh ins Geficht. Als Lord Liverpool bald barauf — im

Februar 1827, — von einem Schlaganfalle betroffen, ben Staatsgeschäften entjagen muffte, vertauschte Canning das Portefeuille ber auswärtigen Ungelegenheiten mit der Oberleitung des Rabinettes, und nahm als Premierminifter bon England mit beispielloser Rühnheit den Kampf für die bedrohten Interessen der Boller auf. Bohl besehdete ihn die aristofratische Torppartei mit ingrimmigster Buth, wohl traten der herzog von Wellington und feine hochkonfervativen Genoffen aus dem Minifterium und ftellten sich an die Spitze der Opposition gegen die Fortschritts-politit ihres bisherigen Kollegen — aber Canning ließ sich durch die Fluth gehäffigfter Drohungen und Berleumdungen, Die wider ihn entfesselt wurde, nicht einschüchtern. Er harrte getreulich wie ein held in der Schlacht auf seinem Posten aus, die sein muder Leib unter den tödlichen Streichen der Gegner, die auch die erbarmlichften Mittel nicht icheuten, zusammenbrach, und er nahm die Benugthuung mit in fein fruhes Grab, daß er die Beschicke feines Baterlandes in eine neue, fegensvolle Bahn gelenkt hatte. Die brittifche Politif hielt fich von nun an frei von jeder folidariichen Gemeinschaft mit ber fluchwürdigen Schergenpolitit ber beiligen Allianz. Wie Canning ichon früher die Gelbständigkeit ber judamerikanischen Rolonien, die sich vom spanischen Mutterlande losgeriffen, anerkannt, ben Regerfklavenhandel an ben afrikaniichen Ruften für Seeraub erklart, und gegen die französische Intervention in Spanien zum mindesten energisch protestiert hatte, so schützte er jett Portugal wirksam gegen eine ähnliche Invafion, und brachte am 6. Juli 1827 den Vertrag mit Rufsland und Frankreich zu Stande, welcher die Befreiung Griechenlands vom Türkenjoche gegenüber ben Metternich'ichen Kalalen burchjeten half. Wie in ben auswärtigen Angelegenheiten, erwies fich Canning auch in ben innern Fragen bes Landes als ehrlichen Freund des politischen und socialen Fortschritts. Er bahnte durch Einbringung liberaler Gesetzvorschläge die allmäh-liche Beseitigung des Prohibitivspstems, vor Allem die Aufhebung der für die armeren Rlaffen fo brudenden Rorngefete, an, und wenn die feit 1824 wiederholt von ihm beantragte Emancipation ber Ratholiten fur jest an dem gaben Widerftande ber Tories icheiterte, fo mar die leberzeugung von der Nothwendigkeit diefer

Roncession an den fünften Theil der Bevölkerung Großbritaniens doch so mächtig in die Gemüther eingedrungen, daß alsbald nach seinem Tode dieselbe hochmüthige Aristokratenpartei, welche sich am heftigsten der Magregel widersetzt hatte, sie zur Ausführung bringen und dadurch den Weg für eine gründliche Reform des

Parlaments bereiten muffte.

Daß wir den hauptgrund ber englischen Reise des Dichters oben richtig andeuteten, Das bestätigen uns die Aeußerungen, mit welchen er bei einer späteren Gelegenheit (Bb. VIII, S. 123 ff.) auf Diesen Besuch in London gurud fommt: "Es war bamals eine dunkle Zeit in Deutschland, Richts als Gulen, Cenfurebifte, Kerferbuft, Entjagungeromane, Bachtparaden, Frommelei und Blobfinn; als nun ber Lichtschein ber Canning'ichen Borte gu uns herüber leuchtete, jauchzten die wenigen Bergen, die noch hoffnung fühlten, und was ben Schreiber Diefer Blatter betrifft, er kuffte Abichied von feinen Lieben und Liebsten, und ftieg zu Schiff, und fuhr gen London, um ben Canning zu sehen und zu hören. Da faß ich nun ganze Tage auf ber Galerie ber St. Stephanskapelle, und lebte in feinem Anblicke, und trank Die Worte feines Mundes, und mein Berg war berauscht. Er war mittlerer Geftalt, ein iconer Mann, edel geformtes, flares Geficht, fehr hohe Stirne, etwas Glage, wohlwollend gewölbte Lippen, fanfte, überzeugende Augen, heftig genug in feinen Be-wegungen, wenn er zuweilen auf den blechernen Kaften schlug, ber por ihm auf bem Aftentische lag, aber in ber Leibenschaft immer anstandvoll, wurdig, gentleman-like . . . Er war einer der größten Redner seiner Zeit. Nur warf man ihm vor, dass er ju geblumt, ju geschmuckt fpreche. Aber biefen Bormurf verdiente er gewiss nur in seiner frühern Periode, als er noch in abhängiger Stellung keine eigne Meinung aussprechen durfte, und er daher statt Dessen nur oratorische Blumen, geistige Arabesten und brillante Wiße geben konnte. Seine Rede war da-mals kein Schwert, sondern nur die Scheide desselben, und zwar eine sehr kostbare Scheide, woran das getriebene Goldblumenwert und die eingelegten Cbelfteine aufs reichfte blitteu. Aus dieser Scheibe zog er späterhin die gerade schmucklose Stahlklinge hervor, und Das funkelte noch herrlicher, und war doch scharf

und schneidig genug. Noch sehe ich die greinenden Gesichter, die ihm gegenüber jaßen, besonders den lächerlichen Sir Thomas Lethbridge, der ihn mit großem Pathos fragte, ob er auch schon die Mitglieder seines Ministeriums gewählt habe? — worauf George Canning sich ruhig erhob, als wolle er eine lange Rede halten, und, mit parodiertem Pathos Ves sagend, sich gleich wieder nieder setzte, so daß daß ganze Haus von Gelächter erdröhnte. Es war damals ein wunderlicher Anblick, ramattlich bröhnte. Es mar damals ein wunderlicher Anblick, fast die ganze frühere Opposition saß hinter dem Minister, snamentlich der wackere Russell, der unermüdliche Brougham, der gelehrte Mackintosh, Cam hobhouse mit seinem verstürmt wüsten Gesichte, der edle spiknäsige Robert Wilson, und gar Francis Burdett, die begeistert lange, donquirotliche Gestalt, dessen liebes herz ein unverwelklicher Blumengarten liberaler Gedanken ist, und dessen magere Kniee damals, wie Cobbett sagte, den Kücken Canning's berührten. Diese Zeit wird mir ewig im Gedächtnis blühen, und nimmermehr vergesse ich die Stunde, als ich George Canning über die Rechte der Bölker sprechen hörte, und jenne Befreiungsworte vernahm, die wie heilige Donner über die ganze Erde rollten, und in der Hütte des Mexikaners wie des hindu ein tröstendes Echo zurück ließen. That is my thunder! konnte Canning damals sagen. Seine schöne, volle, tiessinnige Stimme drang wehmüthig krastvoll aus der kranken Brust, und es waren klare, entschleierte, todbekräftigte Schiedeworte eines Sterbenden. flare, entschleierte, todbekräftigte Scheideworte eines Sterbenden. Einige Tage vorher war seine Mutter gestorben, und die Trauersteidung, die er desshalb trug, erhöhte die Feierlichkeit seiner Erscheinung. Ich sehe ihn noch in seinem schwarzen Oberrocke und mit seinen schwarzen Sandschuhen. Diese betrachtete er manchmal, während er sprach, und wenn er dabei besonders nachsinnend aussah, wahrend er ihrach, und wenn er dabet bezonders nachsunnend aussah, dann dachte ich: Zest denkt er vielleicht an seine todte Mutter und an ihr langes Elend und an das Elend des übrigen armen Bolkes, das im reichen England verhungert, und diese handschuhe find Dessen Barantie, dass Canning weiß, wie ihm zu Muthe ift, und ihm helfen will. In der Heftigkeit der Rede rise er einmal einen jener Handschuhe von der Hand, und ich glaubte schon, er wollte ihn der ganzen hohen Aristokratie von England vor die Füße wersen, als den schwarzen Fehdehandschuh der beleidigten Menschheit."

heine erlebte mahrend seines Aufenthaltes in Condon als aufmerksamer Zuhörer einen großen Theil jener leidenschaftlich bewegten Parlamentsbebatten, bei welchen, außer den Genannten, die Lords Holland und Lansdowne, Spring Rice und andere her-vorragende Führer ber Whigpartei im Unterhause die freisinnige Politik Canning's kräftig unterstügten, während im toristisch verrotteten Oberhause keine einzige Stimme fich zur Bertheidigung des vielgeschmähten, durch die Natternstiche der Aristokratenbrut in den Tod gehetten Boltstämpfers erhob. Für die tiefere Bedeutung Diefer Rampfe bewies Beine in feinen damaligen Schilberungen bes politischen Parteiwefens in England einen richtigen Blick, und manche feiner Urtheile über Berhaltniffe und Derionen tragen fast einen prophetischen Unftrich. Das Charafterbild, welches er (Bb. III, S. 93) von der gemeinen Natur bes ewig unzufriedenen Radikalen, bes scheltfüchtigen alten Cobbett, entwirft, ben er mit einem fnurrenden Rettenhunde vergleicht, beffen Gebell gulet allen Werth verliert, weil er bem Freunde feines herrn fo aut wie dem Dieb nach den Waden ichnaupt, ift eben fo bezeichnend wie ber malitiofe Steckbrief, ben er bem Bollblutsariftofraten, bem herzog von Bellington, auf das fürstliche Bams heftet 151): "Der Mann hat bas Ungluck, überall Gluck gu haben, wo die größten Manner ber Belt Ungluck hatten, und Das emport uns und macht ihn verhafft. Wir feben in ihm nur den Gieg ber Dummheit über bas Genie - Arthur Bellington triumphiert, wo Napoleon Bonaparte untergeht! Best, bei der Emancipation der Katholiken, lässt Fortuna ihn wieder fiegen, und zwar in einem Rampfe, worin George Canning zu Grunde ging. Dhne foldes Unglud bes Glude wurde Bellington vielleicht fur einen großen Mann passieren, man wurde ihn nicht haffen, nicht genau messen, wenigstens nicht mit bem heroischen Magstabe, womit man einen Napoleon und einen Canning misset, und man wurde nicht entdeckt haben, wie klein er ist als Mensch. In der That, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington die Feldmarschallsuniform des Ruhmes ausgieht? Ein Korporalftock, ber bie ausgerechneten Ministerial-instruktionen, wie es von einem Stück holz zu erwarten steht, recht ruhig und genau ausführt, ein eckig geschnister hampel-

mann, der sich ganz nach dem Schnürchen bewegt, woran bie Aristokratie zieht, ein hölzerner Bölkervamppr mit hölzernem Blick (wooden look, wie Byron fagt), und ich mochte bingufeten: mit hölzernem Bergen . . . Erliegen muffen die Freunde Canning's, bie ich die guten Geifter Englands nenne, weil ihre Gegner deffen Teufel find; Diefe, den dummen Teufel Wellington an ihrer Spite, erheben jest ihr Siegesgeschrei. Und, o! fie werben jest wieder nach wie vor alle Früchte des Bolfsfleifes in ihren eigenen Gackel hinein verwalten, fie werben als regierende Rornjuden Die Preise ihres Getreides in Die Sohe treiben, Sohn Bull wird vor hunger mager werden, er wird endlich für einen Biffen Brot fich leibeigen felbst den hohen herren verkaufen, sie werden ihn vor den Pflug spannen und peitschen, und er wird nicht einmal brummen durfen, benn auf der einen Geite droht ihm ber Bergog von Bellington mit dem Schwerte, und auf der andern Seite ichlägt ihn der Erzbifchof von Canterbury mit der Bibel auf den Ropf - und es wird Rube im Lande fein." - Reben bem engherzigen Uebermuthe der Aristofratie, — der "bekannten oder, besser gefagt, unbekannten Fuchsjäger", die "unter dem Wohl Englands nichts Anderes als die Sicherheit ihrer eigenen herrfchaft verfteben", und ju beren Brandmarkung Seine mit boshaftem Behagen die icharfften Invektiven des Cobbett'ichen Sournale überfette. - perdroffen ihn befondere die religioje Beichranttheit und ber puritanische Buschnitt bes englischen Lebens, welche felbit ben Parlamentebebatten häufig einen läftigen Zwang auferlegten (Bd. III, S. 115): "Wenn man mit dem dümmsten Engländer über Politik spricht, so wird er doch immer etwas Bernunftiges zu fagen wiffen. Sobald man aber bas Gefprach auf Religion lenkt, wird der gescheiteste Englander Nichts als Dummheiten zu Tage fordern. Daher entfteht wohl jene Berwirrung ber Begriffe, jene Mifchung von Beisheit und Unfinn, fobald im Parlamente die Emancipation der Katholiken zur Sprache tommt, eine Streitfrage, worin Politif und Religion tollibieren." Defto mehr imponierte bem jungen Deutschen, in beffen heimat bas öffentliche politische Leben kaum noch im erften Erwachen war, die anregende Lebendigkeit ber parlamentarischen Berhand-lungen, aus denen er zu Rug und Frommen seiner Landsleute

manche illustrierende Redeprobe mittheilt. "Das englische Parlament," fagte er bei folder Belegenheit, mit treffendem Geitenhieb auf die unfreien heimischen Berhaltniffe (Gbb., G. 121), "bietet ein beiteres Schaufpiel bes unbefangenften Biges und Der witigften Unbefangenheit; bei ben ernsthaftesten Debatten, wo bas Leben von Taufenden und bas Seil ganger Länder auf bem Spiel fteht, kommt boch keiner der Redner auf den Ginfall, ein deutsch-steifes Landständegesicht zu schneiden oder fran-3öfisch-pathetisch zu deklamieren, und wie ihr Leib, fo gebardet fich alsbann auch ihr Geist ganz zwanglos, Scherz, Selbstper-sifssage, Sarkasmen, Gemuth und Beisheit, Malice und Gute, Logit und Verse sprudeln hervor im blühenbsten Farbenspiel, so dafs die Unnalen des Parlaments uns noch nach Sahren die geiftreichste Unterhaltung gewähren. Wie fehr kontraftieren ba-gegen die öden, ausgestopften, löschpapiernen Reden unserer fudbeutschen Rammern, beren Langweiligkeit auch der geduldigfte Zeitungsleser nicht zu überwinden vermag, ja beren Duft icon einen lebendigen Leser verscheuchen kann, so das wir glauben muffen, jene Langweiligkeit fei geheime Absicht, um das große Dublifum von der Letture jener Berhandlungen abzuschrecken, und fie dadurch trot ihrer Deffentlichkeit bennoch im Grunde ganz geheim zu halten." — Sehr wißig vergleicht Deine (Gbb., S. 94) bas Gebahren ber jeweiligen Oppositionspartei im englifchen Parlamente mit dem trugvollen Manover einer neuen Oppositionskutsche, die, um alle icon vorhandenen Ronkurreng-Linien aus dem Felde zu schlagen, ihre Fahrgafte spottwohlfeil befordert, aber fofort die Preise erhoht, wenn die alten Subrgelegenheiten verdrängt worden sind. Es versteht sich daber, daß heine den Bezeichnungen "Bhigs" und "Tories" nur eine untergeordnete Bedeutung beilegt, und sie vielmehr nur als Roterienamen gelten läfft: "Sie bezeichnen Menfchen, die bei gewiffen Streitfragen zusammen halten, beren Borfahren und Freunde ichon bei folchen Anläffen zusammen hielten. Bon Principien ist gar nicht die Nebe, man ist nicht einig über gewisse Ibeen, sondern über gewisse Maßregeln in der Staatsverwaltung, über Abschaffung oder Beibehaltung gewisser Missbräuche, über gewisse Bills, gewisse erbliche Questions — gleich-

viel aus welchem Gesichtspunkte, meistens aus Gewohnheit. Die Engländer lassen sich nicht durch die Parteinamen irre machen. Wenn sie von Whigs sprechen, so haben sie nicht dabei einen bestimmten Begriff, wie wir 3. B. wenn wir von Liberalen fprechen, wo wir uns gleich Menichen vorftellen, Die über gewiffe Freiheitsrechte herzinnig einverstanden find — fondern fie benten fich eine außere Berbindung von Leuten, beren Beder, nach feiner Dentweise beurtheilt, gleichsam eine Partei fur fich bilben wurde, und die nur, wie schon oben erwähnt ist, durch äußere Unlässe, durch zufällige Interessen, durch Freundschaftsund Feindschaftsverhältnisse gegen die Tories ankampfen. hierbei dursen wir uns ebenfalls keinen Kampf gegen Aristokraten in unferem Ginne benten, ba biefe Tories in ihren Gefühlen nicht aristokratischer sind als die Whigs, und oft sogar nicht aristokratischer als der Burgerstand selbst, der die Aristokratie für ebenfo unwandelbar halt wie Sonne, Mond und Sterne, ber die Vorrechte des Abels und des Klerus nicht blok als ftaatsnüglich, sondern als eine Naturnothwendigkeit ansieht, und vielleicht felbst fur Diefe Borrechte mit weit mehr Gifer fampfen wurde ale die Ariftofratie felbft, eben weil er fefter daran glaubt als diefe, die zumeift den Glauben an fich felbft verloren. In Diefer Sinficht liegt über bem Beift ber Englander noch immer Die Nacht bes Mittelalters; Die heilige Ibee von ber burgerlichen Gleichheit aller Menschen hat fie noch nicht erleuchtet, und manden burgerlichen Staatsmann in England, ber torisch gefinnt ift, burfen wir besihalb bei Leibe nicht fervil nennen und zu jenen wohlbekannten fervilen Sunden gablen, die frei fein konnten, und bennoch in ihr altes hundeloch zuruckgekrochen sind und jest die Sonne der Freiheit anbellen." Im Gegensatz zu diesem Koteriegezänk der herkömmlichen Parteien, betrachtete heine die schlechte und ungerechte Art der Volksrepräfentation als einen viel ernfterer Rampfe wurdigen Makel bes englifden Staatslebens, und die in jenen Tagen seit Aurzem lebhafter zur Sprache gebrachte Parlamentsreform erschien ihm als die Kernfrage der nachften Bufunft.

Aber nicht die brittische Politik allein interessierte ihn, sonbern fast mehr noch die Beobachtung des Volkslebens und des

gefellichaftlichen Treibens ber vornehmen Belt. Beine batte fich eine Wohnung im Mittelpunkte der Stadt, in Nr. 32 der vom "Strand" nach der Themse führenden Craven-Street, unweit der Waterloobrücke, ausgesucht. Bon dort aus schlenderte er in der ersten Zeit allmorgens in behaglichem Flanieren durch die menschengefüllten Straßen, um die bunt vorüber schwirrenden Eindrücke der fremdartigen Riesenstadt und ihrer Bewohner ruhig in fich aufzunehmen, bis fie fich ihm allmählich zu einem feften Bilde geftalteten. Anfangs wagt er kein sicheres Urtheil zu fällen, er konftatiert nur das Betäubende des ungewohnten Anblicks (Bb. XIX, S. 305): "Schon genug gesehen und gehört, aber noch keine einzige klare Anschauung. London hat all meine Erwartung übertroffen in hinsigt seiner Großartigkeit, aber ich habe mich selbst verloren. Nichts als Nebel, Kohlendampf, Porter und Canning. Es ist hier so fürchterlich feucht und unbehaglich, und kein Mensch versteht Ginen, kein Mensch versteht Deutsch." Inzwischen benutzte er seinen Aufenthalt, um alle Sehenswürdigkeiten London's gründlich in Augenschein zu nehmen. Der Krediteiten London's gründlich in Augenschein zu nehmen. Der Kredite brief an Rothschild, den Ontel Salomon ihm "der Reprafentation halber" mitgegeben, lieferte ihm ausreichende Mittel, feine Schauluft zu befriedigen und Vergnügungen aller Art nachzugehn, unter welchen ber Bertehr mit ichonen Beibern, neben häufigem Bejuch der Londoner Theater, die Hauptrolle spielt. Obschon Seine während seines dreimonatlichen Aufenthaltes in London 1400 Ehlr. verbrauchte, gablte er doch von dem Erlös jenes Kreditbriefes gleichzeitig nicht bloß seine alten Schulden an Moser und die Univer-sitätsfreunde in Berlin und Göttingen zurück (Ebb., S. 310 ff.), fonbern ichidte auch vorforglich 800 Thaler an Barnhagen, ber ihm die Summe bis zu näherer Berfügung aufheben follte. "Ich habe mancherlei Schulden in diesem irdischen Sammerthal," ichrieb er mit kavaliersmäßiger Nonchalance dem bewährten Freunde, "und bis jett keine fire Einnahme. Die Verfolgungen, die ich erleide, find bedentlich, und es ift nothig, daß ich zu jeder Zeit mit Reifegeld versehen sei. Was ich bei mir habe, pflege ich gewöhnlich zu verschleudern; und so wäre es gut, denk' ich, wenn Sie mir immer einen kleinen Zehrpfennig aufbewahrten." 152)
So sehr ihm aber das englische Leben äußerlich imponierte,

fo wenig vermochte Beine bemfelben innerlich Gefcmack abzugewinnen. "Schickt einen Philosophen nach London; bei Leibe feinen Poeten!" ruft er in seinen Reiseerinnerungen (Bb. III, S. 15) aus. "Dieser bare Ernst aller Dinge, diese kolossale Einförmigkeit, diese maschinenhafte Bewegung, diese Verdrießlichfeit der Freude felbst, dieses übertriebene Condon erdruckt Die Phantasie und zerreißt das herz." Die vielgeschäftige, unruhige hast, das Stoßen und Drängen auf den tosenden Stragen, der grelle Kontraft zwischen höhnendem Reichthum und hungernder, Berlumpter Armuth machten ihn schaudern und flößten ihm einen tiefen Widerwillen gegen England ein, der fich später oft mit ungerechter Einseitigkeit in feinen Schriften kundgab. Es ichien ihm (Ebd., G. 18), "als fei gang London eine Berefinabrucke, wo Seder in wahnsinniger Angit, um fein bischen Leben gu friften, sich durchbrangen will, wo der kecke Reiter den armen Bugganger nieder ftampft, wo Derjenige, ber gu Boden fallt, auf immer verloren ift, wo die beften Rameraden fühllos, Giner über die Leiche des Andern, dahin eilen, und Taufende, die, sterbensmatt und blutend, sich vergebens an den Planken der Brude festklammern wollten, in die falte Gisgrube des Todes hinab stürzen." Im Ganzen fand er England und das englische Treiben genau wie er es im "Ratcliff" geschilbert, und gestand einem Freunde 153) bei seiner Rücksehr, dass er diesen Stoff auch jest, nachdem er ben Schauplat besfelben aus eigener Unschauung tennen gelernt, im Wefentlichen nicht mit beffern Lokalfarben gu behandeln muffte. "Bie der Mathematiker," fügte er hinzu, "aus einem Theile des Kreises diesen sofort ganz herzustellen vermag, so kann auch der Dichter aus wenigen Zugen das ganze Bild konftruieren." Die vorgefasste Meinung und die Abneigung des Poeten gegen die eckig prosaische Außenseite des englischen Lebens influierten jedoch über Gebühr auf sein Urtheil, und er versiel bei feinen Spottereien nur zu häufig felbft in den von ihm (Bb. III, S. 33) so streng gerügten Fehler "jener geistigen Masteradenluft, wo wir Menschen und Dentweise unserer Deimat in fremde Länder hinein tragen, ftatt bei unbefangener Beobachtung mahrzunehmen, daß bort die Menschen mit Gitten und Roftim gleichiam verwachsen find, daß die Gefichter zu ten

Gedanken und die Rleiber zu ben Bedürfniffen paffen, ja dafs Pflanzen, Thiere, Menschen und Land ein zusammen stimmendes Ganze bilden." Anfangs bemuhte Beine sich allerdings, feine subjettive Aversion zu überwinden, und die Reiseberichte, welche er in den "Englischen Fragmenten" gab, zeugten im Ganzen noch von dem Streben, den politischen und gesellschaftlichen Eigenthumlichkeiten der fremden Nationalität gerecht zu merden, bem Lefer ein richtiges Berftandnis derfelben zu vermitteln. Biele der mitgetheilten Auffaße — die Charakteristik Sohn Bull's, die Abhandlung über die Staatsschuld, das Bild Lord Brougham's als Parlamentsredner, die turkischen und judischen Parallelgeschichten bei den Debatten über die Emancipation der Ratholiken - waren birekt aus englischen Sournalen entnommen. und das ftarte Nationalbewufftfein ber Englander murbe als Schluffel zur Erklarung mancher anscheinender Biderfpruche lebhaft betont (Ebd., S. 32): "Trot der entgegengesetten Geiftesund Lebensrichtungen, findet man doch wieder im englischen Bolte eine Ginheit der Gefinnung, die eben darin befteht, daß es fich als ein Bolt fuhlt; die neueren Stugfopfe und Ravaliere mogen sich immerhin wechselseitig haffen und verachten, dennoch hören sie nicht auf, Engländer zu sein; als Solche sind sie einig und Bufammengehörig, wie Pflanzen, die aus demfelben Boden hervorgeblüht und mit diesem Boden wunderbar verwebt find. Daber die geheime Uebereinftimmung des ganzen Lebens und Webens in England, das uns beim erften Anblick nur ein Schauplat ber Berwirrung und Widerspruche dunten will. Ueberreichthum und Mifere, Orthodoxie und Unglauben, Freiheit und Rnecht-ichaft, Graufamkeit und Milbe, Ehrlichkeit und Gaunerei, diese Gegenfätze in ihren tollften Ertremen, darüber der graue Rebelhimmel, von allen Geiten fummende Mafchinen, Bablen, Gaslichter, Schornfteine, Zeitungen, Porterfruge, gefchloffene Mäuler, alles Diefes hängt fo zusammen, daß wir uns Reins ohne das Andere benten konnen, und mas vereinzelt unfer Erftaunen oder Lachen erregen wurde, erscheint uns als ganz gewöhnlich und ernsthaft in feiner Bereinigung."

Nur furze Zeit aber vermochte beine bies halbwegs unparteiliche Refultat feines Besuches in England festzuhalten, ung Land und Bolf mufften später bei jeder Gelegenheit bitter ent-gelten, daß die Form ihrer außern Erscheinung dem kunftlerischen Schönheitöfinne des deutschen Poeten so wenig Genüge gethan. Mis Letterer vollends die heitere Beweglickfeit des französischen Lebens kennen und genießen lernte, verschoben sich ihm die Erinnerungen seiner Londoner Reise zu einem grotesken Zerrbilde, das nur noch dem ausgelassensten Humor zum Spielball oder den Ausbrüchen missmüthiger Laune zum Blitzableiter dient. "England," sagt er in einer seiner Pariser Korrespondenzen für die "Allgemeine Zeitung" (Bd. VIII, S. 106), — "England müsste man eigentlich im Stile eines Handbuchs der höhern Mechanik beschreiben, ungefähr wie ein sausendes, brausendes, stockendes, stampfendes und verdrießlich schnurrendes Maschinenwesen, wo die blank gescheuerten Utilikatsräder sich um alt verrostete historische Sahrzahlen drehen . . . Ich bente mir das egoiftische England nicht als einen fetten, wohlhabenden Bierwanst, wie man ihn auf Karikaturen sieht, sondern, nach der Beschreibung eines Satirikers, in der Gestalt eines langen, magern, knöchernen Hagestolzes, der sich einen abgerissen Knopf an die Sofen wieder annaht, und zwar mit einem Zwirnfaden, an deffen Ende als Knäul die Weltkugel hängt — er schneidet aber ruhig den Faden ab, wo er ihn nicht mehr braucht, und läfft ruhig die ganze Welt in den Abgrund fallen." - "Es find nun acht Sahre," erzählt Heine in den "Florentinischen Nächten" (Bb. IV, S. 239), "daß ich nach London reiste, um die Sprache und das Bolf dort fennen zu lernen. Sol' der Teufel das Bolf mitsammt seiner Sprache! Da nehmen sie ein Duzend einsilbiger Worte ins Maul, kauen sie, knatschen sie, spucken sie wieder aus, und Das nennen sie Sprechen. Zum Glück sind sie ihrer Natur nach ziemlich schweigfam, und obgleich fie uns immer mit aufgesperrtem Maule ansehen, so verschonen sie uns jedoch mit langen Konversationen. Aber wehe uns, wenn wir einem Sohne Albions in die Hände fallen, der die große Cour gemacht und auf dem Kontinente Frangösisch gelernt hat. Dieser will dann die Gelegenheit benuten, Die erlangten Sprachkenntniffe gu üben, und überschüttet uns mit Fragen über alle möglichen Gegenftande, und kaum bat man die eine Frage beautwortet, fo kommt er mit

einer neuen herangezogen, entweder über Alter ober Seimat ober Dauer unseres Aufenthalts, und mit diesem unaufhörlichen Inquirieren glaubt er uns aufs allerbeste zu unterhalten. Giner meiner Freunde in Paris hatte vielleicht Recht, als er behauptete, daß bie Englander ihre frangofifche Ronversation auf dem Bureau des passeports erlernen. Um nühlichsten ist ihre Unter-haltung bei Tische, wenn sie ihre folossalen Roaftbeefe tranchieren und mit ben ernsthaftesten Mienen uns abfragen, welch ein Stück wir verlangen, ob stark ober schwach gebraten, ob aus der Mitte oder aus der braunen Rinde, ob sett ober mager. Diese Roast-beefe und ihre hammelbraten sind aber auch Alles, was sie Gutes haben. Der himmel bewahre jeden Chriftenmenschen por ihren Saucen, die aus 1/3 Mehl und 2/3 Butter, oder je nachbem die Mischung eine Abwechselung bezweckt, aus 1/3 Butter und 2/3 Mehl bestehen. Der himmel bewahre auch Zeden vor ihren naiven Gemüsen, die sie in Wasser abgekocht, ganz wie Gott sie erschaffen hat, auf den Tisch bringen. Entsellicher noch als die Küche der Engländer sind ihre Toaste und ihre obligaten Standreden, wenn das Tischtuch aufgehoben wird und die Damen sich von der Tafel wegbegeben, und ftatt ihrer eben so viele Bouteillen Portwein aufgetragen werden — benn durch lettere glauben fie die Abmefenheit bes ichonen Geschlechtes aufs befte zu erfeten. Ich fage: des ichonen Geschlechtes, benn bie Englanderinnen verdienen diesen Namen. Es find schöne, weiße, schlanke Leiber. Nur der allzu breite Raum zwischen der Rafe und bem Munde, ber bei ihnen eben fo häufig wie bei ben englischen Männern gefunden wird, hat mir oft in England die iconften Gefichter verleidet. Diefe Abweichung von dem Typus Des Schönen wirkt auf mich noch fataler, wenn ich die Englander hier in Italien sehe, wo ihre karglich gemessenn Nasen und die breite Fleischssche, die sich darunter bis zum Maule erstreckt, einen desto schrofferen Kontrast bildet mit den Gesichtern der Stalianer, beren Buge mehr von antiter Regelmäßigfeit find, und deren Nasen, entweder römisch gebogen oder griechisch gessenkt, nicht selten ins allzu kängliche ausarten. Sehr richtig ist die Bemerkung eines deutschen Reisenden, daß die Engländer, wenn sie hier unter den Italiänern wandeln, Alle wie Statuen

aussehen, benen man die Rafenspipe abgeschlagen hat. Sa, wenn man den Engländern in einem fremden Lande begegnet, kann man durch den Kontraft ihre Mängel erft recht grell her-vortreten sehen. Es sind die Götter der Langeweile, die in blank lacfierten Bagen mit Extrapost durch alle Länder jagen, und überall eine graue Staubwolke von Traurigkeit hinter sich lassen. Dazu kommt ihre Neugier ohne Interesse, ihre geputte Plump-beit, ihre freche Blödigkeit, ihr eckiger Egoismus, und ihre öbe Freude an allen melancholischen Gegenständen. Schon seit drei Wochen sieht man hier auf der Piazza del Gran Duca alle Tage einen Englander, welcher ftundenlang mit offenem Maule jenem Charlatane zuschaut, der dort, zu Pferde sitzend, den Leuten die Zähne ausreißt. Dieses Schauspfel soll den edlen Sohn Albions vielleicht schallos halten für die Erekutionen, die er in feinem theuren Baterlande verfaumt. Denn nachft Boren und Sahnenkampf giebt es für einen Britten keinen köftlicheren Un-blick, als die Agonie eines armen Teufels, der ein Schaf geftoblen oder eine handichrift nachgeahmt hat, und vor der Façade von Old-Baylie eine Stunde lang mit einem Strick um den Hals ausgestellt wird, ehe man ihn in die Ewigkeit schleudert. Es ist keine Uebertreibung, wenn ich sage, dass Schafdiebstahl und Fälschung in jenem hafslich graufamen Canbe gleich ben abscheulichsten Berbrechen, gleich Batermord und Blutschande, bestraft werden. Ich selber, den ein trifter Zufall vorbeiführte, ich sah in London einen Menschen hängen, weil er ein Schaf geftohlen, und feitdem verlor ich alle Freude an Sammelbraten; das Fett erinnert mich immer an die weiße Mute des armen Sünders. Neben ihm ward ein Irlander gehenft, der die Sandsichte eines reichen Bankiers nachgeahmt; noch immer sehe ich die naive Todesangft bes armen Paddy, welcher vor den Affifen nicht begreifen konnte, dass man ihn einer nachgeahmten Sandschrift wegen jo hart bestrafe, ihn, der doch jedem Menschenkind erlaube, seine eigene Handschrift nachzuahmen. Und dieses Bolf spricht beständig von Christenthum, und versäumt des Sonntags keine Kirche, und überschwemmt die ganze Welt mit Bibeln. — Ich will gestehen: wenn mir in England Nichts munden wollte, so lag auch wohl zum Theil der Grund in mir felber. 3ch batte

einen guten Vorrath von Mistaune mit hinüber gebracht aus der heimat, und ich fuchte Erheiterung bei einem Bolke, das felber nur im Strudel der politischen und merkantilischen Thatigfeit feine Langeweile zu todten weiß. Die Bollfommenbeit ber Maschinen, die hier überall angewendet werden, und so viele menschliche Verrichtungen übernommen, hatte ebenfalls fur mich etwas Unbeimliches; Diefes fünftliche Getriebe von Rabern, Stangen, Cylindern und taufenderlei fleinen Satchen, Stiftden und Zähnchen, die fich faft leidenschaftlich bewegen, erfüllte mich mit Grauen. Das Bestimmte, das Genaue, das Ausgemeffene und die Punktlichkeit im Leben der Engländer beangftigte mich nicht minder; benn gleich wie die Maschinen in England uns wie Menschen vorkommen, so erscheinen uns bort die Menschen wie Maschinen. Sa, Solz, Eisen und Messing icheinen bort gang ben Geift bes Menichen usurpiert zu haben und vor Beiftesfülle faft mahnfinnig geworden zu fein, mahrend der entgeistete Menich als ein hohles Gespenft gang majdinenmäßig feine Gewohnheitsgeschäfte verrichtet, zur bestimmten Minute Beefftäte frifft, Parlamentereden halt, jeine Nagel burftet, in die Stage-Coach steigt oder fich aufhängt." — Boshafter noch find die galligen Borte, mit benen Beine feine Besprechung der Shaffpeare'schen Frauenbilder einleitet (Bb. III, G. 159 ff.): "Ich tenne einen guten Samburger Chriften, der fich nie darüber zufrieden geben konnte, dass unfer herr und heiland von Ge-burt ein Sude war. Wie es diefem vortrefflichen Sohne hammonia's mit Sejus Chriftus geht, so geht es mir mit William Shakspeare. Es wird mir slau zu Muthe, wenn ich bedenke, daß er am Ende doch ein Engländer ist, und dem widerwärtigften Bolke angehört, das Gott in feinem Borne erschaffen bat. Belch ein widerwärtiges Bolt, welch ein unerquickliches Land! Wie fteifleinen, wie hausbacken, wie felbstfuchtig, wie englisch! Gin Land, welches langft der Ocean verschluckt hatte, wenn er nicht befürchtete, dass es ihm Nebelkeiten im Magen verurfachen möchte . . . Ein Bolk, ein graues gähnendes Ungeheuer, deffen Athem Nichts als Stickluft und tödliche Langeweile, und das sich gewiss mit einem koloffalen Schiffstau am Ende felbst auf-hängt . . . Und in einem folden Lande, und unter einem jolden Bolke hat William Shakspeare das Licht der Welt erblickt. Gleichjam eine geistige Sonne ward er für jenes Land, welches der wirklichen Sonne fast mährend zwölf Monate im Jahre entbehrt, für jene Insel der Verdammis, jenes Botanybay ohne südliches Klima, jenes steinkohlenqualmige, maschinenschnurrende, kirchengängerische und schlecht besoffene England! Die gütige Natur enterbt nie gänzlich ihre Geschöpfe, und inden sie den Engländern Alles, was schön und lieblich ift, versagte, und ihnen weder Stimme zum Gesang noch Sinne zum Genuss verlieben, und sie vielleicht nur mit ledernen Porterschläuchen statt mit menschlichen Seelen begabt hat, ertheilte sie ihnen zum Ersat ein groß Stück dürgerlicher Freiheit, das Talent, sich häußlich bequem einzurichten, und den William Shakspeare."

Un Letteren murbe Seine bei feinem Durchstreifen ber Beltftadt aller Orten erinnert, und er überzeugte fich, dass Shakspeare's Dramen bort zu Lande nicht bloß dem Gebildeten, sondern fast Sedem im Volke bekannt sind (Bb. III, S. 167): "Sogar der dicke Beefeater, der mit seinem rothen Rock und rothen Gesicht im Tower als Wegweiser dient, und dir hinter dem Mittelthor das Verließ zeigt, wo Richard seine Nessen, die jungen Prinzen, ermorden laffen, verweift dich an Shatfpeare, welcher die naberen Umftande diefer graufamen Geschichte beschrieben habe. Auch der Rufter, der dich in der Weftminsterabtei herum führt, spricht immer von Shakspeare, in dessenminsteratiet herum suhrt, spricht immer von Shakspeare, in dessen Tragödien jene todten Könige und Königinnen, die hier in steinernem Konterfei auf ihren Sarkophagen ausgestreckt liegen und für einen Shilling sechs Pence gezeigt werden, eine so wilde oder klägliche Kolle spielen. Ich müsste den ganzen Guide of London abschreiben, wenn ich die Orte ansühren wollte, wo mir dort Shakspeare in Erinnerung gebracht wurde. Am bebeutungsvollsten geschah Dieses im Parlamente, nicht sowohl deskalb, weil das Lokal desselben jenes Westminster-Hall ist, wovon in den Shakspeare'schen Dramen so oft die Rede, sondern weil, während ich den dortigen Debatten beiwohnte, einigemal von Shakspeare selber gesprochen wurde, und zwar wurden seine Berse nicht ihrer poetischen, sondern ihrer historischen Bedeutung wegen citiert. Zu meiner Verwunderung merkte ich, das Shakspeare in England nicht bloß als Dichter gefeiert, sondern auch als Geschichtschreiber von ben höchsten Staatsbehörden, von dem Parlamente, anerkannt wird."

Mitte Juni machte Beine einen vierzehntägigen Ausflug nach dem fashionablen Seebade Ramsgate an der Themsemunbung, und fehrte von bort wieder auf furze Zeit nach London gurud, das er am 8. August, dem Todestage Canning's, verließ, um sich über Holland zum dritten Male nach Norderney ju verfügen. "Ich werde Richts über England herausgeben; kein Buchhandler bezahlt mir die Koften," hatte er aus London an Merckel geschrieben (Bd. XIX, S. 308). Trot der mannigfachen geistigen Ausbeute, die ihm seine Reise gewährt hatte, wiederholte er jett, mit Anspielung auf Walter Scott's "Leben Napoleon's", das hauptsächlich zur Deckung der Gläubiger des schottischen Barben verfasst worden war, dieselbe Versicherung (Ebb., S. 314): "England hat mich in sinanzieller hinsicht zu Grunde gerichtet. Dennoch will ich es nicht wie Walter Scott machen, und ein schlechtes Buch, aber lufratives, schreiben. 3ch bin der Ritter vom heiligen Geift." — Hatte er sich vor der Reise nach England, die fast einer Flucht ähnlich sah, etwas furchtsam erwiesen, so erschien nach den scharfen Worten, die er im zweiten Bande der "Reifebilder" über ben hannövrifchen Abel gesprochen, fein jegiger Besuch auf Nordernen ihm felber und feinen Kreunden fast wie eine tollfühne Proposation. "Nun, dazu gehörte Muth!" riefen ihm einige alte Bekannte entgegen, als fie ihn anfommen faben. Go ungehalten aber bie ariftofratischen Babegafte über ihn fein mochten und fo fern fie fich von ihm hielten, hatte er boch keinerlei ernstliche Anfechtungen zu erleiden. Nach zweiwöchentlichem Berweilen begab er fich von dem diesmal fehr überfüllten, ziemlich geräuschvollen Bade nach der weiter oftwarts gelegenen Insel Wangeroge, deren einsamer Strand fast schon pon allen Rurgaften verlaffen war. Nachdem er hier in ftiller Buruckgezogenheit feine von ber Sommerreise ftark angegriffenen Nerven gefräftigt, fehrte er gegen Ende September nach hamburg zurück.

## Drittes Kapitel.

## Das "Buch der Lieder".

Bereits aus Lüneburg hatte Heine im verslossenen Winter an Merckel geschrieben (Bd. XIX, S. 302 ff.): "Einige Freunde dringen darauf, daß ich eine auserlesene Gedichtesammlung, chronologisch geordnet und streng gewählt, herausgeben soll, und glauben, daß sie eben so populär wie die Bürger'sche, Goethe'sche, Uhland'sche u. s. w. werden wird. Barnhagen giebt mir in dieser hinsicht manche Regeln. Ich würde einen Theil meiner ersten Gedichte aufnehmen, ich darf es rechtlich thun, da mir Maurerteinen Pfennig Honorar gegeben hat; ich nehme fast das ganze kontenten der hier die habet ganze den das bei hier bei hate ganze und dann die sträteren Gedichte, wenn Campe von dem ich "Intermezzo" — Das konnte Dummler mit nicht verärgen — und dann die späteren Gedichte, wenn Campe, von dem ich keinen Schilling Honorar verlangen würde, das Buch verlegen wollte, und nicht fürchtet, das die "Reisebilder" daburch beeinträchtigt werden. Wie gesagt, ich wollte für dieses Buch keinen Schilling verlangen, die Wohlfeilheit und die andern Ersordernisse des Popularwerdens wären meine einzigen Rücksichten, es war meine Freude, Mauren und Dümmlern zu zeigen, das ich mir doch zu helfen weiß, und dieses Buch würde mein Haupt-buch sein und ein psychologisches Bild von mir geben, — die trüb-ernsten Zugendgedichte, das "Intermezzo" mit der "Geimkehr" verbunden, rein blühende Gedichte, z. B. die aus der "Harzeise", und einige neue, und zum Schluß die sämmtlichen kolossalen Epigramme. Hör doch mal aus Campe heraus, ob ihm solch

ein Plan nicht miskfällt und ob er solchem Buch — es wär' keine gewöhnliche Gedichtesammlung — Absat verspricht."
Campe war Ansangs dem Plane wenig geneigt, er hatte zeitlebens geringes Gefallen an dem Berlag von Gedichten, über deren Werth er zudem meistens ein sehr unsicheres Urtheil besah, und im vorliegenden Falle schien es ihm obendrein recht bedentlich, durch Einzeldruch der in den "Reisebleren" enthaltenen Gedichte gewiffermaßen mie einem andern Artiel seines Berlages selbst in Konkurrenz zu treten. Nach vielem Zureden entschloß er sich endlich, gegen Zusicherung sämmtlicher künftiger Auflagen des "Buches ber Lieder", über ein Darleben von 50 Louisd'or, bas der Dichter im Frühjahr bei ihm gemacht hatte, zu quittieren, und der Druck begann, sobald heine wieder in hamburg eintraf. Schon in der Mitte des Oktobermonats wurde das Buch

versandt. "Es ist Nichts als eine tugendhafte Ausgabe meiner Gedichte," schrieb Geine, durch Campe's geringfügige Erwartungen entmuthigt, den Freunden in Berlin bei Justellung der für sie bestimmten Eremplare 154). "Es ift wunderschön ausgerüftet, bestimmten Exemplare 10-9). "Es ist wunderstoon ausgerinser, und wird wie ein harmloses Kauffahrteischiff, unter dem Schuße des zweiten Reisebilderbandes, ruhig ins Meer der Vergesseich hinad segeln." Der Exfolg sollte jedoch diese schlimme Prophezeiung glänzend widerlegen. Zehn Fahre vergingen freilich, bevor die erste, in 5000 Exemplaren gedruckte Ausgade vergriffen war, dann aber folgte eine neue Auflage der andern, und der Dichter, welcher den kostendern Liederhort für ein so winziges Sümmchen auf immer aus der Hand gegeben, hatte so Unrecht nicht, wenn er später mit satirischem Lächeln das stattliche Haus seines Berlegers in der Schauenburger Straße zu hamburg ein pracht-volles Monument nannte, das ihm in dankbarer Erinnerung an die vielen und großen Auflagen des "Buches der Lieder" errichtet fei 155).

Obwohl die Sammlung kein einziges Gedicht enthielt, das nicht schon in früheren Publikationen Heine's mitgetheilt worden war — ein Amstand, über den seine Gegner es an boshaften Glossen nicht fehlen ließen 136) — so war doch die Wirkung des Ganzen eine wesentlich andere und tiesere als der Eindruck der in verschiedenen Buchern und Tagesblättern gerftreuten Lieber.

Die lyrifche Thatigkeit des Dichters und ihr eigenthumlicher Charakter ftellten fich jest bem Lefer in einem Gefammtbilde dar, in welchem das Einzelne durch seine Beziehung zu allen übrigen Theilen erst die rechte Beleuchtung gewann. Unter den Wenigen, welche das "Buch der Lieder" damals einer eingehenden Besprechung würdigten, erkannte ein Berliner Recensent fofort diese literarhistorische Bedeutung der Beine'schen Gedichtfammlung. "Nicht nur darf uns erfreuen," schrieb der mehrsach genannte Dr. Heinrich Hermann (Ernst Woldemar) im "Gesellichafter" Nr. 186, vom 21. November 1827, "jest beguem beifammen zu haben, was nun doch einmal innig zusammen ge-hört, sondern wir finden auch unsern Besitz in sich selbst ver-größert, schon durch die bloße Vereinigung; denn der Strauß ist noch etwas mehr, als die Blumen alle, aus denen er befteht. Wie jedes Lied einzeln nur für sich spricht, so spricht es in einer Folge aufgereiht zugleich seinen Theil eines höheren Ganzen aus. Augenblicke, Stunden, Tage der Empfindung werden so zu einer Berzensgeschichte, die in den mannigfachsten Scenen ihren faft bramatischen Verlauf hat; die Ginheit des Gefühls, welche diefen Liedern jum Grunde liegt, läfft fich nicht leugnen, fie ift bie reine, ursprungliche Quelle, aus ber jebe Ausbrucksweise bier fließt; die Nachahmung von Kunstformen, das Begehren, Etwas zu scheinen, waren hier keine Antriebe. Die Ursprünglichkeit und Selbständigkeit dieser lyrischen Ergusse zeigt sich schon da-durch offenbar, daß es vor heine in unsrer Literatur Nichts dieser Art gegeben, und seit seinem Auftreten schon mehrere Nach-ahmungen seiner Weise, doch mit geringem Glück, versucht worden."

Ein Irrthum wäre es jedoch, zu glauben, das die Mehrzahl der zeitgenössischen Kritiker diese günstige Ansicht über den Werth des Heine'schen Liederbuches getheilt hätte. Das Talent des Dichters wurde freilich auerkannt, aber der Gebrauch seiner Gaben erregte vielkältiges Bedenken. Die Schulpedanten, welche nach ihren klassischen Traditionen das Geseh der quantitierenden Metrik auch für die deutsche Poesie festhalten wollten, vermochten in den melodischen Heungen und Senkungen der volkstliedartigen Reime nur eine stillose Flüchtigkeit der Versissischen, in den majestätisch wogenden Rhythmen der "Nordseehilder" gar nur

eine willfürlich in Beregeilen abgetheilte Profa zu erkennen 157). "Uebrigens find diese "Lieder' von S. Beine recht hubsche Lieder," ichrieb ber eitle Dr. Rifolaus Barmann 158), der fich zu jener Beit in ber feiltanzerisch gekunftelten Nachahmung aller erdentlichen ausländischen Mufter gefiel, wenn man die Reimzeilen biefes anderweitig genialen Autors fur beutsche Berfe will gelten laffen. Bas Apel's ,Metrit' und Bofs's ,Zeitmeffung' bazu fagen — ei nun! es kann ja Seber biefe herren felbst fragen." Aehnlich lautete bie nach Katheberstaub und Lampenöl duftende Cenfur, welche Müllner mit gewohnter Anmagung dem "Buche ber Lieder" im "Mitternachtsblatt" Nr. 104, vom 1. Juli 1828, auf den Weg gab: "Der Inhalt zeugt für ein dichterisches Talent, welches (wie nicht immer ber gall ift) bem Ganger eigenthumlich zugehört, aber, wenn wir uns eines schulmannischen Ausdrucks bedienen durfen, noch nicht gelernt hat, hartes holz zu bohren. Gin Genius ist ba, aber er ist noch nicht, wie Schiller ihn will: er entbrennt nicht, thatenvoll dem Stoffe fich zu vermablen, er fpannt nicht den Nerv des Fleißes an, um beharrlich ringend dem Gedanken das Glement zu unterwerfen. Sinwerfen auf das Papier, was er leicht aufgefafft hat, leicht und angenehm hinwerfen, mas er ohne Unftrengung ber bichterifchen Kraft gestaltet hat, Das ist die Thätigkeit, die er liebt. In Gottes Namen! Da die Poeten geboren werden, jo mufsen sie auch Rinder fein, fie muffen fpielen durfen, bis bie Rraft gur Arbeit reif geworden ift. Um fo beffer werden fie dann im Stande fein, ber Arbeit ben Schein bes Spieles zu geben, und Das ift ja das Geheimnis der ichonen Runft."

Bon allen Borwürfen, die gegen heine erhoben werden konnten, war der Tadel, das er es mit der künftlerischen Korm zu nachlässig und leicht nehme, sicher der ungerechteste. Es ging den herren Müllner, Bärmann und Konsorten, wie es manchem dilettantischen Betrachter einer Gemäldeausstellung zu gehen pflegt, der bewundernd vor mittelmäßigen Bildern stehen bleibt und sie für Meisterwerke hält, weil die Spuren einer mühevollen Technik an den aufgewandten Kunstsleiß erinnern, während eine Rasael'iche Madonna in dem kunstsleiße erinnern, während eine Rasael'iche Madonna in dem kunstsleiße gerinnern, während eine Kasael'iche Madonna in dem kunstsleißen Beschauer freilich andere Empsindungen als das staunende Behagen an den überwundenen Schwie-

rigkeiten ber Ausführung erweckt! Kur ben eingeweihten Renner der Poesie lag es wohl außer Zweifel, dass die leichtbeschwingten Beifen der Beine'ichen Lieder, gegen welche faft das Befte unter dem Früheren schwerfällig erschien, teineswegs in flüchtiger, anftrengungslofer Saft aufs Pavier geworfen waren. Gin Schriftfteller, der, wie Beine, der ftiliftischen Bollendung des Ausdrucks fo hohen Werth beilegte, daß er felbft von jedem einigermaßen wichtigen Privatbriefe ein Koncept entwarf, muffte sicherlich auf die Ausarbeitung feiner poetischen Werke eine gesteigerte Gorgfalt verwenden. In der That braucht man nur eins oder das andere jener anmuthigen Lieder, die jo tandelnden Spiels von der Sangerlippe gefloffen zu fein icheinen, im Manuffript anzusehen, um zu erkennen, wie emfig Beine an Form und Bedanken feilte. "Wie gern überredete man fich nicht," bemerkt August Lewald 159), der 1840 in der Zeitschrift "Europa" das Faksimile der handschrift einiger diefer Lieder mittheilte. "daß Dichter fie hinhauchte, daß der üppige Ergust aus der Fulle feiner Seele immer auch gleich die Gestalt gewinne, die uns erfreuen und entzucken fann. Wer aber Die Manuffripte betrachtet. wird anderer Meinung werden. Diefe reizende Leichtigkeit, Diefer rhuthmische Wohlklang, diese scheinbare Rachlässigkeit, es ift Alles Frucht des forglichsten Nachdenkens; die schärffte Kritif, das feinste Dhr wachen über diefen Servorbringungen und geben ihnen ihre liebliche Bollendung." - Gin paar Beispiele mogen uns in die geiftige Werkstatt bes Dichters einführen und uns zeigen, wie prufend jedes Wort und jede Wendung überlegt wurde, bis endlich der bezeichnendfte Ausdruck des Gedankens, die rhythmisch einschmeichelnofte Versmelodie gefunden war. Gammtliche Strophen find dem "Neuen Krühling" entnommen.

> Es hebt die Wasserlitze Ihr Köpschen aus dem Fluss, Da wirft der Mond aus dem Himmel Biel lichten Liebeskuss.

Verschämt senkt sie das Köpfchen Wieder herab zu den Welln — Da sieht sie zu ihren Füßen Den gitternd blassen Gejelln. So lautet die erste Fassung des bekannten Liedes. Aber nachdem der dritte Bers der ersten Strophe zweimal geändert worden war: Da wirft der Mond aus der Höhe

und

Da wirft der Mond herunter,

genügte schließlich die ganze Strophe erst in nachstehender Forw dem feinstinnigen Ohre des Dichters:

Die schlanke Wasserlisse Schaut träumend empor aus dem See, Da grüßt der Mond herunter Mit lichtem Liebesweh.

In der zweiten Strophe wurde das "herab" mit einem korrekten "hinab" vertauscht, und der "zitternd blasse" Gesell sah sich, nachdem er noch die Wandlung eines "zärtlich blassen Geselln" durchlausen war, einfacher und geschmackvoller in einen "armen blassen Geselln" verkehrt.

Ein anderes Lied! Wie fteif klingt folgende Strophe in ber

erften Berfion:

Weil ich bich liebe, muß ich fliehend Ausweichen dir — o gürne nicht! Dein Antlit, das so heiter blühend, Pafft nicht zu meinem Angesicht.

ober felbst noch in ber zweiten:

Weil ich dich liebe, muß ich fliehend Dich stets vermeiden — zürne nicht! Dein Antlitz ist so schön, so blühend, Basst nicht zu meinem Angesicht.

Nur wenige Worte find verändert — aber bennoch, Wer fühlte nicht das bedeutungsvolle Gewicht der genialen Verbefferungen in der nächsten und letten Fassung:

> Weil ich bich liebe, muß ich fliehend Dein Antlit meiden — zürne nicht! Bie passt dein Antlit, schön und blühend, Zu meinem traurigen Gesicht!

Wir beschließen biese Beispiele, welche sich ins Unendliche vermehren ließen, mit Anführung der Varianten des wehmüthigen Frühlingsliedes: Gekommen ift der Maie, Die Blumen und Baume bluhn.

Da hieß es gleich in der zweiten Zeile, unplastischer und allgemeiner: Die liebe Erd' ift grun.

Die mittlere Strophe begann:

Die luftigen Böglein fingen,

während die spätere Berfion:

Die Nachtigallen singen

wieder ein konkreteres Bild giebt. Die lette Strophe lautete anfänglich:

Ich denk' an meine Schöne, Ich denk', ich weiß nicht was; Es rinnt gar manche Thräne Hinunter in das Gras.

Dann Schrieb Beine:

Ich sitze mit meinem Kummer Im hohen grünen Gras. Da kommt ein sanfter Schlummer, Ich träum', ich weiß nicht was.

Erst bei ber britten Verbesserung fand der Dichter einen ungleich edleren Abschluß des Liedes:

Doch ich kann nicht springen und singen, Ich liege krank im Gras; Ich hör' ein süßes Klingen, Und träum', ich weiß nicht was.

Auch an biefer Faffung aber wurde noch gefeilt, bis endlich bie Strophe, wie folgt, jum Abbrude kam:

Ich kann nicht fingen und springen, Ich liege krank im Graß; Ich höre fernes Klingen, Mir träumt, ich weiß nicht was.

Das Studium der zahlreichen Barianten der Seine'schen Lieber durfte unsern Poeten und Kunstkritikern besonders deschalb zu empfehlen sein, weil fast ausnahmslos jede Aenderung eine wesentliche, in ihrem Motive leicht sich erklärende Verbesserung

war. Wir wollen beiläufig bemerken, daß Beine jene Arbeit eines forgfamen Feilens in der Regel zu derfelben Stunde volljog, in welcher er die betreffenden Gedichte schuf, nicht aber fpater, wenn fie ihm fremd geworden, daran frittelte und flaubte. "Sch felbst bin wirklich immer fehr gewiffenhaft im Arbeiten gewesen," äußerte er im Oktober 1850 gegen Abolf Stahr, "ich habe gearbeitet, ordentlich gearbeitet an meinen Bersen . . . Ich laffe mir jest Knebel's Briefwechsel porlesen. Da hat mich eine Stelle als fehr komisch frappiert. Es ist ein Brief Ramler's, worin der Gute angiebt, wie er es beim Dichten macht, wie er fich erft ben Gedanken ichriftlich erponiert, aleichsam sceniert, und dann das Alles gehörig in Berfe und Reime bringt. Es ift mir sehr komisch vorgekommen, diese poetische Receptierkunft unferer Bater. Und boch haben die Leute ein großes Berbienft gehabt: fie haben ihre Berfe ordentlich gearbeitet, fie haben ein Studium aus ihrer Arbeit und aus dem Berfe gemacht. Die Romantiker hingegen, bei benen Alles aus der Urfraft ursprünglich wachsen follte, nun! bei Denen haben wir ja gesehen, was da gewachsen ift." -

Da wir die einzelnen Abtheilungen des "Buches ber Lieder" ichon beim Entstehen berfelben ziemlich ausführlich besprachen, heben wir nur noch eine in mancher hinficht beachrenswerthe Kritik hervor, die sich in Nr. 52 des Tübinger "Literatur-Blattes" vom 27. Juni 1828 findet, und - mit der Chiffre G. S. unterzeichnet — wahrscheinlich von Guftav Schwab herrührt. Es ist Die erfte zeitgenöffische Kritit, welche vorherrschend den humoriftischen Charafter ber Beine'ichen Poefie betont, obicon bas Wefen dieses humors auch bier Nichts weniger als richtig begriffen wird. Wir laffen bie Gingangsbetrachtungen unverfurzt folgen: "Der Schmerz der Poesie über das alltägliche und konventionelle Leben äußert fich entweder empfindfam oder humoristisch. Den empfindsamen Schmerz hatte fich bisher die Lyrik vorbehalten, und den humor der höheren Komödie und bem Roman überlaffen; nur einzelne Unklange besfelben vernahm man feit Goethe in den Liedern des letten halben Sahrhunderts; am naturlichften und milbeften sprach er fich in Uhland's lprischen Poefien aus. herr heine aber ift ber Erste, in beffen Lieberdichtungen jene weltverhöhnende Stimmung eines gerriffenen Gemuthes Grundton

geworben ift, und zwar fo, baft fein Sumor nicht etwa auf eine geheime Berföhnung hindeutet, sondern den Kontraft zwischen Poefie und leben fast immer ohne Milberung recht grell und mit kalter Bitterkeit zur Anschauung bringt, und sich in vergifteten' Liedern gefällt. Go originell und vielleicht burch bas Lebensichidfal bes Dichters bedingt ein folches Beftreben ericheint, fo wehethuend muß es in die Lange werden, wenn immer nur ber unfelige Gieg des Lebens über Die Doefie, und Die unerbittliche Bernichtung des Idealen durch bas Bufallige und Irdische bargeftellt wird; und fo leicht fann ber immer in berfelben Richtung wiederkehrende Big und Sohn in eine ermudende Manier ausarten. Zweierlei Mittel hat der Dichter gegen biefe doppelte Gefahr; entweder das tiefe Gefühl, durch das jener Spott felbit mannigfaltig modificiert, durch das er zugleich, ohne es felbst zu wollen, ruhrend und weich wird; oder eine reiche Phantasie, bie in beiden Begenfagen eine unendliche Bilderwelt eröffnet, und bem Beifte auf Diefem Bege erfett, was auf einem andern bem Gemuthe genommen wird. Das lettere Mittel fteht herrn beine in vollem Mage zu Gebot, und wenn uns jener hartnactige und einseitige Sohn, der fich häufig von allen troftenden Gefühlen abkehrt, zuweilen eher Zweifel gegen feine Poefie, als Belege für bieselbe an die hand giebt, so erhebt uns die Fulle und Eigenthumlichfeit feiner Phantafie wieder über diefe Zweifel, und lafft uns einen mahren, ja einen ausgezeichneten Dichtergeift in ihm erkennen." "Sene Diffonanz," heißt es weiter unter Anführung zahlreicher Belege, "wird in den Liedern tes Dichters eben mit hilfe seiner Phantafie aufs mannigfaltigste dargestellt. Am effett-vollsten löst sie sich in Grausen und Entsehen auf. Bald stoßen wir auf Lieder, in benen ber Liebende, burch die Braut befeligt, por dem Altare fteht, aber ber Bofe ift's, ber fie traut; bald mirb eine Sungfrau von einem fiedelnden Todtengerippe mit Balzermelodien zum Ball auf den Kirchhof gelockt; bald ver-birbt eine Predigersfamilie auf dem Lande, der der Bater gestorben ift, in ber Langenweile und Armuth. Dft zeigt fich die Diffonang in der kalten Berzweiflung, und felten nur endet der Lebens-mismuth in einen mildern Schmerz, in eine milde Fronie oder in ebeln Ernft. In feinem Glemente aber ift ber Berfaffer, wo

fich die Berzweiflung in ein wild bewegtes Ginnenleben fturzt. Raum hörbar mehr ift jedoch die Diffonanz in den Liedern aus der Sargreise', in denen der Dichter einmal, ohne die Fraten des Alltagelebens herbei zu gerren, der idplifchen Wonne einer reinen, schöpferischen Phantasie sich ergiebt." Aehnliches wird manchen Gebichten der "Nordsee" nachgerühmt, und die wohlmeinenden Schlusworte lauten: "Nur noch ein Wort an den Dichter über feine gange beliebte Manier, die Glendigkeit bes Alltagslebens immer, wo möglich, mit beffen eigenften Modeausbrucken barguftellen, und uns jur Bollendung des poetischen Rontraftes den rechten Extraft aus allem Quarte feiner Zufällig. feiten und willturlichen Abgeschmacktheiten zu geben. Diefe Manier kann für den Augenblick großen Eindruck machen, und den vollkommenen Effekt des Lächerlichen hervorbringen: in hundert Sahren, nachdem gehn andere Sanswurftsleben über die Buhne der Zeit gegangen sein werden, wird diefe Manier abgeftanden, unverständlich, gelehrt erscheinen, oder fie wird, wie nachgedunkelte Farben eines Gemäldes, Eindrücke an unrechter Stelle bervorbringen. Und etwas Andres, was auf den mahren, niemals eiteln Dichter fehr bemuthigend wirft, fangt herr beine bereits an gu erfahren. Nicht nur ein Narr macht ihrer gehn, sondern in Deutschland macht auch ein Dichter gehn Poeten, um fo gewiffer. je mehr er Manier hat. Und fo muß benn auch schon herr Beine feine ganze Manier in einem dicken Bande von Gedichten, den wir nicht naher bezeichnen wollen 160), recht tauschend nachgemacht finden. Alle seine schönen, handgreiflichen Dissonangen: seine Ma foi's, seine blauen Susaren, seine ästhetischen Theetische, seine Madame's und Äimable's und Miserable's und Passable's, Alles findet er dort recht taufchend nachfabriciert. Doch trofte er fich, feine Dichterphantafie, die in vielen feiner Lieder über die Manier gesiegt und dieselbe oft gang verbrangt hat, diefe wird weder altern, noch nachgeahmt werden; nicht jene Manier, die vielleicht Mancher fur das Driginellfte an feiner Poefie halt, fondern diefe Phantafie wird ihm einen Plat unter unfern bleibenden, unter unfern originellen Dichtern aufbewahren."

Wir fagten vorhin, daß auch diefe ernfte, trot des ein-Strobtmann, S. heine. L.

geftreuten Tabels fich von jeder absichtlichen Gehäffigkeit frei haltende Rritik das Wefen des Beine'ichen humors nicht erkläre. Gie beruht im Gegentheil auf bemfelben Diffverftandniffe, bas - freilich nicht ohne Mitschuld des Dichters - bis auf den heutigen Tag fich in ben meiften Beurtheilungen feiner Berte wiederholt. Es ift völlig mahr, daß der humor Beine's ben Gegenfat zwischen Poefie und Leben, zwischen Ibeal und Birklichfeit faft immer mit greller Diffonang gur Anschauung bringt, aber es ift irrig, zu glauben, daß fein Spott beschalb gegen bas Ideal felber gerichtet fei. Des bloken Wiges wird man auf die Dauer fatt, und der Reiz ber Negation schwindet mit dem Anlass dazu. Nicht hierin liegt alfo ber Zauber, ben Beine's Gedichte üben, fondern, wie Rarl Gitner in einem ungedruckten Buche bemerkt, "in dem Blicke, den uns der Dichter in die Rluft thun läfft, welche die Geifter der Gegenwart von der Reinheit und Gangheit des Lebens und feines Steales trennt. Und bas schneidende Sohnlachen babei ift nicht fo fehr bas ber blogen Schadenfreude, als vielmehr des verzerrten Stoicismus, der uns ben eigenen Schmerz verheimlichen will." Man erinnere fich nur recht lebhaft ber Zeit, in welche das erfte Auftreten bes Dichters fiel. Die poetische Scheinwelt, welche die Romantiter mit bem Zauberstabe ber Phantafie in die leere Luft gezeichnet hatten, war gleich einer Sata Morgana eben fo fchnell wieder verblafft, wie fie empor geflammt. Es racht fich eben immer, wenn die Runft ihre Ideale der Vergangenheit entnimmt und fich hochmuthig über die Bedürfniffe der Gegenwart hinwegfest. "Das Sbeal," fagt Ernft Onad in einem trefflichen, feither nur in ben Spalten eines öftreichischen Lokalblatts abgedruckten Auffate über den Charafter der Beine'schen Dichtung 161), "findet fein Symbol an bem Epheu und braucht ben Stamm ber Wirklichkeit, um sich blubend empor zu ranken; von diesem getrennt, schleicht es matt am Boden hin, und wird gar bald von dem irdischen Fuß in den Staub getreten. Der wirre Marchenfput, Die bunte Sagenwelt, welche die Romantit wieder hervor zauberte, fie pafften wohl fur die kindlich naive Anschauung des Mittelalters mit ihrem Bunderglauben, aber der fleptische Geift des Sahrhunderts belächelte fie, wenn er fich auch fur turge Zeit an ihnen, wie an

bunten Spielen, ergötte. Die zarten, bebenben Rlange ber romantischen Lyrit, Diese Lieberchen mit ihren blauen Beilchenaugen, mit ihrem Sinnen und Minnen, sie widerstrebten ben unruhigen, sieberhaft erregten Gemuthern, die nach großen welthiftorischen Begebenheiten lechzten. Die Romantiter fangen von ber entichwundenen Grofe bes Reiches gur Zeit, ba Deutschland unter dem Druck der Frangofenberrichaft barniederlag und ohnmachtig an feinen Retten rife; fie erfüllten die Welt mit Liedern voll religiöser Schwärmerei zur Zeit, da die Philosophie des Zweifels iconungelos an den Tempeln des Glaubens ruttelte; fie ftellten mit gläubigem Pathos Abel und Ritterthum ben Zeitgenoffen als Ideal hin, während die französische Revolution die Idee ber Gleichberechtigung ber Menschen mit blutigen Bugen in die Welt geschrieben. Rurg, was fie als Ideal aufwarfen, hatte das Zeitalter entweder überwunden, oder doch alle Begeifterung dafür verloren. Die ewige Ritterthümelei, der beftändige Singfang von Sarnischen und Burgfrauen, von ehrsamen Bunftmeiftern und kecken Rnappen, Dies Wehmuthsgewimmer, Dies Sinnen und Träumen, der religiofe Somnambulismus diefer Dichtkunft misbehagte am Ende der Zeit, und man wandte fich unwillig ab von ben glanzenden Sbealen einer Bergangenheit, die fo grell von der flachen und troftlofen Wirklichkeit abstand. So hatten die romantischen Dichter gerade das Gegentheil von Dem erreicht, was fie Unfangs bezweckten. Unftatt bie Poefie wieder mit dem Leben auszusöhnen, riffen fie die Kluft zwischen beiben noch tiefer, anftatt die Menschheit durch die Dichtkunft aus ber traurigen Gegenwart empor zu heben, mehrten fie nur die verzehrende Sehnfucht nach den Beiligthumern, welche die Welt eingebüßt hatte. Sie felbst aber fühlten nicht die tiefe Gronie, bie in den Scheingeftalten ihrer Dichtungen lag, fondern gläubig und mit voller Liebe hingen fie an ihren Idealen, und fummerten fich wenig barum, ob die Menschheit biefelben belächelte ober ihren Berluft schmerzlich betrauerte. Aber es tritt nun eine andere Urt der Dichtkunft auf, die das vergebliche Bemuhen aufgiebt, die dunklen Schatten des Lebens mit glanzenden Farben ju übermalen, die, weit entfernt, die Poefie mit ber Birklichkeit zu vereinen, nur ben ichroffen Gegenfat beiber mit icharfen Bugen

bervorhebt. Diese, wie Julian Schmidt betont, ihrem innerften Mejen nach peffimistische Dichtung fieht nur bas leben und feine Schmerzen, beleuchtet nur die Rehrseite des Dafeins. Mit frevelnder Rraft wirft fich diese Dichtung auf Alles, mas bem Menichen bisher boch und heilig ichien, und tritt es mit Rugen, wie ein zorniges Kind die Blumen zerstampft, die es nicht zum Kranze zu binden vermag. Traurig, und im vergeblichen Ringen, die brennenden Ideale in den Gestalten des Lebens zu verwirklichen. fenft die Doefie die Sackel, und in ihrem duftern Lichte ericeint Die Welt als eine unermeisliche Bufte, wo nur Das porhanden ift, mas nicht fein foll. Die blauäugige Mufe ber Romantif lockte Anfangs auch Beine in das alte Bunderland ber Sagen und Marchen gurud; wie Engelskinder ichwebten die pergeffenen Bilber ber Sehnsucht zu ihm herab und füfften ben Spott von seinen Lipven. In dem Gedichte: "Die Niren" (Bb. XVI., S. 286 [253]) ruht ein Ritter im Mondichein am Strande, von bunten Traumen befangen; aus ber Meerestiefe entsteigen Die iconen Niren und reiben fich um ibn berum. Die Ginen fvielen mit seinem Harnisch, Andere nehmen neugierig das funkelnde Schwert von seiner Seite und lassen es im Mondenschein bliten, wieder Andere fuffen ihn fehnsuchtig auf Lipp' und Bange. Und ber Ritter ichließt die Augen und ftellt fich ichlafend. Beine ift felbst dieser schlafende Ritter, auch zu ihm kommen die vergeffenen Niren aus der Bunder- und Feenwelt, fuffen die Falten bes Denkens von der zweifelnden Stirn, und nehmen ihm weg bas scharf geschliffene Schwert des Hohns. Der Schläfer weiß, daß er traumt, daß er nur die Augen zu öffnen braucht, und Riren und Bunder find entschwunden, aber der Traum ift zu fuß, um ibn fo ichnell zu gerftoren. Und fo irrt Beine oft und gern mit verbundenen Augen durch den Zaubergarten der Romantif. Aber plötlich reißt er die Binde ab, und durch die blumigen Raume schallt ein langes, gellendes, titanisches Belächter. Und bann flieben bie zauberhaft ichonen Nymphen voll Entfegen hinweg, por Schred erblaffen die glubenden Rofen, und den Rachtigallen erstirbt das fuße Lied in der Rehle. Und Dies ift das Beine'iche Lachen, Dies feine vielberühmte, vielberufene, oftmals misverftanbene Fronie, um die es in ber That feltfam beftellt ift.

Wenn uns Semand, der nie geliebt hat, von der Liebe abräth, und uns von ihren Täuschungen predigt, so können wir mit Achselzucken antworten und vorübergehn; aber wir werden betroffen stehn bleiben vor Dem, welcher mit kaltem Dohne zertrümmert, was er unendlich geliebt hat und woran er noch immer mit voller Seele hängt; denn jene zarten und innigen Lieber, worin Deine's ganze Seele liegt, sind meiskens in jenem romantischen Stile gedichtet, den er so beißend verspottet. Sie behandeln alle noch jene hergebrachten Stoffe von Nachtigall, Frühling, Liebe, Mondschein 2c., und der Dichter ist beschen genug, einzugestehen:

Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf; Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, Dann schwimmen die Sternlein hinterdrein; Wenn der Sänger zwei süße Aeuglein sieht, Dann quellen ihm Lieder aus tiesem Gemüth. Doch Lieder und Sterne und Blümelein Und Aeuglein und Mondylanz und Sonnenschein, Wie sehr das Zeug auch gefällt, So macht's doch noch lang' keine Welt.

Neu aber und von mächtiger Wirkung war die Satire, womit heine diese zarten Liederblüthen vergiftete; neu war der kalte Spott, den er mit diesen Empfindungen trieb, neu war der chnische Schluß, den er auf seine innigsten Träume folgen ließ, wodurch, wie Karl Barthel bemerkt 102), seine Gedichte oft aussehen wie Engelsköpfe, die in Fragen auslaufen. Und gerade in dieser Ironie liegt ein Hauptgrund, weßhald die Heine schen Gedichte sich einen so großen Leserkreis erwarben. Man versteht sie sedoch gewöhnlich salsch, man sieht in Heine's Lachen versteht sie sedoch gewöhnlich salsch, man serftören aller Ibeale gefällt, man glaubt gemeiniglich, daß heine die schönsten und tiessten Gesühle absichtlich hervorzaubere, um an ihnen nur seinen beisenden Wiltagssellich, sie jubeln dem Dichter am meisten zu und freuen sich, wenn er die ihnen lästigen Ibeale mit Füßen tritt. Sie sind es, gegen welche der Dichter jenes ähende Epigramm richtet:

Selten habt ihr mich verstanden, Selten auch verstand ich euch; Nur wenn wir im Koth uns sanden, So verstanden wir uns gleich.

Und gewife, wer in der Beine'schen Tronie nur ein felbstaufriebenes Lächeln fieht, und das Geelenweh des Dichters über den Berluft aller poetischen Ideale nicht berausfühlt, Der hat das innerfte Befen ber Beine'ichen Dichtung nie begriffen. Befrembend ift nun allerdings diefes frivole Spiel, welches ber Dichter mit der Poefie treibt, Dieje Berhohnung der Dichtung in ihrem eigenen Reiche, diefer ewige Gelbstmord bes Schonen. Und es wird noch befremdender, wenn wir bie großen Dichter ber Bergangenheit baneben halten, ober von ben poffierlichen Sprungen der heine'iden Mufe ben Blick wenden zu Goethe's und Schiller's herrlicher Menschlichkeit. Wie begegnet uns ba die Achtung por bem Menschen und feiner eblern Seite, wie beilig und ernft ift das Streben in ihren Schöpfungen, wie innig der Glaube und die hingebung an Alles, mas fie als Ideal erkannten! Soben Prieftern gleich fagen fie vor bem beiligen Tempel ber Runft und bewahrten bie ftolgen Götterbilder, die fie gefchaffen, vor jeder Entweihung. Aber bei Beine icheint es, als spotte er bes Menschen und seiner beiligften Seite, als spiele er mit feinen eigenen Baben iconer Menschlichkeit, als laftere er bie Doefie durch die Poesie, als fühle er sich nur heimisch im Spott und in der Verachtung. Richts ragt hervor in Religion, in Runft, in Wiffenschaft und Leben, dem feine leichtfertige Muje nicht die Schellenkappe ihres vernichtenden Wiges aufjette. Aber wenn man auch nicht leugnen tann, bafs beine feinem Spotte manch. mal allzufrei die Bugel ichießen läfft, und in der Berhöhnung des Falichen auch viel Wahres und Emiges mit zu Boden wirft, fo darf man doch nicht vergeffen, daß es einer folchen zerfetenben Fronie bedurfte, um unfere Dichtung und unfer geiftiges Leben vor der Berflachung zu retten, in welche die Berirrungen ber Romantiter beide gebracht hatten. Es galt, den Blick wieder frei zu machen von den Luftschlöffern und Wahngebilden, durch welche uns die Aussicht in die gefunde Natur versperrt worden war: wir mufften es lernen, Die falichen Ibeale gu belächeln,

um die wahren zu erkennen. Dass eine Dichtung, welche diesen Zweck versolgt, nur skeptisch, nur zerstörend sein kann, dass ihr eigentlicher Charakter die Fronie sein muß, liegt auf der Hand. Darum hat die Beine'sche Dichtung fur jene Zeit ihre vollkommene Berechtigung, und Bischer bezeichnet fie treffend als die Auflösung, als den Berwesungsprocess der deutschen Romantik. Aber es ist durchaus unrichtig, aus dieser Ironie den Schluß zu ziehen, als fühlte Beine felbst nichts Edles in fich, als gabe es für ihn nichts Heiliges, nichts Ideales, weil er Das belächelte, was seinen Zeitgenoffen als Solches erschien, und woran er noch oft in feinen Eraumen mit fehnfüchtiger Liebe hangt. Bas er belächelt, ift nicht die Sdealitat felbft, fondern nur die falfchen Ibeale; was feine Fronie zerstört, ift nicht die echte, ewig schaffende Poefie, fondern nur die ichwindfüchtige, innerlich franke Romantit. Gine neue Zeit bammert por feinem Blick empor; was ihre Schritte henmt, wirft er schonungslos bei Seite, und wenn er dabei oft seine Zeitgenossen in ihren heiligsten Empfindungen verletzt, so darf man nicht vergessen, daß er eben so wenig sich selber verschont. Wer kennt nicht das Gedicht "Seegespenst" aus dem Cyklus "Die Nordjee"? Aus welch tiefer Empfindung quillt nicht dies wunderfame Bild einer verfunkenen mittelalterlichen Stadt, mit dem wimmelnden Marktplatz und dem treppenhohen Rathhaus mit den steinernen Raiserbildern; wie taucht nicht vor unserer Phantasie die verschwundene Zeit auf, diese festlich geschmückten Menschen, diese seidenrauschenden Jung-frauen mit den Blumengesichtern, die bunten Gesellen in spaniicher Tracht, die alten Dome des Mittelalters mit ihrem Glockengeläute und rauschenden Orgelton. Und mitten durch das wim-melnde Menschengetriebe drängt's den Dichter mit wieder erwachter Sehnsucht zu einem alten ftillen Sause; ba fitt eine vergeffene Liebe, ein blasses trauerndes Mädchen; und der Dichter will mit ausgebreiteten Armen vom Bord des Schiffes hinabstürzen an ihr herz — aber "Doktor, sind Sie des Teufeld?" ruft der Rapitan, weg ift Traum und Poefie, und die nackte Profa des Lebens steht gähnend vor uns. Kopfschüttelnd fragen wir: Treibt der Dichter Spott mit uns und mit seinen eigenen Empfindungen? Wozu' diefer Aufwand von Phantafie und Gemuthe.

tiefe um eines Wites willen? Ift Das nicht Berrath an ber Poefie? Ift Das nicht Berhöhnung ber edelften Gabe ber Menfchbeit? Gemach, ihr porschnellen Tabler! Das Gefühl, woraus jenes Gedicht entspringt, die Gebnfucht nach dem ichmerglich verlorenen Liebestraum feines Herzens, ift mahr und aus tieffter Seele kommend; aber neben dem Dichter fteht der Rapitan, Die nackte Sandelsprofa des Lebens, und halt ihn beim Kuße. Bas begreift Der von der tiefen Sehnsucht, welche den Dichter nach ber zauberischen Meerestiefe hinunter gieht? er fieht nur Die Befahr, in welcher der excentrische Passagier schwebt, und die Toll-heit seines wunderlichen Treibens. Und Heine reißt sich gewaltfam los von feinen liebsten Erinnerungen, und während fein Auge noch fehnfüchtig auf ihnen haftet, quillt ihm vom Munde ber alte zerstörende Spott 183). Und so ist seine Seele in ewigem Biderstreit zwischen der idealen Gluth seiner Empfindung und ber ichneidenden Ralte feines gersetenden Berftandes. Bene giebt ihn machtvoll zurud nach den lieblichen Bildern der Romantif. Diefer reift ihn hinmeg zur flachen Wirklichkeit; jene weift ihn in die einsame Stille bes Bergens, Diefer auf die Gegenwart und ihre Bedurfniffe; jene lullt ibn mit fugen Tonen in febnfuchtige Eraume von vergangener Beit, diefer brangt ihn gur Belt, gur Menschheit, zur That. Und diesen für Beine so bezeichnenden innern Streit zweier widerftrebender Welten muffen wir uns ftets vor Augen halten, wollen wir über feine Dichtungsweise fein ichiefes Urtheil fällen und erklaren, was fonft unerklärlich bliebe: wie oft die in einigen Gedichten ausgesprochenen ichonften Gefühle durch andere Gedichte, die daneben fteben, gradezu Lugen geftraft werden. Beide Gegenfage wurzeln in Beine's Seele, fein Spott ift in den meiften Kallen fo mahr wie feine Rührung, feine Gehnsucht so tief gefühlt wie feine Fronie. Denn mit der Bemerkung, daß es dem Dichter mit feinen Empfindungen niemals Ernft, mit dem Vorwurf, daß feine Poefie eine Poefie der Luge fei, ift fur das Berftandnis der Beine'ichen Dichtung Wenig gewonnen; auch widerspricht diese Annahme dem innerften Wefen einer Dichterfeele - fein echter Dichter, am wenigsten ein lprifcher, treibt vorsätzlich Spott mit feinen tiefften Empfindungen. Bir muffen immer festhalten, baff in Beine's

Poefie zwei Perioden gekennzeichnet find, bie Periode ber in fich zerfallenden Romantik, und die Anfänge einer neuen Poefie der Bukunft. Die Richtschnur fur Diese neue Dichtkunft festzustellen, für die erblafften Ideale der Vergangenheit neue große Ideale der Zukunft zu schaffen, bazu war Deine's Talent zu wenig großartig angelegt, und die Zeit, in ber er lebte, zu wenig geeignet, einem folden Streben ficheren Salt zu bieten; andrerseits war Beine felbst noch zu tief in den Traditionen ber romantischen Dichtung befangen, von welchen er sich, wenn auch oft gewaltsam, loszureigen sucht, und aus diesem Drange erklärt sich ber ewige Widerstreit in feinen Dichtungen. Wenn man alfo von Seine fagen fann, er glaube und liebe nur, um feinen Glauben und feine Liebe zu gerftoren, fo gilt Dies nur in den Fallen, wo er Glauben und Liebe als frankhaft erkennt. Dann wird, wie auch Julian Schmidt einräumt 164), "sein Wit eine Schutwaffe, um übermächtige Empfindungen und Ideen von fich abzuwehren"; niemals vielleicht ift die Empfindung bes Beiligen fo lebhaft in ihm, als wenn er alle Robolde der Unterwelt heraufbeschwört, es zu zerftoren, niemals vielleicht ift fein Gefühl tiefer und inniger, als wenn er es durch bitteren Spott von fich abzuwehren fucht:

> D, dieser Mund ist viel zu stolz, Er kann nur kussen und scherzen, Er spräche vielleicht ein höhnisches Wort, Während ich sterbe vor Schmerzen.

Bas heine in der Schrift über die Romantische Schule (Bd. VI, S. 231) von dem Dichter Sterne sagt, Das kann man füglich auf ihn selbst anwenden: "Er war das Schoßkind der bleichen tragischen Muse. Einst, in einem Anfall von graufamer Järtlichkeit, küsste Diese ihm das junge herz so gewaltig, so liebestark, so indrünstig saugend, daß das herz zu bluten degann und plötzlich alle Schmerzen dieser Belt verstand und von unendlichem Mitleid erfüllt wurde. Armes junges Dichterherz! Aber die jüngere Tochter Mnemospne's, die rosige Göttin des Scherzes, hüpste schnell hinzu und nahm den leidenden Knaben in ihre Arme, und suchte ihn zu erheitern mit Lachen und

Singen, und gab ihm als Spielzeug die komische Larve und die närrischen Glöckhen und kuffte begütigend seine Lippen, und kuffte ihm darauf all; ihren Leichtsinn, all ihre trozige Lust, all ihre wizige Neckerei. Und seitdem geriethen sein Herz und seine Lippen in einen sonderbaren Widerspruch; wenn sein Herz manchmal ganz tragisch bewegt ist, und er seine tiefsten blukenden Herzensgefühle aussprechen will, dann, zu seiner eignen Verwunderung, flattern von seinen Lippen die lachend ergöhlichsten Worte."

Dies feltfame Gemisch einer von Schmerz durchdrungenen Romit, dies Lächeln unter Thranen ist in der That die besondere Gigenthumlichkeit der Beine'ichen, wie jeder humoristischen Dichtung. Reiner unter ben neueren Aefthetikern hat fich treffender hiernber ausgesprochen, als Abolf Zeifing in feinen "Mefthetischen Korichungen" (S. 449 ff.). Bor Allem gehört hieher, mas er über jene Modifitation des humoristischen bemerkt, die von ihm als das "Dufter-humoriftifche" oder das "Sentimental-melandolifd-Bigarre" bezeichnet wird: "Der Process des duftern Sumors beginnt fogleich mit einer tragischen Beltanschauung. Er ertennt, daß die Welt inmitten ihrer Größe, Schönheit und Berrlichkeit dennoch voller Thorheiten und Widersprüche ift. bas Mues, was in ihr zu grunen und zu bluben icheint, ichon ben Burm bes Todes in fich trägt, weil Alles, mas entfteht, werth ift, dafs es zu Grunde geht; dafs auch der Menfch, der fich den herrn ber Schöpfung nennt, Richts ift, als der Spielball einer unwiderstehlich absoluten Gewalt, der sich Objekt und Subjekt gleich unbedingt unterwerfen muffen. Bis hieber ift die Empfindung eine rein tragische; es ift ber Grundgebanke, ber sich durch alle Tragodien hindurchzieht. Aber der humor bleibt nicht babei ftehen. Er ichlieft weiter: Run benn, wenn die Belt ein fo jammervolles, gerbrechliches, werthlofes Ding ift, dann ift fie auch nicht werth, barüber eine Thrane zu vergießen, ja nicht einmal werth, sie zu haffen oder zu verachten. Das einzig Bernunftige ift, fie als Das zu nehmen, mas fie ift, d. i. fur ein Nichts, für ben absoluten Biberspruch, und über ben kann man nur lachen. hiemit ichlägt ber tragische Schmerz zur komischen Luft um, boch auch biefe vermag fich nicht zu behaupten. Der Sumprift fühlt, dafs er mit der Welt auch fich felbft vernichtet.

sein Lachen schallt ihm aus dem leeren Schattenbilde, in das sie sich für ihn verwandelt, hohl und gespenstisch entgegen, er erkennt, das sie ihm doch mehr gewesen, als er glaubte, dass er nur in ihr und mit ihr eristieren kann. Er will sich ihr daher wieder hingeben, wirst sich ihr mit doppelter Liebe, Sehnsucht und Andrunst an die Brust; aber kaum ist er zu ihr zurückgekehrt, kaum beginnt er damit, sich ihre Schönheit und Bollkommenheit zu verzegenwärtigen, so schaut sie ihm schon wieder mit demselben trüben Angeschaft als ein Inbegriff von Leiden, Schmerzen und Dualen entgegen, und er sieht sich wieder von derselben unwiderstehlichen Sewalt in die tragische Weltanschauung hineingerissen." Mit Recht indessen gewöhnlich einen Gang vom Düstern zum Heitern nimmt: "Er deckt erst mit der Miene des Weltschmerzes die Widersprüche und Wehen des Lebens auf, und macht zulest einen Wis darüber.

Mein Herz, mein Herz ift traurig, Doch luftig leuchtet der Mai . . .

So beginnt er, den Widerspruch zwischen der lachenden Außenwelt und der düstern Innenwelt bloßlegend; und wenn er im Folgenden sich Mühe giebt, die Schönheit der Außenwelt in sich aufzunehmen, so deringt er es doch nicht weiter, als zu einer trockenen Aufzählung der einzelnen Gegenstände, die in ihrem bunten Durcheinander von Landhäusern und Gärten und Menschen und Ochsen und Wiesen und Waltern und Werschen und Ochsen und Wiesen und Welten und Weisen und Welten und Weisen und Welten und Biesen und Welten und Schen wie unersprießlich und innerlich nichtig die Welt ist, wenn es an einem frischen, empfänglichen herzen, einem das Einzelne zusammensassenden Subjekte sehlt. Durch das ganze Gedicht die zum Ende zieht sich also die düstere tragische Weltanschauung, das herz und Welt, Subjekt und Objekt, gleich traurig sind, wenn sie mit einander in Widerspruch stehen, wenn sie sich nicht zu einem Höheren, Absoluten vereinigen. Dieser Gedanke treibt ihn die zum Bunsche, in dieser Nichtigkeit auch vom Scheinstwas befreit zu werden; — in demselben Moment aber, wo dieser Bunsch ausstaucht, empsindet er in sich wieder eine Ueber-Legenheit über die Welt und sich selbst, er fühlt, dass er nicht

wünschen könnte, vernichtet zu werden, wenn er nicht Mehr als ein Nichts wäre, er wird sich seiner Positivität, der Unwahrheit seines Wunsches bewusst, und so verwandelt sich für ihn das Schlussmoment des tragischen Gedankenganges in den komischen Passus:

Um alten grauen Thurme Ein Schilderhäuschen fteht; Ein rothgeröckter Bursche Dort auf und nieder geht.

Er spielt mit seiner Flinte, Die funkelt im Sonnenroth, Er präsentiert und schultert — Ich wollt', er schöffe mich todt!

bessen Romik sich freilich mit ber Tragik so eng verschmilzt, daß sich die einzelnen Ingredienzien nicht mehr unterscheiden lassen, wodurch eben das Komische aushört, ein bloß Komisches zu sein,

und zum humoristischen wird."

Wir werden nach Allediesem kaum mehr fragen, wesshalb Beine feine Ibeale nicht in einer Gegenwart zu finden vermochte, die ihm und den besten seiner Zeitgenoffen in fo troftlosem Lichte erschien. Die brennende Sehnsucht nach einer Wiederherstellung des verlorenen Einklangs zwischen Poesie und Leben ist, wie bei ben Romantikern, so auch bei heine der Grundton aller seiner Lieder, der bald in klagenden Mollaccorden unfre Geele qu sympathischer Trauer ftimmt, bald in schrillen Diffonangen uns Die Widerspruche zwischen Ideal und Wirklichkeit aufs icharffte empfinden läfft. Aber ob der Dichter aus den "Unbehagniffen und Cfelthumern ber heutigen Beltordnung" in Die geträumte herrlichkeit des romantischen Wunderlandes oder in den "leuchtenden Menschenfrühling von Bellas" flüchte, oder Troft suche in der ahnungsvollen Bifion einer Zufunft, wo die leiderlöften Menschen wie schöne Götter burch ben hesperischen Garten bes Lebens mandeln: feine Lieder find, wie es in den Gingangsftrophen zur "Seimtehr" beißt, doch eben nur ein ermuthigenber Aufschrei, durch welchen bas beklommene Gemuth fich in der

finfteren Zeit von feiner Ungft zu befreien fucht. Und ein Kortschritt gegen die frühere romantische Periode lag sicherlich in Dieser Beine'schen Poesie, die, von der Gegenwart unbefriedigt, dennoch ftets von ihr ausgeht und stets zu ihr zurudkehrt, wenn fie auch das Ideal der Schönheit und edlen Menschlichkeit nicht in ihr permirklicht fieht, und durch die Widerspruche des Lebens jeden Augenblick in ihrem begeisterten Aufschwunge gehemmt wird. Denn, wie Ernft Gnad feinen vorhin ermahnten Auffat foliefit, "Beine war im Grunde genommen empfänglich und begeistert fur alles Große und Schone, und wer das Gegentheil behauptet, tennt ihn nur von feinen Schwächen. Wenn wir aber Deffen ungeachtet in ihm fo Biel des Gemeinen und Schmutigen finden, wenn fein berrliches Talent auf halbem Wege stehen blieb, so fällt Dies zum großen Theil seinem Zeit-alter zur Last, in dessen Stickluft das Feuer der Liebe, das sein Berg durchglühte, feine Nahrung fand. Denn mo bas Leben Großes und Edles bietet, da ftromt es auch vom Dichtermund. Die Poesse ist immer ein Spiegel ber Zeit, und die Griechen nannten darum ihre Dichter Propheten. Benn unsertige Dichterlinge uns in allen Tonarten von ihren eingebildeten Leiden und von ihrem Beltschmerz vorjammern, so konnen wir getroft darüber lächeln; aber wenn unfre begabteften Talente in Ginen Beberuf einstimmen über die poesieloje Gegenwart, fo durfen wir nicht gleichgultig daran vorüber geben, fondern muffen uns die ernfte Frage ftellen, was der menschlichen Gefellschaft noth thut, um fich ju läutern und zu veredeln. Nur dann, wenn unsere Dichter nicht mehr aus langft entschwundenen Zeiten ihre Ideale fuchen, fondern diese wie frische Blumen aus dem grunen Boden des Lebens selbst empor spriegen werden, dann erft konnen wir eine neue große Zeit der Dichtkunst erwarten, in welcher der ichroffe Gegensat zwischen Ideal und Wirklichkeit zur Berfobnung fommt."

## Viertes Kapitel.

## In München.

Wir wiffen, bafs heine bei feiner Abreise nach England geringe Lust hatte, nach Deutschland, insbesondere nach hamburg, zuruck zu kehren. Bestimmte Pläne für die Zukunft hatte er jedoch so wenig damals, wie zur Zeit seines Aufenthaltes in Hamburg und Lüneburg, gefasst. Er lebte einstweilen in den Tag hinein, und richtete höchstens gelegentlich an diesen oder jenen Freund eine vage Andeutung, was er demnächst zu thun oder wo er den Winter zu verleben gedenke. Seit Eduard Gans eine Professur in Berlin erhalten, klammerte auch heine sich inumer noch an die unbestimmte Hoffnung einer Staatsanstellung in Preußen, und in seinem ersten Briefe aus London legte er, wie wir sahen, Barnhagen diesen Bunsch sofort wieder ans herz. Gleichzeitig jedoch schrieb er dem Freunde: "Wenn Sie in Korsteichzeitig jedoch schrieb er dem Freunde: "Wenn Sie in Korsteichzeitig jedoch schrieb er dem Freunde: "Wenn Sie in Korsteichzeitig jedoch schrieb er dem Freunde: Bleichzeitig jedoch schrieb er dem Freunde: "Wenn Sie in Korrespondenz mit Cotta sind, so fragen Sie ihn doch, ob er mich für sein "Morgenblatt' hier oder in Paris beschäftigen will. Aber Dieses müssten Sie bald thun. Versteht sich von selbst, dass er etwas start honorieren müsste, wenn ich etwa für ihn länger in England bleiben sollte." Barnhagen besolgte ungesäumt diesen Wink. Der zweite Band der "Reisebilder" hatte, wo möglich, noch größeres Aufsehen als der erste erregt, Deine's Anwesenheit in London war in englischen und deutschen Tagesblättern unter anderen wichtigen politischen Nachrichten angezeigt worden, und der alte Baron Cotta, der hochgebildete Freund und Verleger unfrer Dichterheroen der klassischen Zeit, verkannte nicht den Gewinn, der ihm aus der Verbindung mit einem so vielverheißenden jungen Schriftsteller erwachsen könne. Er forderte daher Letzteren nicht allein zur Einsendung von Auffätzen für das "Morgenblatt" auf, die er glänzend zu honorieren versprach, sondern ließ nebenher durchblicken, daß er Heine's Thätigteit auch an andere publicistische Unternehmungen seines Verlages zu sesseln, namentlich ihn für die beabsichtigte zeitgemäße Umgestaltung der früher von Posselt und Murhard geleiteten "Augemeinen politischen Annalen" zu interessieren wünsche.

Die Aussicht auf ein bestimmtes journalistisches Engage. ment scheint den Dichter Anfangs mehr in Erstaunen und Ber-legenheit gesetzt, als ihm sonderliche Befriedigung gewährt zu haben. Unschlüssig hin und her schwankend, rühmt er seinem Freunde Merckel (Bd. XIX, S. 308) zwar ben "offnen fuddeutschen Brief" und das freundliche Entgegenkommen Cotta's, fügt aber sogleich bedenklich und abwehrend hinzu: "Es ist mir nichts Neues, daß mir von dorther viel Unlockendes gutam. Uch, ich bin gefeffelt an Norddeutschland. Ein schöner Gedanke, Liberalenhäuptling in Baiern zu werden! Aber ach, ich bin krank, ruiniert und gefesselt." Einige Zeilen weiter heißt es: "Gestern dachte ich, ob ich nicht einige Aufsäte über England fürs "Morgenblatt" schreiben soll. Aber Das ist auch nicht der Mühe werth. Ich muß mich darin politisch zähmen, und die Sachen verlören ihr Interesse, wenn ich sie als Buch wieder abbruckte." Um Schluffe bes Briefes befinnt fich Beine abermals eines Andern: "Cotta werde ich seiner Zeit zu benutzen wissen. Ich will einige Aufsätze fürs "Morgenblatt" schreiben, aber Nichts über England." Dbichon auch bies Beriprechen unerfüllt blieb, und heine die Antwort auf Cotta's Propositionen monatelang nnb Jeine die Antivore auf Gotta's Propositionen monaretang hinausschob, erhielt er doch von Diesem und von Dr. Friedrich Ludwig Lindner inzwischen den erneuten Antrag, die Redaktion der "Politischer Annalen" gemeinschaftlich mit Legterem zu übernehmen. "Auch an Lindner hab' ich noch nicht geschrieben," berichtet Heine am 20. August 1827 von Norderney aus an Merckel (Ebd., S. 314); "es soll aber nächstens geschehen. Cotta hat mir sehr liberale Vorschläge gemacht. Indessen, ich gehe auf Nichts ein, und will ihm auch nicht früher antworten, bis

ich mich in Samburg mit dir darüber Lefprochen."

Mitte Oftobers entschloß Beine fich endlich, den ihm von Cotta gestellten Unträgen zu folgen - nicht fo fehr weil ihn Die feiner harrende Aufgabe der Leitung einer renommierten politischen Zeitschrift zu erhöhter Ansvannung feiner geiftigen Rrafte gereizt hatte, sondern vielmehr weil er der finanziellen Abbangigfeit von den Launen des reichen Oheims eben jo mude wie des Samburger Lebens war, und in Munchen Ruhe und Erholung au finden hoffte. Die kurze Zeit feines diesmaligen Aufenthaltes in Samburg hatte ihm zudem unerwartete Gemutheaufregungen gebracht. Wie U. W. von Schlegel und Professor Zimmermann, die ihrer Bewunderung — Ersterer in einer besonderen Bro-schüre, Letterer in seinen "Reuen dramaturgischen Blättern" öffentlichen Ausdruck gegeben, hatte auch beine durch das naturmabre Spiel der schönen Therese Deche, die er in drei ihrer porzüglichsten Rollen, als Julie, als Cordelia und als Eftrella im "Stern von Gevilla", auftreten fab, fich machtig ergriffen gefühlt, und der gunftige Gindruck ihrer Erscheinung auf der Bubne mar durch perfonliches Bekanntwerden mit der anmuthigen Runftlerin noch verstärft worden. Sogleich aber beeilten fich flatichafte Bungen, den flüchtigen Berkehr des Dichters mit der jungen Schauspielerin zu einer ernftlichen "Liebschaft" zu ftempeln. Beine ermahnt diefes Geredes beiläufig in einem Briefe an Barnhagen 165): "Es heißt in Samburg, ich fei in die Schaufpielerin Deche verliebt, fterbensverliebt. Zwei Leute miffen, daß es nicht der Kall sein kann — ich und Frau von Barnhagen." So gang ohne auffeimendes, gewaltsam erftictes Bergensintereffe scheint der Umgang Beine's mit Therese Deche jedoch nicht geblieben zu fein; denn am 7. November fchrieb er von Raffel aus seinem Freunde Merckel: "Du begreifft wohl, warum ich bich por meiner Abreise nicht nochmals aufsuchte. Nächst dem leidigen Abschiednehmen fürchtete ich beine Ueberredung zum Dortbleiben. Der Stern von Sevilla hatte mein Unftern werden konnen." Der Gifer, mit welchem Seine fich bes fünftlerischen Rufes ber einundzwanzigjährigen Schaufpielerin ihren Widersachern gegenüber annahm, zog ihm auch fpater noch manche Ungelegenheit zu. In einem Briefe an Merckel beschwert er sich, das der Freund ihn bei seinen hamburger Bekannten und bei der jungen Dame selber durch das aus der Luft gegriffene Versprechen blamiere, als ob er für ihren Ruhm journalistisch einzutreten gesonnen sei; die herabwürdigende Weise, in welcher ihres Spiels bald darauf in einer Hamburger Korrespondenz des "Morgenblattes" gedacht wurde, bewog ihn jedoch in der That, bei Gelegenheit einer Recension der ersten Aufführung des Michael Beer'schen "Struense" im selben Blatte den Kamen der Demoiselle Peche den glänzendsten Sternen am Theater-

himmel jener Zeit anzureihen (Bb. XIII, S. 263).

Um 19. Oftober 1827 — furz bevor Seine Samburg verließ, und juft zu berfelben Beit, als bort bas Gerucht feines intimen Berhältniffes zu der ichonen Bubnenkunftlerin den neueften Gesprächsftoff der mannlichen und weiblichen Rlatschbafen abaab - follte ber Dichter die unvergeffene, in gahllofen Liebern befungene Jugendgeliebte gum erften Male feit ihrer Berheirathung wiedersehn. In wie bittere Stimmung ihn diefe Begegnung verfette, fagen uns die Borte, mit benen er bas Greignis an Barnhagen berichtet. "Ich bin im Begriff," ichreibt er, "diesen Morgen eine Frau zu besuchen, die ich in elf Sahren nicht gesehen habe, und ber man nachfagt, ich sei einft verliebt in fie gemefen. Sie heißt Madame Friedlander aus Ronigsberg, fo zu fagen eine Roufine von mir. Den Gatten ihrer Bahl hab' ich ichon geftern gesehen, jum Borgeschmack. Die gute Frau hat sich fehr geeilt, und ift geftern just an dem Tage angelangt, wo auch die neue Ausgabe meiner Zungen Leiden' pon hoffmann und Campe ausgegeben worden ift. - Die Welt ist dumm und fade und unerquicklich, und riecht nach vertrockneten Beilchen. - Ich aber bin Berausgeber ber Politischen Unnalen; außerdem bin ich fest überzeugt, daß die Gfel, wenn fie unter fich find und sich ausschimpfen wollen, so schimpfen fie fich Menfch'. — Aergert bich bein Auge, fo reiß es aus, argert bich beine Sand, fo haue fie ab, argert bich beine Bunge, io schneide sie ab, und ärgert dich beine Vernunft, so werde fatholisch. - Im neuen Bedlam in London habe ich einen mahnsinnigen Politifer gesprochen, ber mir geheimnisvoll vertraut hat, ber liebe Gott sei eigentlich ein russischen Spion. Der Kerl soll Mitarbeiter werden bei meinen politischen Annalen." Db-gleich es uns, außer diesem melancholischen Briefe, an weiteren Zeugnissen über die Begegnung heine's mit seiner Zugendgeliebten gebricht, dürsen wir eben aus diesem Mangel wohl schließen, daß die kaum vernarbte herzenswunde durch das unerwartete Wiedersehen nicht aufs Neue mit alter heftigkeit zu bluten begann. Zeit und Vernunft hatten ihre beschwichtigende Macht geübt, der Schmerz hatte sich ausgeweint, und männlicher Stolz

schloß fortan ber weichlichen Klage die Lippen. -

Auf der Durchreise nach München verweilte Beine vier Tage im Haufe seiner Eltern zu Lüneburg. In Göttingen besuchte er seinen alten Lehrer, den Hofrath Sartorius, und traf am 1. November in Raffel ein, wo er fich in schlechtefter Laune eine Woche lang aufhielt. "Es ift ein niederträchtig Better," schlos er einen von dort aus an Merckel gerichteten Brief, "und ich hab' ehrlich die ichonfte Sahrzeit verftreichen laffen. Berbftnebel, burre Bäume, frierende Gefichter, naffe Bege und ein liebemuder Mensch, der sich zufällig nennt S. Seine." In Kaffel machte er die Bekanntschaft der Brüder Grimm. Sakob und Wilhelm waren auf ber bortigen Bibliothet angestellt; ber jungfte Bruber, Ludwig, hatte ichon einen großen Ruf durch feine mit ber Radiernadel gefertigten Zeichnungen erlangt, und bewog Seine, ihm zu sigen. Das fein ausgeführte Portrat ift ein Meifterftud der Radierkunft, obichon die Zuge reichlich idealisiert sind und einen bestimmteren Charafter tragen, als er fich jemals in Beine's Gesicht ausprägte. Es ift dies das einzige vollständig en profil gezeichnete Bild bes Dichters; bie Nafe erscheint ftarter — fast jubifch — gebogen, die Stirn fallt schräger zuruck, als auf irgend einem andern Portrat. Das fonft immer glatt anliegende haar ift in Locken à la Byron gekräufelt; auch ber nachläffig auf die Sand geftütte Ropf, das weiche, rundliche Kinn und ber mis muthige Blick des viel zu großen, himmelwarts gerichteten Auges erinnern an den brittischen Lord, mit welchem sich Beine damals nicht ungern vergleichen ließ. Als Unterschrift trägt bas Bild, entsprechend der weltschmerzlichen Saltung der ganzen Figur, die Anfangszeilen des auf der Reife gedichteten Liedes:

Berdroffnen Sinn im kalten herzen hegend, Schau' ich verdrieflich in die kalte Welt 167).

In Frankfurt am Main ließ Seine fich durch den anregenden Verkehr mit Ludwig Borne drei Tage lang festhalten. Schon während feines Aufenthaltes in Berlin war er durch Barnhagen von Ense und Rabel, zu deren Lieblingsschriftstellern Borne zählte, mit den in der "Bage" und in den "Zeitschwingen" abgedruckten Auffagen des Lettern bekannt geworden. Boller Bewunderung fur die Driginalität, die Wahrheitsliebe und den edlen Charakter, der sich in jenen Abhandlungen aussprach, hatte er ben Berfasser seitdem nicht aus dem Gesichte verloren, und beeilte fich, ihm in Frankfurt seinen Besuch abzustatten. Borne befand fich damals vielleicht in der zufrieden behaglichften Stimmung feines unruhvollen Lebens. Die aufreibenden Rampfe mit einem bespotischen, tonservativ gefinnten Bater, ber ihn bei Lebzeiten fehr knapp gehalten und ihn wider Reigung und Ueberzeugung in die diplomatische Karrière hatte drängen wollen, waren burch den kurglich erfolgten Tod Desfelben beendet. Im ererbten Befit eines ansehnlichen Bermogens, fah Ludwig Borne jest einer forglofen, unabhängigen Bukunft entgegen; Die reigbare Laune, in welche ihn ein mehrjähriges Krankeln verfett, war nach Berftellung feiner Gefundheit einem harmlofen humor gewichen, der im Gespräche mit Gleichgefinnten die Raketen des Wikes wie ein brillantes Feuerwert leuchten ließ, und die fteigende Unerkennung feiner schriftstellerischen Thatigkeit spornte ibn gu ruftigem Schaffen. Er hatte fo eben ben Plan zu einer Sammlung feiner in Zeitschriften verftreuten Arbeiten gefafft, und Beine's Rath veranlaffte ihn, bald barauf nach Samburg gu reisen und sich mit Julius Campe über die Berausgabe feiner Schriften zu verftandigen. Seinrich Seine referiert in feinem Buch über Ludwig Borne ausführlich die Gespräche, welche Diefer in Frankfurt mit ihm gewechselt. Der innere Gegensat beider Naturen, welcher fpater zu fo gehäffigen wechfelfeitigen Anfeindungen führte, trat damals noch nicht zu Tage, weil der Republikanismus Borne's erft nach der Julirevolution jene extreme Richtung annahm, die sich in den Parifer Briefen bekundet. Die politischen Unfichten Beine's und Borne's begegneten fich

34 \*

1827 in einem unbestimmten Liberalismus, ber fich auf fein feftes Parteiprogramm verpflichtet hatte; und wenn Letterer in das reiche Lob, das er Erfterem fpendete, auch damals ichon ben leifen Cadel einfließen ließ, daß der Berfaffer der "Reifebilder" pom lieben SERRGOTT mit zu wenig Reverenz, von Napoleon aber mit zu großer Chrfurcht gesprochen, so ftimmten Beide besto einmuthiger in dem Saffe gegen die Unterdrücker ihrer judischen Stammgenoffen und in der Sympathie fur die Abneigung Derfelben gegen die Taufe überein. Gine Wanderung durch das Judenquartier regte namentlich Borne zu den bitterften Bemerkungen über dies Thema an (Bd. XII, S. 26 u. 35). "Betrachten Sie Diefe Gaffe," iprach er feufzend, als Die ichmargen Saufer ihre finfteren Schatten in fein Gemuth warfen, "und rühmen Gie mir alsdann bas Mittelalter! Die Menichen find todt, die hier gelebt und geweint haben, und konnen nicht wideriprechen, wenn unfere verruckten Doeten und noch verruckteren Siftorifer, wenn Narren und Schalte von der alten Gerrlichkeit ihre Entzudungen bruden laffen; aber wo die todten Menichen schweigen, da sprechen befto lauter die lebendigen Steine." Die judische Bevolkerung feierte in den Tagen, als beine in Frankfurt verweilte, das achttägige Chanuffabfest jum Undenken an die Siege der Makkabäer über die Heere des Antiochus Epiphanes und an die Wiedereinweihung des Tempels durch Judas Mattabaus. "Sehen Sie," jagte Borne, als die Straße, welche bei Tage einen so düsteren Anblick bot, Abends aufs fröhlichste von Illuminationslampen erhellt war, "Das ist der 18. Oktober der Suden, nur dajs diefer makkabaische 18. Oftober mehr als zwei Sahrtausende alt ift und noch immer gefeiert wird, ftatt daß ber Leipziger 18. Ottober noch nicht bas funfzehnte Sahr erreicht hat und bereits in Bergeffenheit gerathen. Die Deutschen follten bei ber alten Madame Rothichild in die Schule geben, um Datriotismus zu lernen. Seben Sie, hier in biefem Saufe wohnt Die alte Frau, die Lätizia, die fo viele Finang-Bonapartes geboren hat, die große Mutter aller Anleihen, die aber trot der Weltherrschaft ihrer königlichen Göhne noch immer ihr kleines Stammichlösichen in der Judengasse nicht verlassen will, und heute wegen des großen Freudenfestes ihre Fenster mit weißen

Vorhängen geziert hat. Wie vergnügt funkeln die Lämpchen, die sie mit eigenen Sänden anzündete, um jenen Siegestag zu feiern, wo Judas Makkabäus und seine Brüder eben so tapfer und heldenmüthig das Baterland befreiten, wie in unsern Tagen Friedrich Wilhelm, Alexander und Franz II."
Wolfgang Menzel's Werk über die deutsche Literatur war so

eben erschienen, und Börne freute sich kindisch, dass Jemand ge-kommen sei, der den Muth zeige, so rücksichtslos gegen Goethe aufzutreten. "Der Respekt," setzte er hinzu, "hat mich bisher davon abgehalten, Dergleichen öffentlich auszusprechen. Der davon abgehalten, Dergleichen öffentlich auszusprechen. Der Menzel, Der hat Muth, Der ist ein grundehrlicher Mann und ein großer Gelehrter, an Dem werden wir noch viele Freude erleben!" Auf dieses Thema kam er noch öfter zurück, und heine musste ihm geloben, Menzel, an den er ihm eine Empfehlungskarte mitgab, in Stuttgart zu besuchen. Auch heine war um jene Zeit nicht allzu gut auf Goethe zu sprechen. Moser hatte ihm mitgetheilt, wie man sich in Berlin sehr ungünstige Aeußerungen Goethe's über den Bersasser der "Reisebilder" erzähle, und heine hatte geantwortet (Bd. XIX, S. 317): "Dasid dem Aristokratenknecht Goethe mißkalle, ist natürlich. Sein Kabel ist ehrend, seitdem er alles Schwächliche lobt. Er fürchtet die anwachsenden Titanen. Er ist ieht ein schwacher abgelehter Dasel ist einen, jettoem er alles Schwächtige lobt. Er jurchtet die anwachsenden Titanen. Er ist jest ein schwacher abgelebter Gott, den es verdrießt, dass er Nichts mehr erschaffen kann. Raumer kann bezeugen, dass ich ihn schon vor drei Jahren nicht mehr geliebt, und sein dass ich ihn schon vor drei Jahren nicht mehr geliebt, und seinen Briefe vom selben Datum an Varnschaften heißt es mit Unspielung auf dasselbe Thema 108): "Ich werde es mit den Aristokraten noch mehr verderben. Wolfgang Werde es mit den Aristokraten noch mehr verderben. Goethe mag immerhin das Bölkerrecht der Geifter verletzen, er kann doch nicht verhindern, daß fein großer Name einst gar oft zusammen genannt wird mit dem Namen H. Heine. In seiner bald nachher für die "Annalen" abgefassten Kecension des Menzel'schen Buches (Bb. XIII, S. 285) rügt er zwar die pietätlose Weise, in der Menzel sein hartes Urtheil über Goethe aussprach: "Es ist doch immer Goethe, der König, und ein Recensent, der an einen solchen Dichterkönig sein Messer legt, sollte doch eben so viel Kourtoisse bestsen, wie jener englische

Scharfrichter, welcher Rarl I. fopfte und, ehe er biefes fritische Umt vollzog, por bem königlichen Delinquenten nieder kniete und feine Berzeihung erbat" - in der Sache felbft aber fchließt Beine fich den wider Goethe rebellierenden Beiftern mit geringer Refervation an, und wiederholt in abnlichen Worten, was er an Mofer und Barnhagen gefchrieben. Die Idee ber Runft wird als Mittelpunkt der Goethe'ichen Dichtung und jener ganzen Literaturperiode bargeftellt, die mit bem Erscheinen Goethe's anfange und jest ihr Ende erreicht habe. Gine Bergleichung bes Menzel'ichen Buches mit Friedrich Schlegel's Borlefungen über Die Geschichte ber alten und neuen Literatur giebt Unlafs zu einer weiteren Ausführung dieses Gedankens: "In dem Schlegel'ichen Werke feben wir gang die Beftrebungen, die Bedürfniffe, Die Intereffen, Die gefammte deutsche Beiftesrichtung der vorletten Decennien, und die Runftidee als Mittelpunkt des Gangen. Bilden aber die Schlegel'ichen Borlefungen foldermaßen ein Literaturepos, fo erscheint uns hingegen bas Menzel'iche Werk wie ein bewegtes Drama, die Intereffen ber Zeit treten auf und halten ihre Monologe, die Leidenschaften, Buniche, Soffnungen. Furcht und Mitleid sprechen fich aus, die Freunde rathen, die Keinde drangen, die Parteien fteben fich gegenüber, der Berfaffer läfft allen ihr Recht widerfahren, als echter Dramatiker behandelt er feine ber kampfenden Parteien mit allzu befonderer Borliebe, und wenn wir Etwas vermiffen, fo ift es nur ber Chorus, ber die lette Bedeutung des Kampfes ruhig ausspricht. Diesen Chorus aber konnte uns herr Menzel nicht geben, wegen bes einfachen Umftandes, dass er noch nicht das Ende dieses Sahr-hunderts erlebt hat. Aus demfelben Grunde erkannten wir bei einem Buche aus einer fruheren Periode, dem Schlegel'ichen, weit leichter ben eigentlichen Mittelpunkt, als bei einem Buche aus der jetigften & zenwart. Nur fo Biel feben wir, der Mittelpunkt des Menzel'ichen Buches ift nicht mehr die Idee der Runft. Menzel fucht viel eber das Berhältnis des Lebens 30 ben Buchern aufzufaffen, einen Organismus in der Schriftwelt zu entdecken, es ift uns manchmal vorgekommen, als betrachte er die Literatur wie eine Begetation — und da wandelt er mit uns berum und botanifiert, und nennt die Baume bei ihren

Namen, reift Wiße über die größten Gichen, riecht humoriftisch an jedem Tulpenbeet, fufft jede Rose, neigt sich freundlich zu einigen befreundeten Wiesenblumchen, und schaut dabei so klug, bafs wir fast glauben mochten, er hore bas Gras machfen. Unbererfeits erkennen wir bei Menzel ein Streben nach Biffenschaftlichkeit, welches ebenfalls eine Tendeng unferer neueften Zeit ift, eine jener Tendenzen, wodurch fie fich von der fruheren Runftperiode unterscheidet. Wir haben große geiftige Eroberungen gemacht, und die Wiffenschaft foll fie als unfer Gigenthum sichern. Diese Bedeutung derfelben hat sogar die Regierung in einigen deutschen Staaten anerkannt, absonderlich in Preußen, wo die Namen Humboldt, Hegel, Bopp, A. W. Schlegel, Schleiermacher 2c. in solcher Hinsicht am schönsten glänzen. Dasselbe Streben hat sich, zumeist durch Einwirkung solcher deutschen Gelehrten, nach Frankreich verbreitet; auch hier erkennt man, dass alles Wissen einen Werth an und für sich hat, dass es nicht wegen der augenblicklichen Rutlichkeit kultiviert werden foll, fondern damit es feinen Plat finde in bem Gedankenreiche, das wir als das beste Erbtheil den folgenden Geschlechtern überliefern werden." Die Auszuge, welche Beine aus bem Menzel'schen Buche giebt, setzen den Gedankengang desselben in ein noch helleres Licht. Mit besonderer Absicht werden die Aeußerungen Menzel's über den politischen Rampf der Gegenwart bervorgehoben, welche in dem dunklen Gewirr ber Parteien nur Ginen Sauptgegenfaß, den zwischen Liberalismus und Gervilismus, erfennen: "Die liberale Partei ift Diejenige, Die den politischen Charafter ber neueren Zeit beftimmt, mahrend die fogenannte fervile Partei noch wesentlich im Charafter des Mittelalters handelt. Der Liberalismus ichreitet baber in bemfelben Mage fort wie die Zeit felbft, oder ift in dem Mage gehemmt, wie die Bergangenheit noch in die Gegenwart herüber bauert. Er entfpricht dem Protestantismus, sofern er gegen das Mittelalter protestirt, er ist nur eine neue Entwickelung des Protestantismus im weltlichen Sinn, wie der Protestantismus ein geistlicher Protestantismus war. Er hat seine Partei in dem gebildeten Mittelstande, während der Servilismus die seinige in der vornehmen und in der rohen Masse sindet. Dieser Mittelstand schmilzt all-

mählich immer mehr die ftarren Rryftallifationen ber mittelalterlichen Stände zusammen. Die ganze neuere Bilbung ift aus dem Liberalismus hervorgegangen oder hat ihm gedient, fie war die Befreiung von dem kirchlichen Antoritätsglauben. Die ganze Literatur ist ein Triumph des Liberalismus, denn seine Feinde fogar muffen in seinen Waffen fechten. Alle Gelehrte, alle Dichter haben ihm Borichub geleiftet, feinen größten Philosophen aber hat er in Sichte, feinen größten Dichter in Schiller gefunden." Indem Beine ber Begeisterung Mengel's für Schiller ihr volles Recht zuerkennt, protestiert er boch andererseits gegen jeden Berfuch, den Werth Goethe's zu Gunften Schiller's berabzudrücken, und spottet über die Menzel'sche Lehre, dass Goethe fein Genie, fondern nur ein Talent fei. "Bober aber," fragt er weiter, "tommt diefe Barte gegen Goethe, wie fie uns bie und da fogar bei den ausgezeichnetften Beiftern bemerkbar geworden? Bielleicht eben weil Goethe, der Richts als primus inter pares fein follte, in der Republit der Geifter gur Tyrannis gelangt ift, betrachten ihn viele große Geifter mit geheimem Groll. Gie feben in ihm fogar einen Ludwig XI., der ben geiftigen hoben Abel unterdruckt, indem er den geiftigen Tiers état, die liebe Mittelmäßigkeit, empor hebt. Sie sehen, er schmeichelt den respektiven Korporationen der Städte, er sendet gnädige Sandschreiben und Medaillen an die "lieben Getreuen", und erschafft einen Papieradel von Sochhelobten, die fich ichon viel höher dunken, als jene mahren Großen, die ihren Adel, eben fo gut wie der Konig felbft, von der Gnade Gottes erhalten, ober, um whiggisch zu sprechen, von ber Meinung des Boltes. Aber immerhin mag Diefes geschehen. Sahen wir doch jungft in ben Furstengruften von Weftminfter, bafs jene Groben, Die, als fie lebten, mit den Konigen haderten, bennoch im Tode in ber königlichen Rähe begraben liegen — und so wird auch Goethe nicht verhindern können, daß jene großen Geister, die er im Leben gern entfernen wollte, dennoch im Tode mit ihm zusammen kommen und neben ihm ihren ewigen Plat finden im Westminfter ber deutschen Literatur. — Die brutende Stimmung unzufriedener Großen ift ansteckend, und die Luft wird schwul. Das Princip ber Goethe'ichen Zeit, die Runftidee, entweicht, eine neue Zeit

mit einem neuen Principe steigt auf, und, seltsam! wie das Menzel'sche Buch merken lässt, sie beginnt mit Insurrektion gegen Goethe. Bielleicht fühlt Goethe selbst, das die schöne objektive Welt, die er durch Wort und Beispiel gestistet hat, nothwendiger Weise zusammen sinkt, so wie die Kunstidee allmählich ihre herrschaft verliert, und daß neue frische Geister von der neuen Idee der neuen Zeit hervorgetrieben werden, und gleich nordischen Barbaren, die in den Süden einbrechen, das civilisierte Goethenthum über den haufen werfen und an dessen Stelle das Reich der wildesten Subjeftivität begrunden. Daber das Beftreben, eine Goethe'fche Landmilig auf die Beine gu bringen. Die olten Romantifer, die Sanitscharen, werden zu regulären Truppen gugestutzt, mussen ihre Kessel abliefern, mussen die Goethe'iche Uniform anziehen, mussen täglich exercieren. Die Rekruten lärmen und trinken und schreien Bivat, die Trompeter blasen — Wird Runft und Alterthum im Stande sein, Natur und Zugend zurückzudrängen? . . . Wir können nicht umhin ausdrücklich zu bemerken, daß wir unter "Goethenthum" nicht Goethe's Werke verstehen, nicht jene theuern Schöpfungen, die vielleicht noch leben werden, wenn langft die beutsche Sprache jchon gestorben ist und das geknutete Deutschland in slavischer Mundart wimmert; unter jenem Ausdruck verstehen wir auch nicht eigentlich die Goethe'sche Denkweise, diese Blume, die im Miste unsere Zeit immer blühender gedeihen wird, und sollte auch ein glühendes Enthusiastenherz sich über ihre kalte Behaglichkeit noch so sehr ärgern; mit dem Worte "Goethenthum" lichkeit noch so sehr ärgern; mit dem Worte "Goethenthum" beuteten wir oben vielmehr auf Goethe'sche Formen, wie wir sie bei der blöden Jüngerschar nachgeknetet sinden, und auf das matte Nachpiepsen jener Weisen, die der Alte gepfissen. Seen die Freude, die dem Alten jenes Nachkneten und Nachpiepsen gewährt, erregte unsere Klage. Der Alte! wie zahm und milde ist er geworden! Wie sehr hat er sich gebessert! würde ein Nicolait sagen, der ihn noch in jenen wilden Jahren kannte, wo er den schwülen "Werther" und den "Götz mit der eisernen Hand" schrieb. Wie hübsch manierlich ist er geworden, wie ist ihm alle Roheit jeht fatal, wie unangenehm berührt es ihn, wenn er an die frühere reniale himmelstürm" de Zeit erinnert wird, ober wenn gar Undere, in feine alten Fufftapfen tretend, mit bemfelben Uebermuthe ihre Titanen-Flegeliahre austoben! Gehr treffend hat in diefer hinficht ein geiftreicher Auslander unferen Goethe mit einem alten Rauberhauptmanne verglichen, der fich vom Sandwerke gurudaezogen hat, unter den Sonoratioren eines Propinzialftädtchens ein ehrfam burgerliches Leben führt, bis aufs Kleinlichfte alle Philistertugenden zu erfüllen ftrebt, und in die peinlichfte Verlegenheit gerath, wenn zufällig irgend ein mufter Baldgefell aus Kalabrien mit ibm zusammen trifft und alte Ramerabicaft nachsuchen möchte." - "Ich lefe jest den vierten Band von Goethe's und Schiller's Briefwechfel," schreibt Beine zwei Sahre fpater an Barnhagen 160), "und wie gewöhnlich mache ich Stilbeobachtungen. Da finde ich wieder, bafe Sie nur mit dem fruheften Goethe, mit dem Berther-Goethe, Aehnlichkeit im Stil haben. Ihnen fehlt gang Die fpatre Runftbehaglichkeit des großen Zeitablehnungsgenies, der fich felbft letter 3meck ift. Er beberricht feinen Stoff, Sie bezwingen ihn. Abrundung, Selldunkel, Perspektive der Zwischenfate, mechanisches Untermalen ber Gebanten, Dergleichen fann man von Goethe lernen — nur nicht Mannlichkeit. Es ift noch immer meine fire Idee, dass mit der Endschaft der Kunstveriode auch das Goethenthum zu Ende geht; nur unfere afthetifierende, philosophierende Runftfinnzeit war dem Aufkommen Goethe's gunftig; eine Zeit der Begeisterung und der That kann ihn nicht brauchen. Aus jenem vierten Brieffammlungstheil fah ich iklar, wie ingrimmig er die Revolution haffte, er hat in diefer hinficht ungunftig auf Schiller eingewirkt, ben er vielleicht am Ende gum Mitaristofraten gemacht hatte. Bgl. feine Berhöhnung Poffelt's, Campe's, des Burgerbiploms, das Schiller aus Frankreich erhielt, u. f. w." - Wenn wir mit folden Neugerungen die Worte des an fruherer Stelle (S. 399) mitgetheilten Briefes an Mofer vom Sommer 1825 zusammenhalten, fo wird uns der spätere Scherz Heine's (Bd. VI, S. 86), dass feine Oppofition wider Goethe nur bem "Neid" entsprungen fei, nicht irre führen. Beine, Borne und Mengel wurden ju ihren Angriffen gegen die Person Goethe's ursprunglich durch eine und Diefelbe Demofratische Tendenz bestimmt; fie vermifften in feinen

Schöpfungen jedes warme Interesse für das freiheitliche Streben der Gegenwart, und nicht mit Unrecht wiesen sie darauf hin, daß die gestissen zum den Ausprücken der wirklichen Welt einen nachtheiligen Einfluss auf die politische Entwicklung des Bolfes übe. Nach der Zulirevolution freilich gingen die Ansichten und Wege der Schriftsteller, welche jetzt in ihrer herben Beurtheilung Goethe's und in so manchen anderen Dingen leidlich sympathisierten, weit auseinander: in Menzel trat das christlich-germanische Princip, in Börne der einseitig starre Republikanismus mit rückschlofer Schärfe hervor, und auch Goethe wurde von Zedem der Beiden mit ihren kleinlich beschränkten Maßstäben gemessen — dem Einen schien er nur noch ein "sentimental-frivoler Selbstvergötterer", ein "ästhetischer Deliogabalus", ein "Nachäsfer des Fremden", dem Andern ein serviler Fürstenknecht, — während deine über den menschlichen Eitelkeiten und Schwächen des Greises niemals die unsterblichen Eitelkeiten vergaß, die Verdienste Desselben mit aufrichtiger Bewunderung ins Licht stellte, und seinen gelegentlichen Tadel der Goethe'schen Kunstrichtung fortan in die mildeste Form kleidete. —

"Hüten Sie sich, in München mit den Pfaffen zu kollidieren," waren die letzten Borte, welche Börne dem Dichter der "Reisebilder" beim Abschiede von Frankfurt ins Ohr flüsterte. Ueber Heibelberg, wo er den dort studierenden geistvollen Witzling Octmold kennen lernte, nach Stuttgart reisend, erfuhr heine in letzgenannter Stadt, daß der Baron Cotta zur Zeit abwesend sei, ihn aber in München erwarte. Er kürzte daher seinen Ausenthalt so viel wie möglich ab, und machte nur, wie er Börne versprochen, Wolfgang Menzel's Bekanntschaft, ohne Gustav Schwab oder irgend ein anderes in Stuttgart lebendes Mitglied der schwäbischen Dichterschule aufzusuchen.

In der letzten Novemberwoche 1827 traf Heine in München ein, wo Cotta, den Geschäfte nach Stuttgart riefen, seiner bereits mit Ungeduld harrte. Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf stand damals im vierundsechzigsten Lebensjahre. Trots seines vorgerückten Alters hatte er sich jene jugendliche Arbeitskraft und fast immer vom Glück gekrönte Unternehmungslust

bewahrt, vermittelft berer er sich aus ben reduciertesten Verhaltniffen gum erften Buchbandler Deutschlands empor geschwungen. Durch eine reguläre Gymnafial- und Universitätsbildung — er hatte erst Theologie, dann Mathematik und Surisprudenz studiert und eine Zeitlang in Tubingen als Hofgerichtsadvokat praktifiert war feinen trefflichen Anlagen die Basis vielseitiger Renntniffe zu Theil geworden, die er nicht allein bei feinen buchhandlerischen Operationen, fondern auch in feiner politischen Laufbahn mit Erfolg verwerthete. Es mag richtig fein, wie von überftrengen Beurtheilern feines Berhaltens in Der frangofifchen Zeit bemerkt worden ift, dass fein Patriotismus fich mehr auf die Wahrnebmung ber Partitularintereffen feines engeren Baterlandes, als auf die Förderung der nationalen Macht und Unabhängigkeit des deutschen Reiches wandte - aber Wer durfte ihm einen Vorwurf baraus machen, dafs er in feinem ftaatsmannischen Verhalten ben überwältigenden Zeitumftanden Rechnung trug, und einem Cande, deffen Herrscher als Bafall Napoleon's eine fo traurige Rolle fpielte, nach beften Rraften im Gingelnen zu nuben fuchte? Schon 1799 unterhandelte er im Auftrag ber wurtembergifchen Stande ju Paris einen Separatfrieden fur Burtemberg, der freilich fpater nicht ratificiert ward. Geit dem Sahre 1811 gum würtembergischen Landstand erhoben, vertrat er als Solcher 1815 mit Bertuch Die Sache ber beutiden Budbandler auf bem Wiener Rongreffe. Seine nachmalige Thatigkeit als Abgeordneter auf dem wurtembergischen Landtage und als Viceprasident der zweiten Kammer bot ihm mehrfach Gelegenheit, seine Stimme muthvoll für die Abschaffung veralteter Difsbrauche in Rirche und Staat gu erheben; u. A. fprach er fich wiederholentlich mit fraftigem Nachdruck zu Gunften ber burgerlichen und politischen Gleichstellung der Suden aus. Es ift bekannt, daß er 1825 die Dampfichifffahrt auf dem Bodenfee einführte, die er im folgenden Sahre auf dem ganzen Rheinstrome mit den betreffenden Regierungen regulierte. Auch gelang seinen Bemühungen 1828 die Durchsetzung der wichtigen volkswirthschaftlichen Maßregel des Un-Schlusses von Baiern und Burtemberg an den preußischen Bollverband. Bon feinen bedeutungsvollen journaliftischen Unternehmungen gedenken wir junachft ber Berausgabe ber "Soren".

bie ihn, wie mit Schiller, so auch mit Goethe und herber in dauernden Berkehr brachte. Fast gleichzeitig gründete er die "Politischen Annalen" und die "Allgemeine Zeitung", welch lettere Ansangs in Tübingen und Stuttgart, dann in Um, seit 1816 in Augsburg erschien, und ein halbes Sahrhundert hindurch ben Rang des angesehenften politischen Sournals in Deutschland behauptete. Ebenso portheilhaft zeichnete fich por den mittelmäßigen belletristischen Zeitschriften jener Periode bas 1807 begonnene, mit Geist und Geschick redigierte "Morgenblatt" aus, bem fich fpater bas von Schorn begrundete "Runftblatt" und das eine scharfe Kritik übende "Literaturblatt" zugefellten. Auch Dingler's "Polytechnisches Fournal" ging seit 1820 aus der Cotta'ichen Officin hervor. Die Thronbesteigung des Königs Ludwig I. von Baiern, der, voll hochfliegender Plane, davon traumte, feine Refidenz zum Mittelpuntte beutscher Runft, Literatur und Biffenschaft zu gestalten, veranlasste den unermüdlichen Geschäftsmann, 1826 auch in München eine literarisch-artistische Anftalt als Filiale feiner Stuttgarter, Tubinger und Augsburger Kirmen zu errichten, und bald darauf zwei neue Zeitschriften, bas "Aussand" und das "Inland", ins Leben zu rufen. Der König, welcher sich bei Cotta's häufiger Anwesenheit in München oft und gern mit Demfelben unterhielt, begunftigte eifrig biefe Unternehmungen, die er als ein willkommenes Mittel anfah, Schriftiteller und Runftler von Ruf und Talent nach feiner Sauptstadt zu ziehen.

Schon bei der ersten Begegnung mit Heine machte Cotta kein hehl daraus, dass er nicht bloß für die "Politischen Annalen", sondern gleichfalls für das "Ausland" und das "Morgensblatt", dessen Redakteur, der Dichter Wilhelm Hauff, so eben gestorben war, auf seine thätige Mitwirkung rechne. Er bot ihm vorläusig ein Zahrgehalt von 2000 Gulden an, ohne ihm bestimmte Verpstichtungen in Betreff der Art und des Umfangs der von ihm zu liesernden schriftstellerischen Beiträge aufzuerlegen. Aber se mehr sich Heine durch dies vertrauende Entgegenkommen geehrt sand und se wohlthuender ihn dasselbe berührte, destoernstlicher zweiselte er bei dem schwankenden Justande seiner Geiundheit an der Ausdauer seiner Arbeitskraft. Er wünschte

fich erft genauer ben Rreis ber ihm erwachsenden Thatigkeit anzusehn und die Ginwirkung des verrufenen Münchener Rlimas auf feine Ropfnerven zu erproben, bevor er fich auf langere Zeit bande. Einstweilen verpflichtete er fich daber nur auf ein halbes Sahr, und versprach, fur jedes Seft der "Unnalen" einen Auffat aus eigener Feder zu liefern, auch nach Rraften bas "Ausland" und das "Morgenblatt" mit Beitragen zu bedenken. Bas er in den genannten Sournalen während der Frühlingsmonate 1828 drucken ließ, beschränkte sich, außer ben nachmals im vierten Bande ber "Reisebilder" zusammengestellten "Englischen Fragmenten", auf den vorhin erwähnten Auffat über Menzel's "Deutsche Literatur" und einen Bericht über die erste Aufführung von Michael Beer's "Struensee". Für diese Arbeiten und die mit Lindner geführte Redaktion ber "Unnalen" bezog er von Sanuar bis Juni 1828 ein Gesammthonorar von 100 Karolin. Die Liberalität Cotta's in Geldsachen und die zuvorkommende Bereitwilligkeit, mit welcher er auf Beine's Bunfche und Borschläge einging, trugen Biel bazu bei, bas Berhältnis zwischen ben beiben Mannern zu einem ungemein freundlichen zu geftalten. Der Dichter rechnete es dem gentilen Buchhändler boch an, daß er mit Demfelben niemals um den Sonorarbetrag für feine Arbeiten zu feilschen brauchte. In der Korrespondeng mit Merchel finden fich gablreiche argerliche Meußerungen über Campe's "Rnichtigfeit", mahrend die Benerositat Cotta's aufs glanzenofte belobt wird: "Campe weiß nie zur rechten Zeit ein paar lumpige Louisd'or wegzuwerfen; Dieses sollte er von Cotta lernen . . . Glaub mir, Diefer ift ein nobler Menich. Er läfft ben Schriftfteller leben und will nicht auf Deffen Roften typographisch glanzen. Sehe ich, was Cotta für die Gedichte von Uhland und Platen thut, oder beffer gefagt für die Dichter felbst, fo muß ich mich vor mir felber ichamen." "Cotta läfft auch auf ichlechtem Billard fpielen," fcbergt Beine in einem fpateren Briefe an Merckel, mit Anspielung auf das graue Fliefpapier der meiften Cotta'ichen Berlagsartitel bamaliger Zeit; "aber Ber gut fpielt, hat mehr Nuten davon." Und ein andermal schreibt er 170): "Was das Bezahltwerden betrifft, so bin ich wie eine Röchin, die fehr zartfühlend die Bemerkung macht, daß fie in ihrem Dienft

weniger auf Gelb fahe, als auf gute Behandlung." Auch bie Gemahlin Cotta's, eine aufrichtige Bewunderin bes "Buches ber Lieder", machte auf heine den angenehmsten Gindruck, und es freute ihn, sich der liebenswürdigen Dame durch Einfendung poetischer Beiträge für das unter ihren Auspicien erscheinende "Taschenbuch für Damen" gefällig zu erweisen. Nach dem am 29. December 1832 erfolgten Tode des Freiherrn bewahrte heine Demselben das pietätvollste Andenken, und noch im Jahre 1852 schrieb er aus seiner Matragengruft in der Rue d'Amfterdam dem Sohne seines "alten vielgeliebten Cotta (Bd. XXI, S. 273): "Durch meinen körperlichen Zustand abgesperrt von den Genüssen der Außen-welt, suche ich jest Ersat in der träumerischen Suße der Erinnerungen, und mein Leben ift nur ein Buruckgrubeln in die Vergangenheit: da tritt oft vor meine Seele das Bild Ihres seligen Vaters, des wackern wurdigen Mannes, der mit der vielseitigsten deutschen Ausbildung einen in Deutschland seltenen praktischen Sinn verband, der so brav und so ehrenfest war, auch so höflich, ja hof-männisch höflich, so vorurtheilsfrei, so weitsichtig, und der bei seinen großen Verdiensten um die geistigen wie materiellen Interessen des Baterlandes bennoch von einer fo ruhrenden Bescheidenheit war, wie man sie nur bei alten braven Soldaten zu finden pstegt. Das war ein Mann, Der hatte die Hand über die ganze Welt! so ungefähr, glaube ich, äußert sich der Schneider Setter über Rarl V. in Goethe's Camont." -

Als heine nach München kam, trug die Stadt nicht entfernt ihren heutigen Charakter. Der halb mittelalterliche, bunt abwechselnde Anblick ihrer äußern Erscheinung bildete einen auffallenden Kontrast zu den langen, breiten, schnurgeraden Häuserreihen Berlin's, und Heine versehlte nicht, diesen Gegensat, von dem er aufs wohlthuendste berührt ward, in seiner gewohnten drastischen Art hervorzuheben. "München nämlich," schreibt er (Bd. II, S. 13 st.), "ist eine Stadt, gebaut von dem Bolke selbst, und zwar von auf einander solgenden Generationen, deren Geist noch immer in ihren Bauwerken sichtbar, so daß man dort, wie in der Herenscene des Macbeth, eine chronologische Geisterreihe erblickt, von dem dunkelrothen Geiste des Mittelalters, der geharnischt auß gothischen Kirchenpforten hervor tritt, die auf den

gehildet lichten Geift unferer eigenen Zeit, ber uns einen Spiegel entgegenhält, worin Seber sich selbst mit Vergnügen anschaut. In dieser Reihenfolge liegt eben das Versöhnende: das Barbarische emport uns nicht mehr, und das Abgeschmackte verlett uns nicht mehr, wenn wir es als Anfänge und nothwendige Nebergange betrachten. Wir find ernft, aber nicht unmuthig bei bem Unblick jenes barbarischen Doms, der sich noch immer in stiefelknechtlicher Geftalt über die gange Stadt erhebt und die Schatten und Geivenfter des Mittelalters in feinem Schofe verbirgt. Mit eben fo wenig Unmuth, ja fogar mit spaßhafter Rührung, betrachten wir die haarbeuteligen Schlöffer der fpateren Periode, die plump deutschen Nachäffungen der glatt frangosischen Unnatur, die Prachtgebäude der Abgeschmacktheit, toll schnörkelhaft von außen, von innen noch putiger beforiert mit ichreiend bunten Allegorien. worauf die feligen hohen herrschaften abkonterfeit find: die Ravaliere mit rothen, betrunken nuchternen Gefichtern, worüber die Allongeperucken wie gepuderte Löwenmahnen berabbangen, Die Damen mit fteifem Touvet, ftablernem Korfett, das ihr Berg zusammenschnurte, und ungeheurem Reifrod, ber ihnen besto mehr profaische Ausdehnung gewährte. Wie gefagt, dieser Anblick verftimmt uns nicht, er trägt vielmehr dazu bei, uns die Gegenwart und ihren lichten Werth recht lebhaft fühlen zu laffen, und wenn wir die neuen Werke betrachten, die fich neben den alten erheben, fo ift's, als murbe uns eine schwere Perucke vom Saupte genommen und das Berg befreit von ftahlerner Feffel. Ich fpreche hier von den heiteren Runfttempeln und edlen Pallaften, die in fuhner Kulle bervorbluben aus dem Geifte Rlenze's, des großen Meifters." Benn beine ein Sahrzehnt fpater Munchen wiedergesehen und die glänzende Metamorphose gewahrt hatte, durch welche Konia Ludwig das als Kronpring in Rom gegebene Versprechen mahr gemacht: "Ich will aus Munchen eine Stadt ichaffen, die Deutschland fo zur Zierde gereichen foll, dass Reiner Deutschland kennt, menn er nicht Munchen gesehen hat," so murde auch hier wohl Die Bemerkung nicht ausgeblieben fein, daß die neu erstandene Pracht bem Gigenwillen eines Ginzelnen entsproffen fei und wenig Runde gebe von der Dentweise der Menge. Auch damals ichon, mo der kunftfinnige Konig erft feit zwei Sahren zur Regierung

gelangt, und von den in Angriff genommenen großartigen Schöpfungen Klenze's noch keine einzige vollendet war, lautete Heine's Urtheil über die Anfänge und Uebergänge jener Zeit keineswegs immer so milde wie in der angezogenen Stelle. Mit dem beißendsten Spotte persiffliert er vielmehr schon in der "Reise von München nach Senua" (Ebd., S. 18 ff.) die Bestrebungen des Königs, seine Residenz in ein "neues Athen" umzuwandeln, und malitiös genug belehrt er den Berliner Philister, der so unhöslich ist, alles attische Salz bei den biertrinkenden Reu-Atheniensern zu vermissen, daß sie erst junge Anfänger seien, deren große Geister, ja deren ganzes gebildetes Publikum noch nicht danach eingerichtet, sich in der Nähe sehen zu lassen. "Es ist Alles noch im Entstehen, und wir sind noch nicht komplet. Nur die untersten Fächer, lieber Freund," fügt der Schalk hinzu, "sind erst besetz, und es wird Ihnen nicht entgangen sein, daß wir z. B. an Eulen, Sykophanten und Phrynen keinen Mangel haben. Es sehlt uns nur an dem höheren Personal . . . was uns aber an Duantität sehlt, Das ersehen wir durch Dualität. Wir haben nur einen großen Bilbhauer, — aber es ist ein "Eöwe!" Wir haben nur einen großen Redner, aber ich bin überzeugt, daß Demosthenes über den Malzausschlag in Uttika nicht so gut donnern konnte. Wenn wir noch keinen Sokrates vergistet haben, so war es wahrhaftig nicht das Gift, welches uns dazu sehlte. Und wenn wir noch keinen eigentlichen Demos, ein ganzes Demagogenvolk besitzen, soksanen wir doch mit einem Prachteremplare dieser Gattung, mit einem Demagogen von Dandwerk aufwarten, der ganz allein einen ganzen Demos, einen ganzen Daufen Großschäber, Maulaussperrer, Poltrons und sonstigen Lumpengesindels auswirdiate Ausgabe, die sich König

Allerdings war es eine originelle, von den Zeitgenoffen kaum nach ihrer vollen Bedeutung gewürdigte Aufgabe, die sich König Ludwig geftellt. Obwohl er in den napoleonischen Kriegen mit Auszeichnung auf Seiten ber Frangofen gekampft hatte, mar er doch im Grunde seines Herzens von der wärmften Begeisterung für den Glanz und die herrlichkeit des deutschen Geistes durch-drungen. Schon als Tüngling versenkte er sich mit Eifer in das Studium der Geschichte der deutschen Vorzeit, die deutsch-

thumelnden Beftrebungen ber burschenschaftlichen Romantit nach ben Freiheitstriegen weckten in feinem poetifch gestimmten Bemuthe einen lauten Wiederhall, und nur aus folder Ertrapagans des Patriotismus läfft es sich erklaren, wenn er dem aus fran-zösischem Kanonenerz gegoffenen Obelisten, welchen er den dreißigtaufend im ruffischen Feldzug umgekommenen Baiern in feiner Sauptftadt errichtete, die abenteuerliche Inschrift gab: "Auch fie ftarben für des Baterlands Befreiung". Bor Allem war es jedoch die deutsche Kunft, an der seine Seele mit glühender Leidenschaft hing, und deren Wiedererweckung er durch sein Beifpiel mit unermudlicher Energie beförderte. Wie unfere Dichtfunft fich unlängft im faftalischen Quell hellenischer Schonbeit zu neuem Leben verjüngt hatte, so wandten nun auch die Meister der bilbenden Kunst ihr Auge den hehren klassischen Borbildern gu, und feierten auch auf plaftischem Gebiete Die Bermahlung bes Fauft mit der Belena. Bon Diefem Befichtspunkte betrachtet, ftand das Munchener Runfttreiben unzweifelhaft auf der Sobe bes afthetischen Entwicklungsganges ber neuen Zeit. Wie gering einstweilen die Unregung und das Berftandnis fein mochten, die es auf der unmittelbaren Statte feines Wirkens, im bairifchen Bolte, fand: die genialen Schöpfungen eines Rlenze und Cornelius trugen ben Ruhm der wieder erwachten deutschen Architektur und Malerei weit über Baiern hinaus, und das Beifpiel des Konigs Ludwig, der fich in großartigem Mage gum Schirmheren der Runfte aufwarf, fpornte andere deutsche Fürsten, por Allem den Kronpringen von Preugen, zu edler Nachahmung an. Auch Beine verdanfte den Eindruden feines Munchener Aufenthalts und bem Bertehr mit ben Malern und Bildhauern, die in großer Bahl bort zusammen ftrömten, feine erfte nabere Befanntichaft mit den Meifterwerken der bildenden Runft, die ihm bis dahin ein wenig vertrautes Gebiet gewesen. Gin Samburger Architeft, Berr Friedrich Stammann, welcher berzeit in Munchen seine Studien machte und öfters mit Beine gufammen traf, erzählt uns, daß Letterer Anfangs auf die jungen Maler, welche fich feines geiftvollen Umgangs erfreuten, ziemlich hochmuthig berabiah, und fich manchen boshaften Big über ihre Beftrebungen erlaubte. Eines Tages wollte er ihnen fogar ernsthaft die Inferiorität ihrer Runft im Bergleiche mit der Dichtkunft beweisen. "Gin Lied, eine

Tragobie wirkt unmittelbar auf die Bergen ber Menge," fo lautete feine wunderliche Deduktion; "ihr dagegen bedurft des fremben Bermittlers, eure großen historischen Bilber und Allegorien sprechen nur wenige außerlefene Kunftkenner an, und euer Ruhm liegt in den Sanden des Schriftstellers, der eure Intentionen erft bem Publikum klar machen, die hieroglyphenschrift eures Pinsels aller Welt beuten muß." Ein muthwilliges Gelächter unterbrach den Redner. Während Dieser die Abhängigkeit des Malerruhms von der wohlwollenden Kommentierung des Schriftftellers behauptete, hatte ein begabter Runftjunger schweigend eine unbarmherzige Rarifatur Beine's auf ein Blatt Papier gezeichnet, und hielt die Stigge jest triumphierend empor. Mit argerlicher Berlegenheit betrachtete Beine dies ichlagende Argument, daß bem Maler boch unter Umftanden auch einige Macht über ben Dichter gegeben fei, und er hutete fich in Butunft, burch fo thorichte Meußerungen eine felbständige Schwesterfunft berabzumurbigen. Fleifig besuchte er fortan bie Gemalbegalerie, und mit feiner zunehmenden Kenntnis der reichen Runftschätze ftieg feine Sochachtung und Bewunderung der Malerei, obichon er im Allgemeinen ber von Cornelius und feinen Rachfolgern eingeschlagenen Kunftrichtung nicht zugethan war, und alle heitere Lebens-freudigkeit in derselben vermiffte (Bd. II, S. 151 ff.).

Kurz nach seiner Ankunft in München wurde heine von einer ernstlichen Krankheit befallen, die ihn mit schwermüthigen Todesgedanken erfüllte. Er befürchtete, daß ihn eben jest, wo er berühmt geworden, das Schicksal Körner's, haust & Wilhelm Müller's und so manches andern vielversprechenden Schriftsellers, frühes hinsterben, ereile. "Benn ich kränker werde," schrieb er an Campe (Bb. XIX, S. 323), "ordne ich meine Papiere und adressiere sie an Sie für den Fall meines Absterbens. Dann geben Sie solche heraus, und das honorar soll meine irdischen Schulben hienieden decken!" Auch in den Briefen an Merckel und Barnhagen klagte er über den schlechten Einsstluß des Münchener Klimas auf seine Gesundheit, und in den ersten Bochen lebte er in stiller Zurückgezogenheit von allem geselligen Verkehr. Später jedoch änderte sich Dies, er bezog eine elegante Bohnung im Rechberg'schen Palais auf der Hundskugel, Cotta's und

Barnhagen's Empfehlungen erschlossen ihm die Cirkel der haute volée, und in einem Schreiben an den letzgenannten Freund bezeichnet er seine socialen Verhältnisse als sehr heiter und liedenswerth <sup>177</sup>): "Ich lebe als grand seigneur, und die 5½ Menschen hier, die lesen können, lassen merken, daß sie mich hochschätzen. Bunderschöne Veiberverhältnisse — indessen dies befördern weder meine Gesundheit, noch meine Arbeitslust. Am liedsten bin ich unter jungen Malern, die besser aussehen, als ihre Bilder." Auch an Moser schried er nach der Abreise von München, daß er dort ein köstliches Leben geführt und mit Freu-

ben auf immer babin gurudfehren möchte 172).

Neber Beine's Thatigkeit fur die "Neuen politischen Anna len" ift nicht sonderlich viel Ruhmliches zu berichten. Alls er den wiederholten Unträgen Cotta's nachgab, hatte er freilich an Barnhagen geschrieben 173): "Ich habe diese Redaktion angenommen, weil ich überzeugt war, Gie find nicht bloß damit zufrieden, fondern auch darüber erfreut. Die Tendeng feben Sie wohl voraus . . . Noch bin ich jung, noch hab' ich keine hungernde Krau und Rinder — ich werde daher noch frei fprechen." Schon im erften Briefe aus Munchen heißt es jedoch 174): "Die Anna-Ien follen mir wenig Muhe machen," und in der That lieferte Beine für Diefelben faft nur jene fluchtigen Aufzeichnungen feiner Reife nach England, welche erft fpater, bei ihrer Beröffentlichung in Buchform, durch hinzufugung mehrerer neuen Rapitel eine bestimmtere politische Farbung erhielten. Es hatte ben Anschein, als ob er fich einstweilen ber größten Mäßigung bestrebe und jede ichroffe Aeuferung über die heimische Tagespolitik vermeide, um fich nicht die Möglichkeit einer Staatsanstellung zu verfperren. Unfange überließ er feinem weit alteren Mitredafteur, dem Dr. Friedrich Ludwig Lindner, einem Jugendfreunde Rabel's, der am 23. Oftober 1772 zu Mitau geboren war und am 11. Mai 1845 in Stuttgart ftarb, ausschließlich die Leitung des Blattes und die Abfaffung der redaktionellen Noten, mit welchen die Abhandlungen der Mitarbeiter häufig begleitet wurden. Beine bestand jedoch auf Unterzeichnung Diefer Noten mit einer beutlich erkennbaren Namenschiffre, feit er fich im vierten Sefte bes 26sten Bandes der "Annalen" (S. 365) zu der Erklärung

veranlasst sah, dass eine redaktionelle Anmerkung im vorigen Heft (S. 227), welche gegen die Hegel'sche Schule gerichtet war und behauptete, es werde in ihr die Philosophie in der Sprache des Bahnwitzes vorgetragen, "weder aus seiner Feder, noch aus seiner Gesinnung gestossen" sei. Schon früher hatte er mit seinem Mitherausgeber eine kleine Differenz gehabt, als Dieser an Heine's stark bonapartistischer Kritik des Balter Scott'schen Buches über Napoleon Anstoß nahm. Heine ließ sich aber diesmal zu keiner Milderung der Ausdrücke bewegen. "Es kommt hier auf Gesinnungen an," schrieb er dem Dr. Lindner 170); "und da darf man keine Kücksichten hegen. Frauen zeichnen sich aus durch Schönheit und Annmuth; Männer durch Gesinnungen. Freilich — ehrlich gestanden — liebe ich auch die ausgezeichneten Krauen mehr als die ausgezeichneten Männer, und noch ehrlicher gestanden — ich möchte nicht einmal ein Mann — noch ehrlicher geftanden — ich möchte nicht einmal ein Mann fein, wenn man den Frauen gefallen könnte, ohne ein Mann zu jein, wenn man den Frauen gefallen tonnte, ohne ein Mann zu jein, ein Mann von Gesinnung, Grundsah, Festigkeit, Unbestech-lichkeit, Unerschrockenheit und dergleichen Erschrecklichkeiten mehr, mit welchen ich die Ehre habe zu sein 2c." Daß es mit diesem scherzhaften Trumpsen auf politische Gesinnung in Wirklichkeit nicht sehr ernst gemeint war, bestätigen uns die Worte eines Brieses an Barnhagen, dessen Frau tadelnd an Heine geschrieben hatte, daß man in seiner Necension des Walter Scott'schen Buches die Einflüsterung bonapartistischer Freunde heraus höre. "Frau von Varnhagen hat ganz Recht," antwortete Heine <sup>175</sup>), "in Dem, was sie über Napoleon sagt. Er hätte nie sich den Freuden der Societät hingeben dürfen, das freundliche Lächeln der Societät zieht alle Kraft aus der Brust des Mannes, wie der Magnetberg alles Eisen aus dem nahenden Schiffe zieht. Aber was will Frau von Barnhagen von mir? Ich bin ja kein Napoleon. Ich denke nicht einmal daran, Pankow zu erobern, viel weniger die Welt. Meine ganze Eroberungssucht beschränkt sich vielleicht auf 10 bis 11 herzen. Ich bin ja ein Mensch, der zu seinem Vergnügen lebt. Ich könnte dem Tod aufladen burch eine Vergleichung mit Napoleon — ich kann schon jest nicht mehr so gut schlafen wie sonst, seit ich weiß, daß ein junger Maler mich in eine fürchterliche Schlacht hinein gemalt

hat. Nun stehe ich auf bem Bilb in Lebensgefahr — und Wer steht mir dafür, daß nicht mal so eine gemalte Flinte losgehen kann, und mein wirklicher Leib sympathisch mitfühlt, wenn ber

gemalte durchlöchert wird?"

Man wird einräumen muffen, bafe ein Schriftsteller, ber jebe Zumuthung ber Uebernahme eines politischen Martyriums mit fo felbstverhöhnendem Spotte gurudwies, geringe Naturanlage jum Bolkstribunen befaß. In einem Briefe an Cotta vom November 1828 bekennt er zudem offen 170), daß weder feine politischen Renntniffe, noch feine Schreibart ihn gum Rebatteur eines politischen Sournals geeignet machten, und mit eben fo naiver Aufrichtigkeit außert er gegen Merckel (Bd. XIX, S. 324) über feine Auffage fur bie "Unnalen": "Meine Finangen find gerruttet, ich habe Schulden, will Diefen Sommer wieder ins Bad, und wenn ich von Cotta, ber reichlich fur mich forgt, so viel Geld nehme, muß ich auch Etwas liefern. Drum follen in jedem heft der Annalen' wenigftens ein paar Blatter aus meiner Feder kommen. Auch liegt viel Renommage gum Grund: ich zeige ber Welt, daß ich etwas Underes bin, als unfre fonettierenden Almanachspoeten." Das find unzweifelhaft fehr subjektive Beweggrunde gur Dppofitionsschriftstellerei, Die mit bem aufopfernden Bertreten einer politischen Ueberzeugung Wenig gemein haben. In noch üblerem Lichte erscheint der Umgang, welchen Seine mit bem verrufenen Wit von Dorring pflog, der als achtzehnjähriger Züngling in die phantaftischen Berichwörungsumtriebe der Genenfer Burichenschaft verwickelt gewefen war, feitbem in England, Frankreich, Stalien, Deutschland und der Schweiz eine fehr zweideutige Rolle gespielt hatte, und aleichzeitig von den Regierungen als Carbonaro verfolgt, von ben Sauptern ber liberalen Partei als geheimer Polizeiagent verachtlich gemieden ward. Mit gerechtfertigter Beforgnis beflagt fich Beine, dass Campe einem fo unzuverläffigen Gubjette Briefe fur ihn anvertraut. "Bufften Gie benn nicht," fragt er halb entruftet (Ebd., S. 319), "bafs ich, außer Wein und Theater, feine Berührungspunkte mit Bit haben fann und will?" Und einige Monate fpater, als Wit auch mit den bairifchen Beborden in Rollision gerathen und ploblich von Munchen aus-

gewiesen worden war, lefen wir in einem Briefe Beine's an Merchel ben angstlichen Stoffenfzer: "Wit schreibt mir, Campe habe ihm ben angitucien Stopjeutzer: "Wit schreibt mit, Cainpe habe ihm hierher ein Packet geschickt, worin auch Sachen für mich seien, und ich sollte das Packet auf der Post für ihn in Empfang nehmen. Das thue ich nicht. Deßhalb schreibe mir um Gottes-willen! es sind doch keine Briefe für mich darin? doch keine Briefe?" Aus einem fast gleichzeitigen Schreiben an Barnhagen aber ersehen wir, das Heine mit jenem Menschen, den er so tief verachtete, dennoch in charatterlosester Beise, und aus wenig verachtete, bennoch in charatterlosester Welle, und aus wenig ehrenhaften Motiven, freundschaftlich verkehrte. Die höchst bezeichnende Briefstelle lautet 170): "Wit von Dörring, der Berüchtigte, ist hier. Gott weiß, mit welchem Standal er endigen wird. Ich hab' ihn persönlich sehr gern, und er kompromittiert mich überall, indem er mich seinen Freund nennt; dadurch aber erlange ich erstens, daß die Revolutionaire von mir sich sern halten, was mir sehr lieb ist; zweitens, daß die Regierungen benten, ich fei nicht fo schlimm, und überzeugt find, bajs ich in keiner einzigen schlimmen Verbindung stehe. Ich will ja nur sprechen. Uebrigens ist Wit mein Fouché. Wir kann er nicht schaben, und wenn ich wollte, könnte ich durch ihn schaben, wem ich wollte. Freilich, hätte ich Macht, ließe ich ihn hängen. Ich glaube, sein Treiben ist heilsam; schon das Princip der Bewegung, sei diese auch feindlich, bringt . . Ich wurde in Mitten des Briefes unterbrochen. Die Ursache war der famöse Wit felbst, der plöglich von hier, ohne Recht und Urtheil, verwiesen worden. Wit ist ein mauvais sujet, und wenn ich Macht hatte, ich ließe ihn hängen. Er hat eine Privatliebenswürdigkeit, die mich oft feinen Charakter vergeffen ließ, — er hat mir immer ungemein viel Spaß gemacht, und vielleicht eben besthalb, weil die ganze Welt wider ihn war, hielt ich ihm manchmal die Stange. Das hat Vielen misefallen. In Deutschland ist man noch nicht so weit, zu begreifen, dass ein Mann, der das Edelste durch Wort und That befördern will, sich oft einige kleine Lumpigkeiten, sei es aus Spaß oder aus Vortheil, zu Schulden kommen lassen darf, wenn er nur durch diese Lumpigkeiten (b. h. Sandlungen, die im Grunde ignobel find) der großen Idee feines Lebens Richts ichadet, ja daß diefe Lumpigkeiten oft fogar

Iobenswerth find, wenn sie und in den Stand setzen, der großen Idee unsres Lebens desto würdiger zu dienen. Zur Zeit des Macchiavell und jest noch in Paris hat man diese Wahrheit am tiefsten begriffen. Dieses zur Apologie aller Lumpigkeiten,

die ich noch Luft habe, in diefem Leben zu begehen."

So lare politische Grundfate und eine fo frivole 3medmäßigkeitsmoral nehmen sich freilich befremdend aus auf den Lippen eines Mannes, der nicht ohne Oftentation das Amt eines Stimmführers der öffentlichen Meinung, eines Borkampfers der burgerlichen Freiheit übernommen hatte. Die allgemeine Berberbnis ber Zeit, die Gefinnungslosigkeit und ichlaffe Resignation, welche peststoffartig die stagnierende Luft jener Tage erfüllten und felbit die besten Charaftere beflecten, mogen in gewissem Grabe ben Schwächen bes Gingelnen gur Entschuldigung bienen: bei Alledem aber lafft fich Beine's Benehmen von dem Borwurfe einer bewufften Zweideutigkeit nicht freisprechen. Rublte er fich ernstlich berufen, ein braver Soldat im Befreiungefriege ber Menschheit zu sein, dem es gebühre, dass man ihm einst ein Schwert auf den Sarg lege (Bd. II, S. 145); betrachtete er es als die Aufgabe feines Lebens, die Mistrauche in Staat, Rirche und Gefellschaft unerbittlich zu befehden, fo muffte er bereit fein, die Folgen seiner Worte und handlungen zu tragen, und durfte keinesfalls um perfonlicher Bortheile willen mit den Machten, die er öffentlich angriff, insgeheim transigieren. Daß er Goldes gethan, daß er mahrend feines Aufenthaltes in Munden nur allzu geneigt war, die Rolle eines fühnen Oppositionsichriftstellers mit der Feffel eines Staatsamtes zu vertauschen, bafur liegen in den Briefen an Barnhagen und Cotta, an Schent und Tjutichem leider die gravierendften Zeugniffe vor. Bunachst, wie wir früher gesehen, war es eine Anstellung in Preußen, die Beine vor Allem erwunscht schien, und zu der ihm Barnhagen verhelfen sollte. "Ich handle," schreibt er in dem-selben Briefe, der die oben angeführten machiavellistischen Grund-sätze entwickelt, "wie Sie sehen, sehr bedachtsam, und meine Un-besonnenheit ist nur Schein. An dem Tage, wo mein zweiter Theil der Reisebilder ausgegeben murde, faß ich auf dem eng-lischen Dampfboot, und während man mich in Deutschland zerreißen wollte, saß ich zu London ruhig hinterm Dsen . . . Ich werde hier sehr ernsthaft, fast deutsch; ich glaube, Das thut das Bier. Oft habe ich eine Sehnsucht nach der Hauptstadt, nämlich Berlin. Wenn ich mal gesund bin, will ich suchen, ob ich dort nicht leben kann. Ich bin in Baiern ein Preuße geworden. Mit welchen Menschen dort rathen Sie mir in Berbindung zu treten, um eine gute Rücksehr einzuleiten?" Die Antworten Barnhagen's sind uns nicht erhalten, um wissen nicht and wir wissen nicht nicht erhalten, um dwir wissen nicht, in wie weit Dieser den Aspirationen seines jungen Freundes auf ein Staatsamt in Preußen Hoffnung gemacht ober ihm die Aussicht aus Erfüllung solcher Wünsche benommen hat. Inzwischen was ihm Deine auf bem besten Bege, in Baiern zu erreichen, was ihm in Preußen sehsschlichtug. König Ludwig, der sich schon als Kronprinz mit freisinnigen Männern umgeben und seinen Regierungsantritt durch eine Reihe von liberalen Maßregeln inauguriert hatte, dürstete nach dem Ruhm, auch die Lehrstühle der neu errichteten Münchener Universität mit den außgezeichnetsten Geissen zu besetzen. Er hatte Schelling, Massmann und mehr als Einen andern Gelehrten, auf ben die später zur herrschaft gelangende ultramontane Klicke mit misgunstigen Augen sah, in seine Hauptstadt berufen; ein Poet, der Dichter des "Belisar", Eduard von Schenk, leitete das Ministerium des Innern — wie sollte nicht heine sich der Erwartung hingeben, dass auch ihm die Gunft des Protektors aller schönen Künste sich zuwenden werde, falls es ihm gelänge, Deffen Ausmerksankeit zu erregen? Der König las, wie er sagte, mit Theilnahme die "Politischen Annalen" (Bd. XIX, S. 324), heine durfte also annehmen, das seine Aufsäße über England dem Monarchen schon bekannt jeine Aufjatse über England dem Monarchen jchon bekannt waren. Er dat Cotta, Demfelben nun auch die "Reifebilder" und tas "Buch der Lieder" in die Hände zu spielen. "Bergessen Sie nicht," schrieb er bei Nebersendung dieser Bücher am 18. Auni 1828 <sup>177</sup>), "sie mitzunehmen, wenn Sie zum Könige gehen; es käme mir auch zu Gute, wenn Sie ihm andeuten wollten: der Berfasser selbst seine früheren Berke. Ich denke, der König ist weise genug, die Klinge nur nach ihrer Schärfe zu schäßen, und nicht nach dem etwa guten oder schlimmen Gebrauch, der

schon davon gemacht worden. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie überbillig belästige; aber mein hierbleiben hängt so sehr davon ab, und ich bin ja ganz Ihr gehorsamst ergebener H. Heine." Den mächtigften Gursprecher fand Seine an dem Minifter von Schenk, mit welchem er durch Michael Beer bekannt geworden, und welcher dem Dichter die bestimmteste Zusicherung gab, Alles aufbieten zu wollen, um ihm eine Professur an ber Munchener Universität zu erwirken. "Sie gehören zu den Wenigen," betheuert Heine in einem aus Florenz datierten Schreiben an Schenk vom 1. Oktober 1828 (Bd. XIX, S. 337) "die darauf bedacht waren, meine äußere Stellung zu sichern, und so wahr mir Gott helfe, ich hoffe, auch der König von Baiern wird es Ihnen einst danken. Ich fühle viel Kraft in mir und will sie gern zum Guten anwenden . . . Ich weiß, eben so wenig, wie ich, sind Sie Freund vom Briefschreiben, aber so lange ich nicht la sureté de la sureté habe, wie sich herr von Savigny ausdrückt, so lange ich nicht die Ausfertigung des königlichen Dekrets habe, lebe ich in einer gewissen Unbestimmtheit, die sehr unbequem ist." Das Musbleiben des verfprochenen Ernennungedetretes erfüllte Beine mit steigender Unruhe. Er wandte sich baher von Florenz aus gleichzeitig an einen anderen Freund, den 1803 zu Moskau geborenen Dichter Feodor Iwanowitsch Tjutschew 178), der schon in seinem zweiundzwanzigsten Sahre ber ruffischen Gefandtichaft in Munchen als Attaché beigegeben wurde, und fich dort 1827 mit der verwittweten Frau von Peterson, gebornen Gräfin Bothmer, vermählte. Mit Tjutschew, seiner trefflichen Gemahlin und feiner jungen, anmuthigen Schwefter ftand Beine in herzlichftem Berkehre; es war also gang natürlich, daß er sich dieser Berbindung bediente, um sich Gewissheit über den Entschluss des Königs zu verschaffen. Die betreffende Briefstelle (Bb. XIX, S. 340) lautet: "Der Stand meiner Angelegenheit Betreffs meiner Er-nennung zum Professor ift Ihnen bekannt. Es war mit herrn Schent verabredet, bafe ich ihm, fobald ich in Stalien angelangt fei, meine Adreffe mittheilen folle, damit er mir von dem koniglichen Dekret dorthin Kenninis gebe. In dieser Erwartung schrieb ich vor beinahe vier Wochen an Schenk, er möge mir jene Nachricht poste restante nach Morens fenden. Diesen Morgen angelangt, eile ich zur Poft, und sinde keinen Brief. Ich habe daher einen zweiten Brief an Schenkt geschrieben, worin ich ihm angezeigt, daß ich hier bleiben werde, um seine Antwort zu erwarten. Tausend Gründe können die Ursache seines Schweigens sein, aber da er Poet ist, vermuthe ich, daß es die Faulheit, jene Geistesfaulheit ist, die und so arg zuset, wenn wir an unfre Freunde schreiben sollen . . . Einliegend der Brief, den ich an Schenk geschrieben, und den Sie ihm gütigst sozleich übersenden wollen. Besuchen Sie ihn dann ein paar Tage nachher — er weiß, wie sehr Sie mein Freund sind, — sagen sie ihm, ich hätte Ihnen mitgetheilt, wovon meine Rücksehr nach Deutschland abhängt, und da Sie Diplomat sind, wird es Ihnen leicht sein, den Stand meiner Angelegenheit zu ersahren, ohne daß Schenk ahnt, ich hätte Sie gebeten, mich darüber zu unterrichten, und ohne daß er sich der Pslicht enthoben glaubt, mir selbst zu schreiben. Sie wissen, wie sehr ich Schenk liebe, wie sehr ich von seinen Wohlwollen für mich überzeugt bin; er ist mehr noch eine große Seele, als ein großer Dichter, er kennt seine Pslichten gegen Pairs des Talents, er weiß, daß die Nachwelt ihn mit Rücksicht hierauf beurtheilen wird — aber er ist bei Alledem ein Staatsmann."

Durch welcherlei Gründe König Ludwig veranlasst ward, die in Anssicht gestellte Unterzeichnung des Ernennungsdekrets Heine's zum Prosesson an der Münchener Universität schließlich doch zu verweigern, ist niemals bestimmt ausgeklärt worden. Sehr undzlich, dass besonders der Kostenpunkt den Stein des Anstoges abzah; hatte doch der König, der oft zur Unzeit knauserte, eben zu jener Zeit die Wahl August's von Platen zum außererdentlichen Mitgliede der Münchener Akademie der Wissenschaften nur unter dem Vorbehalte bestätigt, dass das Jahrgehalt des grässliche auch, dass, wie Heine annahm (Bd. XII, S. 50), die Einsstüssterungen der Pfassenpartei, vor deren Känken ihn Börne gewannt, und die allmählich schon eine unheilvolle Macht über den König gewann, ihm in der Gunst des Monarchen geschadet und die wohlmeinende Absicht Schenk's vereitelt haben. Es ist unsfruchtbar, Vermuthungen darüber auszustellen, in wie weit Heine

sich durch Erlangung ber Professur zum Aufgeben seiner op-positionellen Richtung hatte bestimmen lassen. Die Andeutungen in dem Briese an Cotta klingen bedenklich genug, und der schwankende Charakter Deine's bietet geringe Burgschaft dafür, dass er den verlockenden Einwirkungen der Hoffreise auf die Dauer mit männlicher Festigkeit widerstanden hätte. Vorderhand freilich redete er sich ein, den Dienst der Freiheit mit einer Staatsanstellung vereinigen zu können; denn in denselben Tagen, als er seine Bestallung erwartete, schrieb er aus den Bädern von Lucca an Moser (Bb. XIX, S. 330): "Wenn ich nach Deutschland zurücksehre, will ich den dritten Band der "Reisebilder" herausgeben. Man glaubt in München, ich würde jest nicht mehr so gegen den Adel losziehen, da ich im Foper der Noblesse lebe, und die liebenswürdigsten Aristokratinnen liebe — und von ihnen geliebt werde. Aber man irrt sich. Meine Liebe für Menschengleichheit, mein haß gegen Klerus war nie stärker wie jetzt, ich werde fast dadurch einseitig. Aber eben um zu handeln, muß der Mensch einseitig sein. Das deutsche Bolk und Moser werden eben wegen ihrer Vielseitigkeit nie zum handeln kommen." Selbst in den Briefen an Cotta ließ heine est an gelegentlichem Spott über das hochmüthige Gebahren der bairischen Aunker nicht fehlen. "Hier in unserem aufblühenden Bier-Athen," schrieb er einmal aus München dem über lächerliche Standesvorurtheile erhabenen Freiherrn 170), "giebt es nichts Neucs, als daß nächstens der hohe Abel ein Turnier hält und der ehrsame Bürgersmann sich freut, dass er für 2 Gulden 42 Kreuzer zusehen kann, eben so gut wie bei Rappo, dem Jongleur. Ich stürchte, das Theater wird durch die Konkurrenz dieser neuen Spiele etwas leiden." Auch gegen Barnhagen zeigt sich heine nicht fehr erbaut von dem Münchener Thun und Treiben 180): "Es fieht hier schlecht aus; feichtes, fummerliches Leben. Rleingeisterei. Und gabe es nicht zuweilen einige großartige Er-jedeinungen," fügt der lose Spötter hinzu, "3. B. eine Michel Beer'sche oder Schenk'sche Tragsodie, so ware dieses triviale schlechte Klima nicht zu ertragen. Ich leide so sehr an diesem Klima, daß ich nichts Gescheites schreiben kann, und will bald packen." — "Wie sehr ich herunter bin, an Leib und Seele," heißt es

in einem gleichzeitigen Billet an Merckel, "magst du erkennen, wenn du nächstens im "Morgenblatte" einen langen Münchener Korrespondenzartikel von mir findest, worin ich nahe dran bin, Michel Beer für ein Genie zu erklären . . . Berzeih mir jenen Artikel — ich musste ihn schreiben." Wir erinnern uns aus den Briesen an Moser, daß Heine sich über Michael Beer und Dessen "Paria" früher ziemlich ungünstig geäußert hatte, er warf ihm Halbheit der Gesinnung und ein des Juden unwürdiges Kokettieren mit dem Christenthume vor — es mochte daher wohl nicht durchaus freie Neigung und Ueberzeugung sein, wodurch Heine bestimmt wurde, nach der ersten Aufführung von Beer's "Struensee" im Münchener National-Theater am 27. März 1828 eine enthusiastische Anzeige des Stückes für das "Morgenblatt" zu verfaffen. Michael Beer verweilte damals in München, er hatte heine bei Schenk eingeführt und ihm bei Letzterem warm das Wort geredet — die Pflicht der Dankbarkeit schien also zu fordern, das heine sich dem ihm von Beer gestellten Ansuchen nicht entziehe, ein Referat über Dessen Tragödie zu liefern. In-des gereicht die Art und Weise, in welcher er dieser Aufgabe nachkam, ihm durchaus nicht zur Unehre, und er hätte sich durch Unterzeichnung des trefflichen Auffates ruhig gur Autorichaft desjelben bekennen dürfen. Die "angelernte Unnatur" und "stelzen-hafte Romödiantenhofsprache" der früheren Beer'schen Dichtungen erfährt den nachsichtslosesten Tadel, und auch dem neuesten Drama des Berfassers wird "die verschwimmende Sentimentalität der Charaktere, das Erbgebrechen Beer'scher Helben," unparteilich vorgerückt. Den hauptaccent aber legt heine auf die politische Seite der besprochenen Tragodie, und hier enthüllt er in muthvollen Worten seine Ansicht über die Stellung des Dichters zu den großen Fragen der Gegenwart (Bd. XIII, S. 244 ff.): "Ift es doch nie die Poesie an und für sich, was den Produkten eines Dichters Celebritat verschafft. Betrachten wir nur ben Goethe'schen "Berther". Sein erstes Publikum fühlte nimmer-mehr seine eigentliche Bedeutung, und es war nur das Er-schütternde, das Interessante des Faktums, was die große Menge anzog und abstieß. Man las das Buch wegen des Todtschießens, und Nicolaiten schrieben dagegen wegen des Todtschießens. Es

liegt aber noch ein Element im "Werther", welches nur die kleinere Menge angezogen hat, ich meine nämlich die Erzählung, wie der junge Werther aus der hochadeligen Gesellichaft höflichst hinausgewiesen wird. Ware der "Werther" in unseren Tagen erschienen, so hatte diese Partie des Buches weit bedeutsamer die Gemuther aufgeregt, als ber gange Piftolenknalleffekt. Mit ber Ausbildung ber Gefellichaft, ber neu europäischen Societat, erblübte in Ungabligen ein edler Unmuth über die Ungleichheit ber Stände, mit Unwillen betrachtete man jede Bevorrechtung, woburch gange Menichenklaffen gefrankt werden, Abichen erregten jene Borurtheile, Die, gleich gurudgebliebenen hafelichen Gobenbildern aus den Zeiten der Roheit und Unwiffenheit, noch immer ihre Menichenopfer verlangen, und benen noch immer viele icone und gute Menichen hingeschlachtet werden. Die Idee ber Menichenaleichbeit burdwarmt unfere Zeit, und die Dichter, die als Dobepriefter diefer göttlichen Sonne hulbigen, konnen ficher fein, dafs Taufende mit ihnen niederknien, und Taufende mit ihnen weinen und jauchgen. Daber wird raufchender Beifall allen folden Werken gezollt, worin jene Idee hervortritt. Nach Goethe's "Werther" war Ludwig Robert der Erste, der jene Idee auf die Bühne brachte, und uns in der "Macht der Verhältnisse" ein wahrhaft burgerliches Trauerspiel zum Beften gab, als er mit fundiger Sand die profaischen falten Umschläge von der brennenden Herzenswunde ber modernen Menschheit plöglich abrife. Mit gleichem Erfolge haben fpatere Autoren basfelbe Thema, wir mochten faft jagen, diefelbe Bunde, behandelt. Diefelbe Macht der Verhältnisse erschüttert uns in "Urika" und "Eduarb", der "Herzogin von Duras", und in "Tsidor und Olga" von Raupach. Frankreich und Deutschland fanden sogar dasselbe Gewand für benfelben Schmerz, und Delavigne und Beer gaben uns Beibe einen "Paria" . . . Wir kehren zurück zu dem hauptthema des "Struensee", dem Kampfe der Bürgerlichen mit der Aristokratie. Dafs biefes Thema mit bem bes "Paria" verwandt ift, foll nicht geleugnet werden. Es muffte naturgemäß aus bemfelben hervorgehen, und wir ruhmen um fo mehr die innere Entwicklung des Dichters und fein feines Gefühl, das ihn immer auf das Princip ber Sauptstreitfragen unserer Zeit binleitet. Im Daria' faben

wir den Unterdrückten zu Tode gestampft unter dem eisernen Fußtritte des übermüthigen Unterdrückers, und die Stimme, die seelenzerreißend zu unseren Herzen drang, war der Nothschrei der beleidigten Menschheit. Im "Struensee" hingegen sehen wir den ehemals Unterdrückten im Kampfe mit seinen Unterdrückern, Diese sind sogar im Erliegen, und was wir hören, ist würdiger Protest, womit die menschliche Gesellschaft ihre alten Rechte vindiciert und die burgerliche Gleichstellung aller ihrer Mitglieder verlangt ... Man hat die Wahl des Stoffes getadelt, der, wie man sagte, noch nicht ganz der Geschichte anheim gefallen sei, und dessen Behandlung es nöthig mache, noch lebende Personen auf die Buhne ju bringen. Dann auch fand man es unftatthaft, dabei noch gar die Interessen der heutigsten Parteien auszu-sprechen, die Leidenschaften des Tages aufzuwiegeln, uns im Rahmen der Tragodie die Gegenwart darzuftellen, und zwar zu einer Zeit, wo diese Gegenwart am gefährlichsten und wildesten bewegt ift. Wir aber sind anderer Meinung. Die Greuelgeschichten der Höfe können nicht schnell genug auf die Buhne gebracht werden, und hier soll man, wie einst in Aegypten, ein Todtengericht halten über die Könige und Großen der Erde. Bas gar jene Nüglichkeitstheorie betrifft, wonach man die Aufführung einer Tragsdie nach dem Schaden oder Nußen, den sie etwa stiften könnte, beurtheilt, so sind wir gewiß sehr weit entfernt, uns dazu zu bekennen. Doch auch bei einer solchen Theorie würde die Beer'sche Tragsöbie vielmehr Lob als Tadel verdienen, und wenn sie das Bild jener Kastenbevorrechtung in all seiner grausamen Leibhaftigkeit uns vor Augen bringt, so ist Das viel-leicht heilsamer, als man glaubt. Es geht eine Sage im Bolke, der Basilisk sei das surchtbarste und festeste Thier, weder Feuer noch Schwert vermöchten es zu verwunden, und das einzige Mittel, es zu tödten, bestände darin, daß Jemand die Kühnheit habe, ihm einen Spiegel vorzuhalten; indem alsdann das Thier sich selbst erblickt, erschrickt es so sehr ob seiner eignen häßlichkeit, dass es zusammenfturzt und ftiedt. Der "Struensee", eben so sehr wie der "Paria", war ein solcher Spiegel, den der kühne Dichter dem schlimmsten Basilisten unserer Zeit entgegen bielt, und wir banken ihm fur biefen Liebesdienft . . . Un ber

freimuthigen Beurtheilung, Die fein Wert bei uns gefunden, moge er unfere neidlofe, liebreiche Gefinnung erkennen, und es follte uns freuen, wenn unfer Wort vielleicht bazu beitragt, ibn auf ber iconen Bahn, die er fo ruhmvoll betreten, noch lange zu erhalten. Die Dichter find ein unftates Bolf, man fann fich nicht auf fie verlaffen, und die beften haben oft ihre befferen Meinungen gemechfelt aus eitel Beranderungsfucht. In diefer hinficht find Die Philosophen weit ficherer, weit mehr als Die Dichter lieben fie die Bahrheiten, die fie einmal ausgesprochen, man fieht fie weit andauernder dafür fampfen, denn fie haben felbst mühfam Diese Wahrheiten aus der Tiefe des Denkens hervor gedacht, während fie den mußigen Dichtern gewöhnlich wie leichtes Geschenk zugekommen find. Mögen bie kunftigen Tragödien des herrn Beer, ebenso wie der Paria' und der Struenfee', tief burchdrungen werden von bem Sauche ienes Gottes, der noch größer ift, als der große Apollo und all die andern mediatisierten Götter des Olymps; wir iprechen vom Gotte der Kreiheit." Es war Dies auf jeden Fall eine Sprache, wie man fie in den Theaterberichten eines Unterhaltungsblattes felten zu hören bekam, und die Schlusmahnung beine's zum Ausharren bei der einmal ergriffenen Sahne hinterläfft faft den Gindruck, als ob fie von der Stimme des Gemiffens eben fo febr ihm felbit, wie bem Berfaffer bes "Struenfee", ins Berg gerufen worden fei. -

Ende Zuni 1828 wurden die von Heine und Lindner redigierten "Neuen politischen Annalen" mit dem vierten Hefte des 27sten Bandes geschlossen. Es war die Absicht der Herausgeber wie der Berlagshandlung, die Zeitschrift nach Verlauf von sechs Monaten in erweiterter Gestalt wieder aufzunehmen, und heine erklärte sich, wenn Cotta besonderen Werth darauf lege, bereit, seinen Namen als Redakteur — sei es allein, sei es in Gemeinschaft mit Dr. Lindner oder mit Dr. Gustav Kolb — auch serner auf das Tielblatt des Fournals zu sehen, obschon er hinzusussen das mich in hinsicht der Beiträge nicht zu rechnen ist, und noch weniger in hinssicht der redaktorischen Betriebsamkeit. Aber wahrslich, ich will nicht durch frende Mühe lukrieren, und erst späterslich, ich will nicht durch frende Mühe lukrieren, und erst später

bin, wenn bas Journal einige Zeit in Bang ift, mogen Sie, herr Baron, felbft bestimmen, was ich Ihnen babei werth war." Defto nachdrudlicher beftand Beine darauf (Bd. XIX, G. 345), bais ben Mitarbeitern ber renovierten "Unnalen" ein anfehnliches Honorar gezahlt wurde: "Ich bachte: für Driginalauffate 4 Couisb'or, für Bearbeitungen 2 bis 3, je nachdem sie mehr oder minder selbständige sind, 1 Louis für Nebersetzungen. Wahrlich, ich bente nicht fehr an Gelbstnuten, aber ich will mein fauer erworbenes bischen Ruhm nicht einbugen burch ein schlecht dotiertes Sournal." Gleichzeitig ichrieb er feinem in Munchen verweilenden Freunde Rolb über dieje Angelegenheit (Gbd., G. 348 u. 350): "Der Baron Cotta kann Ihnen fagen, wie wenig Privatinteresse mich dabei leitet; mein einziger Bunsch ist nur, ber liberalen Gesinnung, die wenig' geeignete Organe in Deutsch- land hat, ein Sournal zu erhalten, und ich bachte, auch Sie bringen gern ein Opfer fur einen folden 3med. Es ift bie Zeit bes Sbeenkampfes, und Sournale find unfre Feftungen. Ich bin gewöhnlich faul und läffig, aber wo, wie hier, ein gemeinsames Intereffe gang bestimmt gefordert wird, da wird man mich nie vermissen. Lassen Sie also die Annalen' nicht fallen . . . Als Motto schlage ich Ihnen vor die Worte: "Es giebt in Europa keine Nationen mehr, sondern nur Parteien." Bei der ausgesprochenen Abneigung Beine's, ber Zeitschrift neben bem Aushangeschild seines Ramens auch häufigere Beitrage und eine ernftliche Redakteursthätigkeit zu widmen, zerschlugen fich jedoch die Unterhandlungen über Wiederaufnahme ber "Annalen", und Cotta ließ das Sournal ganglich eingeben.

## Fünftes Kapitel.

## Die italianische Reise.

Nur auf ein halbes Sahr hatte sich heine zur Mitrebaktion ber "Neuen politischen Annalen" verbindlich gemacht. Gleichzeitig mit dem Ablauf dieses Termines wurde das Erscheinen der Zeitschrift eingestellt. Die Entscheidung des Königs über die Professur Deine's konnte sich voraussichtlich noch Monate lang verzögern — es sessellte den Dichter für den Augenblick also Nichts mehr an München, und er beeilte sich, den längst gehegten Wunsch einer Reise nach Italien zur Aussührung zu bringen. Sehnsüchtig hatte er oftmals im Winter von der Treppenterrasse zu Bogenhausen nach den schneebedeckten Tyroler Alben geblickt und sich Flügel gewünscht, um über die Berge zu schweben in das sonnige Frühlingsland. Schon im April hatte er sich von das sonnige Frühlingsland. Schon im April hatte er sich von Darnhagen die 800 Thaler, die er dem Freunde bei seiner Rücksehr aus England in Verwahr gegeben, nach München schiefen lassen, damit er zeden Tag sein Ränzel zu schnüren im Stande seit. Seht endlich sah er sich aller hemmenden Verpssichtungen ledig, und in der heitersten Stimmung trat er Mitte Suli die Reise nach Italien an.

Sein Brigder Maximilian, der um jene Zeit in München seine medicinischen Studien fortsetze, begleitete ihn eine Tagerreise weit die Tyrol 181), wo der Dichter mit besonderem Interesse den lebendigen Erinnerungen des Volkes an den Franzosenstrieg von 1809 lauschte, und mit Erstaunen wahrnahm, wie

getren Karl Immermann in feinem "Andreas hofer" den Charakter des helden und den Geist der Begebenheiten geschildert. Es ist bezeichnend für die damaligen politischen Zustände, daß Immermann's patriotisches Trauerspiel gerade in Tyrol streng-Immermann's pairtotisches Leauerspiel gerade in Throissten ftensten der barkoten war — das wach gerusene Andenken an die Behandlung, welche die tapferen Vaterlandsvertheibiger erfahren hatten, mochte der kaiserlichen Regierung in Wien nicht allzu willkommen sein. — Zu Innsbruck kehrte Heine im goldenen Adler, wo Andreas Hofer logiert hatte, bei dem Gastwirth Niederkirchner ein, und ließ sich von dem alten Manne Vielerlei aus dem Tyrolerkriege erzählen. In Steinach besah er den Marktschen plat, auf welchem Immermann ben Sandwirth eine Zusammenfunft mit seinen Getreuen abhalten lässt. Ueberall brangte fich bem wandernden Dichter der Zusammenhang zwischen den hiftoriichen Creignissen der jüngsten Bergangenheit und dem gutmuthig naiven Servilismus der Bevölkerung auf <sup>182</sup>): "Die Tyroler sind schön, heiter, ehrlich, brav und von unergründlicher Geistesbeschränkt-heit . . . Bon der Politik wissen sie Richts, als dass sie einen Kaiser haben, der einen weißen Rock und rothe Sofen tragt. Das hat ihnen der alte Ohm erzählt, der es selbst in Innsbruck gehört von dem schwarzen Sepperl, der in Wien gewesen. Als nun die Patrioten zu ihnen hinauf kletterten und ihnen beredsam vorstellten, dass sie jest einen Fürsten bekommen, der einen blauen Rock und weiße Hosen trage, da griffen sie zu ihren Büchsen, und küssen Weibe und Kind, und ftiegen von den Bergen hinab, und ließen sich todtschlagen für den weißen Rock und die lieben alten rothen Hosen . . . Viele merkwürdige Ereignisse jener Zeit sind gar nicht aufgeschrieben und leben nur im Gedächtnisse des Volkes, das jest nicht mehr gern davon fpricht, da die Erinnerung man-der getäuschten Hoffnung dabei auftaucht. Die armen Tyroler haben nämlich auch allerlei Erfahrungen machen müffen, und wenn man sie jest fragt, ob sie zum Lohne ihrer Treue Alles erlangt, was man ihnen in der Noth versprochen, so zucken fie gutmüthig die Achsel und sagen naiv: "Es war vielleicht so ernst nicht gemeint, und der Kaiser hat Biel zu denken, und da geht ihm Manches durch den Kopf! Tröstet euch, arme Schelme! Ihr seid nicht die Einzigen, denen Etwas versprochen worden. Paffiert

es doch oft auf großen Stlavenschiffen, dass man bei großen Stürmen, und wenn das Schiff in Gefahr geräth, zu den schwarzen Menschen seine Zuslucht nimmt, die unten im dunkeln Schiffsraum zusammengestaut liegen. Man bricht dann ihre eisernen Ketten, und verspricht heilig und theuer, ihnen die Freiheit zu schenken, wenn durch ihre Thätigkeit das Schiff gerettet werde. Die blöden Schwarzen jubeln nun hinauf ans Tageslicht, hurrah! sie eilen zu den Pumpen, stampfen aus Leibeskräften, helsen, wo nur zu helsen ist, klettern, springen, kappen die Masten, winden die Taux, kurz, arbeiten so lange, bis die Gefahr vorüber ist. Alsdann werden sie, wie sich von selbst versteht, wieder nach dem Schiffsraum hinabgeführt, wieder ganz bequem angesesselt, und in ihrem dunklen Elend machen sie demagogische Betrachtungen über Versprechungen von Seelenverkaufern, deren ganze Sorge nach überstaubener Gefahr dahin geht, noch einige Seelen mehr einzu-

taufchen." 183)

Neber Sterzing und Briren hinab reifend, fah Beine bie ichonen Bebirgelandichaften bes nördlichen Tyrols wegen bes beständig berab fliegenden Regens meift nur vom Bagen aus im Borüberfahren. hinter Bogen klärte fich endlich das Better auf, und golbener Sonnenschein lag auf den Bergen, als ber Dichter an einem ichonen Sonntagnachmittag in der alterthumlichen Stadt Trient ankam, die ichon ganz den Charakter der italianischen Städte trägt. hier besuchte er den uralten Dom, ichlenderte wie im Traume über den Marktplat und durch die fonntäglich belebten Gaffen, und wie ein Märchen ber Rindheit berührte ihn der Anblick der schönen Manner und Frauen mit ben ebel geformten, pon ber Sonne bes Gubens gebräunten Gefichtern, aus benen die schwarzen Augen fo melancholisch berpor ftrahlten. Nach einer furgen Rachtrube in der Locanda bell' Grande Europa beftieg er mit Sonnenaufgang bas Fuhrwerk bes Betturins, und traf, nach mehrftundigem Aufenthalte in Ala, gegen Abend in Berona ein, wo er auf einen Tag im Gafthof Due Torre Quartier nahm. In der Nahe der von hoben Pallaften umgebenen Piazza delle Erbe wurde ihm das unscheinbare Saus gezeigt, das man wegen eines in Stein gemeigelten hutes über dem inneren Thore fur ben Pallaft der Capuletti

hält; unfern davon die Rapelle, worin der Sage nach das un-glückliche Liebespaar getraut worden. Auch die Grabmäler der Scaliger und das trefflich erhaltene Amphitheater aus der Römerseit, in welchem er jett, statt der Gladiatorenspiele und Thierbeten, eine moderne italianische Posse aufführen sah, boten dem Dichter Stoff zu ernsten Betrachtungen der Vergangenheit, deren blutbespritzter Riesenschatten gespenstisch unheimlich hinüber ragt in die milbere Gegenwart. (Bd. II, S. 106 ff.) An einem drückend heißen Augusttage fuhr Heine in einem schwerfälligen Posstwagen, der wegen des Staubes von allen

Seiten dicht verschlossen wurde, nach Brescia, und setzte nach furzem Aufenthalt seine Reise über Bergamo und Monza nach Mailand fort, wo er um Mitternacht anlangte und bei herrn Reichmann, einem Deutschen, einkehrte, deffen hotel ihm von Deutschen und Englandern als eines der beften Birthshäuser in Italien empfohlen war. Wie in Trient und Berona, fiel dem Dichter auch in Mailand wieder der blaffe, elegische, von Leiden burchgeiftete Ausbruck in ben meiften italianischen Gesichtern auf: das ganze Bolk schien innerlich krank zu sein und zu verkümmern unter dem langjährigen Drucke der aufgezwunge-nen Fremdherrschaft. Nur beim Anhören berauschender Musik brach die verhaltene Leidenschaft mit stürmischer Wildheit hervor, wie Seine zu bemerken Gelegenheit fand, als er im Theater della Scala der Aufführung einer neuen Rossini'schen Oper beiwohnte. "Der leidende Gesichtsausdruck," fcreibt er in feinem Reifeberichte (Ebd., S. 123), "wird bei den Italianern am fichtbar-ften, wenn man mit ihnen vom Ungluck ihres Baterlandes fpricht, und dazu giebt's in Mailand genug Gelegenheit. Das ift die schmerzlichste Bunde in der Bruft der Stalianer, und fie zucken zusammen, sobald man biese nur leise berührt. Sie haben alsbann eine Bewegung der Achsel, die uns mit sonderbarem Mitleid erfüllt. Einer meiner brittischen Gafthofsgefährten hielt die Stalianer für politisch indifferent, weil fie gleichgültig zuzu-hören schienen, wenn wir Fremde über die katholische Emancipation und ben Turkenkrieg politisierten; und er war ungerecht genug, gegen einen blaffen Stalianer mit pechschwarzem Barte fich barüber spöttisch zu außern. Ihr Stalianer, fagte er, scheint

für Alles abgestorben zu fein, außer für Dusit, und nur noch Diese vermag euch zu begeiftern. Gie thun uns Unrecht, fagte ber Blaffe und bewegte die Achfel. Ach! feufzte er hingu, Stalien fist elegisch träumend auf seinen Ruinen, und wenn es dann manchmal bei der Melodie irgend eines Liedes plöglich erwacht und fturmisch emporspringt, so gilt diese Begeisterung nicht dem Liebe felbst, sondern vielmehr den alten Erinnerungen und Gefühlen, die das Lied ebenfalls geweckt bat, die Italien immer im Bergen trug, und die jest gewaltig hervorbraufen." - "Freilich," fagt heine ein andermal (Cbb., S. 85), als er, por der Thur einer Botega seinen Sorbet schlürfend, einem Trio von Straßenmusikanten lauschte, die ein leibenschaftliches Gesangsstück aus irgend einer beliebten Opera buffg mit leidenschaftlichster Lebendigkeit vortrugen, — "um die heutige italianische Musik zu lieben und durch die Liebe zu verstehn, muß man das Bolk felbst vor Augen haben, seinen himmel, seinen Charakter, seine Mienen, jeine Leiden, feine Freuden, furz feine gange Geschichte. von Romulus, ber bas beilige romifche Reich gestiftet, bis auf die neueste Zeit, wo es zu Grunde ging unter Romulus Augustu-lus II. Dem armen gernechteten Stalien ift ja das Sprechen verhoten, und es darf nur durch Musit die Gefühle feines Bergens fundgeben. All fein Groll gegen fremde herrschaft, seine Begeisterung fur die Freiheit, jein Wahnsinn über bas Gefühl ber Dhumacht, feine Behmuth bei ber Erinnerung an vergangene Berrlichkeit, dabei fein leifes Soffen, fein Laufchen, fein Lechzen nach hilfe, alles Diefes verkappt fich in jene Melodieen, Die von grotester Lebenstrunkenheit zu elegischer Weichheit berabgleiten, und in jene Pantomimen, die von ichmeichelnden Rareffen gu brobendem Ingrimm überichnappen. Das ift ber espterische Sinn der Opera buffa. Die eroterische Schildwache, in beren Begenwart fie gefungen und bargeftellt wird, abnt nimmermehr die Bedeutung diefer heiteren Liebesgeschichten, Liebesnothen und Liebesneckereien, worunter der Stalianer feine tödlichsten Befreiungsgedanken verbirgt, wie harmodius und Aristogiton ihren Dolch verbargen in einem Kranze von Myrten. Das ift halt narrisches Zeug, fagt bie eroterische Schildwache, und es ift gut, bafs fie Richts merkt. Denn sonst wurde

ber Impresario mitsammt ber Prima Donna und bem Primo Nomo bald jene Bretter betreten, die eine Festung bedeuten; es wurde eine Untersuchungskommission niedergesetzt werden, alle staatsaefährliche Triller und revolutionärrische Koloraturen famen zu Prototoll, man wurde eine Menge Arletine, Die in weiteren Verzweigungen verbrecherischer Umtriebe verwickelt find, auch den Tartaglia, den Brighella, fogar den alten bedächtigen Pantalon arretieren, bem Dottore von Bologna würde man Die Papiere verfiegeln, er felbst wurde sich in noch größeren Berbacht hineinschnattern, und Kolumbine muffte fich über Dieses Kamilienungluck die Augen roth weinen. Ich bente aber, bafs folches Unglud noch nicht über diese guten Leute hereinbrechen wird, indem die italianischen Demagogen pfiffiger find, als die armen Deutschen, die, Aehnliches beabsichtigend, sich als schwarze Narren mit schwarzen Narrenkappen vermummt hatten, aber fo auffallend trubselig ausfahen, und bei ihren grundlichen Rarrenfprungen, die fie Turnen nannten, fich fo gefährlich anftellten und fo ernfthafte Gesichter schnitten, daß die Regierungen endlich

aufmerkfam werden und fie einstecken mufften."

Der prächtige Dom zu Mailand, beffen Fortbau Napoleon fo eifrig betrieben hatte, und mehr noch die Fahrt über das Schlachtfeld von Marengo boten heine willtommenen Anlaß, sich über seinen "Bonapartismus", der ihm nicht bloß von Barn-hagen und Rahel, Börne und Lindner, sondern auch von manchem boswilligen Gegner icharf vorgerückt worden war, gegen Freund und Feind beftimmt zu erklaren. Dieje Erklarungen find von Wichtigkeit, da Beine den hier ausgesprochenen Unfichten in der Kolgezeit unverbrüchlich treu geblieben ift, und durch seine poetische Bewunderung der Seldengeftalt Napoleon's fich weder zu einer Unpreisung des Imperialismus der alteren, noch der neueren napoleonischen Dynastie verlocken ließ. "Ich bitte bich, lieber Lefer," heißt es in der "Reise von Munchen nach Genua" (Ebb., 6. 129), "halte mich nicht fur einen unbedingten Bonapartiften; meine Sulbigung gilt nicht den Sandlungen, fondern nur dem Genius des Mannes, beiße diefer Mann nun Alexander, Cafar oder Napoleon. Unbedingt liebe ich Letteren nur bis zum achtgehnten Brumaire — da verrieth er die Freiheit. Und er that

es nicht aus Nothwendigkeit, sondern aus geheimer Vorliebe für Aristokratismus. Napoleon Bonaparte war ein Aristokrat, ein adeliger Feind der bürgerlichen Gleichheit, und es war ein kolossales Missverständnis, daß die europäische Aristokratie, repräsentiert von England, ihn so tobseindlich bekriegte; denn wenn er auch in dem Personal dieser Aristokratie einige Beränderungen vorzunehmen beabsichtigte, so hätte er doch den größten Theil derselben und ihr eigenkliches Princip erhalten, er würde diese Aristokratie regeneriert haben, statt daß sie jetzt darnieder liegt durch Alterschwäche, Blutverlust und Ermüdung von ihrem letzen, gewißs allerletzen Sieg. Lieber Leser! wir wollen und sier ein für alle Mal verständigen. Ich preise nie die That, sondern nur den menschlichen Geist, die That ist nur dessen Gewand, und die Geschichte ist Nichts als die alte Garderobe des menschlichen Geistes. Doch die Liebe liebt zuweilen alte Röcke, und so liebe ich den Mantel von Marengo . . Auf diesem Schlachtselbe that der General Bonaparte einen so starken Zug aus dem Relch des Ruhms, daß er im Rausche Konsul, Kaiser, Weltseroberer wurde und sich erst zu St. Delena ernüchtern konnte. Es ist uns selbst nicht viel besser ergangen; wir waren mitberauscht, wir haben Alles mitgeträumt, sind ebenfalls erwacht, und im Zammer der Küchternheit machen wir allerlei verständige Resseruhm ein veraltetes Vergnügen, die Kriege bekämen eine eblere Bedeutung, und Napoleon sei vielleicht der letzte Eroberer." In ähnlichem Sinne schreibe Heine später bei Rückführung der Alse des Kaisers nach Frankreich (Bd. IX, S. 95 u. 225), das Napoleon unleugdar "ein Feind der Freiheit, ein Despot, gekrönte Selbsstudt war und die Geses mit Küben trat, das aber die Erichtseier "nicht diesem libersieden Nadoleon unicht das Napoleon unleugdar "ein Feind der Freiheit, ein Delpot, gekrönte Selbstsucht" war und die Gesehe mit Füßen trat, daß aber die Leichenfeier "nicht diesem liberticiden Napoleon, nicht dem Helden des 18. Brumaire, nicht dem Donnergotte des Ehrgeizes" gelte, sondern "dem Manne, der das junge Frankreich dem alten Europa gegenüber repräsentierte" . . "Der Kaiser ist todt und begraben. Wir wollen ihn preisen und besingen, aber zugleich Gott danken, daß er todt ist. Mit ihm stard der letze Held nach altem Geschmack, und die neue Menscheit arhmet auf, wie erlöst von einem glänzenden Alp. Ueber seinem

Grabe erhebt fich eine induftrielle Burgerzeit, die ganz andere heroen bewundert, etwa den tugenbhaften Lafavette oder Sames

Watt, den Baumwollefpinner."

In Genua hielt fich heine fast eine Woche lang auf, und besuchte namentlich die Gemäldegalerie im Pallafte Durazzo, wo ihn treffliche Bilder von Paul Beronese, Giorgione und Rubens erfreuten. Wenn man den etwas prablerifch flingenden Bersicherungen eines Briefes an Moser glauben darf, scheint er dort auch (vielleicht aus Anlass eines Liebesabenteuers) — die Bekanntschaft der verrufenen italianischen Bravos gemacht zu haben; wenigstens schreibt er dem Freunde (Bd. XIX, S. 330): "In Genua hat ein Schurke bei ber Madonna geschworen, mich zu erftechen; die Polizei fagte mir, folche Leute hielten gewiffenhaft ihr Wort, und rieth mir, gleich abzureisen — ich blieb aber sechs Tage, und ging, wie gewöhnlich, des Nachts am Meere spazieren. Ich lese alle Abend im Plutarch, und ich follte mich vor einem modernen Meuchel-mörder fürchten?" — Nach mehrtägigem Berweilen in Livorno, wohin er eine Schiffsgelegenheit gefunden, traf heine am 1. September in ben Babern von Lucca ein, beren wild romantische Lage in den Apenninen allsommerlich eine große Bahl von Touriften und Badegaften anlockt. Der Dichter verlebte bier in ber frifden Bergluft und unter täglichem Gebrauch der berühmten heißen Mineralbader von Ponte Geraglio vier herrliche Bochen. Im Anfang feiner Reise hatte er fich freilich burch feinen Mangel an Renntnis der italianischen Sprache vielfach in der Konversation behindert gefühlt. "Ich verfteh' die Leute nicht," klagt er in einem Briefe aus Livorno (Ebd., S. 326), "und kann nicht mit ihnen sprechen. Ich sehe Stalien, aber ich hore es nicht. Den-noch bin ich oft nicht ganz ohne Unterhaltung. Hier sprechen Die Steine, und ich verftebe ihre ftumme Sprache. Auch fie scheinen tief zu fühlen, was ich denke. So eine abgebrochene Säule aus der Römerzeit, so ein zerbröckelter Longobardenthurm, so ein verwittertes gothisches Pfeilerstück versteht mich recht gut. Bin ich doch selbst eine Ruine, die unter Ruinen wandelt. Gleich und Gleich versteht sich schon. Manchmal zwar wollen mir die alten Pallafte etwas Beimliches zufluftern, ich fann fie nicht hören vor dem dumpfen Tagesgerausch; bann komme ich bes

herausgegeben, sich überzeugt, daß die Spige jener Stackelverse porherrichend gegen ihn gerichtet fei 186), und die verlegte Eitelfeit reiste ihn, im "Romantischen Dedipus" an den Befrittlern feines Dichterruhms ein rhabamantisches Strafgericht zu üben. Mit gewohnter Gelbstüberhebung ichrieb er am 18. Februar 1828 feinem Freunde Fugger, ber ihm querft die in Rede ftebenden Epigramme nach Stalien gefandt hatte 187): "Bas den Suden Beine betrifft, fo wunichte ich wohl, dafs meine Munchner Freunde (benn er ist in Munchen) ihn gelegentlich mustificierten und ihn gur Rebe ftellten, mas ihn zu bem Wageftuck verleitet, einen offenbar Größern, ber ihn zerquetichen fann, fo unbarmbergia gu behandeln? Er folle fich gnadiger anlaffen, und meine Gafelen, die den Beifall Goethe's, Schelling's und Splvester de Sacy's erhalten, wenigstens nicht ganz verachten u. f. w." — Um Tage bevor Beine Munchen verließ, um nach Stalien zu reifen, hatte ihm Dr. Rolb mitgetheilt (Bd. II, S. 298), daß Platen fehr feindselig gegen ihn geftimmt fei, und feinen Groll wiber ibn und Immermann in einem ariftophanischen Enftspiele ausgelaffen habe, beffen erfter Att bereits bem Grafen Fuager jugefandt worden. Es ift begreiflich, das Beine bem ihn bedrohenden Angriffe gegenüber gleichfalls eine friegerifche Stellung einnahm, und bei feinem Bufammentreffen mit bem Freiherrn von Rumohr zu perfteben gab, wie es ihm ein Leichtes fei, ben graflichen Dichter bei bem beutschen Publifum als Ariftofraten zu verdachtigen, und feine Bergotterung bes eigenen Gefdlechts ben Damen ans berg au legen 188). Der Freund Platen's verfehlte nicht, Diefem Die Meußerungen Beine's bruhwarm zu hinterbringen, und fo glauben wir gern, dass ber Vertehr zwischen Letterem und bem Berrn von Rumohr ein fehr fteifer und formlicher blieb. "Ich febe ibn felten," ichrieb Beine an Cotta (Bb. XIX, G. 347); "er fann mich nicht ausstehn, ich liebe ihn ebenfalls nicht fonderlich, und tropbem fann feine rechte Freundschaft zwischen uns auftommen." Platen felbst, der fich im Sommer und herbft 1828 gleichfalls in Oberitalien aufhielt, und in Genua und Florenz wenige Tage nach heine's Abreise eintraf, ist Letierem niemals perfonlich begegnet. -

Ursprünglich mag Beine, wie er viele Sahre nachher Abolf

Stahr erzählte 100), die Absicht gehabt haben, seine italianische Reise bis nach Rom auszudehnen, obschon diese Angabe nicht mit den Worten eines Briefes an Moser aus den Badern von Lucca (Bb. XIX, S. 328) übereinstimmt, wonach der Dichter von dort schon über Florenz und Bologna nach Benedig zurück zu reisen gedachte. Wie Dem aber auch sei, jedenfalls gelangte er südwärts nicht über Florenz hinaus. Nachdem er dort sechs oder sieben Wochen verweilt hatte, überfiel ihn plöglich eine so krankhafte Sehnsucht nach seinem Vater, dass er sich eiligst auf den Heimweg begab, und selbst Venedig nur im Fluge sah. Anscheinend war seine Beängstigung ganz grundlos, aber er vermochte sich derselben nicht zu entschlagen. In Venedig empfing er einen Brief seines Bruders, welcher ihm schrieb, das der Bater lebensgefährlich erkrankt sei, und das heinrich bei herrn Tertor in Würzdurg Näheres erfahren werde. Als er dort ankam, war fein Bater todt. Diefer war im Sommer 1828 mit ber Mutter von Lüneburg nach hamburg übergesiedelt, wo der zweite Sohn, Gustav, dem es als Landmann nirgends glücken wollte, inzwischen ein Speditions- und Produktengeschäft begründet hatte, das An-fangs auf dem Großen Burstah Nr. 90, später auf dem Zeughaus-markte Nr. 10 betrieben ward. Im letzterwähnten hause erlag Samfon Beine am 2. December 1828 ben Folgen eines Nervenschlages, und wurde am 5. December auf dem ifraelitischen Friedhofe zu Altona bestattet 190). Die Verhältnisse der Familie mussen auch um jene Zeit Nichts weniger als glänzend gewesen fein, ba die Roften bes einfachen Begrabniffes, wie fich aus ben noch vorhandenen Gemeinde-Rechnungen ergiebt, von Salomon Deine gebeckt wurden. Die Mutter bezog bald nach dem hinscheinen ihres Gatten, den sie um mehr als dreißig Sahr' überlebte, eine Wohnung auf dem Neuenwall Nr. 28, Lit. D. Erst während der Brandtage im Mai 1842 übersiedelte sie nach dem kleinen Häuschen in der Dammthorstraße Nr. 20, das sie dis zu ihrem am 3. September 1859 erfolgten Tode nicht wieder verließ <sup>101</sup>). Gustav Heine, der in seiner kausmännischen Karrière so wenig wie einst sein älterer Bruder von Erfolg begünstigt ward, liquidierte sein Geschäft bereits im Sommer 1829, und trat unter dem Familiennamen der Mutter — deren holländisches herausgegeben, sich überzeugt, daß die Spige jener Stachelverse vorherrichend gegen ihn gerichtet fei 186), und die verlegte Eitelfeit reizte ihn, im "Romantischen Dedipus" an ben Befrittlern feines Dichterruhms ein rhadamantisches Strafgericht zu üben. Mit gewohnter Gelbstüberhebung schrieb er am 18. Februar 1828 feinem Freunde Rugger, ber ihm querft die in Rebe ftebenden Epigramme nach Stalien gefandt hatte 187): "Was den Juden Beine betrifft, fo wunichte ich wohl, daß meine Munchner Freunde (benn er ift in Munchen) ihn gelegentlich muftificierten und ibn gur Rebe ftellten, was ihn zu bem Bageftuck verleitet, einen offenbar Größern, ber ihn zerquetichen fann, fo unbarmbergig gu behandeln? Er folle fich anadiger anlaffen, und meine Gafelen. Die ben Beifall Goethe's, Schelling's und Sylvefter be Sacy's erhalten, wenigstens nicht gang verachten u. f. w." - Um Tage bevor Beine Munchen verließ, um nach Stalien zu reifen, hatte ihm Dr. Rolb mitgetheilt (Bb. II, G. 298), bafe Platen febr feindselig gegen ihn gestimmt fei, und feinen Groll wider ihn und Immermann in einem griftophanischen Enftspiele gusgelaffen habe, beffen erfter Att bereits bem Grafen Sugger jugefandt worden. Es ift begreiflich, das Beine bem ihn bedrohenden Angriffe gegenüber gleichfalls eine friegerische Stellung einnahm, und bei feinem Zusammentreffen mit dem Freiherrn von Rumohr zu verstehen gab, wie es ihm ein Leichtes fei, ben gräflichen Dichter bei bem deutschen Dublikum als Aristokraten zu verdächtigen, und feine Bergötterung bes eigenen Geschlechts ben Damen ans berg 311 legen 188). Der Freund Platen's verfehlte nicht. Diesem Die Meufterungen Beine's brühmarm zu hinterbringen, und fo glauben wir gern, dass der Verkehr zwischen Letterem und dem herrn von Rumohr ein fehr fteifer und formlicher blieb. "Sch fehe ibn felten," ichrieb Beine an Cotta (Bb. XIX, G. 347); "er tann mich nicht ausstehn, ich liebe ihn ebenfalls nicht fonderlich, und tropbem fann feine rechte Freundschaft gwischen uns auftommen." Platen felbft, der fich im Sommer und Berbft 1828 gleichfalls in Oberitalien aufhielt, und in Genua und Florenz wenige Tage nach Seine's Abreife eintraf, ift Letterem niemals perfonlich begegnet.

Ursprünglich mag heine, wie er viele Sahre nachher Abolf

Stahr erzählte 100), die Absicht gehabt haben, seine italianische Reise bis nach Rom auszudehnen, obichon diese Angabe nicht mit den Worten eines Briefes an Moser aus den Badern von Lucca (Bb. XIX, S. 328) übereinstimmt, wonach ber Dichter von dort schon über Florenz und Bologna nach Benedig gurud zu reisen gedachte. Wie Dem aber auch fei, jedenfalls gelangte er fudwarts nicht über Florenz hinaus. Nachdem er bort fechs oder sieben Wochen verweilt hatte, übersiel ihn plöglich eine jo kranthafte Sehnsucht nach seinem Bater, daß er sich eiligst auf ben heimweg begab, und selbst Venedig nur im Fluge sah. Anscheinend war seine Beangstigung ganz grundlos, aber er ver-mochte sich berselben nicht zu entschlagen. In Benedig empfing er einen Brief feines Bruders, welcher ihm ichrieb, daß ber Bater lebensgefährlich erfrankt fei, und bafe Beinrich bei Berrn Tertor in Burgburg Naberes erfahren werbe. Als er bort ankam, war fein Bater tobt. Diefer war im Sommer 1828 mit der Mutter von Luneburg nach Samburg übergefiedelt, wo der zweite Gobn, Guftav, dem es als Landmann nirgends gluden wollte, inzwijchen ein Speditions- und Produktengeschäft begründet hatte, das Anfange auf dem Großen Burftah Nr. 90, fpater auf dem Zeughausmartte Rr. 10 betrieben ward. Im letterwähnten Saufe erlag Samson heine am 2. December 1828 den Folgen eines Nerven-schlages, und wurde am 5. December auf dem ifraelitischen Friedhofe zu Altona bestattet 100). Die Berhaltniffe der Familie muffen auch um jene Zeit Nichts weniger als glanzend gewesen sein, da die Kosten des einfachen Begräbnisses, wie sich aus den noch vorhandenen Gemeinde-Rechnungen ergiebt, von Salomon Deine gebeckt wurden. Die Mutter bezog bald nach dem hinscheine ihres Gatten, den sie um mehr als dreißig Jahr' überslebte, eine Wohnung auf dem Neuenwall Nr. 28, Lit. D. Erst während der Brandtage im Mai 1842 übersiedelte sie nach dem kleinen häuschen in der Dammthorstraße Nr. 20, das sie dis zu ihrem am 3. September 1859 erfolgten Tode nicht wieder ver-ließ 101). Guftav heine, ber in feiner kaufmannischen Karrière fo wenig wie einst fein alterer Bruder von Erfolg begunftigt ward, liquidierte sein Geschäft bereits im Sommer 1829, und trat unter dem Familiennamen der Mutter — beren hollandisches

van er in ein adliges von Gelbern verwandelte - in öftreichische Kriegsbienste, wo er nachmals zum Dragonerofficier aufructte. Der jungfte Bruder, Maximilian, ging nach Bollendung feiner Universitätsftudien nach Russland, machte als Militärarzt den berühmten Zug des Generals Diebitsch über den Balkan, sowie zwei Jahre später die Kampagne zur Niederwerfung des polnischen Aufstandes mit, und ließ sich dann als praktisierender Arzt dauernd in St. Petersburg nieder, wo er fich por einigen Sahren mit henriette von Arendt, der Bittwe des Leibarztes von Kaiser Nikolaus I., verheirathete. Die "Bilber aus ter Türkei", welche er 1833 mit einer Dedikation an das russische Seer veröffentlichte, und die unlängst erschienenen "Erinnerungen an heinrich heine und seine Familie" athmen eine fanatische Bewunderung russischer Zustände 192), und es ist ein bizarres Spiel des Schickals, daß von ben Brudern eines Dichters, beffen Leben bem Rampfe fur Die liberalen Joeen des Sahrhunderts gewidmet war, der eine den heldenkampf des unglucklichen Polens mit schnödem Sohne begeiferte, der andere als Langknecht des Servilismus bem freiheitsfeindlichen Systeme der öftreichischen Regierung erst seinen Arm, dann in dem von ihm geleiteten "Wiener Fremdenblatte" seine Feder lieh, und zum Lohn für seine der Reaktion geleisteten Dienste schließlich ein Abelsdiplom ergatterte! Unter diesen Umftanden erklärt es fich leicht, daß der geistige Berkehr Heinrich Beine's mit seinen Brudern — wie auch die neuerdings von Maximilian heine veröffentlichten Briefe beweisen — ein höchst oberflächlicher blieb und sich meist auf Geld- und Familien-angelegenheiten beschränkte. Schon aus München schrieb D. Deine seinem Freunde Merckel: "Willst du Mord und Todtschlag ver-hindern, so geh zu Campe und sage ihm, dass er alle Briefe, die für mich bei ihm ankommen mögen, auf keinen Fall an meinen Bruder Gustav geben soll. Denk dir, Dieser, auf dein Beispiel fich berufend, hat die Impertinenz gehabt, Briefe, die ihm Campe für mich gegeben hat, zu erbrechen und mir — den Inhalt zu jchreiben! Ich berste vor Wuth. Mein Bruder, dem ich nicht die Geheimnisse meiner Kaße, viel weniger die meiner Seele anvertraue!" Auch nach einem Besuche seines Bruders Gustav in Paris mahrend bes Sommers 1851 flagte S. Beine gegen

Campe (Bd. XXI, S. 169), wie er gespurt habe, "dafs die Berschiedenheit der politischen Ansichten sogar unter Brüdern einen fatalen Ginsluss ausübt. Ich habe Manches nicht berühren können, und Das störte jeden freimuthigen Erguss . . . Meine Nebersiedlung nach Samburg war das Sauptthema meiner Unterheltungen mit meinem Bruder." — "Bon meinem Bruder." heißt es in einem der nächftfolgenden Briefe (Ebd., S. 184), "habe ich seit seiner Abreise noch keine Nachricht, obgleich er michtige Dinge für mich zu besorgen hat. Ich denke ihm so bald als möglich die zum letzten Sous zurück zu bezahlen, was er mir vorgeschossen. Er ist bei aller brüderlichen Liebe seines krakelligen Charafters wegen nicht die geeignete Perfon, der ich eine Ginmischung in meinen literarischen Angelegenheiten vertrauen durfte."
— "Mein Bruder schreibt mir," bemerkt S. heine ein andermal (Ebd., S. 225), "daß das öftreichische Verbot des "Romancero" durch das Gedicht Maria Antoinette' motiviert sei, was ich nicht glaube, da er mir wegen seiner eignen Position dabei interessiert zu sein scheint, dass ich hinfuro Destreich schone. Babrlich, den Deftreichern ift es nichts Reues, das Maria Untoinette gefopft worden, und fie haben fich mit biefem hiftorifchen Faktum längst abgefunden." Charakteristisch ist eine Antwort, die Heinrich Heine einige Sahre vor seinem Tode seinem Bruder Gustav gab, als Dieser sich naiver Weise erbot, die neuesten Gebichte Desselben durch Aufnahme in sein Blatt zu verbreiten. Deinrich — so erzählt Maximilian Heine 103) — war Anfangs ganz verdutzt, machte aber ein harmloses Gesicht und sagte dann im bemuthigften Tone: "Ach, lieber Bruder, du haft Recht; Das ist eine gute Idee. Da kann ich ja noch berühmt werden!" Uebereinstimmend hiermit, ichrieb S. Seine an Campe, als Guftav Seine fich bald nachher eine den Lettern injurierende Ginmischung in Deffen Gefchäftsbeziehungen zu bem Dichter erlaubt hatte 104): "Dabe ich meinen Bruder Gustav zu Ihnen geschickt? Hat er das geringste Mandat von mir? Habe ich Ihnen nicht längst über Gustav's zänkischen Charakter meine Meinung gesagt und Ihnen versichert, dass ich Alles so einrichten werde, dass er niemals das Geringste in Bezug auf mich mit Ihnen zu verkehren haben würde? Ich habe Ihnen die Vermittlung von Max vorgeschlagen,

ber die verträglichste Seele ift und in feiner Gemuthlichkeit faft zu weit geht, indem er für den Frieden unserer Che \*) selber Opfer bringen wollte — genug davon, Gustav Heine ist mein Bruder, ich liebe ihn als Solchen, weil man unter allen Umftanden feine Bruder lieben foll. Außerdem bat er mir bedeutende Dienste erzeigt, und ich werbe mahrlich ber Lette fein, ber auf ihn loszöge, aber Jeder von der Familie wird Ihnen fagen können, dass er wie eine Bombe in hamburg hinein fiel und mahrend ber menigen Tage feines Aufenthalts bie meiften Kamilienglieder gegen einander zu verheten fuchte. Bas foll ich alfo lange darüber jammern, dafs er auch uns Beide brouillieren wollte. Schon an der Plumpheit des Borgebrachten mufften Sie erkennen, daß ich nicht im Spiele und ein Bruch amischen uns nicht in Absicht ftand. hierzu mögen noch besondere Intereffen Antrieb gewesen fein; ich habe schon längst gemerkt, dass bei meinem hilflos franken Zuftande mein Bruder Guftav fich verpflichtet glaubte, mein literarischer Bormunder zu fein. In Bezug auf mein Buch hat er noch specielle Absichten, die ich aus Cakt Ihnen nicht gestehen will, die Sie vielleicht aber errathen. Er fagte mir langft, daß er mit feinem Zeitungs-institute auch ben Berlag von Novitäten verbinden wolle. Mar meint wirklich, ich wurde ein folder Rarr fein, des Geldes wegen meinen Namen von Guftav für die Keuilletons feines Sournales oder sonstwie als Annonce ausbeuten zu laffen. Er hat mir einen bedeutenden Geldvorichufs gemacht auf Geschäfte, beren Beforgung ich ihm übertragen; er weiß, er wird rembourfieren, und er hat durchaus teine Macht über mich. Mein Bruder Guftav kann auch Nichts wiffen über meine ,Memoiren'; er hat nur Bermuthungen und fagt immer mehr, als er weiß. Es bekummert mich unendlich, daß Sie ihn nicht von einer beffern Seite fennen gelernt; er hat fehr viele gute Gigenschaften, er hat fie oft durch die That bewiesen, und nur die verdammte 3wiftsucht

<sup>\*)</sup> Dieser Ausdruck ift — wie jur Berhütung von Miseverständnissen bemerkt sein mag — eine scherzhafte Anspielung auf das Berhältnis des Dichters zu seinem Berleger, das heine in seinen Briefen an Campe häufig mit einem Ehebundnisse verglich.

nnd die Emancipation von der Wahrheit kann ihn verhafft machen; ich aber werde, wie gesagt, einen Bruder unter jeder Bedingung lieben." — Ungleich günftiger sprach sich Geinrich Heine, nicht bloß in obiger Briefstelle, sondern auch bei andern Gelegenheiten, über den Charafter seines jüngeren Bruders, Maximilian, aus, den er einen "guten Jungen", einen "sehr geistreichen und höchst vernünftigen Menschen" nennt, welcher sein ganzes Jutrauen bestige und es immer verdient habe. Bei der weiten Entsernung zwischen Paris und St. Vetersburg und bei der geringen Gemeinsamkeit geistiger Interessen lag es jedoch in der Natur der Verhältnisse, das der schriftliche Verkehr auch mit diesem Bruder, den er im späteren Leben nur ein einziges Mal— im Sommer 1852 — persönlich wiedersah, die großen politischen und literarischen Zeitfragen kaum in slüchtigstem Vor-

überftreifen berührte. -

Nach furzem Besuch bei feiner Familie in Samburg, reifte Beinrich Beine im Anfang bes Sahres 1829 nach Berlin, wo er ein Logis in der Friedrichstraße bezog, und von den alten Freunden — Varnhagens, Roberts, Moser und Zunz — mit gewohnter herzlichkeit empfangen ward. Der Tod seines Baters hatte ihn in die schmerzlichste Trauer versetzt, in dumpfer Betäubung war er nach hause gereift, weil er geglaubt hatte, daß nun die geliebte Mutter auch fterben muffe 195), und felbst nachdem er Lettere gefund und ruftig, wennschon tief gebeugt burch ben Berluft bes treuen Lebensgefährten, wiedergefunden, vermochte er boch lange Beit den Schlag, der ihn so unerwartet getroffen hatte, nicht zu verwinden. In wehmuthigster Stimmung nahm er zu Berlin die in den Badern von Lucca begonnene Ausarbeitung seiner italiänischen Reiseerinnerungen wieder auf; aber Monate ver-gingen, bevor er den heiteren Eindrücken des geselligen Lebens von Neuem zugänglich ward. "Ich habe den Berluft meines Baters jahrelang nicht begreifen und ihn nie verschmerzen tonnen," fagte er fpater einem Freunde 106), als die Rede auf dies Ereignis fam. Roch im Mai 1829 fchrieb er an Friederike Robert 197): "Ach, frank und elend wie ich bin, wie zur Selbstverspottung, beschreibe ich jest die glanzenofte Zeit meines Lebens, eine Zeit, wo ich, berauscht von Uebermuth und Liebesgluck, auf ben Soben

ber Avenninen umber jauchzte, und große, wilbe Thaten traumte, wodurch mein Ruhm fich über die gange Erde verbreite bis gur fernsten Infel, wo ber Schiffer Abende am Berde von mir ergablen follte; jest, wie bin ich gabm geworben feit bem Tobe meines Baters! jest mochte ich auf fo einer fernen Infel nur bas Ratchen fein, bas am warmen Berde fist und guhört, wenn von berühmten Thaten ergahlt wird!" Bu fo bescheidener Refignation auf feinen Dichterruhm war Beine jedoch nur in feltenen Stunden trubfter Bergagnis aufgelegt - Rabel beklagt fich in einem Briefe an Barnhagen, welcher damals in einer diplomatiiden Sendung nach Raffel und Bonn reifte, gang im Begentheil über Beine's allzuftartes Gelbstgefühl, das ihn an ernftlicher Ausbildung feiner Gaben hindere 198): "Bon Beine'n wollte ich bir schreiben. Das Rejume, mas ich beraus habe, ift und bleibt fein großes Talent, welches aber auch in ihm reifen muß, fonft wird's inhaltsleer, und höhlt zur Manier aus; er denkt überhaupt, was ihm entschlüpft, was er fagen mag, ift für die Menschen gut genug." Und nun ergahlt Rabel allerlei flüchtige Bigworte Beine's, wie er von einem vielbelobten Tagesbichter gefagt: "So kange Der lebt, wird er unfterblich fein", - wie er bie fchlechte Aufführung der Bach'iden Daffionsmufit besvöttelt: "er batte acht Grofchen Profit dabei; einen Gulden toftete fie, und fur einen Thaler hatte er sich ennuviert", - und wie er endlich in bas tollfte Gelächter ausgebrochen fei, als Rabel die fteife Saltung ber ägnvtischen Bildwerke vom kulturhiftorischen Standpunkte in Schutz genommen und als Gegenfat bavon ben Wiener Balger aufgestellt habe, der ihr immer großen Gindruck mache und gefalle, ohne daß fie lange den Grund beutlich gewufft. "Go wie ein Leid, ein Rampf, eine Verwirrung, ein Bollbrachtes geschehen ift: gewalzt! Bas will ber Menich mehr. Schweben, Leben, Sein, Fertigfein!' Beine ichlug über die Fauteuil-Lebne, blutroth, ganz weg vor Lachen, er brach wider Willen aus. "Tollheit!' fchrie er, toll, gang toll; o wie toll! Tollheit, nein, Das ist rasend, folder Unsinn ward noch nicht gesagt, und so blieb er lachend. So wie er wieder zu sich war, war es reinster, lichter Neib. Ich fagte ihm auch: "Den Unfinn möchten Sie gemacht haben." Ich lachte auch. Die lette balfte, die vom Balger, muffte ich ihm erklaren; er frug gang ernfthaft, und fand es dann febr gut. Aber dies Lachen! Go natürlich fab ich ihn nie." - Benige Tage nachher mar beine auf bem besten Wege, fich mit der geiftreichen Freundin ernftlich zu brouillieren. Diefelbe batte ibm auf eine etwas eitle Bemerkung über ben Borgug, welchen er ihr burch feine häufigen Befuche erweife, halb ärgerlich geantwortet: wenn er fo übergroßen Werth auf fein Kommen lege, fo wolle fie ihn gar nicht haben! Beine fühlte fich durch diefe treubergig derbe Burechtweifung bitter gefrankt, und ichrieb andern Tages an Frau von Barnhagen ein pikiertes Billett, worin er ihr den freundschaftlichen Verkehr auffündigte 199). Er kam jedoch ichnell gur Ginficht bes Unrechts, das er durch seine gereizten Worte der Freundin zugefügt, und als Diefe turz barauf in ichwerer Erkrankung Geficht und Sande fortwährend mit befeuchteten Rofen erfrifden muffte, fandte Beine ibr eine Kulle ber berrlichften Centifolien ins Saus.

> "Rosen wurden Brücken, sie führten mich ins Leben, Rosen waren Bunder, Heine hat sie mir gegeben",

lauten die kunstlosen Erinnerungszeilen, welche Rahel nach bald

erfolgter Genesung in ihr Notizbuch schrieb 200).

Bei seiner diesmaligen Anwesenheit in Berlin machte Heine im Gesellschaftscirkel des Barnhagen'schen Hauses die Bekanntschaft des Dichters Achim von Arnim und seiner genialen Frau, Bettina, ohne jedoch mit Beiden in ein intimes Berhältnis zu treten. Auch in dem musikalisch geselligen Kreise, der sich im Elternhause des jungen Felix Mendelssohn zu versammeln pflegte, erschien heine zuweilen als Gast. Unter dem Nachwuchs jungerer Leute von Geist und Talent, die seinen Umgang suchten, ragten besonders der treffliche Kunsthistoriker Franz Kugler und der geistwolle Morit Beit — später Buchhändler und Abgeordneter im deutschen Parlament und in der preußischen Kammer — hervor, welcher Letztere ebenfalls mit Moser, Junz und Lehmann bestreundet war. Die Neigungen des erst einundzwanzigjährigen Kugler waren zu jener Zeit noch unentschieden zwischen Musik, Malerei und Poesie getheilt; er versuchte sich mit Glück in allen drei Künsten, während er sich gleichzeitig schon mit Ernst in das

Studium der mittelalterlichen Architektur vertiefte. Als Zeugnis feines Berkehrs mit Beine eriftiert noch eine mit ber Reber gezeichnete Porträtstizze, die er von Demselben entwarf, und die zu ben ahnlichsten Bilbern gehört, welche wir aus der Jugendperiode bes Dichters besitzen. Nur die Backenknochen drucken etwas zu ftart auf das Auge, und die Arme find verhaltnismagig ju lang. Der melancholische Charafter ber Buge, ben wir auf der Grimm'ichen Rabierung bemerkten, nimmt hier einen weicheren, minder ftarren Ausdruck an. Das Bild, welches auch (bei E. S. Schroeber in Berlin) im Runfthandel ericbienen ift, trägt auf ber linken Seite die von S. Beine geschriebene Notig: "So fah ich aus, heute Morgen, den 6ten April 1829." - Morit Beit, ein Sohn bes angesehenen Kaufmanns Philipp Beit, in beffen gaftlichem Saufe fich jeden Donnerstag Die glangenoften judifchen Rapacitäten der Sauptftadt versammelten, beabsichtigte bamals mit heinrich Stieglit und Karl Werder die herausgabe eines Berliner Musenalmanachs, und forderte auch heine zu Beitragen auf. Diefer schrieb jedoch an Moser (Bb. XIX, S. 354): "Bu bem Almanach werde ich gang beftimmt Nichts geben, indem ich Nichts habe und auch fein Gebicht machen tann, was beffer ware, als die ichon gelieferten. 3d werde immer zur rechten Zeit aufzuhören wiffen, wenn ich in einer Gattung nichts Befferes, als das ichon Beleiftete, geben fann." Mit verstärftem Nachdruck wiederholte er drei Wochen fpater in einem Schreiben an Beinrich Stieglit Die Erklarung, bas mit dem Beschreiten ber politischen Arena die Zeit bes Berfespinnens fur ihn vorüber fei: "In Beantwortung Ihres lieben Briefes bekenne ich Ihnen gang freimuthig, daß ich unter meinen Papieren feine Gedichte finden fonnte, Die denen, die ich in früheren Sahren geliefert, an Werth gleich kamen, und daße ich Ihnen desshalb gar Nichts zu Ihrem Almanach gebe, was ich auch ichon früherhin gang beftimmt bem Morit Beit wiffer laffen. Glauben Sie nur nicht, dafs ich Dies aus fläglicher Bescheibenheit fage; vielmehr erftolzt mich das Bewufftsein, daß ich felbst jest mehr werth bin als meine Verse; vielleicht ift bat ehrliche Bekenntnis, warum ich Nichts zum Almanach gebe, viel mehr werth als das beste Gedicht, das ich sonst wohl macher

konnte. Ich bitte Sie auch, erschrecken Sie mich nicht mehr durch allongeperückliche Titulaturkurialien; ich habe es besonders um die Mitjugend nicht verdient, wie ein alter Hofrath angeredet zu werden." Bei diesem vorwiegenden Herauskehren demokratischer Tendenzen zog sich Heine miskrauisch von manchen Freunden zurück, deren politische Gesinnung ihm zweiselhaft erschien. So nahm u. A. das früher so herzliche Berhältnis zu Voseph Lehmann jetz eine merklich kühlere Farbe an, weil Derselbe als Mitarbeiter bei der neubegründeten "Preußischen Staatszeitung" eingetreten war, und Deine dieser Stellung, wiewohl irrthümlich, einen ofsiciösen Charakter beimaß. — Ende Februar kam auch der Baron von Cotta mit seiner Gemahlin auf einige Wochen nach Berlin. Heine, der ihnen häusig im Barnhagenzichen Salon begegnete, war mit Ersolg bemüht, das Interesse des frei denkenden Buchhändlers für die gelehrten Forschungen von Leopold Zunz auf dem Felde der jüdischen Literaturgeschichte zu erwecken, und Gotta erklärte sich gern bereit, eine von Demselben zu schreibende Einleitung in die Wissenschund zu berlegen; doch ist das Werk nicht erschienen, weil Zunz durch andere Arbeiten an der Ausksührung seines damaligen Planes verhindert ward. verbindert mard.

verhindert ward.
Gegen Mitte April übersiedelte Heine nach Potsdam, wo er drei Monate hindurch in ländlicher Stille sleißig am dritten Bande der "Reisebilder" arbeitete. Er wohnte bei Herrn Witte auf dem Hohen Weg Nr. 12, und lebte, wie er der schönen Kriederike Kobert schrieb, Anfangs so einsam wie Robinson auf esiener Insel: "Mein Stiefelputzer ist mein Freitag, die Hausmäße sind meine Lamas u. s. w. . Es ist hier ein fatales Wetter, die Frühlingsblumen möchten gern gemüthlich aufblühen, aber von oben bläst ein kalter Verstandeswind in die jungen Kelche, die sich ängstlich wieder schließen . . Ich besinde mich in seder Hinsels wertann Das unterscheiben!" Der nächste Brief melbet 2011): "Ein ganz einsamer Robinson bin ich sier nicht mehr. Einige Officiere sind bei mir gelandet, Menschenfresser. Gestern Abend im Keuen Garten gerieth ich sogar in eine Tamengesellschaft, und saßzwischen einigen dicken Potsdammerinnen, wie Apoll unter den Kühen des

Abmet. Borgeftern war ich in Sanssouci, wo Alles glüht und blüht, aber wie! Du heiliger Gott! Das ift Alles nur ein gewärmter, grün angestrichener Binter, und auf den Terrassen stehen Fichtenstämmchen, die sich in Orangenbäume maskiert haben. Ich spazierte umher und sang im Kopse:

Du moment qu'on aime, — l'on devient si doux! Et je suis moi-même — aussi tremblant que vous.

Das fingt nämlich das Ungeheuer in Bemire und Uzor'. 3ch armes Ungeheuer, ich armer verwunschter Pring, bin fo tummerarmes Ungeheuer, ich armer verwünschter Prinz, bin so kummerweich gestimmt, dass ich sterben möchte. Und ach! wer todt zu sein wünscht, Der ist es schon zur Hölste." — Um 7. Juni schieste heine die zweite Hälste seiner "Reise von München nach Genua" und die Anfangskapitel der "Stadt Lucca" zum Abdruck im "Morgenblatte" nach Stuttgart. In dem Begleitsschweiben an Cotta protestierte er nachdrücklich gegen jede Berstümmelung seines Manustripts 170): "Ist der unverkürzte, und verkümmerte Abdruck unsch fo ditte ich, mir dasselbe unter Barnhagen's Adresse zuruck zu schicken. Sie, herr Baron, den ich so sehr liebe und dem ich so ungern missallen möchte, durfen mir bei Leibe meine Unnachgiebigteit in den geistigsten durfen mir ver Leibe meine Unnachgiebigteit in den geistigsten Interessen nicht misteuten. Ich sinde setzt, dass es oft darauf abgesehen ist, mich zu beschräften und zu avilieren, und ich muß mich daher männlicher zu verhärten suchen, als mir eigentlich selbst lieb ist." Trot dieser bestimmten Erklärung, wurden die übersandten "Italiänischen Fragmente" erst im November des Jahres — und zwar nur zum kleinsten Theile und arg beschnitten — im "Morgenblatte" abgedruckt. "Sämmtliche Restingten dakteure Cotta'scher Zeitschriften," klagt Heine (Bb. XIX, S. 362) in einem Briefe an Immermann, "sind mir feindlich, im "Morgen-blatt' verstümmeln sie meine Aufsätze aufs schändlichste. Der alte Cotta selbst ist sehr brav." Dem Letzteren schrieb er am 14. December 1829: "Wenn ich dies Jahr Weniger gab, als ich wohl beabsichtigte, so lag die Schuld nur in der Natur meines Talentes, da dieses nur selten im Stande ist, den milden Ton des Morgenblatts zu treffen, wesshalb mir auch die Redaktion Einiges zurücsichicken und ich noch viel Mehr zurück behalten musste." Die ländliche Zuruckgezogenheit h. heine's wurde, abgesehen von einem kurzen Besuch seines hamburger Verlegers Julius Campe, nur einmal durch mehrtägiges Beisammensein mit dem Dichter heinrich Stieglit und seiner Frau Charlotte unterbrochen, die einige Sahre später so tragisch endete. Das seit Rurzem vermählte junge Ehepaar machte während der Pfingsterien einen Ausflug nach Potsdam und verlebte in heine's anregender Gesellschaft glückliche Stunden. Haft täglich wurden gemeinsame Touren nach den umliegenden hügeln und Seen ausgeführt, und mit besonderem Interesse ließ Deine sich von Stieglit aus dem Manusstript seiner Rilber des Prients" die Stieglit aus dem Manustript seiner "Bilder des Drients" die Perle dieser Dichtungen, das "Frühlingsfest in Kaschmir", vor-lesen 202). Auf die Frage Charlottens, mit welcher poetischen Arbeit er selbst gegenwärtig beschäftigt sei, erwiderte heine mit gutmuthiger Selbstironie: "Ich bitte Sie um Gotteswillen, schöne Frau, lesen Sie niemals das abscheuliche Zeug, das ich jetzt schreibe!" Aber wie ungetrübt fremden Beobachtern um diese Zeit noch der Frieden der Stieglig'schen Ehe erscheinen mochte: die Wolfenschatten kunftiger Sturme zogen doch schon langsam herauf, und Heinrich Beine las in den mismuthigen Zugen des mit sich selbst und der Welt zerfallenen Dichters und in den schwärmerisch aufleuchtenden Bliden der willensstarken Charlotte die Anzeichen einer schreckensvollen Tragöbie. Maximilian heine, welcher auf der Durchreise durch Potedam mit seinem Bruder einige Stunden in der Gefellschaft von Beinrich und Charlotte Stieglit verbrachte, ergahlt Folgendes über diefen merkwürdigen Besuch: "Der Gindruck, den das junge Paar auf mich machte, Besuch: "Der Eindruck, den das junge Paar auf mich machte, war ein ganz eigenthümlicher, wenn ich ihn näher bezeichnen soll, ein ängstlicher zu nennen. Aus Allem sprach die unsichere bürgerliche Lage, Ueberquellen dichterischer Phantasie, nirgends ein ruhiger Halt. Stieglit und seine bewunderungswürdige Charlotte waren ernst, mein Bruder dagegen ausgelassen heiter; was mich betrifft, den bescheidenen Beodachter, so sielen mir die sonderbaren Kontraste nicht wenig auf. Ich weiß nicht, wie es kam, die lebhafte Unterhaltung berührte auch den Heroismus der Frauen in der französischen Revolution. "Mit dem Schlusse des vorigen Sahrhunderts," rief Stieglit aus, "sind die thatvollen

großen Krauencharaktere verschwunden, und die Beiber find hervorgetreten.' - , Sie meinen boch nicht die Berliner Bafchweiber ? unterbrach ihn lachend Seine. Da verfinsterten fich plöglich die schönen Gesichtszüge Charlottens, sie wandte sich rasch zu ihrem Manne um, legte ihre Hand auf seine Schulter, und fagte mit einem mir unvergefelichen Musbrud ihrer Stimme: Alfo du glaubst wirklich, es gebe heut zu Tag feine Frauen mehr wie jene Romerin Arria, welche ihrem Manne ben blutenden Dolch wie eine Bonbonniere prafentierte? - Sedenfalls. feste Beine ichergend bingu, geborte er mehr gu ben Beibern. Auf dem Beimwege brach er in die prophetischen Borte aus: Mar. Die find nicht glucklich zusammen, Die ganken nicht mit einander, sondern habern mit dem Schickfal. Das ift die folechtefte Sorte von Berdrufs, und ich jage bir, entweder er wird

verruct, oder fie begeht einen Gelbftmord."

Unfange August treffen wir Beinrich Beine auf bem rothen Kelsen von Helgoland, wo er bei Brother Nikkels logierte und zwei Monate lang mit bestem Erfolg das kräftigende Seebad gebrauchte. "Ich besinde mich wohl und heiter," berichtete er feinem Freunde Mofer (Bb. XIX, S. 356 ff.). "Das Meer ift mein wahlverwandtes Element, und schon sein Anblick ist mir heilsam. Ich bin, jest fühl' ich es erst, unsäglich elend gewesen, als ich mich in Berlin befand; du haft gewiss barunter leiden muffen. Gin melancholischer Freund ift eine Plage Gottes. . . . Ich wünschte, bu fabeft mal das Meer; vielleicht begriffest du die Wolluft, die mir jede Welle einfloft. Ich bin ein Gijch mit beißem Blute und schwagendem Maule; auf dem Lande befinde ich mich wie ein Sisch auf dem gande." Unter den Badegaften, mit benen er naberen Umgang pflog, ift vor Allem ber Runftschriftsteller Rarl Schnaafe zu nennen, welcher damals noch als Regierungsbeamter in Marienwerder angestellt mar. aber ichon im folgenden Fruhjahr an das Landgericht gu Duffeldorf perfett wurde und bort mit Immermann in anregenoften Berfehr trat. Gin häufiger Begleiter auf Beine's Fahrten um die Infel war ein herr Bogt, ber mit ihm zulett fast allein auf Belgoland gurud blieb, und fich furz nach der Abreife des Dichters aus Liebesgram erschofs. "Sch hatte ihm ichon porber abgemerkt,"

schrieb heine, als er Immermann diese Nachricht zur Mittheilung an Schnaase melbete (Ebd., S. 376), "daß ihm das Leben zur Last war, da er am liebsten bei hoher See zum Vogelschießen aussuhr, wo ich ihn dann nur aus Ambition, um nicht ein Poltron zu scheinen, manchmal begleitet habe. Er schoss noch viele Vögel, manch hübschen Vogel, und den merkwürdigsten

zulett."

Am 30. September kehrte Heine aus dem Seebade nach Hamburg zuruck, wo er für längere Zeit seinen Aufenthalt nahm. Anfangs miethete er sich eine abgelegene Wohnung in der zweiten Etage des Schimmelmann'schen Palais in der Mühlenstraße; Etage des Schimmelmann'schen Palais in der Mühlenstraße; schon gegen Ende December zog er indest zu der Mutter auf dem Neuenwall. Der dritte Band der "Reisebilder" war in Helgoland wenig gefördert worden, aber Campe, der seit zwei Fahren auf denselben gewartet und das Papier längst bereit liegen hatte, drängte um Ablieferung des Manussripts, und schiefte die erste Hälfte des Buches in die Druckerei, ehe noch die letzte Hälfte fertig geschrieden war. Sofort entspannen sich, wie dei Herausgade des vorigen Bandes, wieder ärgerliche Streitereien über die äußere Ausstattung des Buches. Wie damals, sand Heine das ihm vorgelegte Druckpapier nicht elegant und sest genug, und bestand darauf, sein Manussript zurück kausen zu wollen, wenn Campe nicht für bessers Papier sorge. "Dier erhältst du den ersten Aushängebogen," schrieb er an Merckel, der ihm bei Durchsicht der Korrekturen behilflich war. "Das ist also das Papier, das meiner so sehnsüchtig harrte, und um also das Papier, das meiner so sehnsüchtig harrte, und um bessehrwillen unser typographischer Zulius mich beständig pisachte. Ich lause wüthend im Zimmer herum und betrachte vergleichend meine alte Unterhosen und dann wieder meinen Aushängebogen. Ich sterbe vor Unmuth." Rur mit Mühe gelang es dem Zureden Merckel's, den komischen Zorn seines Freundes zu beschwichtigen und einen Ausgleich der durch beiderseitigen Eigensinn verscher und Einen Ausgreich der dutch beidersetigen Eigenstallen berschäften Differenz zuwege zu bringen. Campe entschlos sich endlich zur Wahl eines kostspieligeren, mildweißen Papiers, und Beine versprach dafür, einige Bogen mehr, als zu denen er sich verpflichtet hatte, zu liefern. In fliegender Eile, während die Setzer von Seite zu Seite auf das Manuskript warteten, schrieb er

jene letten Kapitel, in benen er seine unseine Rache an Platen für den "Romantischen Dedipus" nahm, und so konnte er mit Fug gegen Moser scherzen, daß sein Buch "(irländischer Bull!) die Presse verließ, kast noch ehe es geschrieben war". — "Ich will jett Alles ausbieten," heißt es in einem Billett an Merckel vom 5. December, "um in acht Tagen fertig zu werden. Darum schick ich dir diese Blätter, die ich dir nur einen Tag lassen kann. Besprechung über das Minderwichtige erlaubt die Zeit nicht mehr; nur in Hauptsachen kann ich jett dein Bedenken gesten lassen." Diese drängende Haffen." Diese drängende Haff mag wohl zum Theile Schuld daran gewesen sein, das in der Diatribe gegen Platen nicht wenigstens einige der verletzendsten Stellen nachträglich bei rubiger Ueber-

legung gemilbert wurden.

Das Buch gelangte um Neujahr 1830 gur Berfendung und machte bedeutenden garm, ohne jedoch im entfernteften den Beifall ber fruberen Bande ber "Reifebilber" gu finden. Gin Fortichritt lag allerdings in der gesteigerten Energie, mit welcher ber Berfaffer bie großen politischen Zeitfragen in ben Kreis öffentlicher Befprechung zog; aber Dies geschah mit foldem Nebermuth fubjektiver Laune und in fo theatralischer Rechtervositur, bas gerechte 3weifel an bem Ernft feiner Befinnung laut werden mufften. Beine felbft legte ben größten Berth auf die Betrach. tungen, die er auf bem Schlachtfelbe von Marengo anftellte, und bei denen er junachft fauf Barnhagen's Buftimmung rechnete 203). Er entwickelte bier jum erften Mal ausführlich jenen tosmopolitischen Gedanken, welchen er in bem Briefe an Dr. Guftav Rolb als Motto für die beabsichtigte Fortsetzung der "Annalen" vorgeschlagen hatte. Unknupfend an die hoffnung, daß mit Napoleon die Periode der Eroberungefriege geschloffen fei, fahrt ber Dichter fort (Bb. II, S. 131 ff.): "Es hat wirklich ben Unichein, als ob jest mehr geiftige Intereffen verfochten murben als materielle, und als ob die Welthistorie nicht mehr eine Raubergeschichte, fondern eine Geiftergeschichte fein folle. Der Saupthebel, ben ehrgeizige und habsuchtige Fürften zu ihren Privatzwecken fonft fo wirkfam in Bewegung zu feten mufften, nämlich die Nationalität mit ihrer Gitelfeit und ihrem Safs, ift jest moric und abgenutt; täglich verschwinden mehr und mehr

die thörichten Nationalvorurtheile; alle ichroffen Besonderheiten gehen unter in der Allgemeinheit der europäischen Civilisation, es giebt jest in Europa keine Nationen mehr, sondern nur Parteien, und es ift ein wundersamer Anblick, wie diese trot ber mannigfaltigsten Farben sich sehr gut erkennen, und trot ber vielen Sprachverschiedenheiten sich sehr gut verstehen. Wie es eine materielle Staatenpolitik giebt, so giebt es jest auch eine geiftige Parteipolitif; und wie die Staatenpolitif auch ben fleinften Rrieg, ber zwischen ben zwei unbedeutenoften Machten ausbrache, gleich zu einem allgemeinen europäischen Rrieg machen wurde, worin fich alle Staaten mit mehr ober minderem Gifer. auf jeden Fall mit Interesse, mischen mussten: so kann jett in der Welt auch nicht der geringste Kampf vorfallen, bei dem durch jene Parteipolitik die allgemein geistigen Bedeutungen nicht sogleich erkannt, und die entfernteften und heterogenften Parteien nicht gezwungen wurden, pro oder contra Antheil zu nehmen. Bermöge dieser Parteipolitik, die ich, weil ihre Interessen geistiger und ihre ultimae rationes nicht von Metall find, eine Geisterpolitik nenne, bilden sich jest, eben so wie vermittelft ber Staatenpolitik, zwei große Massen, die feindselig einander gegen-über stehen und mit Reben und Bliden kampfen. Die Losungsworte und Reprafentanten biefer zwei großen Parteimaffen wechseln täglich, es fehlt nicht an Berwirrung, oft entstehen bie größten Missverständniffe, diese werden durch die Diplomaten diefer Beifterpolitit, die Schriftsteller, eher vermehrt als vermindert; doch wenn auch die Röpfe irren, fo fühlen die Be-muther nichtsdestoweniger, was sie wollen, und die Zeit drängt mit ihrer großen Aufgabe. Bas ift aber biefe große Aufgabe unferer Zeit? Es ift die Emancipation. Nicht bloß die der Irlander, Griechen, Frankfurter Buden, weftindischen Schwarzen und bergleichen gedrückten Bolfes, fondern es ift die Emancipation ber gangen Belt, absonderlich Guropas, bas mundig geworden ift, und sich jett lobreißt von dem eifernen Gangelbande der Bevorrechteten, der Ariftofratie. Mögen immerhin einige philosophische Renegaten ber Freiheit bie feinsten Kettenschluffe schmieben, um uns zu beweisen, daß Millionen Menschen geschaffen sind als Laftthiere einiger Tausend privilegierter Ritter;

fie werden uns bennoch nicht bavon überzeugen fonnen, fo lange fie uns, wie Boltaire fagt, nicht nachweisen tonnen, daß Sene mit Sätteln auf bem Rucken und Diese mit Sporen an ben Füßen zur Welt gekommen find. Sebe Zeit hat ihre Aufgabe, und durch die Lösung berfelben rudt die Menschheit weiter. Die frühere Ungleichheit, durch das Feudalsuftem in Europa geftiftet, war vielleicht nothwendig, ober nothwendige Bedingung zu den Kortschritten der Civilisation; jest aber bemmt fie diese, emport fie die civilifierten Bergen. Die Frangofen, das Bolf der Gejellicaft, bat diefe Ungleichheit, Die mit bem Princip der Gefellichaft am unleidlichsten tollidiert, nothwendigerweise am tiefften erbittert, fie haben die Gleichheit zu erzwingen gesucht, indem fie die Saupter Derjenigen, die durchaus hervorragen wollten, gelinde abschnitten, und die Revolution ward ein Signal für ben Befreiungefrieg ber Menschheit. Lafft uns die Frangojen preifen! fie forgten fur die zwei größten Bedurfniffe der menfchlichen Gesellschaft, für gutes Effen und bürgerliche Gleichheit, in der Kockkunst und in der Freiheit haben fie die größten Fortfcbritte gemacht, und wenn wir einft Alle als gleiche Gafte bas große Berfohnungemahl halten und guter Dinge find - benn was gabe es Befferes als eine Gefellichaft von Pairs an einem gut befetten Tijde? - bann wollen wir den Frangofen ben erften Toaft barbringen. Es wird freilich noch einige Zeit bauern, bis biefes Feft gefeiert werden fann, bis die Emancipation durchgesett fein wird; aber fie wird doch endlich tommen, Diefe Zeit, wir werden, versöhnt und allgleich, um denfelben Tijch figen; wir find bann vereinigt, und fampfen vereinigt gegen andere Weltübel, vielleicht am Ende gar gegen den Tob, beffen ernftes Gleichheitöspftem uns wenigstens nicht fo fehr beleidigt, wie die lachende Ungleichheitslehre des Ariftofratismus. Lächle nicht, fpater Lefer. Bebe Zeit glaubt, ihr Kampf fei vor allen ber wichtigste, Dieses ift der eigentliche Glaube der Zeit, in biefem lebt fie und ftirbt fie, und auch wir wollen leben und fterben in diefer Freiheitsreligion, die vielleicht mehr den Namen Religion verdient, als das hoble ausgestorbene Geelengespenft, das wir noch fo zu benennen pflegen - unfer heiliger Rampf buntt une ber wichtigfte, wofur jemals auf Diefer Erde getampft

worben, obgleich historische Ahnung uns fagt, daß einst unsere Enkel auf diesen Kampf herabsehen werden, vielleicht mit demfelben Gleichgültigkeitsgefühl, womit wir herabsehen auf den Kampf der ersten Menschen, die gegen eben so gierige Ungethüme, Lindwürmer und Kaubriesen, zu kämpfen hatten." — Diese "Geisterpolitit", als deren diplomatischen Vertreter heinrich heine sich einführt, verleitet den philhellenischen Träumer nun freilich soson zu dem wunderlichen Trthume, in dem Zaren Nikolaus, weil Derselbe scheinbar zu Gunsten der Griechen gegen die Türken socht, den Gonfaloniere der Freiheit zu erblicken, und ein Weilchen für Russlands demokratische Mission zu schwärmen. Im Gegensatz zu England, das in unverzüngbaren, mittelalterlichen Intitutionen erstart sei, wohinter die Aristokratie sich verschanze, sind ihm die Principien, woraus die russische Freiheit hervorauch die russischen Seier unserer neuesten Zeit, von welchen auch die russische Regierung durchdrungen sei, und die sie kosmopolitischen Sinns zu verwirklichen strebe. Der Sonnenausgang über dem Schlachtselbe von Marengo verscheucht aber diese nebelhaften Gedanken, und der Dichter sieht im Geiste schon den über dem Schlachtfelde von Marengo verscheucht aber diese nebelhaften Gedanken, und der Dichter sieht im Geiste schon den Bölkertag herauf dämmern, von welchem sein sehnsüchtiges Herzgeträumt: "Ja, es wird ein schöner Tag werden, die Freiheitssonne wird die Erde glücklicher wärmen, als die Aristokratie sämmtlicher Sterne; emporblühen wird ein neues Geschlecht, das erzeugt worden in freier Wahlumarmung, nicht im Zwangsbette und unter der Kontrolle geistlicher Jöllner; mit der freien Geburt werden auch in den Mensen freie Gedanken und Geschware burt werden auch in den Menschen freie Gedanken und Gefühle zur Welt kommen, wovon wir geborenen Knechte keine Uhnung haben — D! sie werden eben so wenig ahnen, wie entsetzlich die Nacht war, in deren Dunkel wir leben mussten, und wie grauenhaft wir zu kämpsen hatten mit häselichen Gespenstern, dumpsen Eulen und scheinheitigen Sündern! D wir armen Kämpser, die wir unsre Lebenszeit in solchem Kampse vergeuden mussten, und müde und bleich sind, wenn der Siegestag hervorstrahlt! Die Gluth des Sonnenausgangs wird unsre Wangen nicht mehr röthen und unsre herzen nicht mehr wärmen können, wir sterben dahin wie der scheidende Mond — allzu kurz gemessen ist des Menschen Wanderbahn, an deren Ende das unerbittliche Grab."

Diese und abnliche freisinnige Betrachtungen über politische und firdliche Fragen ber Gegenwart hatten ohne 3meifel noch weit tieferen Gindruck gemacht, wenn nicht die Perfonlichkeit bes Verfassers auf jeder Seite seines Buches allzu kokett in den Vordergrund trate. Man läfft es fich gefallen, dass Seine in vertraulichen Briefen an Varnhagen oder andere Freunde über Die "vielen Opfer" klagt, die es ihn gekoftet, .gang ruckfichtslos au ichreiben" 204), aber in feinen fur die Deffentlichkeit bestimmten Schriften erregt das beftandige Prablen mit feinem politischen Martyrerthum, mit dem haft feiner Feinde und ben Berfolgungen, die er zu erbulden habe, die unangenehme Empfindung, baß ihm mehr an der Verherrlichung feiner Person, als an dem Giege ber von ihm verfochtenen Ideen gelegen fei. Gin Bufall hat uns das Driginal-Brouillon des dritten Bandes ber "Reifebilder" in die Sand geführt, und wir haben wahrnehmen muffen, wie das felbstgefällige Drunten Beine's mit der "Gefährlichkeit" feiner politischen Schriftstellerei bort in noch grellerer Beife hervor trat. Dem Berichte Spacinth's über den Rothichild'ichen Rinderball folgte u. A. nachstehendes Ravitel (Bb. XXII. G. 288 ff.), auf bas wir fpater bei Befprechung ber Beine'ichen Dentidrift über Ludwig Borne gurudtommen werden:

> "Solche Bücher läfft du drucken! Theurer Freund, du bift verloren! Willft du Geld und Ehre haben, Must du dich gehörig ducken.

Rimmer hatt' ich bir gerathen, So zu sprechen vor bem Bolfe, So zu sprechen von den Pfaffen Und von boben Botentaten!

Theurer Freund, du bift verloren! Fürsten haben lange Arme, Pfaffen haben lange Zungen, Und das Bolk hat lange Ohren!

"Diefe Berfe, die eigentlich der Ertrakt eines feche Bogen langen Briefes find, den mir kurz nach Erscheinung des zweiten Bandes

der "Reisebilder" ein Freund geschrieben hat, hüpfen mir eben durchs Gedächtnis, und sind Schuld, das ich den ehrlichen hirsch Opacinthos nicht weiter sprechen lasse. Ich pslege sonst Nichts zu fürchten, die Pfassen begnügen sich, an meinem guten Namen zu nagen, und glauben, auf diese Weise der Macht meines Wortes entgegen zu wirken; vor dummen Fürsten schütze ich mich, indem ich nie einen Fuß auf ihr Gebiet setze und ihnen dadurch keine Gelegenheit zu dummen Streichen gebe; aber vor Nathan Nothschild empfinde ich zitternde Angst. Sche ich mich Dessen versehe, schickt er mir einige Könige, ein paar Makler und einen Gendarm auf die Stube und lässt mich nach der ersten, besten Festung abführen. Ich kriege Angst — bin ich in diesem Augenblick auch ganz sicher? Ich glaube: ja, denn ich besinde mich in Preußen, in einem Freien, rechtsinnigen, klugen Staate, den ich ehemals in jugendlicher Beschränktheit nicht genug zu schätzen wusste, den ich jeht aber, nachdem ich andre Länder gesehen habe, täglich mehr achten und sogar lieben lerne, so dasse mir ordentlich schmerzlich wäre, wenn er jemals den Mißsgriff gesehen habe, täglich mehr achten und sogar lieben lerne, so daß es mir ordentlich schmerzlich wäre, wenn er jemals den Missgriff beginge, mich einzustecken und sich dadurch zu blamieren — ja wahrlich, ich gebe hiermit der preußischen Regierung den Wink, im Fall sie es mal für dienlich halten sollte, mich einzustecken, bei Leide keinen öffentlichen Eklat zu machen, sondern sich direkt an mich selbst zu wenden, und ich werde mich dann unverzüglich freiwillig nach derjenigen Festung, die man mir nur zu bestimmen hat, hindegeden, ohne im mindesten dem Publiko den wahren Grund weises darkigen Nussenkalts werken zu lessen ren Grund meines dortigen Ausenthalts merten zu lassen. Kann man Mehr von mir verlangen? Kann man zarter fühlen, als ich? Das ift wahrer Patriotismus, wenn man lieber sich selber als Bolontär auf die Festung sett, ehe man dem Staat Gelegenheit giebt, sich zu blamieren! Ich sehe in diesem Augenblick, wie den ältesten Staatsmännern die Thränen der Rührung aus ben Augen fturgen; nein, rufen fie alle aus, wie fehr haben wir diesen Menschen verkannt! welch ein Gemüth! Za, ihr kennt noch nicht den ganzen Umfang dieses Gemüthes; denn wisst, aus patriotischer Vorsorge habe ich sogar seht schon meine Freunde drauf vorbereitet, das ich nächsten Sommer einige Monate zum Vergnügen in Spandau zubringen würde, und Das that ich, bamit ich gang ficher bin, bafs die wirklichen Urfachen eines etwaigen Aufenthalts daselbft nimmermehr errathen wurden. Ihr feid gerührt, auch ich bin es, die Thränen rinnen, ich höre euch weinend ausrufen: Diefer edle Mensch, diefer zweite Regulus, foll nicht auf die Festung kommen, lieber wollen wir felbft ftatt feiner dort siten. — Aber ich, ich sage euch, ich will hin, ich habe mich auf diese großmuthige That schon ganz eingerichtet, ihr verderbt mir das edelfte Aufopfrungsvergnugen. - Rein, nein, bor' ich euch wieder entgegnen und fcluchzen: Reine Feftung, fondern taufend Thaler Zulage! — Welch ein Zeitalter! werden einst die Nachkommen, die dieses Buch lefen, mit Staunen ausrufen, welch ein Zeitalter, wo die Regierungen und die armen Schriftsteller fich wechselseitig an Großmuth ju überbieten fuchten! — Du siehst jett, lieber Leser, wie gut ich mit der Regierung stehe. Sei also nicht gleich angstlich, wenn ich mal laut heraus fage, mas Undre fo gar beimlich verschweigen. Gei nur ohne Sorge, wir Beibe haben Richts zu ristieren: Du, lieber Lefer, kannst im Nothfall leugnen, mein Buch gelesen zu haben, oder bu kannst sagen, du habest es, sobald du es ausgelesen, mit Unwillen fortgeworfen, es fei ein ichlechtes Buch ohne Galg und Geheimrath Schmalz, voll Immoralität und Gefährlichkeit — bu verstehft mich. Man kann dir dann Nichts anhaben. Bas mich felbst betrifft, so habe ich eben fo Wenig zu ristieren; ich fage wie Luther in feinem Briefe an Reuchlin: nihil timeo, quia nihil habeo. Gottlob! sie haben mir Nichts gegeben auf biefer Welt, und ich habe daher Nichts zu verlieren. Es ware febr politifch gewesen, wenn fie mich unter einer Laft von Staatsmurden niedergebeugt hatten; jest flattere ich ihnen über Die Saupter weg, forglos und leicht wie ein Bogel, und finge Kreiheitslieder, felbft ein Lied und ein Bild der Freiheit. -Freilich, obgleich man bei unserer jetigen Civilisation überall seine Bequemlichkeit findet, so möchte ich mir doch zuweilen ein eignes Sofa und eignes liebes Weib anschaffen; aber es könnte mich im Nothfall genieren, ich hatte zu viel Sorge für mein Gepack, und mit bem Besithum fame auch die Furcht und die Knechtschaft. Es verdrießt mich schon genug, dass ich mir vor Kurzem ein Theeservice angeschafft habe — die Zuckerdose war

fo lockend schon vergolbet, und auf einer von den Taffen war mein Liebling, der Konig von Baiern, und auf einer andern Taffe war ein Sofa und eheliches Glück ganz vorzüglich gemalt. Ich hab' wahrhaftig schon Sorge, was ich mit all dem Porzellan anfange, wenn mir ploglich die Regierung eine Miffion ins Ausland gabe und ich über Sals und Ropf abreifen follte: ober gar wenn ich aus eignem Triebe einer festen Anstellung entstliehen muffte. Ich fuhle jest schon, wie mich das verdammte Porzellan im Schreiben hindert, ich werde fo gahm porfichtig. ich schmeichte oft aus Anast - am Ende glaube ich noch, der Porzellanhandler war ein öftreichischer Polizeiagent und Metternich hat mir das Porzellan auf den Sals geladen, um mich ju gahmen. Sa, ja, das Bild des Königs von Baiern fah mich fo lockend an, und eben Er, ber liebenswürdigfte ber Konige, mar der Röder, womit man mich fing. Aber noch bin ich ftart genug. meine Porzellanfesseln zu brechen, und macht man mir den Ropf warm, mahrhaftig, das gange Gervice, außer ber Ronigstaffe. wird zum Fenster hinausgeschmissen, und wer just vorbei geht, mag fich por den Scherben huten. - Je mehr ich mein Dorzellan betrachte, besto mahrscheinlicher wird mir immer ber Gedanke, daß es von Metternich herrührt. Ich verdenke es ihm aber nicht im mindesten, dass er mir auf folche Beife beigukommen fucht. Wenn man kluge Mittel gegen mich anwendet. werde ich nie unmuthig; nur die Plumpheit und die Dummbeit ift mir fatal. Auch hab' ich außerdem ein gewisses tendre für Metternich. Ich laff' mich nicht tauschen burch feine politischen Beftrebungen, und ich bin überzeugt: ber Mann, ber den Berg befitt, wo ber flammende, liberale Johannisberger wachft, fann im Bergen den Gervilismus und den Obsturantismus nimmermehr lieben. Es ift vielleicht eine Beinlaune von ihm, baff er der einzige freie und gescheite Mann in Deftreich fein will. Nun, Seber hat seine Laune, und ich will auch Metternich die seinige hingehen laffen. Auf keinen Fall will ich es mit ihm verderben; ich will nachftens in Wien gebratene Sahndel effen. Much mit ben Rothschilden will ich es nicht verderben, und ich will nachstens in einem besonderen Buche ihren Werth noch befonders anerkennen und ihre Berdienfte preifen." - Abgefeben

von biefer, an fich höchft witigen Stelle, braucht man Seine's italianische Reise nur flüchtig zu burchblattern, um überall auf ähnliche, bald in pathetische Sentimentalität, bald in schalkhaften Sumor gefleidete Gelbstbefpiegelungen gu ftofen, Die in ihrer fteten Wiederholung das unbehagliche Gefühl ermecken, als ob ber Berfaffer mit ben Zeitibeen nur tandele und fie bloß grtiftisch benute, um feiner Perfonlichfeit ein werthvolleres Relief ju geben. Ge fann baber nicht überrafchen, bafe felbft wohlwollende Rritifer und aufrichtige Verehrer des Dichters, wie Moris Beit, im britten Bande der "Reisebilder" mehr noch als in ben früheren Banden jene Bafis von charaftervoller Rraft, von beiligem Ernft und reinem Willen vermifften, burch welche allein bas Talent geabelt wird. "Beine," fagt Beit in feiner im "Gefellichafter" vom 3. Februar 1830 abgedruckten Recenfion icharf, aber gerecht, "hat nie einen andern Zweck gehabt, als sich felbst, er hat immer fo viel mit dem Darftellen feiner Perfonlichkeit zu thun, daß er fich nie oder nur höchft felten über diefelbe erhebt; er hat fich nach allen Seiten hin geben und gewähren laffen, und fich immer in diesem Spiele mit sich selbst zu sehr gefallen, als daß er sich und fein Talent mit entschloffener Refignation einem hoberen 3weck batte unterordnen mogen. Wenn bei andern Dichtern das Individuelle der Quellpunkt aller Poesie ist, so ist es bei ihm die Perfonlichkeit. In fo weit baber feine Perfonlichkeit intereffiert, fo weit intereffieren auch feine Produttionen. Aber eben diefes Spiel mit fich felbst hat in einer fo reich begabten, aber unbewachten Natur unauflöslichen Zwiefpalt erzeugt . . . Mitten in ben lockenden Strudel großstädtischer Korruption und Neberfeinerung hinein geriffen, hat er bie Unichuld feines Bergens vergiftet, ohne fie ganglich gerftoren gu konnen, und ohne fich entschieden nach einer Seite hinzuneigen, schwingt er sich wechselweise nach beiden: bald bricht die Wehmuth über den Schmerz eines verlornen Paradiefes als elegischer Seufzer oder als verichollenes Märchen burch ben herben Schmerz ber Gegenwart, bald betäubt er diesen Schmerz durch bittern Sohn, der sich gegen das Liebste, was er hat, gegen sich selbst oder den Gegenstand feiner Sehnsucht kehrt . . . Losgeriffen von einem heimatlichen Boben, erscheint er uns ftets auf Reisen, indem er nur im

Schweifen zum Genusse seiner Eristenz zu kommen vermeint, und boch blutet sein herz nach einer heimat. In dem großen Zuslusse neuer Bilber und Gedanken, mit denen er sich auf der Reise bereichert, sindet seine Persönlichkeit einen freieren Spielraum, seine innern Zustände erweitern sich und sein Wit schweift fei umher und stachelt die Thorheiten und Verkehrtheiten ber Menschen. Und indem er mit seinem durchdringenden Geifte die Einseitigkeit und Befangenheit Anderer leicht überschaut, kann er gleichwohl nicht aus sich selber heraus, und eben diese Wehmuth über den Zwiespalt des eigenen Innern bestimmt auch in den "Reisebildern" seine Ansichten über die außere Welt der Geschichte, der Politik, der Literatur. Scheint es doch oft, als ob er fich nur darum über die Sachen und die Menschen luftig machte, um feine Aufmerkfamkeit von fich felbft abzulenken, und Die beißendste Satire wird ihm unter ber Sand gur bittern Gelbstpersifflage. Seber selbständige Zweck, etwa eine klare Erkenntnis ber Zustände und der Menschen, liegt ihm hier eben so fern wie früher; nicht als ob es ihm an originellen Ansichten, an glück-lichen Bilbern und schlagendem Wiß fehlte, sondern weil Alles nur in so fern für ihn Werth hat, als es ihm behagt, als es ihm in ber Stimmung behagt, in welcher er fich gerade befindet; weil er die Gegenstände nur durch die gefärbte Brille seiner Persönlichkeit ansieht und sie nur in so fern aufzunehmen ver-mag, als sie dieser mehr oder minder zusagen. Er wird daher schwerlich Etwas schreiben, was nicht durch glänzende Gedanken und pikanten Wis seinen Autor verriethe; man wird ihm in manchen Fällen beistimmen, und in den meisten gestehen muffen, baß, wenn die Sache fich fo verhalt, wie er fie auffafft, bas Recht allerdings auf seiner Seite sein wurde. Darum werden so Biele an ihm irren; sie suchen eine Norm in ihm, und vergeffen, daß gerade die geiftreiche Normlofigkeit feine Borguge gesen, das getwe die gestielle Normidigten seine Borginge und Mangel bedingt. Höchft befremdlich erschien uns in dieser Beziehung die Stelle im dritten Bande der "Reisedilder", wo er sich mit großer Emphase als einen tapfern Soldaten im Befreiungskriege der Menschheit ankundigt. Wie kommt heine zu diesem Pathos? Sonderbar! — aus den mannigfachen Be-

ftrebungen feines Beiftes wählt er gerade biefe Richtung heraus, die ihm wohl am meisten am Herzen liegen mag, und beredet sich, daß Dies der Zweck sei, den er mit Daransetzung seiner ganzen Kraft durchführe. Es ist ihm doch also jetzt um einen ernsten und heiligen Zweck zu thun, zu bem er feine Perfonlichfeit steigern und erheben muffte und in welchem er fich als in einer boberen Seimat beruhigen konnte: Die Ungebundenheit bebagt ihm nicht mehr und er fucht gleichsam ein Amt. Bielleicht knüpft fich an dies politische Interesse eine neue Zukunft für ibn Bis iett aber murde ihn die linke Seite, ju ber er fich bekennt, wohl als einen keden Freibeuter, ber bem tragen Seinde fo manden Fouragewagen gefapert, fo manden verlorenen Poften nieder gestreckt hat, mit offenen Armen aufnehmen; aber das Schwert auf feinem Grabe wird fie porerft in einen ichlanken Stondegen verwandeln." - Auch was Beit an der fünftlerischen Korm des dritten Bandes der "Reisebilder", besonders der "Baber von Lucca", zu tabeln findet, ift im Gangen bebergigenswerth: "Benn auch manche Scene meisterhaft gearbeitet ist, und die El araktere des Marchese und seines Dieners bis zur Unerträglichkeit spiegelwahr gezeichnet find, fo stehen fie boch — weber gegenseitig, noch zum Gangen, oder vielmehr gur Maffe - in jo gar keiner Berbindung, daß man fich an bem Intereffe ärgert. welches diefe gemeinen Menschen fur fich zu erregen fahig waren. Die Geftalten, die uns Beine vorführt, find alle nur um ihrer felbst willen da und scheinen uns mit frecher Gelbstgenuge gugurufen: nous voilà! Sie find aus bem Leben gegriffen, aus ber Gaffe oder dem Solon mit all dem anklebenden Schmute und ben widrigen Parfums auf das Papier gebannt; fie find da, weil fie da find, nicht weil fie als Mittel zu einem höheren Runftzwecke da find. Wenn man dergleichen Personagen wie Signora Latizia, mit den beiden verschrumpften Amorosos und ber tollen Francesta, in der Wirklichkeit begegnet, fo kann man ihnen doch wenigftens ausweichen und fich allenfalls ärgern, bafs folch ein moralischer und physischer Radaver, der zufällig vegetiert, fich einbilden fann, noch wirklich in ber Welt zu eriftieren. Möge der Dichter immerhin folche Charaftere treu nach ber Natur topieren; durch die Stellung, Die er ihnen in dem Gan-

gen seines Runftwerks anweift, muß er fie gur Runftgeftalt lautern, muß er ihre innere Nichtigkeit barthun — benn bas Ge-meine ist überhaupt nicht, Das heißt als Resultat, höchstens als Werkzeug. Auf diese Weise kommt siegreicher, als durch pfässiiches Moralistieren, durch die Kunft selbst die moralische Welt-ordnung zu Ehren. Dies aber ist unerlässlich, und heine thut sich selbst zu Viel, wenn er sich zu seinen Gestalten erniedrigt. — Was diesem dritten Bande besonders schadet, ist der ganzliche Mangel an neuen Gedichten. Man kann es heine zum Lobe nachsagen, daß die Poesie ihm nicht zum handwerk geworden ist: sie ist es ihm vielleicht zu wenig; die Fesseln der Kunstform würden ihn wohlthätig zügeln. Doch auch in anderer Beziehung wird es bemerkbar, dass die fein gebaute Maschine seines Geistes hier und dort an Beweglichkeit und Federkraft musse verloren haben. Das ichlimmfte Omen ift, dass Beine anfängt, sich felbft nachzuahmen, was immer, aber befonders bei ihm, etwas Unheimliches in sich hat. Das gespenstische Doppelwesen seines Innern, das uns in früheren Kompositionen, wo nicht erquickt, doch zuweilen wunderbar ergriffen hat, wirft - etwa im Berscheiden? - feine kalten Schlagschatten über feine jetigen Gemalbe. Die Geschichte der todten Maria — wer glaubt daran? Man fühlt wohl, daß es nur der Schatten eines Gespenstes sei, und friert. Auch so manche literarische Taschenspielereien, die früherhin einen pikanten Beigeschmack hatten, nußen sich nachgerade ab. Die feierlich-komische heilige Alliance mit Immermann, dem Dichter, die muthwilligen und, was unerhört ift, oft wistosen Neckereien neutraler Gebiete, die zweideutig verkappte captatio benevolentiae durch Ertheilung glänzender Epitheta oder Anführung ganz un-paffender Mottos — alles Dies erregt Widermillen, sobald es stereotype Manier wird, da es nur als Uebermuth oder geistreiche Reckerei geduldet wurde . . . Bor allen Dingen muß fich heine vor einem Stumpfwerden seiner geiftigen Sehfraft huten. Biel-leicht aber ift es eben ber Ueberdrufs an ber lofen Form ber Reisebilder', welche im letten Bande burch eine noch lofere Form sich selbst persiffliert hat, während ber Dichter schon auf Göheres finnt. Die Bermuthung liegt nicht allzu fern; möchte sie wahr werden! Eine Krisis liegt auf jeden Fall zu Grunde, welche fich eben fo in Ueberspannung wie in Erichlaffung ber

Rrafte außert."

Bir burfen uns mit bem Sinweis auf dieje eine Beurtheilung bes britten Bandes der "Reisebilder" um fo eher begnügen, als bieselbe in gemeffenfter Beise tabelt, mas bie Gegner Beine's feinem neuesten Werke in den zeitgenössischen Sournalen allerorten mit leidenschaftlicher Bitterkeit vorwarfen. Die Bezichtigung ber Smmoralität, des unsittlichen Behagens an gemeinen und niedrigen Dingen, der irreligiofen und revolutionaren Gefinnung, all' Diefe gehäffigen Denunciationen einer fpiegburgerlichen Moral und eines furchtfam fervilen Ronfervativismus erschienen bier auf bas richtige Daß gurudgeführt, und ber Dichter hatte mahrlich geringe Ursache, sich in den Briefen an Barnhagen 205) fo unwillig über eine Recension zu äußern, die ihn vor keinem andern Tribunal, als por bem Richterftuble ber Runft, gur Berantwortung gog. Ginen weit feindseligeren Angriff in den "Blattern fur literarifche Unterhaltung" fuchte Barnhagen burch eine Antitritif in einer späteren Nummer (44) besselben Sournals zu parieren. In Samburg trat in ben "Litterarifden Miscellen" vom 16. Sanuar 1830 ber Gymnafialprofessor Ullrich mit schulmeifterlicher Debanterie gegen ben Berfaffer ber "Reisebilber" in Die Schranken, warf aber feinem Stile nicht mit Unrecht ein Saiden nach gesucht feltsamen Beiwortern vor: "Sebnfüchtige Mifthaufen! eine blobe Stadt! ein haftig gruner Leibrod! ein pittores tes Beh! göttlich liederlich! geiftreiche Guften! ein angitliches Biolett! Behmuth, Dein Name ift Rattun! u. f. w. Bohin foll es mit unferer Sprache fommen, wohin ift es mit unferm Berftande gekommen, wenn Dergleichen gut geheißen wird? Wo hatten Berber, Leffing, Schiller, Goethe, Windelmann je Aehnliches gefdrieben? Sa, welchen Ginn foll man bei dem beften Willen mit jenen Borten verbinden? Man nenne diese Rugen nicht engherzige Bortklaubereien; auch fie bezeichnen wefentlich eine entartete Richtung, bie nicht heilbringend ift. Das Ginfache, Treffende, Bahre icheint nicht mehr auszureichen, fo nimmt man benn gum Unnaturlichen und Dikanten feine Buflucht."

Bon befreundeten Stimmen liegen fich, außer Barnhagen,

diesmal wenige zu Gunften Beine's vernehmen. Ludwig Robert, Bans und Lehmann schwiegen, obschon Beine fie durch die bringenoften Aufforderungen wiederholt anftachelte, ihm in ber literarischen Rebbe, die er burch fein Buch berauf beschwor. als Bundesgenoffen zur Seite zu ftehn 206). Gelbft Immermann, bem die "Baber von Lucca" gewidmet worden und fur beffen Märchenepos "Tulifantchen" (vgl. S. 228 biefes Bandes) Beine im Frühjahr 1830 eine fo herzliche Theilnahme bewies, fonnte fich nicht entichließen, dem britten Bande ber "Reifebilber" öffentlich bas Wort zu reden. Auch Michael Beer, ben beine durch Immermann's Bermittelung ersucht hatte, namentlich Schenk gegenüber ben Anwalt feines Buches zu fpielen, versprach Dies nur zu thun, soweit seine Ghrlichkeit es geftatte, und fügte ausweichend hingu 207): "Benn Beine Gie wiederum befragt, ob Sie Antwort von mir erhalten, und auf welche Beife ich feiner ermabnte, fo fagen Sie ihm, er follte fich erinnern, wie oft er mir gefagt, daß ich die meiften Dinge mit Glacehandichuhen anfastte. Sch hatte mir diese Sandicube bei Letture feines Buches angezogen und ware noch immer der alte Schwächling, der eine fo derbe Koft wie feine Satire nicht ohne Indigeftion vertragen konne. Mit einem Worte, es ware mir etwas übel dabei geworden." Mit ähnlichem Degout fprach fich ber ehrliche Mofer aus, dem Beine defshalb in fchrofffter Beife die Freundfcaft auffundigte. Unfange ließ er die tabelnben Bemerkungen Mofer's unbeantwortet; als Derfelbe jedoch fein andauerndes Schweigen mit vollem Rechte ber verlegten Doeteneitelfeit beimaß, zerrifs beine bas langjährige Freundschaftsband burch bie schnöben Worte 208): "Diefen Irrthum muß ich bir entziehen. Sch war nie empfindlich über ein Urtheil von bir, bas ben Poeten betraf; auch ob du irgend eine meiner Sandlungen, Die ich als Menich übte, getabelt ober gelobt haft, war mir, wenn auch nicht gleichgültig, boch feineswegs verletlich; ich bin überhaupt weder von dir verlett, noch beleidigt, und mein Stillschweigen ift feine ftumme Rlage. Ich flage nur über die Götter, bie mich fo lange Zeit in Irrthum ließen über die Art, wie bu mein Leben und Streben begriffest. Du haft letteres nicht verstanden, und Das ift es, was mir Rummer gemacht. Du verftehst es noch nicht, hast nie mein Leben und Streben verstanden, und unsere Freundschaft hat daher nicht aufgehört, sondern viel-mehr nie existiert." Für den selbstverschuldeten Verlust eines Freundes wie Moser bot die schwache Vertheidigung des dritten Bandes der "Reisebilder" in einzelnen Sournalen des Frühjahrs 1830 einen mehr als fläglichen Erfatz. Es konnte Seine mahrlich nur geringe Genugthuung gewähren, wenn ber Maler S. P. L. Lyser in den hamburger "Lesefrüchten" jenes Sahres (Bd. I., 11tes Stück) mit bombastischen Tiraden über den "fortsichreitenden Riesengeist der Aufklärung" dem "Schleicher-Gesindel" den Tert las, das der "Sache des Lichts und der Freiheit" nicht beizukommen vermöge und beschalb über "ihren Streiter" berfalle, — oder wenn die nach Müllner's Tode noch mehr verlumpte "Mitternachtzeitung" (Nr. 162, vom 27. August) über die "bezifferten und bezahlten" Recensenten der Brochausischen Unterhaltungsblätter wigelte, - oder wenn ber Gleich'iche "Eremit" "felbst die Extravaganzen und Abirrungen eines Geiftes wie Beine noch lehrreich und gewiffermagen erfreulich" fand. Gin anonymer Auffat in Rr. 37. bes "Freimuthigen" ober "Berliner Ronversationeblatte" - Beine fdrieb denfelben (Bb. XIX, S. 403) ber Feder B. Baring's zu - und eine von Karl Berlogfohn verfaste Schutfritit im Leipziger "Rometen" fekundierten bem Dichter etwas geschickter in feiner literarischen Bedrangnis. Berloßsohn, der, wie beiläufig erwähnt werden mag, mit Beine weder persönlich bekannt war, noch je mit ihm in brieflicher Berbindung ftand, geißelte vor Allem das thörichte Gefdmas jener Recenfenten, welche beständig über die Berriffenheit bes Dichters und die ichrillen Difsonanzen seiner Poesie klagten. "In heine's Gemuth," sagte er, "geht Das vor, was in vielen andern Gemuthern vorgeht, die keinen Kammerherrnschlussel und tarfreien Legationsrathstitel haben: nämlich die neueste Zeit, und Beine ift ein Dichter ber Nation. Fühlt er fich unglücklich, fo fühlt er fich darum unglücklich, weil die Zeit schroffe Gegen-fate zu feinem poetischen himmel bildet, und weil fie ihm Gebäude zertrümmert, bevor er fie noch aufgebaut. . . Wir freuen uns feines schönen, lebenskräftigen Talentes, seines kühnen Strebens in der Zeit, feiner mabren Menschenliebe, feiner Begeifterung

für das Vaterland, seines Eifers für das uralte Menschenrecht der Freiheit und Gleichheit, und sagen: Sa, er ist ein guter Kämpfer in der guten Sache, und gleich ihm giebt es noch Manche, die eben so streben, und die ihn lieben, und die eine spätere Zeit alle mit Freude und Liebe nennen wird. Wir freuen und seines heiteren Gedankenspieles, seines Lebensernstes und seines guten Spottes über die alt gewordenen Formen und ihre Träger, über die aristokratischen Haarbeutel, die sich einbilden, Menschen zu sein, wie sie es bei ihrer Gedurt waren; wir freuen und der frischen, lebendigen Komik, die seine Gestalten bewegt, und der poetischen Färdung seiner Ideale." Die chnische Beise, in der Heine den Platen'schen Angriff erwidert hatte, sucht freilich auch Herlossohn mehr zu entschuldigen, als zu rechtsertigen, und er giebt sogar dem Leser den Kath: "Die lesten Blätter überschlage in den "Reisehldern", du gewinnst Nichts durch die Lektüre derselben, du könntest vielleicht verstimmt werden und

unfern Beine weniger lieben, als er's verdient."

Sicherlich war die ffandalofe Polemit gegen ben Grafen Platen, welche den dritten Band der "Reisebilder" abschlose, gang bagu angethan, bas unvortheilhaftefte Licht auf ben Charafter Beine's zu werfen, und feinen Freunden jede erfolgreiche Bertheidigung fo maglofer Ausfälle auf einen literarischen Gegner unmöglich zu machen. "Ich habe mich," schrieb Campe in einem vertraulichen Briefe an Wilhelm häring, "vor und bei dem Abbrucke gesträubt, soviel es mir möglich war, um diesen Flecken zu vermeiben. Allein er wollte einen Ropf auf fein Gerail ftecken; dabei hatte es fein Bewenden." Beine war freilich aufs äußerste gereizt worden, und Platen batte sich im "Romantischen Dedipus" gegen ihn ebenfalls der unredlichften Waffen bedient. Er hatte ihm, in basselbe born mit ben Münchener guntern und Sefuiten ftogend, voll ichnöber Intolerang ben "Synagogenftolg" des "getauften Suden" porgeruckt, hatte ihn den "Pindarus vom fleinen Stamme Benjamin", ben "Petrart bes Lauberhüttenfests", "des fterblichsten Geschlechts der Menschen Allerunverschämteften" genannt, beffen "Ruffe Rnoblauchsgeruch abfondern", und zu all' biefen unwurdigen Schmahungen war er durch nichts Anderes provociert worden, als durch den Abdruck

einiger wohlberechtigten Epigramme Karl Immermann's im zweiten Bande ber "Reisebilder". Bohlberechtigt in ber That war der Xenienspott Immermann's über die feit Anfang ber amangiger Sahre graffierende Nachahmung orientalischer Dichtungsmeisen, welche bereits in alexandrinische Formtandelei ausartete, und von Reinem mit pratentiöferem Gifer, als von dem Grafen Platen, betrieben ward. Wie Biel fich Diefer ichon auf feine ältesten, an funftlerischem Werthe febr ungleichartigen Gafelen zu Gute that, zeigt uns das ruhmredige Vorwort feiner erften Gebichtsammlung, ber 1821 erschienenen "Lprifden Blatter". Alls Smmermann die erwähnten malitiofen Epigramme brucken ließ, hatte Platen noch kein einziges Werk veröffentlicht, das ihm begrundeten Unspruch auf jene Lorberfranze verliehn hatte, Die fein ehrgeiziger Sinn heute ichon mit kindischer Ungeduld als Lohn feines Strebens von der Rritik einforderte, ftatt bescheiden zu erwarten, daß fie ihm fpater als freie Gabe des Dantes und der Bewunderung von felbft gufielen. Es foll jedoch nicht behauptet werden, dass nur ein fleinliches Rachegefühl verletter Eitelkeit das Motiv zur Abfaffung des "Romantischen Dedipus" gewesen fei. Durch die unerhörte Gehäffigkeit feiner Invektiven trug Platen allerdings die Sauptschuld baran, baft fein Streit mit Beine und Immermann in perfonlichen Standal ausartete - urfprunglich aber lagen auf beiben Seiten ehrenhaftere Dotive jum Grunde. Bie Platen bereits in feinen fruberen Luftfpielen, por Allem in ber "Berhangnisvollen Gabel", bem "lockeren Sanskulottismus" romantischer Formlofigkeit den Krieg erklart und, an die antiken Mufter sich anlehnend, auf natürliche Ginfachbeit der Sprache, Korreftheit ber Bilder, rhythmischen Bohllaut der Berfe, Reinheit der Reime, mit einem Wort auf eine matellose Sandhabung der funftlerischen Technik gedrungen hatte, fo nahm er auch im "Romantischen Dedipus" diesen Kampf mit verdoppelter Rraft wieder auf. Dafs er in feiner Literaturkomodie gerade Immermann und Beine zu Reprafentanten jener fo fcharf von ihm befehdeten, alle Runftgefete verachtenden hoperromantischen Richtung wählte, war zunächst freilich ein Aft perfonlicher Rache. In einem Briefe an Guftav Schwab geftand Platen felbft, bafe er von Immermann Nichts, außer bem Trauerfpiel

"Carbenio und Celinde", gelesen habe, und er bat seinen Freund Kugger, ihm aus der Tyrolertragödie, deren Titel er nicht einmal kannte, "Etwas von der Handlung und einigen pikanten Unsinn" mitzutheilen, dessen er für den Schluß des fünsten Aktes benöthigt sei. Auch von Heine waren ihm nur einzelne Lieder zu Gesicht gekommen, und er lernte die "Reisebilder" erst kennen, nachdem er das fertige Manuskript des "Dedipus" schon nach Deutschland geschickt hatte. Bergebens ermahnte ihn Kugger, die Angrisse und heine zu mildern und Letterem wenigstens keinen Borwurf aus seiner jüdischen Abstammung zu machen Vorwurf aus seiner jüdischen Abstammung zu machen von — Platen ließ sich zu keiner Mäßigung bewegen, und nahm es obendrein dem wohlwollenden Freunde sast übel, daß er sürden "Pfuscher" um Schonung gebeten. So versehlte der gistgetränkte Pfeil, am Ziele vorbei schnellend, seine Wirkung, und prallte auf den Schüßen zurück. Weder Heine, noch Immermann wurden durch den Spott Platen's vernichtet, während Dieser durch die Repliken der so arg von ihm mischandelten Dichter eine bedeutende Einduße in der öffentlichen Uchtung erlitt.

So gut wie Platen, glaubten auch heine und Immermann, in dieser unerquicklichen Fehde nicht allein pro domo, sondern zugleich pro aris et socis der Poesse zu kämpfen. Immermann, der zuerst antwortete, sprach im Borwort seiner Broschüre "Der im Irrgarten der Metik umhertaumelnde Kavalier" den aristophanischen Lustspielen Platen's nicht allein den dramatischen Gehalt, sondern im höheren Sinne selbst die Form ab, sosen man unter letzterer die lebensvolle und folgerichtige Darstellung einer poetischen Idee begreife. Er wieß ferner nach, daß die aristophanische Form, in welcher der Dichter beständig im Borderrgrunde steht, während die Handlung und die Entwicklung der Charaftere von untergeordneter Bedeutung sind, für das moderne Publikum immer eine gelehrte Spielerei bleiben werde, weil unser Lustspiel, diametral entgegengesetzt der griechischen Komödie, das Dauptgewicht auf die Handlung und das Spiel der komischen Charaftere legt, der Dichter selbst aber sich hinter den Koulissen Könter under Entgesen verschung der Dinge umkehren," sagt Immermann, "heißt denn doch nur wieder in die gewöhnliche

beutsche Krankheit verfallen. Das Nahe, Nationale scheint für uns nicht vorhanden zu sein, uns wird nicht eher wohl, als bis wir fremden Boden unter uns fühlen, wo möglich den fremdesten. Freilich giebt es dabei ein haltungslofes Dilettieren von Gafelen zu Parabasen . . . Aber zugegeben im Allgemeinen, Aristophanes könne bei uns nachgebildet werden, dann muffen wir wenigstens auf der Forderung bestehen, ihn in feiner großen und untericheibenden Gigenthumlichkeit wieder aufgeweckt erblicken zu wollen. Allerhand Nuditaten, schwierige Strophen, zierlich und leicht behandelt, das Burleste wechselnd mit dem Gublimen, diese Dinge finden fich zwar fammtlich bei Aristophanes, machen ihn aber nicht zu Dem, der er ift. Der Mittelpunkt, der Charafter seiner Gedichte ist vielmehr die patriotische Begeisterung. Erfüllt von der Schönheit seines herrlichen Landes, glühend für die Ehrbarkeit, die Nüchternheit und die Tugend der marathonischen Zeit, verfolgt er Alles, was Dem entgegen tritt, oder ihm entgegen zu treten scheint. Desshalb verfolgt er Rrieganstifter und die das Bolt verderbenden ober verleitenden Schreier, Spfophanten, Gophiften, Dichter. Immer aber bilbet jener Patriotismus ben Kern des Ganzen, er ist das Gefühl einer großen Seele, und erscheint dessthalb bedeutend, er ist das Agens in einem großen Dichter, und bewirkt daher, das jedes Wort, troß aller scheinbaren Billfur, Die fünftlerische Ginheit in fich tragt. Sedesmal erscheint die Gluth und der Born des Aristophanes besonders modificiert, daraus entspringt die besondre Tendenz jeder Komödie, und diese Tendenz ift zwar nicht immer im Einzelnen, wo die Laune allerbinge Kreuz- und Querfprunge herbeiführt, gewiss aber ftets in der Konstruktion der Situationen, der Saupt- und Grundverhaltniffe festgehalten. Luftspiele, welche die aristophanische Freiheit ohne jenes ideale Gegengewicht und ohne diefe Ginheit fich anmagen, können nur frech und buntscheckig werden, wo das alte edle Muster kühn und schön war." Dieselbe undeutsch gesinnungslose Nachahmung fremder Beisen, dieselbe renommistische Formen-spielerei, welche die Kunst des Dichters zu Songleurkunften erniedrigt, wirft Immermann bem graflichen Poeten in ben nach. folgenden Sonetten und Parabasen vor. Zwei der ersteren mögen ein Beispiel dafür liefern, wie geschickt Immermann die Blößen

feines Wegners aufzudeden und ber verdienten Lächerlichkeit preis-

## Der faliche Perfer.

Als Hafis eben Mode war geworden, Fand einen Mann ich einst im grünen Grase, Den Turban überm Kopf bis zu der Nase, Gelagert ernst an eines Baches Borden.

Ich bin nun leider von der Zweisler Orden, Und um zu prüsen ihn mit leichtem Spaße, Ob er von öftlich-genuiner Race? Rührt' ich ihn an mit meiner Gert' aus Norden.

Da war's geschehn um meinen Drientalen! Richts als ein Mummenschanz war die Geschichte, Bom Turban bis zum Kaftan und zur harfe.

Statt in Gaselen selig fortzuftrahlen, Sah mit erschrecklich grimmigem Gesichte Der deutsche grobe Michel aus der Larve.

## Glänzendes Glend.

So glatt, so glänzend, gliprig und manierlich, In jedem Wort und Füßlein elegant, Als Jüngling schon Ausgabe letter Hand, So formenhaft-geschnürt-antiksserlich!

So von Familie stäts und reputierlich! Bei der Begeistrung wagestarkem Brand So rhythmisch-angst in — und — gebannt, In Zoten selbst so erudit und zierlich!

Doch in den Versen dann, den glauen, glatten, Der nachgefühlten Fühlung greise Weise, Und die Doublettgedanken, ach, die matten!

Ich denk: der Bettler bleibt der Don vom heller, Benn er auch ifft die magre Bettelspeise Bufällig vom geborgten goldnen Teller.

Haten Sammermann bei der Abwehr bes Platen'ichen Angriffs sich mit einer derben Züchtigung des hochmuthigen Sambenschleuderers begnügt, der ihn mit den Donnerkeilen seiner Erimeter gu gerichmettern gedroht, fo citierte Beine ben besperifchen Briffer als todeswürdigen Berbrecher vor ein hochnothpeinliches Halsgericht, und schlug ihm, nach vorgängiger Procedur der Stäupung und Brandmarkung, vollends das Haupt vom Rumpfe. Schon Barnhagen verglich in seiner Besprechung des dritten Bandes der "Reisebilder" die Justi, welche heine an Platen geüht, mit der Exekution eines armen Sünders durch henkershand. "Auf den Gang des Proceffes," fagte er, "tonnen wir uns hier nicht einlaffen; die Beschaffenheit der Gesetze und die Richtigkeit ihrer Anwendung laffen wir dahingestellt; über Schuld ober Unschuld des Berurtheilten wollen wir keine Meinung äußern - nur Das wollen wir aussprechen, was wir als Thatsache be-vergleichlichften fomischen Scenen, mit ununterbrochenem Biggeträufel, führt herr heine uns zu der tragischen Entwickelung, ja diese felbst liegt ganz und gar in jener Borbereitung. Wir haben in früheren Zeiten arge Geschichten dieser Art erlebt: Lessing, Bos, Bolf, die "Xenien", die Schlegel, Tieck haben in solcher Weise bedenkliche Dinge ausgeübt; aber in so heitern und Lachen erregenden Zerstreuungen haben wir noch keinen literarischen Gunder gu fo graufamem Ende wandern feben. Bewife, wie man auch immer über ben Grund ber Rache urtheilen mag, Die Erfindung und Ausführung all' dieser Umftände ist meisterhaft. Der ganze Hergang mit den beiden Suden Gumpelino und Hpacinth, wiewohl nur in schlichter, doch in außerft gebildeter und wohltonender Profa, dunkt une, wenn denn doch einmal von Aristophanes die Rede sein soll, aristophanischer als Alles, was Graf Platen bisher in gekünstelten schweren und doch leeren Versen nach solchem Muster zu arbeiten versucht hat. Und nicht sowohl durch die materielle Belastung, durch die Ersäufung in Satire und Hohn, sondern vielmehr dadurch hat herr Deine den Gegner abgetobtet, dafe er ihn in bem gache, auf bas Derfelbe

sich am meisten zu Gute thun wollte, in seiner Blöße gezeigt, und ihn nicht nur an Grimm und Spott, sondern auch an Kunst, und gerade an aristophanischer Kunst, unendlich überboten hat. Wollt ihr aristophanisieren, so müsst ihr es so machen; habt ihr dazu nicht Muth und Geschick, nun so bleibt in Gottesnamen dabei, das ihr kogebuisiert oder müllnerisiert!" — Was in der Heine'schen Entgegnung mit Recht den größten Anstop erregte, war die Beichuldigung eines geheimen Lafters ber widernatürlichsten Art, für welches die Sonette Platen's an F. v. B. und C. T. G. den Beweis liefern sollten. Es wäre jedoch ungerecht, heine den Vorwurf zu machen, dass er zuerst oder allein jenen Sonetten eine so verfängliche Deutung gegeben. Andere Lefer waren durch die finnliche Inbrunft der Platen'ichen Freundceset waren durch die sinnliche Indrunt der Platen ichen Freundschaftssonette eben so abstoßend berührt worden, und Ludwig Robert hatte schon im Sommer 1829, bei Gelegenheit einer ausführlichen Kritik der Gedichte des Grafen Platen in den Hegelschen Sahrbüchern, seiner Entrüstung über die Wahl eines so zweideutigen Themas den schärfsten Ausdruck verliehen. "Der Anblick der ekelhaftesten Missgeburt," hieß es u. A. (auf S. 601) in jener sonst recht wohlwollenden und anerkennenden Kritik, "kann nicht widerlicher sein, als in diesen schönen Bersen das glühende Körperlob der Sünglinge, dieses für sie kraftlose Schmachten, diese Eisersüchtelei, dieses jammervolle Verschmähtsein, diese unmännliche Weibheit im Gefühle der Freundschaft." Zu tadeln ist nur das frivole Behagen, mit welchem die Phantasie heine's im Kampfe gegen den Stoff jener Gedichte sich der weiteren Ausmalung bes ichlupfrigen Gegenftandes bingab, und einen literarischen Streit auf das Gebiet sittenpolizeisicher In-krimination hinüber spielte. Das heine auf den Angriff Platen's schweigen, oder einen Gegner, der ihn in der öffentlichen Meinung zu ruinieren suchte, mit zarter Schonung behandeln werde, ftand freilich nicht zu erwarten, am wenigsten in einer Zeit, wo das Interesse an Theaterstandal und literarischen Klopfsechtereien die mangelnde Theilnahme an den politischen Ereignissen nothdürftig genug ersetzte. Zudem sah heine in Platen auch den politischen Widersacher, den geburtöstolzen Aristokraten. "Ich habe gethan, was meines Amtes war," schrieb er an Barnhagen bei Ueber-

fendung feines Buches. "Mag die Folge fein, was da will. Anfangs war man gespannt: was wird dem Platen geschehen? Test, wie immer sei Exekutionen, kommt das Mitleid, und ich hätte nicht so stark ihn treffen sollen. Ich sehe aber nicht ein, wie man Semand gelinder umbringen fann. Man merkt nicht, daß ich in ihm nur den Repräsentanten seiner Partei gezüchtigt: das ich in ihm nur den Reptasentunten seiner Fartel gezuchtigt, den frechen Freudenjungen der Aristokraten und Pfassen hab' ich nicht kloß auf ästhetischem Boden angreisen wollen, es war Krieg des Menschen gegen Menschen, und eben der Borwurf, den man mir jest im Publikum macht, daß ich, der Niedriggeborene, den hochgeborenen Stand etwas schonen sollte, bringt mich zum Lachen — denn Das eben trieb mich, ich wollte so mich zum Lachen — denn Das eben trieb mich, ich wollte so ein Beispiel geben, mag entstehen, was da will — ich habe es den guten Deutschen jetzt gegeben." — "Keiner fühlt es tieser, als ich selbst," heißt es im nächsten Briese an venselben Freund 210), "daß ich mir durch das Platen'sche Kapitel unsäglich geschadet, daß ich das Publikum, und zwar das bessere, verletzt — aber ich fühle zugleich, daß ich mit all meinen Talenten nichts Besseres hervordringen konnte, und daß ich dennoch — coute que coute - ein Erempel ftatuiren muffte. Der nationalfervilismus und das Schlafmugenthum ber Deutschen wird fic bei dieser Gelegenheit am glänzendsten offenbaren. Ich zweifle, ob es mir gelungen, das Wort Graf seines Zaubers zu entkleiden. Die Satisfaktionsfrage kommt schon aufs Tapet. Sie erinnern sich, dass ich von Anfang an daran dachte — gleichviel, ich hab' es in solcher Vorsorge so toll gemacht, dass dem Grafen mehr daran liegen musste, von mir Satisfaktion zu bekommen, als mir von ihm. Die Macht der Verhältniffe soll diesmal ein Lustspiel werden. — Dann wieder die Klage: ich hätte gethan, was in der deutschen Literatur unerhört sei. Als ob die Zeiten noch dieselben wären! Der Schiller-Goethe'sche Xenienkampf war de die liefelden waren! Der Schiefelbeite, es war die Kunstperiode, es galt den Schein des Lebens, die Kunst, nicht das Leben selbst — jest gilt es die höchsten Interessen des Lebens selbst, die Revolution tritt in die Literatur und der Krieg wird ernster. Vielleicht bin ich außer Voss der einzige Repräsentant dieser Revolution in der Literatur — aber die Erscheinung war nothwendig in jeder

Sinficht. Ich glaube nicht, daß ich bier, wie bei meinen Lieden. viel' Nachfolger haben werde, denn der Deutsche ist von Natur servil und die Sache des Bolkes ist nie die populare Sache in Deutschland. Doch bier läfft fich Richts vorausbeftimmen -Seder thue das Seinige. Freilich glaubt Seder seine eigene Sache zu führen, während er doch nur das Allgemeine repräsentiert. Ich sage Das, weil ich in der Platen'schen Geschichte auf keine Burgerfrone Unfpruch machen will, ich forgte gunachft fur mich — aber die Ursachen dieser Sorgen entstanden aus dem allgemeinen Zeittampf. Als mich die Pfassen iu München zuerst angriffen und mir den Juden querft aufs Capet brachten, lachte ich - ich hielt's fur bloge Dummheit. Alls ich aber Spftem roch. als ich fab, wie das lächerliche Sputbild allmählich ein Vamppr wurde, als ich die Absicht der Platen'ichen Satire durchichaute, als ich durch Buchhandler von der Eriftenz ahnlicher Produtte borte, die mit demfelben Gift getrankt manufkriptlich berumfrochen — da gürtete ich meine Lende und schlug so scharf als möglich, so schnell als möglich. Robert, Gans, Michel Beer und Andere haben immer, wenn fie wie ich angegriffen wurden, driftlich geduldet, flug geschwiegen - ich bin ein Underer, und Das ift gut. Es ift gut, wenn die Schlechten ben rechten Mann einmal finden, der ruckfichtslos und ichonungslos für fich und für Andere Bergeltung übt." In gleichem Sinne schrieb Seine an Immermann (Bd. XIX, S. 364, 367 u. 373): "Nicht gegen Platen habe ich Groll, sondern gegen seine Kommittenten, die ihn mir angehett. Ich fab ben guten Willen, bafs man mich in der öffentlichen Meinung vernichten wollte, und ich mare ein Thor ober ein Schurke gewesen, wenn ich Rudfichten und Berhältniffe halber schonen wollte . . . Ich that nur, was die eiserne Nothwendigkeit verlangte. Gottlob! es heißt jest nicht mehr: "Der arme Heine, der arme Immermann!" Das Mitleid war nicht zu ertragen. — Noch Eins — ich will Sie bestechen als ich in Munchen zuerft hörte, daß ber Graf Platen gegen Sie ein Pasquill schreibe, sagte ich zu Schenk (vielleicht auch zu Beer, ich weiß nicht mehr genau), das ich ihn dafür züchtigen werde, selbst wenn er mich darin verschont. Ich habe nie gegen Angriffe, die nur mich felbst betrafen, Etwas gethan, und wenn

ich diesmal das Stärkste that, so geschah es, weil Dieses oder gänzliches Schweigen nothwendig war . . . Nach einer Schlacht din ich immer die Milde selbst, wie Napoleon, der immer sehr gerührt war, wenn er nach bem Siege über ein Schlachtfelb ritt. Der arme Platen! C'est la guerre! Es galt fein fcherzendes Turnier, fondern Vernichtungskrieg." — Dass Geine auch in fpateren Sahren fein Auftreten gegen Platen burch biefelben Doppelgrunde personlicher Nothwehr und principieller Parteitaktif zu rechtfertigen fuchte. bezeugen die Unterhaltungen, welche er mit dem Dichter Morits hartmann und dem ungarischen Schriftsteller R. M. Kertbeny gelegentlich über bies Thema führte. Gegen Erfteren außerte er bei einem Befuche im April 1846, feine Polemit gegen Platen sei nichts Anderes gewesen, als ein Kampf gegen die Pfaffen. hinter Platen hatten die Pfaffen gesteckt, deren Sauptlager ba-mals Munchen gewesen, und er habe es für ein verdienstliches Bert gehalten, in Senem einen Berbundeten berfelben zu vernichten. Kertbeny, deffen Gespräch mit heine aus dem Februar 1847 datiert 211), empfing auf die Frage: "Halten Sie Platen wirklich fur keinen Dichter?" Die treffende Untwort: "Gi, freilich halte ich ihn für einen Dichter, und zwar für einen bedeutenden, wenn auch innerlichst falten; er war ein Dichter im griechischen Sinne, beffen Doefie nicht im Gemuthe, fondern in einem inneren musikalischen Sinne bestand, in einem mathemathischen Sinne für Musik." — "Wesshalb," fragte Kertbend, "thaten Sie ihm benn aber fo mit vollem Bewusstjein Unrecht?" — "Sa, sehen Sie," erwiderte Heine, "ich trat damals gerade erst auf, und mein ganzes geiftiges Wefen ift ein berartiges, bafs es nothwendig ein Galloh von Opposition hervorrufen musste. Das fühlte ich voraus; besonders all' die kleinen Kläffer waren meinen Waden unvermeidlich. Ich wollte Dem kurzweg vorbeugen, und fo erwischte ich gleich ben größten unter ihnen beraus, schund ihn, wie Apollo den Marfnas, und fchleppte biefen Riefen gleich mit mir auf die Schaubuhne, damit den Kleineren der Muth vergehe. Das gehört so zur Taktik literarischer Feldzüge. Und bann war ber Menich wirklich ein Salbnarr, als Menich wenigftens; er ging in Erlangen ober Burzburg mit einem Lorber-franze spazieren. Auch," und hier ftodte Beine etwas, "war er

schrecklich arrogant; ich ließ ihm einige Male sagen, er möge mich keinen Suben nennen, ich sei keiner, am allerwenigsten einer in seinem Sinne; er blieb aber störrisch wie Don Quirote, und so nannte ich ihn benn einen \* \* \*, und endlich erstach er sich wie ein Skorpion." — In ähnlicher Weise ließ sich heine einige Sahre später gegen Alfred Meißner über die poetische Begabung des literarischen Gegners aus, den er so tödlich verwundet hatte. "Platen," sagte er, "wäre sicherlich ein großer Dichter geworden, wenn er nur Poesie und Gedanken gehabt hätte. Er hatte ja Alles zum Dichten: den hochmuth, die Reizbarkeit, die Armuth, die Schulden, die Kenntnisse, Alles — eben mit Ausnahme der Poesie! An Berständnis der Metrik hat ihn Niemand übertrossen, es sehlten nur eben die Gedanken und Gefühle, die in diese Berskunst zu kleiden waren. Er hatte die poetische Rochkunst gründlich erlernt — ihm sehlte nur der Braten und das Feuer. Aber daraus geht noch nicht hervor, dasse er solche Angrisse verdient, wie ich sie ihm zukommen ließ. Ich wollte, ich hätte die Kapitel in den Bädern von Lucca nie in die Welt gesandt!" —

In der ersten Zeit nach dem Erscheinen des dritten Bandes der "Reisebilder" lief das Gerücht durch die Presse, als ob der Graf Platen für die seine sittliche Ehre verletzenden Aussälle Deine's Satissaktion bei den Gerichten suchen wolle. Seine erfuhr sogar, daß der Graf Fugger im Austrage Platen's schon die vordereitenden Schritte zur Anstellung einer Injurienklage bei dem königlichen Kammergerichte in Berlin gethan habe, und für solchen Fall war er zum Antritt des Wahrheitsbeweises entschlossen Standal vorbeugend, die unerquickliche Streitsache ruhen ließ und sich damit begnügte, daß heine, wenn er auch für den Augenblick die Lacher auf seine Seite gezogen, doch bei dem besseren Theile des Publikums durch den unsaubern Charakter

feiner Polemit fich felbft empfindlich geschadet hatte.

## Sechstes Kapitel.

## Die Inlirevolution.

Die entschiednere politische Richtung, welche heine im britten Bande der "Reisebilder" eingeschlagen hatte, ließ ihm die Rückehr nach Berlin für den Augenblick bedenklich erscheinen. Bei dem in Preußen sofort erfolgten Berbot seines Buches hielt er es sedenfalls für gerathener, etwaigen Ausweisungsgelüsten der dortigen Behörden aus dem Wege zu gehen, und unter dem Schutze der reichsstädtischen Freiheit das wider ihn heran drohende Gemitter presspolizeilicher Berfolgungen sich verziehen zu lassen. Sein Ausenthalt in hamburg und der Umgegend verlängerte sich indes zu einem sast zweisährigen Verweilen, und er gewöhnte sich allmählich, den Ort, an welchen ihn so schmerzliche Sugenderinnerungen knüpsten, vor der hand als sein bleibendes Domicil zu betrachten. Bermochte er dem nüchternen, porwiegend auf materielle Interessen gerichteten Leben und Treiben der unlitera-rischen Handelöstadt auch nach wie vor keinen sonderlichen Geichmad abzugewinnen, fo hatten boch die geiftigen Unregungen Berlin's in den letten Sahren ebenfalls Biel von ihrer fruheren Anziehungskraft für ihn eingebüßt, und es war geringe Aussicht vorhanden, daß fich dort in der nächsten Zeit ein freierer Aufschwung des politischen Lebens entfalten werde. Ueberall in Europa boten die öffentlichen Zustände den gleichen troftlosen Anblick — wozu also sollte er seinen Aufenthaltsort verändern,

wenn doch kein Entrinnen aus der Kerkeratmosphäre möglich war, die mit bleierner Schwüle über allen Ländern lag?

— Wir erwähnten früher, dass deine durch seine muthwilligen Spöttereien über die von den Hamburger Neuispraeliten erstrebte Synagogenresorm sich mit den meisten sein Abtrünniger gehast und angeseindet ward. Um so schneidender musste ihn in dem Angrisse Platen's der Hinweis auf seine südische Abstammung verlegen, die ihm fortan von allen böswilligen Gegnern als ein durch kein Tauswasser abzuwaschender Makel vorgerüft wurde. Von den Juden als Kenegat, von den Christen als "Aude" geschmäht, wandte er mit steigender Bitterkeit jedem Glaubensdogna den Rücken, und machte die positiven Religionen ohne Unterschied zur Zielscheibe des vernichtendsten Hohnes. Wir erinnern nur an die wizige Charakteristik (Bd. II, S. 231 st.), in welcher der aufgeklärte Hoacinth die verschodores und wodernisertes Zudenthum — zum Aergenis aller Gläubigen eine mahrhaft voltairianische Revue passieren ließ. Die Originale, welche dem Dichter zu den ergötzlichen Figuren des Marchese Gumpelino und seines Dieners Hoacinth gesessen der Marchese Gumpelino und seines Dieners handensger Persönlichkeiten. Der Bankier Gumpel, dessen hanne schon in der "Darzreise" (Bd. I, S. 87) scherzend genannt worden — er hieß freilich mit Bornamen nicht Christian, sondern Lazarus, — wohnte unweit des Landbauses von Salomon Deine in Ottensen, und ahmte den Millionär gern in Allem nach, wofür er von Diesem weiblich gesoppt wurde. Die beiden Nachbarn lebten mit einander in einer Art harmlosen Krieges, Zeder suchte dem Andern allerhand Schabernack anzuhun, und Salomon Heine sühlte sied sussen, das sein Ressen, des der süchte dem Andern allerhand Schabernack anzuhun, und Salomon heine sühlte sieds Rivalen, das sein Ressen, des der süchte dem Andern allerhand Schabernack anzuhun, und Salomon heine sühlte sieden einen so belustigenen Keindund, das sein Allem einen Krieges, Feder suchte dem Andern alleren einen so belustigenen Eindruck aus ein armer Lotteriedot

pfleate ber junge Dichter ben intelligenten Mann zu mancherlei fleinen Vertrauensbienften zu verwenden. Rocamora mar eine lebendige Zahlenmaschine; er wuffte genau, wie oft jede Cotterienummer im Laufe von Decennien mit einer Niete herausgekommen. Die Berbefferung ber fogenannten "Nachichlagebucher" war fein Berk, und auf die von ihm verzeichneten Nieten konnte ein Schwur wie auf das Evangelium geleistet werden. Wie er langer als dreißig Sahre die Nieten der hamburger Stadtlotterie verzeichnete, fo glich bas gange Leben bes Mannes einer Riete. Urm, wie er gelebt hatte, ftarb er am 22. Juli 1865, mit Sinterlaffung einer Gattin und vieler Rinder, aber auch jenes ehrlichen Namens, bem S. Beine in ber Beschichte von dem heimlich gespielten Lotterieloofe ein jo rührendes Denkmal gefest. Selbst der unvergleichlich humoristischen Zeichnung des Hyacinth, welchen der Dichter mit Recht die erste ausgeborene Geftalt nannte, bie er jemals in Lebensgröße gefchaffen 213), wurde jedoch von empfindlichen Stammgenoffen die Abficht einer Berspottung des judischen Nationalcharakters untergelegt, und mehr noch verdachten es Lettere dem Berfasser der "Reisebilder", daß er einen an der hamburger Borfe fo ichwer wiegenden Mann wie den Bantier Gumpel aus purem Muthwillen lächerlich gemacht. Bor Allem nahm der Betreffende selbst den Spaß jehr übel auf, obschon er wusste, wie wenig er der Romanfigur glich, für die er den Namen hatte hergeben muffen, und August Lewald ergählt 214), daß herr Gumpel sich z. B. auch von ihm zuruckzog, als er von feinem nabern Berhaltniffe gu Beinrich Beine Rachricht bekam. Es ist daher erklärlich genug, daß der Dichter den Berkehr mit judischen Rreisen, der schon bei seinem letten Aufenthalte in Samburg ftart gelockert worden war, jest vollends abbrach, und hochstens noch mit feinen nächsten ifraelitischen Berwandten, ber Mutter, Schwefter und ben beiben Dheimen Salomon und henry, freundschaftliche Beziehungen unterhielt. Ludolf Wienbarg, ber in jener Zeit viel mit ihm umging, bemerkt ausdrucklich 134), daß heine damals, außer mit seiner Familie, mit Juden wenig in Berührung kam; "er mied und wurde gemieden mindeftens von Denjenigen, welchen die Religion der Bäter noch ehrwürdig war, und welche dem witigen Spotter

vielleicht Alles, nur nicht seine Sehova-Spöttcreien, verziehn hätten." Derselbe Freund fand heine "derzeitig noch sehr befangen und unstrei in Betreff der Vorurtheile, die sich gegen ihn wegen seiner Abstammung erhoben und nichtswürdiger Beise von Platen und Anderen gegen ihn ausgebeutet wurden. Erst in seinen späteren Lebens- und Krankheitsjahren lüstete er wieder den Vorhang seines Innern und offenbarte so menschliche wie poetische Sympathien mit dem Volke der Zerstreuung, dem Volke seiner Bäter. Im "Romancero" ward er der Romantiker des Indenthums; mancher zarten Nase mag sogar der plötzliche zwiedelhafte Beigeruch der blauen Blume recht unleidsam vor-

gekommen fein."

Wie in Heine's Gesichtszügen und in der vornehm ruhigen Saltung seines Körpers fast Nichts an den Juden erinnerte, so sprach er auch ohne jeden Anklang von Dialekt. "Nur einmal," berichtet Wienbarg, "war ich Zeuge, wie eine leidenschaftliche Aufregung ihm Worte entriß, die sehr an die eigenthümlich schllaute des Volkes erinnerten, dem er ursprünglich angehörte. Es war deim Hereintreten in sein Jimmer, wo ich ihn in hestigem Perorieren und sibrierender Arms und Fingerbewegung einem mir fremden Manne gegenüber fand. Als sich Dieser entsernt hatte, sagte er noch erbittert, aber ruhiger und in verändertem Tone: "Der schändliche Kuppler hat mich betrogen!"

"Ich dachte gleich," erwiderte ich lachend, "das es eine sehr wichtige Angelegenheit sein müsse, die Sie dermaßen in Harnisch bringen konnte." Aehnliche Anklänge und Nückschläge in die früheste Kindheit mögen jedoch seine längsten und ältesten Freunde nicht bei ihm bevbachtet haben."

Bon den Umgangöfreunden heine's in hamburg find und manche, wie Merckel, Zimmermann, Töpfer, Prätzel und die Affing'iche Familie, ichon von seinem früheren Aufenthalte her bekannt. Zu Diesen gesellten sich allmählich zahlreiche Andere, mit denen sich ein oberstächlicher oder ein intimerer Verkehr anknüpfte. Die hervorragendsten derselben, Lewald und Wienbarg, sind so eben genannt worden. Ludolf Wienbarg, der vor Kurzem seine Universitätsstudien beendet und das philosophische Doktoreramen gemacht hatte, privatisierte damals in seiner Vaterstadt Altona

und lieft feine erften fchriftstellerischen Berfuche in Samburger Sournalen abdrucken. Gin fahrender Ritter ber Publiciftif, welcher um die Mitte ber dreifiger Sabre auch die literarischen Verfonlichkeiten Samburg's in feinen Reisefeuilletone abschilderte, flizziert die außere Erscheinung Wienbarg's, wie folgt 215): "Eine lang aufgeschoffene Figur, mit dunnem blonden haar, glafernen Augen, einem nonchalanten, aber boch literarischen Dli. - eine Mischung von Student und Professor mit holfteinischem Unftrich. Er rectt die Arme, als stehe er auf der Mensur und jei im Begriff, den Schläger in die hand zu nehmen, er frampt die Rockarmel auf, als wolle er an der Tafel mit hilfe der Rreide docieren. Seine Rede ift furz und aphoriftisch, aber an geistigen Bligen reich. Wenn er in Cifer gerath, so erhebt er sich zu hinreißender Suada, in ciceronianischer Eleganz." Un einem Februarmorgen des Sahres 1830 machte er die Bekanntschaft heine's in Dessen Wohnung auf dem Neuenwall, und war ziemlich überrascht, als die erfte Begegnung ihm nicht, wie er fich vorgestellt, eine feurige, fraftige, burschikofe, sondern eine feine, stille, vornehme, freundliche Gestalt vor Augen führte. "Damals," erzählt Bienbarg 134), "war der Dichter, ohne mager zu fein, Richts weniger als fett, was er erft später nach der Berdanung fo vieler satirifcher Opfer und an ber Geite feiner Mathilde wurde. Er trug sich sauber, doch einfach; Pretiosen habe ich nie an ihm gewahrt. Ein schönes, weiches, dunkel-braunes Haar umgab sein ovales, völlig glattes Gesicht, in welchem eine garte Blaffe vorherrichte. Zwischen ben einander genäherten Wimpern feiner wohlgeschlitten, mehr fleinen als großen Augen dammerte für gewöhnlich ein etwas traumerischer Blick, ber am meiften ben Poeten verrieth; in der Anregung brang ein heiteres, fluges Lächeln hindurch, in das fich auch wohl ein wenig Bosheit schlängeln konnte, doch ohne einen ftechenden Ausdruck anzunehmen. Faunisches war nicht in ihm und an ihm. Die ziemlich ichwache Najenwurzel verrieth, phyliognomischen Grundsätzen zufolge, Mangel an Kraft und Groß-heit; auch mochte die mäßig gebogene Rafe nach unten etwas schlaff abfallen. Die faltenlose Stirn leicht und schon gewölbt, die Lippen fein, das Kinn rundlich, doch nicht ftart. Das bofe

Budent der Oberlippe war ihm offenbar nur eine Angewöhnung, kein Zeichen der Menschenverachtung und des Lebensüberdrusses wie bei Lord Byron, der jedoch wohl nicht unschulbig daran war. Dem Englander mit der nationalen furgen Oberlippe nud den blinkenden Zähnen ftand diese Bewegung vielleicht besser, jedenfalls natürlicher." Als Wienbarg sich's auf die Einladung des Dichters an Dessen Seite auf dem Sofa bequem gemacht, erinnerte ihn der erste Blick auf die umgebenden Gegenstände sehr lebhaft an den Goethe'schen Zugvogel, der nirgends seines Bleibens sindet 210): "Ein offener Reisekoffer, zerstreute Wäsche, zwei oder drei Bändepen aus einer Leisbibliothek, ein paar elegante Spazierstöcken mit kaum verwischten und abgeglätteten Spuren forgfältigen Ginpackens, und por Allem bas Mannchen felber; benn obwohl er bereits einige Monate Die Samburger Luft athmete und in einem anftandigen Burgerhause wohnlich eingerichtet war, so schien er mir boch den Anstrich von einem Reisenden zu haben, der erft den Abend porber vom Doftwagen geftiegen und eine etwas marode Nacht im Gafthofe zugebracht." Un diefen allgemeinen mobilen Gindruck fnunfte fich gang naturlich ein Gesprächsthema über Reisen und Wandern. und Wienbarg brachte die "Reifebilder" aufs Tapet. Er hatte seine Studentenjahre noch in frischem Gedächtnis und erzählte, wie er heine's Lieder, die dem ersten Theile der "Reisebilder" vorausgehen, früher gekannt als dieses Werk selbst, ja sogar früher als den Namen ihres Verfassers. Kieler Studenten hatten bei ihren luftigen Zusammenkunften so manchen pikanten Vers jener Lieder recitiert, und sich bei der herkömmlichen altburschikofen Malice auf die Philisterschaft besonders an bem Aergernis eraott, das feuiden Philisterobren burch folch' übermuthige Beifen bereitet ward. "Seine," so erzählt Wienbarg weiter, "benahm sich bei dieser Erklärung ganz allerliebst. Er drückte sich das roth-seidene Taschentuch, das er sich zur Nacht um den Kopf gewickelt, mit beiben handen an die glatten, dunklen haare, klagte Unfangs, wie gewöhnlich, über Kopfweh, wickelte und zupfte darauf den bunten mephiftofelischen Schlafrock in den fühneren Burf eines Faustmantels um die Schulter, und begann mit lächeln-ber Miene und blinzelnden Augen, aber im trockenften Docententone, mir als einem jungen Scholaren bie tiefere welthiftorifche Bedeutung feiner liederlichen Lieder auseinander gu fegen. 3ch muffte ihm gerade ins Geficht lachen, und blieb bemungeachtet ein aufmerksamer Zuhörer. Die Situation war fo tomisch, daß, als gleich nachher ber taube Maler Lufer ins Zimmer trat, er fich kichernd uns am Tifche gegenüber fette und eine ber brollig. ften Karikaturen von uns entwarf, wie fie feiner flüchtig geichickten Feder nicht felten ungemein gelangen." Solche Belebrungen über ben tieferen Ginn feines poetischen Schaffens icheint Beine von jeher geliebt zu haben, und Diefelben beweisen gum mindeften, daß er über die Wirkung und Bedeutung feiner Produktionen fehr frube ein ftark ausgeprägtes kritisches Bewufftfein batte. Go machte er u. A. bereits im Unfange feiner Laufbahn gegen Professor Gubit, als Diefer über die frivole Withvinte eines seiner kleinen Lieder etwas zweideutig gelacht hatte, die charafteristische Bemerkung 217): "Bur Anerkennung des neuen Genies und Talentes muß man das abgestumpfte deutsche Gemuth foltern. Bei den Deutschen wird man leichter vergeffen, als berühmt, - jest zumal; fie haben in der Gefühlswenne fo lange geschwelgt, baff zu ihrer Aufregung berbe Mittel unerlafe. lich find, gang fo wie die Rirmefeluft ihnen erft vollftandig ift, wenn man fich jum Rehraus noch mit Schemelbeinen traftiert."

Bienbarg kam nach dem erwähnten ersten Besuche im Berlauf des Jahres 1830 häufig mit beine zusammen, und empfing von ihm vielsache Anregungen zur Ausbildung seines schriftstellerischen Talentes. Das ernsthafte künstlerische Streben und der weite, vorurtheilslose Blick des geistreichen Mannes slößten Seine Sympathie und Bewunderung ein; denn bei allem Selbstgefühl war er keinesweges blind für manche seiner Mängel, wenn er dieselben auch dem Publikum gegenüber eher zu vertuschen als einzugestehen pslegte. "Ich kenne meine Fehler," äußerte en nachmals in Paris gegen einen ihn besuchenden Schriftsteller, "aber ich werde kein solcher Narr sein, gestissenden Schriftsteller, aufmerksam zu machen. Das Publikum ist gar zu geneigt, sie alle für wahr zu halten. Rückert z. B. hätte niemals aussprechen sollen, dass er kein ga nzer Dichter sei — nun glaubt man ihm den unvorsichtigen Bers aufs Wort." Bor Allem

kannte Seine recht wohl die Schattenseiten, die fich an die Glanzseiten seiner Darstellung hefteten. Mit großer Offenheit sagte er einmal zu Wienbarg 134): "Professor Zimmermann hat Ihre Verse gelobt, mit Recht, der Bau (es war von einer metrischen Ueberfetzung aus dem Griechischen die Rede) ift schwungvoll und elegant, aber Das hat in meinen Augen weniger auf fich. Ihre Borrede hat mich entzuckt, ich beneide Sie um Ihre Profa." Als der Belobte ihn mit etwas spöttischem Unglauben anfah, rief Beine aus: "Nein, nein, Das ift kein Kompliment von mir, Das ist meine aufrichtige Meinung. Sie sind noch ein freies Ross, ich habe mich selbst Schule geritten. Ich bin in eine Manier hinein gerathen, von der ich mich schwer erlöse. Wie leicht wird man Stlave des Dublifums! Das Publifum wartet und verlangt, daß ich in der Weise fortfahre, wie ich angefangen; ichriebe ich anders, jo wurde man fagen: Das ift gar nicht heinisch, Beine ift nicht Beine mehr. Er meinte ohne Zweifel, außer dem beftandigen Bervortreten feiner Perfon, die Saufung ber pikanten Beiwötter, in welche ein medlenburgifcher Professor von ehemals das mahre Bejen der Poesie sette, - überhaupt aber jene überwiegend in sinnlicher Unschauung verweilende, meift fo reizend mitige, bas gewählte Bild in funftlerischer Harmonie ausführende, zuweilen jedoch überkunftelte Plaftit feines Gedankenausdrucks, eine Gigenschaft feines Stils, Die man faum an bemfelben miffen mochte, Die jedoch für die Sandlung, Bewegung, für den raschen und reichen Gedanken-und Scenenwechsel, wie auch für die mehrseitige dialektische Auf-fassung der Gegenstände selbst — der Borzug der Prosa vor der Poefie — ihm wohl nicht felten als hemmende Feffel fich fühlbar machte. Indest stimmte diese Schreibart wesentlich mit feinem mehr intuitiven als reflektierenden Charakter zusammen. Diemals zergliederte er die Erscheinungen, und es konnte ihm daher auch nicht der entgegengesetzte Fehler des Nergelns und Berschnitzelns zuftoßen. Er fah sich bie Personen und Dinge an und gab ihnen Namen, nicht selten mit ber Driginalität eines erften Spracherfinders, wie Abam im Paradiefe. Er ließ Die Erscheinungen gang, wenn er fie anders nicht in bofer Abficht zerreißen wollte, und auch dann ichund er fie lieber, als

dass er sie zerfette. In seinen Betrachtungen war jedesmal eine leitende Ibee, in seinen Charakteristiken eine scharf ausgeprägte leitende Idee, in seinen Charakteristiken eine scharf ausgeprägte Marke, in seinen Bildern ein Zug und eine Farbe vorherrschend. Der gute Schriftsteller zeigt sich weniger durch Das, was er niederschreibt, als durch Das, was er weglässt, war eine seiner gewichtigen Neußerungen. So rasch er schrieb, wenn er im Zuge war, konnte ihn doch zuweilen ein Wort, eine Wendung lange aufhalten. Er fand Nichts wahrer, als die Goethe'sche Bemerkung, das man mit der deutschen Sprache niemals fertig wird, und jeden Tag aufs Neue an ihr hämmern und bilden muße. Wenn er aber auch über die Sprödigkeit des Materials klagte, so war ihm doch das unerschöpfliche, in die Breite und Tiese gehende Bergwerk desselben ein Gegenstand der Bewunderung und steißigen Dochens. Seine dichterischen Entwürfe gingen gehende Bergwerk desselben ein Gegenstand der Bewunderung und sleißigen Pochens. Seine dichterischen Entwürfe gingen immer erst durch die Hand des Künstlers. Das kleinste frisch empfangene Gedicht war ihm eine Statuette, der er die zarteste Nachhilfe, hier am Finger, dort am Mundwinkel oder an der Wöldung des Auges angedeihen ließ." Mit wie sorgfältigem Studium Heine sich in den Geist der Sprache vertiefte und jede Feinheit desselben zu erlauschen suchte. Das mögen, neben diesem Zeugnisse Wienendarzs, auch die nachfolgenden Worte eines Briefes an Varnhagen aus dem Sommer 1830 beweisen 218): "Stillstisch habe ich wieder Viel gelernt an Ihrem Buche, und die gleichzeitige Lektüre des 31sten und 32sten Bandes der neuen Ausgade Goethe's gab mir zu manchen Vetrachtungen Anlas. Dass Goethe sich darin, mehr als je, von dem bestimmten Artifel (der, die, das) entfernt, nämlich ihn fühlbarlichst auslässt, dass er neue Formen des Aubestimmten ausprägt (der unbestimmte Artifel "ein" in ängstlicher Anwendung gehört dazu), das er ferner eine konventionelle Gesellschaftssprache sür die Deutschen hegründet und Mehr der Art trat mir entgegen und nahm meine Beodachtung in Anspruch. Das letztgenannte Streben sinde ich auch dei Ihnen, lieber Varnhagen; doch alzu bestimmtes Wollen hält Sie von der vorher erwähnten Unbestimmtheitssiucht wohlthätigst entsernt. Ich habe diesen Morgen schon Biel geschrieben,

wo sich die Goethe'sche Superlativität beständig in meine Perioden drängte — so ansteckend ist eine Schreibgrimasse!"
August Lewald, der von 1827 bis Ende 1831 in Hamburg lebte, war schon im Herbst des erstgenannten Sahres dem Dichter im Pavillon an der Alfter flüchtig begegnet und ihm von einem Freunde vorgestellt worden. Heine kam ihm mit einer Artigkeit entgegen <sup>219</sup>): "Ich habe diesen Sommer auf Norderney bereits Ihre Bekanntschaft gemacht," sagte er lächelnd. "Ihre Novelle "Der Familienschmuck", hat mich sehr angezogen, und ich freute mich, als ich hörte, dass ich Sie in Hamburg finden würde. Sie glauben nicht, wie trostlos es auf Norderney zu leben ist, wie man alles geselligen Umgangs entbehrt, und wie froh man ist"... "Diefem Umftande," fiel ihm Lewald ins Bort, "habe ich es benn auch zu verdanken, das Sie meine Novelle lasen und goutierten." Deine lächelte wiederholt. Lewald erzählte ihm nun, dass er bereits in Hoopte Semanden getroffen, der wahrscheinlich nichts Geringeres im Sinne gehabt, als sich für ihn auszugeben. In Doopte, wo die Elbfähre die Reisenden aus dem Königreiche Hanser ins hansestädtigde Gebiet Kirchwerder hinüber führt, war ihm nämlich ein einsamer Reiter begegnet, der von Lüneburg kam und gleichfalls nach Hamburg wollte. Der junge Mann, an dem Lewald nichts Ausgezeichnetes als eine ungeheure Nase bemerkte, war sehr gesprächig. Mit unermüdlichem Geschwätz gab er eine Menge Geschichten zum Besten, Avanturen mit Schauspielerinnen, mit benen er auf ber Elbe Schiffbruch gelitten, und Dergleichen mehr; auch von feinen poetischen Berfuchen hatte er erzählt, und als er endlich drüben in Bierlanden Abschied nahm, reichte er Lewald im Davonsprengen eine Karte mit dem Namen "Heine" und fügte die Einladung hinzu, ihn doch in seiner Hamburger Wohnung auf dem großen Burstah zu besuchen. "Ach, mein Bruder Gustav!" rief H. Heine aus; "Der wird mich noch ins Unglück bringen!" — und Lewald ersuhr, daß der Dichter schon damals mit diesem Bruder nicht im freundschaftlichften Bernehmen ftand. - Geit diefer erften Entrevue hatte er Seine lange nicht gesehen, als ihn Derselbe einst gegen Ende des Sahres 1829 aus seinem Nachmittags-schlummer weckte. Er kam, wie er sagte, um Lewald's Wohnung

zu besehen und sie zu miethen, wenn sie ihm konveniere, da er gehört hatte, das Tener sie verlassen wolle. Sie war ihm aber zu geräuschvoll, wie er sich bald überzeugte. Er litt immer noch sehr an den Kopfnerven, wurde oft plötlich glühend roth ohne äußere Veranlassung, und war fast beständig in einem gereizten Zustande. Wie ehemals in der Wohnung seines Verters Schiff zu Verlin, so musste auch, wenn der Dichter, was in der Volgezeit mehrmals geschah, dei Lewald übernachtete, nicht nur die Uhr seiner Schlasstude entsernt, sondern selbst die des anstohen den Zimmers gänzlich zum Schweigen gebracht werden; denn er versicherte, das er sonst von dem Ticken und Schlagen andern Morgens das stärkste Kopfweh haben würde. Lewald sah ihn von seht an häusig, und heine gesiel sich so gut in seiner Gesellschaft, das er ihm bald täglich seinen Besuch machte.

Dbicon August Lewald Damals bereits im achtunddreifigften Sahre stand, hatte er sich doch erft seit Kurzem ernstlich der Schriftstellerei gewidmet. Um 14. Oktober 1792 zu Königsberg geboren, hatte er nach dem Tode feines Baters, trop geringer Reigung, Anfangs Die taufmannische Rarrière einschlagen muffen. Nachdem er eine Zeitlang in Warschau gelebt, und von dort aus als Kanzleisekretär des Barons Rosen im Sauptquartiere des Feldmarschalls Barclay de Tolly die Kampagne nach Frankreich mitgemacht hatte, war er nach Deutschland guruckgefehrt, und durch den Verkehr mit holtei und Schall in Breslau ber Buhne zugeführt worden, für die er unter dem Pfeudonym Karl Baller mehre kleine Luftspiele schrieb, und die er schließlich in Brunn und Munchen als Schauspieler betrat. Aus diefer Stellung zum Dramaturgen des Münchener Hoftheaters aufgeruckt, übernahm er in den folgenden Sahren die selbständige Leitung der Bühnen von Nürnberg und Bamberg, und ging 1827 als Regiffeur des Stadttheaters nach Samburg, wo er u. A. am 16. November 1829 Immermann's "Trauerspiel in Tyrol" glängend in Scene setzte. Ein vollkommener Weltmann, verstand er sich nicht allein im Theaterverkehr, sondern auch im bürgerlichen Leben und literarischen Umgange, mit seinstem Takt zu bewegen. Mit seinem schwarzen Schnurrbarte und den blitzenden dunklen Augen, die so klug und mit so freundlicher Zuvorkommenheit

umber blickten, fah er fast wie ein polnischer Ebelmann aus, und berfelbe Charafter vornehm gewandter Welterfahrung, ben feine Unterhaltung trug, zeichnete auch feine niemals tiefen, aber ftets anmuthigen Feuilleton-Arbeiten aus. Seine vorhin erwähnte Novelle "Der Familienschmuck", welche zuerft in ben Lot'ichen "Driginalien" und gleich barauf in den hamburger "Lejefrüchten" abgedruckt wurde, fand so allseitigen Beifall, dass Lewald fich von jest an mit Eifer dem novellistischen Fache zuwandte. Bor Allem war es Beine, der ihn in diefem Beftreben ermunterte und unterstützte. Er forderte ihn auf, mehre No-vellen aus früheren Sahren, die in der "Abendzeitung", im "Morgenblatte" und anderen Sournalen abgedruckt worden, zu fammeln und herauszugeben, und bewog Campe, den Berlag zu übernehmen. Dem ersten Bande folgte bald der zweite. Die fünf Erzählungen, welche ihn füllten, wurden rasch hinter einanber geschrieben, und Beine nahm fich die Muhe, fie im Manuffripte, mit dem Bleiftifte in der Sand, zu lefen und dem Berfaffer feine Bemerkungen barüber mitzutheilen. In einem Briefe an Wilhelm Baring, welcher damals den Berliner "Freimutbigen" redigierte, fagt Beine über bas novelliftische Salent Lewald's (Bb. XIX, G. 408): "Er weiß zu ergahlen und die Figuren zur Anschauung zu bringen, und ich habe ihm das Prognoftikon gestellt, daß er einft in feinem Sache zu ben beliebteften Schriftftellern gehören wird. Sch habe ihn eben durch feine Arbeiten erst kennen lernen, und das günftige Borurtheil, bas ich hege, ist baher keine Parteilichkeit. Ich wünsche, lieber Häring, dass Sie ben Band von Lewald's Novellen, der jüngst erschienen, lefen mochten, und wenn Gie im "Freimuthigen" eine wirkfame Recenfion liefern wollten, war's mir febr angenehm, ba ich felbft bis am Salfe in Politit ftede und nichts Wefthetisches ichreiben fann. Und doch verdient das Buch eine rasche Empfehlung. wenn folche auch nur bas Gine bezweckte, bafs ber Berfaffer einfabe, wie nur die Novelle, und nicht das Theater, woran er feine Rrafte vergeudet, für fein Talent geeignet ift. Lewald felbst legt das offene Bekenntnis ab 220): "Wenn hie und da ein wohlwollender Recenfent mir einen nicht gang fchlechten Stil nadrühmte, fo geftebe ich gern, daß Beine es zuerft war, ber

mich darauf hinlenkte. Es ist mir nie eingefallen, wie heine schreiben zu wollen, und es wäre mir wohl auch nicht möglich, seine kryftallsstüssige Form wiederzugeben, die den seinsten, durchdringendsten Geist aushaucht; allein die gewissenhafte Sorgfalt, die ich auf die Ausseilung meines Sils, bald mit mehr, bald mit minder Glück, verwende, den Rhythmus der Prosa, die Bermeidung veralteter Bendungen und misklingender Borte, Dies verdanke ich den Ermahnungen meines Freundes. Der Aufstand in Polen veranlasste Lewald, mehre Erlebnisse aus jenem Lande zu Papier zu bringen, und das Buch unter dem Titel "Barschau" herauszugeben. Auch dies Manuskript sah heine durch. "Dasisk feine Novelle," sagte er; "Sie müssen es anders benennen." Und er erfand den Namen "Zeitbild" dafür, wie er früher "Reisebilder" erfunden hatte, und wie er später "Zustände" erfand. Diese Benennungen haben seitdem alle das Bürgerercht

erhalten.

Bedürfte es noch weiterer Zeugniffe für die aufopfernde Theilnahme, welche Seine ju jeder Zeit den literarischen Arbeiten feiner Freunde erwies, fo brauchten wir nur an feine früher erwähnten bogenlangen Berbesserungsvorschläge zu Immermann's "Tulifantchen" zu erinnern, die von Diesem fast ausnahmslos acceptiert wurden. Es spricht nebenbei febr gunftig fur Beine's scharfe Urtheilskraft, dafs er Immermann's echte Dichterbegabung fcon zu einer Zeit erkannte, wo dieselbe noch durch die Spatnebel der Romantif und der Shaffpearomanie bedenflich verhüllt war und man ungewiss fein konnte, ob fein Geift jemals die volle herrschaft über seine reichen Mittel erringen wurde. "Salten Sie Immermann wirklich fur einen großen Dichter?" fragte ihn Wienbarg, der von ahnlichen Zweifeln erfullt war. Bur Antwort charafterifierte Beine in einigen Zugen des Genannten große Natur und Eigenschaften. Nach turzem Schweigen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Gie? es ift fo ichauerlich, ganz allein zu fein." Blicken wir guruck auf die ode Beit, in welcher Beine's Stern zuerft aufging, fo werden wir dies Gefühl, trop ber icheinbar übertriebenen Gelbstichatzung, welche fich darin ausfpricht, immerbin gerechtfertigt finden.

In Lewald's gaftlicher Wohnung fand fich fast allabendlich

ein geselliger Rreis litergrifc und fünftlerifch gebilbeter Verfonen zusammen. Schriftsteller, Maler und Musiker, Schausvieler und Sänger sagen in anregendem Geplauder, bald in größerer Angahl, bald en petit comité, um ben gemuthlichen Theetisch, an welchem Frau Lewald, eine liebenswürdige Münchnerin, präsi-dierte, und oftmals zogen sich die ernsten oder in neckischem Witzgeplänkel hin und her fliegenden Gespräche dis spät in die Nacht hinein. Zu diesem Kreise gehörte vor Allem der Baron Gotthilf August von Maltit, geb. 1794 zu Königsberg, Versaffer der "Pfefferkörner", des dramatisierten "Hans Kohlhaas" und gahlreicher theils humoristischer, theils politischer und religiöser Gedichte. Seit 1822 hatte er sich in Berlin niedergelassen, nachbem er durch die üble Aufnahme einer von ihm veröffentlichten Satire jum Aufgeben feiner Oberforfterftelle genothigt worden war. Im Julgeven seiner Oberforsteinerstelle genotigst worden war. Im Sahre 1828 wurde er plötlich aus Berlin ausgewiesen, weil er bei der Aufführung seines Schauspiels "Der alte Student" die Darsteller veranlafft hatte, einige von der Gensur gestrichene Stellen, in denen sich eine warme Theilnahme für die Sache Polens kundgab, dennoch zu sprechen. Er ging nach Hamburg, und übernahm dort die Redaktion des "Norddeutschen Kouriers", konnte aber niemals das verwindliche Nouversten des ihm der Nouversten ausgestellt meintliche Unrecht vergeffen, das ihm in Preußen geschehen war. Ein unermüblicher Raisonneur, der keinen Andern zu Worte kommen ließ, war er einer von jenen Patrioten, die ihr Unglück zum Unglück der Welt machen, und über dasselbe an jedem Birthshaustische mit Feuer und Ingrimm schwadro-nieren. In seinem Gedichte "Polonia" besingt er den Helden-kampf eines edlen Volkes und den Untergang der Freiheit mit ergreifendem Pathos — aber er kann es nicht unterlassen, nach den schwungvollsten Strophen plöglich das preußische Mini-sterium "vor ganz Europa" (wie es in dem Gedichte heißt) zu fragen, wesshalb man ihn ohne Recht und Urtheil aus Berlin verwiesen habe? "Während der Hamburger Krawaltage im Sahre 1830," erzählt Wienbarg <sup>134</sup>), "ließ sich Maltitz nirgends in der Deffentlichkeit sehen; auch klopfte man vergebens an seine Zimmerthur, sie war und blieb verschlossen. Deine versicherte-Maltit hege eine übertriebene Vorstellung von feiner Dopulari.

tat; er habe fich eingesperrt, aus Furcht, vom Bolfe abgeholt und zum hamburger Diktator geprefft zu werden. "Denken Sie fich unfern kleinen Maltig," fägte er lächelnd, wenn die hamburger Butjes ihn auf die Schulter nehmen und ihn im Triumph durch den Sungfernftieg tragen; benten Gie fich Maltit auf eine Tonne gehoben, Reben an das Bolt haltend! Man konnte fich den guten Maltit allerdings in folder Lage nicht ohne Laden porftellen. Der Damon, der in Geftalt eines Buchels fo manchen wikigen Leuten auf bem Racken fitt, außerte fich bei ihm in polternder Schauspielerhelden-Manier, und er murde in ber That als Samburger Cicernachio auf dem Diedeftal einer Tonne eine bochft ergobliche Wirkung gemacht haben. hinter feinem Tijde in der Grube'ichen Restauration Zum Kronbringen' ober an Der Wirthstafel des alten Marr im "Ronia von Englande mar er jedenfalls beffer aufgehoben. Maltit führte graufenhafte Reden. namentlich wenn er Dom Miguel beim Ropf friegte und mit raffinierter Graufamkeit die Strafjustig über dies portugiesische Ungeheuer ausübte. Dabei war er der gutmuthigfte Menich von der Welt, und hatte feiner Fliege Bas ju Leide gethan. Ergliberal, aber, wo nicht ftolz, doch eitel auf feinen alten Adel, hatte er sein auf Glas gemaltes Bappen in ein Kenster seiner Wohnung einseten laffen; darunter befand fich der Bequemlichkeitsftuhl. "hat er Ihnen ichon vom Bajeler Turnier erzählt?" fragte mich heine. Denn gewöhnlich erfuhr man in ber erften oder jedenfalls in der zweiten Unterredung mit Maltig, daß ein Maltig urfundlich schon auf bem erften Bafeler Turnier feine Lanze eingelegt habe, was die glänzendste Ahnenprobe sein sollte. Campe und Grube machten bamals ein gutes Beschäft mit ibm, Ersterer mit den gedruckten, Letterer mit den gesprochenen Pfefferfornern, womit Maltig die Unterhaltung an der Gafttafel wurzte und Gafte herbei zog." Seine liebte es, ihn burch immer neue Enthullungen über bie teuflischen Plane ber "Tyrannen" und "Sefuiten" in fieberhafte Aufregung zu verfeten. Nach ber Sulirevolution wanderte Maltip voller Begeifterung nach Paris, wo er Borne's Bekanntschaft machte, aber, weil er fein Fran-gofisch sprach, fich nie auf den Speisekarten gurecht finden konnte, fondern ewig Saucen erhielt, bis er endlich ein fur alle Mal

Sauerkraut und Schweinefleisch af. Entfauscht und grollend fehrte er balb wieder nach Deutschland gurud, und ist einige Jahre später in Dresden gestorben.

Wie sich bei der vorherrschend poetischen, träumerisch in sich selbst zurückgezogenen Natur Seine's erwarten ließ, hatte er zum Volksredner nicht das mindeste Talent. "Ich habe ihn schon damals bedauert," sagt Wienbarg <sup>134</sup>), "daß in dieser Richtung Ansprücke an ihn gemacht wurden, die auf Unkunde seines eigensten perfonlichen und dichterischen Befens beruhten. Deffentliche Begewesen ware. Bei feiner Schuchternheit machte ihn jede größere Bersammlung beklemmt. Schon in der gewöhnlichen Unter-haltung lähmte ein etwas barscher Widerspruch oder nun gar ein satirischer Ausfall ihm die Schwingen. Denn seltsam genug erlag er am erften ber Baffe, beren Meifter er war, fobalb fie gegen ihn selbst gerichtet wurde; jener stechende, funkelnde Wit, von dem er einmal sagt, dass es gut sei, ihn in dieser schlechten Stockjobber-Zeit statt des Degens bei sich zu tragen, wurde ihm treulos, wenn er ihm zu augenblicklicher Bertheidigung bienen follte. Doch nicht nur die Schüchternheit hielt ihn von öffentlichen und selbst auch nur gesellschaftlichen Reden zurück: er fühlte Abneigung von allen rhetorischen Aeußerungen, und hatte auch keine Gabe dafür; ein Mangel, der ohne Zweifel in feiner poetischen Individualität begründet war. Er besaß nur das Konversationstalent. Dass von seinen feinen Lippen nicht selten die feinsten Bemerkungen, die köftlichsten Spiele des Witzes und der Fronie und die draftischsten Schilderungen von Charakteren und Erlebniffen glitten, werde ich wohl nicht zu ver-sichern brauchen. Auch das Alltägliche und Unbedeutende nahm einen gewissen Reiz in seinem Munde an. Des richtigen ober vielmehr des besten Ausdrucks war er bei guter Laune stets sicher, und konnte sich dann auf seine Ueberlegenheit verlassen. Semand wollte mir eine lächerliche Anekdote erzählen. "halt,' fiel ihm Heine ins Wort, ,lassen Sie mich'. . . Er wusste nur zu gut, dass die Geschichte bei ihm um zwanzig Procent gewann."

Als die berühmte Sangerin henriette Sontag im herbst

1830 nach Samburg fam und burch bie pratentiofe Art ihres Auftretens, fo wie durch die Forderung unerhort hober Gintrittspreise zu ihren Concerten, ben Unwillen bes Dublifums erreate. idrieb August Lewald ein Daar Sefte fatirischer Gedichte, Die er unter bem Titel "Die Primadonna in hamburg, befungen pon bem Dichter Tobias Connabend" bei Soffmann und Campe erscheinen ließ. Die Manier Deine's war in einigen bieser — übrigens höchst faden und wiglosen — Gedichte geflissentlich nachgeahmt, und Campe hatte versprechen muffen, den Namen bes Autors nicht vor der Abreife der Gangerin zu verrathen. Sm Publifum hieß es allgemein, bas Beine ber Berfaffer fei, und Campe fand es fur ben Abfat ber Gebichte fehr portheilhaft, biefer Meinung mit teinem Borte gu widerfprechen. Seine hatte alle Muhe, fich des Unwillens der Sontag-Enthufiaften zu erwehren, Niemand glaubte feinen Betheuerungen, bafs er völlig unschuldig an bem Damphlete fei, und erft fpat erfuhr er ben Namen bes Verfaffers. Er konnte fich eine kleine Rache nicht versagen. "Eines Abende," erzählt Lewald 221), "war er mit mehren Freunden bei mir. Wir wollten eben zu Tische gehen, als er seinen Sut ergriff und versicherte, nicht dableiben gu können. So auf dem Sprunge fortzugehen, brachte er noch die Sontag-Broschüre aufs Tapet, und warf die Frage auf, ob man ihn immer noch fur den Autor halte. Sogleich ergriff Maltis das Wort und ergost fich voll Eifer in Schmähungen über das Machwerk, und wie er nie geglaubt habe, das heine es verfasst haben könne. Ich gab ihm nicht Unrecht, denn auch mir ware Das nie eingefallen. Ginige Undere ftimmten noch Maltik bei. und ichimpften und läfterten gewaltig auf den armen Satirifer, ohne zu wiffen, daß fie mit ihren Pfeilen ihren unglücklichen Wirth trafen. Heine aber empfahl fich gewandt und rief: Run denn, der Berfaffer der Gedichte ift herr Lewald, und es wird ihm eben fo leid thun wie mir, Ihren Beifall nicht errungen zu haben, meine herren! Er ergötte sich noch eine Beile an den verlegenen Mienen meiner Gafte, dann drückte er mir die Sand und eilte binaus."

Bon anderen Schriftftellern, welche der Zeit in hamburg lebten, kamen wenige mit heine in Berührung. Obschon seine

Werke vom Dublifum verschlungen murben, ichentte man bem Dichter felbst nur geringe Beachtung. Wenn Professor Zimmer-mann seinen reiferen Schulern die Letture ber "Reisebilber" empfahl und die plaftische Lebenswahrheit ber Geftalten eines Hollegen Ulrich, Meyer und Wurm zu ben erbittertsten Gegnern ber jungen Literatur. Die beiden Letteren hatten wegen ihrer gereizten Ausfälle wider Borne nachmals viel Uebles zu erdulden; Professor Ullrich las seinen Primanern mit Entzucken ben "Ro-mantischen Dedipus" vor, und warnte die jugendlichen Gemuther vor der moralischen und afthetischen Verwilderung der Beine'ichen Muje, auf welche in hamburg und Berlin ichon bie boshaftesten Spottgedichte cirkulierten. Richt ohne nachtheilige Folgen fur die Beurtheilung feiner Berke hatte der Dichter, nach Sterne's Beispiel, in den "Reisebildern" und in der Mehrzahl feiner Lieder fich felbst zum Selben seiner Darftellung gemacht und baburch bei flatschhaften Lesern ein neugieriges Interesse fur jeine Person hervorgerufen, das fich getäuscht glaubte, wenn ber zufällige Unlafs der dichterischen Fittion nicht in allen Ginzelheiten mit diefer zusammentraf. Heine war nicht unschuldig an solchem Missver-ftändnis, das die Aufgabe des Kunstlers auf ein bloßes daguerreotypisches Abschildern des realen Erlebniffes herabdrucken murbe, er lebte, eben fo gut wie fein Publikum, fich mehr und mehr in die Verwechselung des Autors mit feinem Gelden hinein; aber man fügte ihm ein bitteres Unrecht gu, wenn man ihn in biefem Irrthume durch das thörichte Verlangen beftartte, in den Geftalten bes Dichters nur Spiegelbilber ber nachten Wirklichkeit au feben, und es ihm verwehren wollte, die lettere mit bem verklarenden Schimmer bes Steals zu umgeben. zahlreichen Pasquillen, welche damals auf Heine's Roften in Um-lauf waren, mögen die beiden folgenden von Wilhelm Neumann, dem Freunde Chamiffo's und Barnhagen's, Die witigften fein 222):

> Den Gärtner nährt sein Spaten, Den Bettler sein lahmes Bein, Den Wechfler seine Dukaten, Dich meine Liebespein.

Drum bin ich bir sehr verbunden, Mein Kind, für dein treulos herz; Biel Gold hab' ich gefunden Und Ruhm im Liebesschmerz.

Run sing' ich bei nächt'ger Lampe Den Jammer, ber mich traf; Er kommt bei Hossmann und Campe Hergus in Klein-Oktav.

Die ich am schönften besungen, Die hat mich am mehrsten gequalt, Und die mein herz errungen, Der hat das herz gesehlt.

Drum fing' ich ewig wieber Die Lieder von meiner Qual, Und nenne fie ew'ge Lieder, Beil endlos ihre Zahl.

Berhafft ift mir das leben, Die Menschen sind dumm und schal: Doch die meine Lieder erheben, Sind mir just nicht fatal.

Eben so unglimpflich ist folgendes Spottgedicht, das ein Anonymus im "Gesellschafter" drucken ließ:

Liebeslieber à la heine Willst du, Liebchen, das ich schildre? Nun, dann magst du Lieb' erfahren, Die zur Bosheit ich verwildre.

Lafe, mein Lieb, dich brunftig kuffen, So! — nun las dich tappisch fchlagen! — Das find Heine's Liebeslieder, Dir handgreiflich vorgetragen.

hent möcht' er am losen Schätzchen Lieb' und Langeweile kühlen, Morgen lässt er ihn bas Tätchen Oder gar die Tape fühlen. Kiffe erft, bann Schlangenbiffe, heucheln mit bem Gluthenscheine — So sind, daß mein Lieb es wiffe, Liebeslieder à la heine.

Ueber folde Anfeindungen feines Dichterruhmes konnte Seine fich um jo leichter hinwegfegen, als fie Alles, mas an ihnen gut und wirtfam war, bis auf die Form berab von ihm felbft hatten borgen muffen, wenn es ihn auch verdrofs, das fie gerade in Samburg mit besonderer Schadenfreude verbreitet wurden. Freilich, was konnte er Befferes erwarten in einer Stadt, wo die belletristische Lokalpresse zumeist in den Händen der unfläthigsten Gesellen war? Dem bissigen, moralisch verkommenen Professor Friedrich Karl Zulius Schütz aus Halle, welcher in seiner "Teufelszeitung" ober in dickleibigen Schmähschriften, nach Müllner's Borgang, den widerwärtigsten Schmut des Privatskandals aufwühlte, und heute den Lebenswandel feiner eigenen Gattin, morgen den ehrlichen Ruf feines Baters, übermorgen den Charatter Goethe's mit schnöden Anschuldigungen begeiferte, ging Seine eben fo verachtungsvoll aus dem Wege, wie dem joandlichen Georg Lot, der länger als dreißig Sahre, trot völliger Erblindung, feine frechen Theaterfritifen fur die von ihm redigierten "Driginalien" feiner Frau in die Feber Diftierte, und alle Schauspieler und Buhnendichter, Die es verschmahten, fein feiles Lob zu erkaufen, mit ingrimmiger Bosheit verfolgte. Unter ben anftändigeren Sournalen der hansestadt zeichnete fich die "Staats- und Gelehrten-Zeitung des Samburger unparteiischen Korrespondenten" aus, ein vorwiegend politisches Blatt von konservativer Saltung, mit beffen Redakteur, bem gewandten Linguisten Dr. Martin Runkel, heine in freundlichstem Bernehmen ftand. Lieber noch tonverfierte er mit dem Todfeinde Dahnemann's und der Somsopathie, dem geiftreichen Arzte Dr. F. A. Simon, der feine Gespräche wie seine fachwissenichaftlichen Bücher aufs- ergöhlichfte mit klaffischen Citaten und fatirischen Ausfällen wurzte. Auch der harmlos witige Theodor von Robbe hielt fich im Sahre 1830 vorübergehend in hamburg auf, und Beine bereicherte den von ihm berausgegebenen Novellenalmanach "Die Wesernymphe" burch bas humoristische Thee-abenteuer aus den Bädern von Lucca 223).

Gin anderer Umgangegenoffe bes Dichters war ber ichon genannte taube Maler und Schriftfteller Sohann Veter Lufer. ber sein körperliches Gebrechen und die truben Schicksalsschläge eines Lebens voll Noth und Gerzeleib bis auf den heutigen Sag mit unverwüstlichem humor erträgt. Nachdem er im zehnten Sahre fein Gehör vollständig verloren, wuchs er fast ohne Unterricht und Erziehung auf, zog als junger Bursche eine Zeitlang mit einer wandernden Schauspielergesellschaft umher, Abends als Statift, taguber als Deforationsmaler beschäftigt, bis endlich Campe sich seiner annahm und ihn zu literarischen Arbeiten ermuthigte. Wie einst Goethe an dem schnurrigen Kauze Gefallen fand, to mochte auch Beine gern mit ihm verkehren, und erfreute fich eben fo fehr an feinem gefunden Mutterwit, wie an der Gewandtheit feines rafch über Das Papier fahrenden Zeichenftifts, mit welchem er in wenigen Minuten Die ergöhlichsten Karifaturen entwarf. Bittere Armuth, und in Folge davon Mangel an jeder Gelegenheit zu ernftlicher Ausbildung seines Talentes haben verhindert, dafs Lufer jemals eine höhere Stufe der Runft erreichte. Die Muftrationen, welche er auf Beine's Unregung gu Smmermann's "Tulifantchen" und zu mehren feiner eigenen Sumoresten anfertigte, tragen einen allzu possenhaften Charakter, und Thier-und Menschenformen sind in ihnen allzu grotesk mit einander verbunden; von drolligster Birfung find aber feine Zeichnungen zu ber plattdeutschen Geschichte vom Wettlauf zwischen dem hafen und dem Swinegel auf ber Burtehuder Baide, die auch Beine's gangen Beifall gewannen. "Daft fur folde Menschen in Deutschland Richts geschieht, ift emporend," idrieb er (Bb. XXI, S. 395) an Campe, der ihm das fleine Seft zugefandt hatte. Gine hubiche Zeichnung von Lyfer aus Beine's "Harzreife" ichentte Diefer der Frau Lewald bei feiner Abreife von hamburg 224). Der Dichter sitt auf dem Bilde, in luftiger Wandertracht, nach-lässig in der Hütte des alten Bergmanns, der mit seinem spinnenden Weibe halb abgewendet am Fenster hockt und Zither spielt. Der Mond scheint herein. Bor dem Wanderer liegt das

junge Madden, auf dem Fußschemel knieend, und spricht die Worte, die er felbst unter die Zeichnung geschrieben:

Daß du gar zu oft gebetet, Das zu glauben wird mir schwer; Senes Zucken deiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her.

Wie frappant Lyfer die charakteristischen Züge der von ihm gezeichneten Personen zu treffen verstand, beweisen u. A. die Porträtstiggen, welche er von Beethoven, Karl Maria v. Weber, und vor Allem von Daganini entworfen hat. Beine versichert, daß von allen bekannten Porträts des berühmten Violiniften feines feinen wirklichen Charafter wiedergebe. "Ich glaube," fagt er in den "Florentinischen Nachten" (Bb. IV, G. 218), "es ift nur einem einzigen Menschen gelungen, die mahre Physiognomie Paganini's aufs Papier zu bringen; es ift ein tauber Maler, Namens Lyser, der in seiner geistreichen Tollheit mit wenigen Rreidestrichen den Ropf Paganini's so gut getroffen hat, dass man ob der Wahrheit der Zeichnung zugleich lacht und erschrickt. Es ift mir leid, dass ich die kleine Zeichnung nicht mehr besitze. Rur in grell schwarzen, flüchtigen Strichen konnten jene fabelhaften Buge erfafft werden, die mehr bem schweflichten Schattenreich als der fonnigen Lebenswelt zu gehören ichienen. "Bahrhaftig, der Teufel hat mir die Sand geführt, fagte mir der taube Maler, geheimnisvoll kichernd und gutmuthig ironisch mit dem Ropfe nickend, wie er bei feinen genialen Gulenspiegeleien zu thun pflegte. Diefer Maler war immer ein wunderlicher Raux; trot feiner Taubheit liebte er enthusiaftisch die Musit, und er foll es verftanden haben, wenn er fich nabe genug am Orchefter befand, ben Mufitern bie Mufit auf bem Gefichte gu lefen, und an ihren Fingerbewegungen die mehr oder minder gelungene Grefution zu beurtheilen; auch schrieb er die Opernkritiken in einem schätharen Sournale zu hamburg. Was ist eigentlich da zu verwundern? In der sichtbaren Signatur des Spieles konnte der taube Maler die Tone feben." Bon Lyfer's schriftstellerischen Arbeiten verdienen die 1837 bei Sauerlander

in Frankfurt erschienenen "Neuen Kunstnovellen" genannt zu werden, — originelle, mit anmuthigem Humor erzählte Episoden aus dem Leben berühmter Künstler. Heine verbrachte im Sommer 1830 oft halbe Tage in Gesellschaft des tauben Malers, der in der engen Mattentwiete wohnte. Manchmal erschien er auch Abends und blieb die ganze Nacht. Lyser musste ihm dann immer starken Thee vorsehen, in den er weder Milch noch Rum, aber sehr viel Zucker schüttete. Mehrmals verlangte Deine beim Eintreten isfort Feder und Thee, und schrieb dann, auf dem Sofa liegend, das eine oder andere Gedicht, welches ihm unterwegs in den Sinn gekommen war, auf ein Blättigen seiner Brieftasche; so das kleine Lied: "In den Küssen welche Lüge!", das bald darauf in der zweiten Austage des ersten Bandes der "Reisebilder" mitgetheilt wurde. Ein anderes Gedicht Deine's (Bd. XVI, S. 191 [168]), das Lyser in der Erinnerung bewah-t hat, und das mit den Worten begann:

"Im Mondenglanze ruht das Meer, Die Wogen murmeln leise" —

erregte das Missfallen Merckel's, welcher die Aehnlickeit dieser Berse mit dem Anfang des Liedes: "Das Meer erglänzte weit hinaus" tadelte, und spöttisch hinzufügte: "Du solltest uns nicht mehr so viel Salzwasser geben!" Seine bemerkte verdrießlich: "Merckel ist heute wieder einmal Bieressig!", erkannte aber die Berechtigung des Tadels dadurch an, daß er jenes Lied nie-

mals drucken liek.

Alls Paganini in Hamburg seine Koncerte gab, interessierte es heine sehr, ihn zu hören; doch schien er nicht ohne Eifersucht bei dem ungeheuren Aussehen, das der Biolinkunstler erregte. Er speiste mehrmals mit Demselben an der Table d'hote und beobachtete ihn und seinen Begleiter, den Schriftsteller Georg Harrys, genau; offenbar hatte er schon damals die Absicht, Beibe zum Gegenstand einer Schilberung zu machen. Später forderte er Zewald auf, über Paganini zu schreiben, und Dieser sagte es zu. Alls Lewald aber nicht Wort hielt, machte heine ihm Vorwürfe und sagte, er habe ihm den werthvollen Stoff freundlichst über-

laffen wollen, und es fei Unrecht, daß er ihn nun verschmähe. Erft in den "Florentinischen Nächten" (Bd. IV, S. 216) verwerthete Heine seine Erinnerungen an jenes Hamburger Erlebnis zu einer unübertrefflichen Charakteristik des Paganini'schen Spiels.

— "Solcher Scherze," sagt Lewald 222), "war er stets voll. Sehr schnell ward er von einer Idee ergriffen und erfüllt, aber zur Ausführung kam es nie. Einst gingen wir nach dem Stintsang. Auf dem Wege dahin standen zwei Windmühlen. "Sehen Sie, sagte Heine, diese armen Geschöpfe, wie sie sich sehen Sie, siese armen Geschöpfe, wie sie sich sehen und doch nie zusammen kommen. Dieses hier ist der Mühlerich, das Andre dort ist die Mühle. Ich werde einen Romanzencyklus dieser Unglücklichen bekannt machen."

Nur selten besuchte er das Theater. Er sprach mit Lewald bavon, daß es ihn verdrieße, von den Direktoren nicht einmal den freien Eintritt erhalten zu haben, den sie Zedem bewilligten, der in dem unbedeutendsten Blatte eine Korrespondenz einzuschmuggeln wusste. Er rächte sich für die Unart nur, indem er des Hamburger Theaters, mit Ausnahme einer wissigen Stelle in den Briefen über die französische Bühne (Bd. XI, S. 220), niemals öffentlich erwähnte. Des Direktors Schmidt, welcher damals in Gemeinschaft mit Herzseldt das Stadttheater leitete, gedenkt Heine sogar in seinen Briefen an Immermann (Bd. XIX, S. 379) mit besonderer Hochachtung. — Nachmittags besuchte er zuweilen den Eirkel, der sich bei dem Schauspieler Korst zu versammeln psiezte und aus den heterogensten Elementen destand. Einige Mitglieder des Stadttheaters — der Sänger und nachmalige Theaterdursteller Joost, Emil Devrient und Karl Lebrun — einige junge Advokaten und Mediciner, der Lustspieldichter Töhfer und August Lewald waren dabei. Es wurde meist dies zum Anfang des Theaters gespielt. Heine sah zu, er spielte niemals mit.

Gewöhnlich speifte er Mittags bei dem originellen Gastwirthe S. W. Marr — dem Bater des trefflichen Schauspielers im "König von England". Der biedere alte Herr, welcher, gleich seinem Sohne, den Feldzug gegen Napoleon als Freiwilliger

mitgemacht, und Schlachter gewesen, bevor er fich als Sotelwirth einrichtete, führte einen porzuglichen Tifc und die auserlefenften Weine; nebenher hatte er allerlei literarische Liebhabereien, Die fich mancher Schalk von Schriftsteller zu Rut machte, um wodenlang ohne Bezahlung an der Table d'hôte zu dinieren. Gerr Marr gab fich nicht allein mit poetischen Rleinigfeiten ab, wie jene gereimte Einladung zum Befuch feiner neuen Wirthschaft, bie er Anfangs ber breißiger Sahre im "Korrespondenten" inferierte; nein, er verfasste auch ellenlange Romodien und Eragödien, beren Driginalmanuftripte Beinrich Beine (Bb. IV, S. 96) zu den Merkwurdigkeiten hamburgs rechnet, und beren eine jogar im Theater in ber Steinstraße zur Aufführung kam. Webe Dem, welcher fich von bem verfeluftigen Birth unter vier Augen in ein Runftgesprach verwickeln ließ - er muffte gum mindeften dies zweiaktige Luftsviel anhören, wenn ihm die bittere Pille auch burch eine Flasche Sett verfüßt wurde, wie er nicht perlenber in gang hamburg zu finden mar! Gine besonders hohe Berehrung zollte herr Marr bem Konige von Preugen, beffen Geburtstag er alljährlich burch Illumination feines Sotels und burch ein folennes Gaftmabl feierte. Der gutmuthige Sonderling ftarb in den letten Tagen des Sahres 1837. In feinem Testamente hatte er den Wunsch ausgesprochen, dass man ihn prunklos, aber im vollen ichwarzen Civilanzuge, mit Stiefeln an den Sugen, beerdigen, und daß ihm das Schlachteramt die lette Ehre erweisen moge. Sammtliche Schlachtermeifter, mehre Sektionen bes Bereins hanfeatischer Rampfgenoffen von 1813 und 1814 und gablreiche angesehene Burger ber Stadt folgten feinem Garge.

Weite, zwecklose Spaziergänge scheint heine nicht geliebt zu haben. Er zog es vor, bequem auf dem Sofa liegend oder behaglichen Schrittes durch die Straßen flanierend, mit einem Freunde zu plaubern, statt vor die Thore hinaus ind Freie zu gehn und in der Umgegend umber zu streisen. Höchstens schlenderte er in Begleitung Merckel's dann und wann nach Einsbüttel hinaus, wohin ihn eine andere "Merkwürdigkeit" Hamburg's, die schöne Marianne, zog, welche dort eine vielbesuchte Gastwirthschaft hielt. Marianne war eine holsteinische Schön-

beit: groß, fest und fornig; nur die schmachtenden blauen Augenbie aus langen Seidenwimpern träumerisch hervor blickten, ver-liehen ihrer Erscheinung einen poetischen Anstrich. Viel umworben, bewahrte fie fich, trot aller Unfechtungen, den Ruf einer makellosen Tugend und Sittsamkeit. Man huldigte ihr, man drängte sich zu dem Buffett, wo sie in eigener Person das Amt eines weiblichen Ganymed verwaltete, man überhäufte sie mit Buvorkommenheit und Auszeichnung; felbft ber Bergog von Braunschweig zog ihretwegen Eimsbuttel hamburg vor, und verweilte ganze Tage in ihrem Gafthause. Marianne war liebenswürdig, aufmerksam gegen ihre Gäste, wie es einer schmucken Wirthin geziemt, aber mit jener Burückhaltung und Bestimmtheit, welche Achtung einslößt und jede Zudringlichkeit fernhalt. Sie schien sogar, ohne indifferent zu sein, kein Auge für Männer zu haben, und doch, wenn man ihr in das Antlig fah, das fich ftets mehr zu Thränen als zum Lächeln neigte, so konnte man nicht umbin, auf den Gedanken zu kommen, die Liebe sei nicht spurlos an diesem Mädchen vorüber gegangen, es sei Resignation und Gelbstbeherrschung, das fie sich mit aller Grazie, mit allem Savoir faire einer Gastwirthin, jo zuvorkommend wie gleichgültig hinter bem Schenktisch bewege. In der That, es mochte etwas Wahres an der romantischen Geschichte sein, die man fich aus ihrer Bergangenheit erzählte, und die wir uns von Eduard Beurmann berichten laffen wollen 220): "Die fcone Marianne war eine glucklich Liebende, aber fie liebte - ein Bild, die Phantafie irgend eines beredten Malers, der ihr lange Zeit, ohne Soffnung der Erhörung, ja vielleicht ohne dafs feine Aufmertfamteiten nur bemerkt worden, gehuldigt hatte. Er war von Samburg gefchieben, hatte ihr gefchrieben, ohne feinen Namen zu nennen, geichteben, hatte ihr geichrieben, ohne jeinen Namen zu nennen, und hatte ihr jenes Gemälbe übersandt, welches das Brustbild eines Jünglings vorstellte, den sie niemals gesehen. Er schrieb ihr, es solle ein Zeichen seiner Berehrung sein, ein Beweis seiner Kunft, die er neben ihr einzig und allein auf der Welt liebe. Das Bild nahm sofort Mariannens ganzes Herz gefangen. Es hing in goldenem Rahmen in ihrem Schlafzimmer, und sie lebte mit unendlicher Liebe in diesem Bilde, das sortan ihr einziges Glück auf Erden war. Sehnsüchtig blickte sie es vom Morgen

bis zum Abend an; Nachts brannten zwei Bachefergen auf bem Tifche, über welchem es hing, benn fie wollte zu keiner Beit ben Unblick bes Geliebten entbehren. Niemals aber heate fie ben Bunsch Pygmalion's, jenes Ideal, das so ganz ihr Eigen war, mit Fleisch und Blut bekleidet zu sehn; ihr bangte vor bem Leben bes Bilbes, und nicht ohne Grauen fonnte fie benten, dasselbe fei mehr als Phantafie. - Plötlich, an einem lauen Sommerabend, nachdem alle Bafte beimgefehrt, verlangten mehre Stimmen Ginlafe in das Gartenthor. Es murde geöffnet. Gin Wagen hielt vor ber Pforte, und Diener waren beschäftigt, eine vom Mantel umhulte mannliche Geftalt aus demfelben zu heben, bie auf den Tod verwundet schien. Gine Dame, die in einem Rabriolette dem Wagen gefolgt war, bat um ein Afpl fur ben Sterbenden. In angstlicher haft raumte die gefällige Wirthin ihm ihr Schlafzimmer ein. Er wurde auf das Bett Mariannens gelegt, bem Bilbe gegenüber, por welchem die Lichter brannten. Marianne trat bingu, hilfreiche Sand gu leiften, ba die unbekannte Dame — wie es schien, die Gemahlin des Unglücklichen — im Nebenzimmer in Ohnmacht lag. Der bleiche Mann schlug die Augen auf, Marianne bebte, von seinem starren Blick elektrifch berührt, mit einem Schrei bes Entfetens guruck. Gie erkannte in dem Verwundeten das Driginal ihres Bildes, und 30g fich eilends zuruck, Die weitere Verpflegung bes Sterbenben feinen Dienern und bem gleichzeitig mitgekommenen Arzte überlaffend. Um Morgen barauf erfuhr fie, die fich bis babin, in ihrem Zimmer eingeschlossen, von allen weiteren Borgangen fern gehalten hatte, Folgendes: Der Berwundete, ein neapolitanischer Edelmann, war gegen Morgen verschieden. Gin junger Maler hatte ibm. unweit Eimsbuttel's, im Piftolenduell die todliche Bunde beigebracht. Die Sekundanten, bekannt mit der Ortsgelegenheit, hatten ben Berwundeten in Mariannens Behausung geleiten laffen; seine Gattin war gleichzeitig aus der Stadt herbei geholt worden, und er war in ihren Armen gestorben. Marianne eilte athem-los in ihr Schlafgemach. Die Leiche war von der trostlosen Gattin bereits in die Stadt geschafft; alle Fremden hatten sich entfernt. "Gin Traum, ein Traum!" Das maren bie einzigen Borte, welche die icone Wirthin hervorbringen konnte. Gie

fuchte bas Bild. Es war verschwunden, und die Rergen ftanden. gang herabgebrannt, erloschen auf dem Tische. Reine Nachforschungen nach dem Bilde führten zu einem weiteren Refultat. Die Dame, Die in jener Nacht mit dem Unglücklichen in Dariannens Wohnung gekommen, war am nachften Morgen fofort nach Italien abgereift. Die Leiche wurde auf einem ber Begräbnispläte vor dem Dammthore der Erde übergeben; die Bittme des Getödteten hatte dazu die nöthigen Gelder hinterlaffen. Bon ihr wie von dem Morder traf niemals wieder beftimmte Kunde ein. Nur fo Biel wurde gerüchtweise laut, bafs Letterer ber Bruder ber Dame, ber Schwager bes Getobteten und berfelbe Maler gewesen fei, ber Mariannen bas Gemalbe überfandt hatte, welches fie zu fo machtiger Liebe entflammte. — Db Marianne noch glücklich liebte? D, gewiss! fie hatte ein Bild geliebt, und diefes lebte in ihrer Phantafie fort. Sie hatte durch das blutige Ereignis Nichts eingebüßt, als Leinwand, Farben und einen goldenen Rahmen. Sa, es mochte fuß fur fie fein, zu wiffen, daß ber Gegenstand ihrer Liebe nie und nimmer einer Andern mehr zufallen konne. Dieje Gewischeit mochte fie für die entzogene Birklichkeit entschädigen. Rach wie vor ftand fie ihrer Birthschaft mit demfelben Gifer por. Das geliebte Sbeal blieb ihr, und stellte fie gegen jede Berfuchung ficher. Marjanne foll den Bergog von Braunschweig fo wenig wie irgend einen Andern erhört haben."

Eine minder solibe Gesellschaft fand heine in den Salons von Peter Ahrens und Dorgerloh, wo jene berüchtigten Bälle der hamburger Phrynen stattfanden, denen er so häufig als muthwilliger Gast beiwohnte. "Man nennt mich in Berlin den Salondemagogen," sagte er einst lachend zu August Lewald, "ohne zu wissen, wie richtig man mich damit bezeichnet. Ahrens' Salon vereinigt die anständigste Gesellschaft. Ich sinde da stets den feinsten, ungeniertesten Ton in Hamburg, und sehr gute Geschöpfe." Natürlich konnten diese locken Zerstreuungen weder sein Gemüth außfüllen, noch seinem Geiste eine würdige Anzegung gewähren, und wenn er in seinen Briefen ein jeltenes Mal flüchtig auf dieselben anspielte, geschah es mit schlecht verbohlenem Unmuth und Ueberdruß. "Ich leide an einem hohlen

Sahn und an einem hohlen Bergen, die beide eben megen ihrer Sobtheit mir viel Qual verurfachen," ichrieb er einmal an Friederife Robert 227). "Bon der letten amourifden Befannticaft ift Nichts übrig geblieben, als ein ober Ragenjammer, ein widerwartiger Gput, ein gespenftischer Merger; manchmal um Mitternacht miaut eine todte Rate in den Ruinen meines Bergens." - Auch für Beine's ohnehin ichwache Konstitution muffte Diefer tolle Lebenswandel von nachtheiligfter Birtung fein. Schon gu Anfang des Sahres erfrankte er in der That bedenflich, wie uns ein Brief an Barnhagen vom 27. Februar 1830 belehrt 228): "Lieben Freunde! In Diefem icandlichen Ultraminter, mo jeder bonetter. liberaler Menich krank war, habe auch ich fehr gelitten; ich bin jest wieder auf die Befferung, nachdem ich vier Bochen lang mich von Blutegeln, fpanischen Fliegen, Apothekern und bedauernden Freunden gualen laffen. Ich warf viel Blut, und da ich aus der Literaturgeschichte wuffte, was Dergleichen bei Berfiferen zu bedeuten hat, fo wurde ich angftlich und habe mir aus Anaft alle poetischen Gefühle und noch viel mehr alles Poetisieren ftreng unterfagt. Mit der Poefie ift es also aus: hoffentlich aber werde ich beschalb um fo projaisch länger leben." -Bur Berftellung feiner ericutterten Gefundheit in landlicher Stille und fräftigender Baldluft zog Beine am 26. Marz nach bem nabe gelegenen holfteinischen Fleden Wandsbeck, wo er fich drei Monate aufhielt, und bald aufs wohlthatigfte die geiftige und forperliche Krifche wiederfand. Wie fehr ihm diefe Erholungetur noth that, feben wir aus einem ber nachsten Briefe an Barnbagen. vom 5. April 229): "Bahrend bes vorigen Monats, besonders feit Ende des Rarnevals, ift es mir in Samburg nur allzu gut ergangen. Ich habe fein Talent, recht leidend gar zu lange binzufrankeln, und als ich, außer meinem forperlichen Unwohlfein, auch mit geiftigem Dijsbehagen, welches größtentheils durch mein lettes Buch verursacht wurde, zu ichaffen bekam, griff ich gu meinem gewöhnlichen hausmittel, welches darin befteht, daß man nicht mehr zu Saufe eingezogen lebt und dafs man bem franken Leibe fo viel' Lebensfreuden als möglich abtrost. Rach foldem Leben pflegt aber mit ber Ermubung auch eine ernite Arbeitsfebnsucht bei mir einzutreten, und Die Leichtigkeit und Gleichgültigkeit, womit ich Hamburg's Fleischtöpfe und Fleischtöpfinnen, seine Theater- und Ballvergnügungen, seine guten und schlechten Gesellschaften verlassen habe, um mich in Einsamkeit und Studien zu vergraben, giebt mir die Ueberzeugung, daß ich noch anders din — als die Anderen. Große Vorläße wälzen sich in meinem Geiste, und ich hosse, daß auch öffentlich dieses Jahr Manches davon zur Erscheinung komme . . Seit zehn Tagen wohne ich ganz allein in Wandsbeck, wo ich seitdem noch mit Niemanden gesprochen, außer mit Thiers und dem lieben Gott — ich lese nämlich die Revolutionsgeschichte des einen und die Vibel des anderen Versassen. Das Bedürsnis der Einsamkeit wird mit nie fühlbarer als beim Ansange des Frühjahrs, wenn das Erwachen der Natur sich auch in den Gesichtern der Stadtphilitzezeigt und unerträglich gemütsliche Grimassen darin hervorbringt. Wie viel nobler und einsacher gebärden sich die Bäume, die ruhig grün werden und bestimmt wissen fich die Bäume, die ruhig grün werden und bestimmt wissen, was sie wollen! — Auch ich weiß bestimmt, was ich will, aber es kommt nicht viel Grünes dabei heraus."

In Wandsbeck bezog heine ein hubsch möbliertes Zimmer, das aber auf einen muften hofraum hinausging, und deffen nächstes Gegenüber ein Schweinekoben mar. Auch lag bas Saus nicht an der Park- und Schlossfeite, wo noch die schönsten Mieth-gelegenheiten freistanden, wo auch der alte Dichter Claudius gewohnt hatte, und wo man sich mit zwei Schritten unter ben Bipfeln bes herrlichften Buchenwaldchens befindet. Geinem Borfate gemäß, vergrub Beine fich an biefem melancholisch ftillen Orte in die tieffte Ginfamkeit, die nur felten durch einen Befuch Lewald's, Wienbarg's oder Merckel's unterbrochen ward. Ginmal tam fein Freund Rudolf Chriftiani aus Luneburg herüber; ein andermal stellte sich unerwartet der Baron Tjutschew, den Heine in München kennen gelernt, auf der Durchreise nach St. Petersburg mit Frau und Schwägerin bei bem bichterischen Rlausner ein, der fur eine Beile den aufreibenden Genuffen der Elbstadt entflohen mar. Mit welchen Gefühlen er ber materiellen Proja Samburg's ben Rucken gewandt haben mochte, verrath uns der Stoffeufzer des nachstebenden Liedes:

Dass ich bequem verbluten kann, Gebt mir ein edles, weites Feld! D, lasst mich nicht ersticken hier In dieser engen Krämerwelt!

Sie effen gut, fie trinken gut, Erfreun fich ihres Maulwurfglück, Und ihre Großmuth ift so groß Als wie das Loch der Armenbücks.

Cigarren tragen sie im Maul Und in der Hosentasch' die Händ'; Auch die Verdauungekraft ist gut — Wer sie nur selbst verdauen könnt'!

Sie handeln mit den Specerein Der ganzen Welt, doch in der Luft, Trot allen Würzen, riecht man stets Den faulen Schellfischeelenduft.

D, daß ich große Lafter fäh', Berbrechen, blutig, koloffal — Nur diese satte Tugend nicht, Und zahlungöfähige Moral!

Thr Wolfen droben, nehmt mich mit, Gleichviel nach welchem fernen Ort! Nach Lappland oder Afrika, Und sei's nach Pommern — fort! nur fort!

D, nehmt mich mit — Sie hören nicht — Die Wolfen droben sind so klug! Borüber reisend dieser Stadt, Aengftlich beschleun'gen sie den Flug.

Eine ähnliche missmuthige Stimmung, die aus Ekel und Ueberdruss an den unfruchtbaren politischen und gesellschaftlichen Zuständen Europas in den zwanziger Sahren hervorging, sprach sich auch in den Briefen heine's an Varnhagen aus. "Wie trübe beginnt dieses Sahr, wie beangstigend!" heißt es in einem Schreiben vom 3. Januar 1830. "Könnte man nur der Zeit

entlaufen, wie man einem Ort entlauft. Uch, ich mus bies gange Sahr ausbauern, ehe ich zu 1831 gelange!" Die fieber-hafte Unruhe, ber gehrende Gram über bie Langfamkeit ber geschieder Bewegung brach bei den oberflächlichten Anlässen mit bitterer Gereiztheit hervor. "Diesen Brief erhalten Sie vielleicht etwas spät, da er mit Buchhändlergelegenheit geht," schrieb heine ein paar Monate nachher an Varnhagen 230). "Es foll nun in Deutschland Nichts ichnell gebn, und felbst bie Begeisterung foll sich nur im langfamen Schneckengang bewegen. Es hat gewist sein Gutes. 3. B. die französische Revolution ware nicht zu Stande gekommen, wenn die forrespondierenden Sakobinerklubbs sich langfamer Buchhändlergelegenheiten bedient hätten, wie die deutschen Demagogen. . . Ich habe ein wüst lieblos fatales Sahr verbracht. Möge meine Stimmung und Stellung sich balb anbern! hatte ich nicht wichtige Pflichten, bie mich fesseln, ich floge bavon! Ich fürchte nur, am Ende fallen mir noch gar bie Federn aus, und ich vermag alsbann nicht mehr davon zu fliegen, selbst wenn ich mich dazu entichlösse." Dies steigende Interesse an den politischen Ereignissen botumentiert fich am beften in dem Umftande, dafs Seine mabrend feines Aufenthaltes in Bandsbeck faft ausschlieflich die Geschichte der frangosischen Revolution, Die Werke von Thiers und Mignet und die Memoirenliteratur aus ben letten Sahrzehnten des vorigen Sahrhunderts, studierte. Als Wienbarg eines Morgens zu ihm kam — der Dichter hatte Tags zuvor seine Wohnung verändert — fand er ihn ungewöhnlich blass und leidend, die kleine weiße Sand an das seidene Kopstuch geschmiegt. "Ich bin wie zerschlagen!" sagte er. "Das hat man von Mignet und der französsischen Revolution. Ich las diese Nacht noch spät im Bette, nein, ich las nicht mehr, ich sah die Gestalten aus dem Mignet emporsteigen, die edlen Köpfe der Gironde und das Fallbeil, das sie mit dumpfem Schlage vom Rumpfe trennt, und die heulende Bolksmeute. Da fah ich nieder, und mein Blick fallt auf die Bettstelle, auf diese abscheuliche rothe Bettstelle, und ich komme mir vor, als liege ich auch schon auf der rothen Guillotine, und bin mit einem Satz aus dem Bette. Seitdem hab' ich kein Auge zugethan." — "Ueber Frankreich

bent' ich Manches," heißt es bebeutungsvoll in einem Briefe an Barnhagen vom 5. April 1830 231), "um fo mehr, ba ich biefe Tage im Thiers las, bafs ber jetige Konig und die Familie Polianac Die Erften gewesen find, die aus Frankreich emigrierten." In bemfelben Briefe tommt Beine auf die Wirtung ju fprechen, welche feine freifinnigen Meußerungen über religiofe Dinge in den "Reisebildern" auf das Publikum geubt. "Gehr viele freie Protestanten," versichert er, "find enthusiaftisch für mich gestimmt, und ich sehe ein, das ich mir unter bergleichen Leuten sehr leicht eine Partei machen konnte. Man kann nicht wiffen, welcher Gegenfat burch Enthullung jefuitifcher Rante im protestantischen Deutschland bervorgerufen wird, und da konnte es wohl geschehen, dass ich unter ben evangeliftischen Leuten einen Unhang befame. Go Biel weiß ich, die Sefuiten glauben, bafs fie bie protestantischen Dietiften weit leichter gewinnen tonnten, als die Denkaläubigen und Starrfirchlichen, und in diejem Wahne (benn sie irren wirklich) unterftügen und befördern sie den Pietismus. Deffen habe ich mich in Baiern überzeugt." Bir werden fpater feben, bafe ber Gedante an ein Bundnis ber politischen Fortschrittspropaganda mit dem freien Protestantismus bei Beine mehr als ein vorübergehender Ginfall war, und bafs er recht gut wuffte, weishalb er bei feinen Berfuchen, ben Frangofen die Bedeutung ber beutschen Philosophie zu erklaren, sich nicht ohne Oftentation auf feine protestantische Qualität berief. Barnhagen erwies ihm baber gar feinen Gefallen, als er in feiner Biographie Zingendorf's den fektiererischen Beftrebungen ber herrnhuter eine unmotivierte Wichtigkeit beilegte, und er musste sich dafür von heine ziemlich derb den Tert lejen lassen. "Ich kann den sußlich vermufften Betgrafen nun ein fur alle Mal nicht ausstehen," schrieb ihm der junge Kritiker 232), "und bafs Sie ihn fo gut equipiert haben, verdriegt mich am meiften. Er mifcht fich in eine Gefellichaft befferer Gefreundeten, Die auf meinem Sofa Plat genommen, nämlich die Belben bes Evangeliums, bes Thiers, ber englischen Revolution, Memoiren und Dergleichen, und da fpielt er eine bamifche Rolle. Warum follen wir den Dietiften nicht die Schilderung ihrer Beroen felbft überlaffen? Mogen bie Rreugluftwöglein gufeben, wie weit fie mit

ihrem frommen Gepiepe reichen, ob fie mit all ihrer Liebe, Demuth, Gläubigkeit eine gute Biographie hervorbringen konnen. Nicht einmal das Nothwendigste, nämlich den Schreibftil, wurden fie erschwingen, benn letterer ift nicht ohne Bernunftubung entftehbar. Bingendorf felbst wurde nicht fo gut ichreiben konnen, wenn er nicht nebenher ein bischen Filou gewesen ware. Geine blinden Dupes werden nimmermehr einen vernünftigen Stil schreiben können. Ich ärgere mich, das Sie Zeit und köstlichstes Darstellungstalent an das Unersprießliche verschwendet. Lasst die Todten ihre Todten begraben, und die Stillen ihre Stillen beichreiben. Gin gutichreibender herrnhuter ift aber gewiß ein Seuchler; und in der That, die ganze Konstitution jener leidigen Sette ist eine Beförderungsanstalt für Heuchelei und Lüge. So weltbicht verschloffen gegen Luft und Freiheit konnte bas Bingendorf'iche Gebäude nicht jein, als daß nicht die äußeren Einflüsse ber Umwelt alle benkliche Lügen darin erzeugen mussten."— Neben der Berachtung jedes pfäffischen Obskurantismus bildete sich in Heine's Gemüth ein leidenschaftlicher Abelshaß aus, den er häufig auf ungerechtefte Beise selbst in seine persönlichen Umgangsbeziehungen sich einmischen ließ. Wir haben schon vernommen, mit welcher Bitterfeit ihn bei ber Lekture bes Goethe-Schiller'ichen Briefwechfels bie ariftofratifche Befinnung erfüllte, die fich in Goethe's wegwerfenden Urtheilen über die Lobredner der französischen Revolution aussprach. Der Freiherr Gaudy hatte ihm feine "Erato" mit einem freundlichen Begleitbriefe zugeschickt; aber wiewohl Heine die meisten Gedichte vortrefflich fand, zögerte er doch vier Monate mit der Antwort, — wie er an Barnhagen schrieb 233), "aus kleinlichem Unmuth gegen Alles, was nach Noblesse riecht". "So musste eine liebe Freundin," heißt es im weiteren Berlauf des Briefes, "die ich wie meine Seele liebe, sehr viel Murrsinn von mir ausstehen, bloß weil fie eine hannövrische Komtesse ist und zu adlig fatalster Sippschaft gehört. Das ist die Krankheit, und deren ich mich schämen muß. Denn z. B. jene Freundin tröstete mich in einem Kummer, ben ich ber plebejischen Kanaille verdanke (viel häuslicher Kummer bedrückt mich), und ber Baron Gaudy beschämt mich durch einliegenben Brief, ber das porsichtig Verfänglichste offen beantwortet." -

Bon Ende Zuni bis Ende August gebrauchte Beine wieder bie Geebader von Selgoland. Auf bem einfamen Meerfelien überraichte ihn die Kunde von der Sulirevolution in Varis, Die ihn aus feiner unproduktiven Stimmung in die fieberhaftefte Aufregung marf. Bir haben gefeben, wie bas Diffsbehagen an ben politischen Buftanden, das Gefühl der Uebersättigung von Runft- und Literaturgeschwät, die ungestume Sehnsucht nach einem beschleunigten Bang ber Ereigniffe fich in ber letten Beit bei bem Dichter gur icharfften Erbitterung fteigerten, und wie ein Vorgefühl bes herauf ziehenden Sturmes ihn angetrieben batte, feit Monaten fich in die Geschichte ber Revolution von 1789 ju vertiefen. "Wie es Bogel giebt," fcbrieb er an Barnhagen 234), "die irgend eine physische Revolution, etwa Gemitter, Erdbeben, Neberschwemmungen, voraus ahnen, fo giebt's Menichen, benen die focialen Revolutionen fich im Gemuth voraus anfundigen, und benen es babei lahmend, betaubend und feltfam ftodend zu Muthe wird. Go erklare ich mir meinen biesiahrigen Buftand bis zum Ende Juli. Ich befand mich frijch und gefund, und konnte Nichts treiben als Revolutionsgeschichte, Tag und Nacht. Zwei Monate babete ich in helgoland, und als die Nachricht der großen Woche bort anlangte, mar's mir, als verftande fich Das von felbst, als fei es nur eine Fortsetzung meiner Studien." In den Briefen aus helgoland, die er seiner Denfichrift über Borne eingefügt, ichildert Beine (Bb. XII, S. 55 ff.) noch draftischer die hoffnungelos niedergedruckte Stimmung, welche ber Julirevolution voran ging, und die freudige Begeifterung, zu welcher ihn die Runde von dem großen Ereignis entflammte: "Ich felber bin biefes Guerillafrieges mube und fehne mich nach Rube, wenigftens nach einem Buftand, wo ich mich meinen natürlichen Reigungen, meiner traumerischen Art und Beise, meinem phantaftischen Sinnen und Grubeln gang feffellos hingeben tann. Welche Tronie bes Beichickes, dass ich, der ich mich so gerne auf die Pfühle des stillen beschaulichen Gemuthelebens bette, baff eben ich bazu bestimmt war, meine armen Mitdeutschen aus ihrer Behaglichkeit bervor au geißeln und in die Bewegung hinein zu begen! Ich, der ich mich am liebften damit beschäftige, Wolkenzuge zu beobachten.

metrische Wortzauber zu erklügeln, die Geheimnisse der Elementargeister zu erlauschen, und mich in die Wunderwelt alter Märchen zu versenken — ich musste politische Annalen herausgeben, Zeit-interessen vortragen, revolutionäre Wünsche anzetteln, die Leidenschaften aussten, dass er ans seinem gesunden Riesenschläg an der Nase zupfen, dass er aus seinem gesunden Riesenschlaf erwache . Freilich, ich konnte dadurch bei dem schnarchenden Giganten nur ein sanstes Niesen, keineswegs aber ein Erwachen Giganten nur ein sanstes Niesen, keineswegs aber ein Erwachen bewirken . . Und riss ich auch heftig an seinem Kopskissen, so rückte er es sich doch wieder zurecht mit schlaftrunkener Dand . . . . Sinst wollte ich aus Verzweislung seine Nachtmüge in Brand stecken, aber sie war so seucht von Gedankenschweiß, das sie nur gelinde rauchte . . . und Michel lächelte im Schlummer. — Ich bin müde und lechze nach Ruhe. Ich werde mir ebenfalls eine deutsche Nachtmüge anschaffen und über die Ohren ziehen. Wenn ich nur wüsste, wo ich jest mein Haupt niederlegen kann. Wenn ich nur wuffte, wo ich jetzt mein haupt niederlegen kann. In Deutschland ist es unmöglich. Seden Augenblick wurde ein Polizeidiener heran kommen und mich tüchtig rutteln, um zu er-Polizeidiener heran kommen und mich tüchtig rütteln, um zu erproben, ob ich wirklich schlafe; schon diese Ibee verdirbt mir alles Behagen. Aber in der That, wo soll ich hin? Wieder nach Süden? Nach dem Lande, wo die Citronen blühen und die Goldorangen? Ach! vor jedem Citronenbaum steht dort eine östreichische Schildwache, und donnert dir ein schreckliches "Wer da !" entgegen. Ober soll ich nach Norden? Etwa nach Nordsosten? Ach, die Ciskaren sind jest gefährlicher als je, seitdem sie sich civilisieren und Glacehandschuhe tragen. Oder soll ich wieder nach dem verteufelten England, wo ich nicht in effizie hängen, wie viel weniger in Person leben möchte! Nimmermehr nach diesem schnöden Lande, wo die Masschuen sich wie Menschen und die Menschen wie Masschien gebärden . . . Auch in Frankreich soll es jeht schlecht aussiehen und die arvie Retirade bat kein foll es jest schlecht ausselsen, und die große Retirade hat kein Ende. Die Sesuiten florieren dort und singen Triumphlieder. Die dortigen Machthaber sind dieselben Thoren, denen man bereits vor fünfzig Sahren die Köpfe abgeschlagen. Was half's! sie sind dem Grabe wieder entstiegen, und jest ift ihr Regiment noch thörichter als früher . . . Dber soll ich nach Amerika, nach Diefem ungeheuren Freiheitsgefängnis, wo die unfichtbaren Retten

mid noch idmerglicher bruden wurden, als zu Saufe bie fictbaren, und mo der widerwärtigfte aller Tyrannen, der Dobel, feine robe herrichaft ausübt! Du weifit, wie ich über biefes gottperfluchte Land bente, bas ich einft liebte, als ich es nicht kannte. . . . Und doch mufe ich es öffentlich loben und preisen, aus Metierpflicht . . . Ihr lieben beutschen Bauern! geht nach Umerita! bort giebt es weder Fürften noch Abel, alle Menichen find dort gleich, gleiche Flegel - mit Ausnahme freilich einiger Millionen, die eine fcwarze oder braune Saut haben und wie die Sunde behandelt werden! . . . D Freiheit, du bift ein bofer Traum!" — "Ueberall herrichte eine dumpfe Ruhe," heißt es in der 1855 geschriebenen Borrede zur französischen Ausgabe der Belgolander Briefe (Bb. XII, G. 101). "Die Sonne warf elegische Strahlen auf ben breiten Rucken ber deutschen Geduld. Rein Windhauch bewegte den friedlichen Wetterhahn auf unfern frommen Rirchthurmen. Soch oben auf einem einsamen Felfen faß ein Sturmvogel, aber er ließ schläfrig fein Gefieder hangen und schien selbst zu glauben, dass er sich getäuscht habe, und dass so bald kein Orkan losbrechen werde. Er war recht traurig und ichier muthlos geworden, er, welcher furz vorher jo machtig und geräuschvoll die Lufte burchflogen und bem guten Deutschland alle möglichen Sturme verfundet. — Plöglich zuckte im Weften ein Blit über ben himmel, ein Donnerfchlag folgte und ein ichreckliches Rrachen, als ware bas Ende der Belt erschienen. — Bald kamen in der That die Berichte von der großen Katastrophe, von den drei Tagen in Paris, wo abermals Die Sturmglocke des Volkszornes erscholl. Man glaubte ichon in der Ferne die Trompete bes jungften Gerichts zu vernehmen." Die trubsinnige Niedergeschlagenheit hatte ein Ende, und mit fröhlichem Vertrauen blickte ber Dichter in die Butunft. Enthufiaftische Rhapsodieen entströmten feiner Seele, jauchzend rief er aus (Ebd., S. 87 ff.): "Lafapette, die dreifarbige Fahne, die Marfeillaife . . . Ich bin wie berauscht. Rühne Soffnungen fteigen leidenschaftlich empor, wie Baume mit goldenen Früchten und wilden, machsenden Zweigen, die ihr Laubwerk weit ausftreden bis in die Wolken . . . Die Wolken aber im rafchen Kluge entwurzeln diese Riesenbäume und jagen damit von bannen.

Der himmel hangt voller Biolinen. Das ift ein beftanbiges Beigen ba broben in himmelblauer Freudigkeit, und Das flingt aus den imaragbenen Wellen wie beiteres Maddengeficher. Unter ber Erbe aber fracht es und flopft es, ber Boben öffnet fich, Die alten Götter ftrecken daraus ihre Ropfe hervor, und mit hastiger Berwunderung fragen sie: "Bas bedeutet der Zubel, der bis ins Mark der Erde drang? Was giebt's Neues? Durfen wir wieder hinauf?' Rein, ihr bleibt unten in Nebelheim, wo bald ein neuer Todesgenoffe zu euch hinabsteigt . . . , Wie heißt er?' Ihr fennt ihn gut, Der euch einst binabstief in bas Reich ber ewigen Nacht . . . Pan ift tobt! - Lafavette, Die breifarbige Fahne, die Marseillaise . . . Fort ist meine Sehnsucht nach Ruhe. Ich weiß jetzt wieder, was ich will, was ich soll, was ich muß. Ich bin der Sohn der Revolution und greise wieder zu den gefeiten Waffen, worüber meine Mutter ben Zauberfegen ausgeiprochen . . . Blumen! Blumen! Ich will mein Saupt befränzen zum Todeskampf. Und auch die Leier, reicht mir die Leier, damit ich ein Schlachtlied finge . . . Worte gleich ftammenden Sternen, die aus der Sohe herabschießen und Die Pallafte verbrennen und die Gutten erleuchten . . Worte gleich blanten Burffpeeren, die bis in den fiebenten himmel hinaufschwirren und die frommen Beuchler treffen, die fich dort eingeschlichen ins Allerheiligfte . . . Ich bin gang Freude und Gefang, gang Schwert und Klamme!"

Aber dem feurigen Rausch der Begeisterung sollte nur zu bald die kühle Ernüchterung folgen. Gegen Ende August nach Hamburg zurück gekehrt, erlebte Heine dort alsbald die rohen Excesse der Judenkrawalle, mit denen der Hamburger vornehme und geringe Pöbel seine Nachseier der Julirevolution beging. Dier galt es nicht, wie in Braunschweig, das ruhmvolle Beispiel der Franzosen durch Fortjagung eines verhäften, Recht und Geset verhöhnenden Regenten nachzuahmen, sondern an einer harmlosen Klasse von Mitburgern sein tolles Mithigen zu kühlen. Das mittelalterliche Borurtheil gegen die Juden, welches den Letzeren in Hamburg nicht bloß, wie in den übrigen deutschen Kändern, den Zutritt zu Staatsämtern, Advokaturgeschäften, Innungen und Zünsten verwehrte, sondern ihnen auch die gesellichaftliche

Gleichstellung mijsgönnte, wollte fein Opfer haben. Auf getroffene Berabredung beschloft man, an einem Septemberabend mit bem Glodenichlag Reun Alles, was eine judifche Physiognomie trug, aus den öffentlichen Lokalen der Stadt, vorzugsweise aus den Alfter- und Elbpavillons, hinaus zu werfen. Nur den getauften Sohnen Ifrael's wurde geftattet, fich durch herbeiholung ihres Sauficeins zu legitimieren. Um folgenden Tage wiederholten fich Die icanblichen Demonstrationen; fein Befenner bes mojaischen Glaubens durfte fich ohne Lebensgefahr auf ber Strafe blicken laffen ober Licht in feiner Wohnung angunden, als der Pobel burch die Gaffen rafte; viele Sudenhäufer wurden demoliert, und selbst das stattliche Saus Salomon Seine's am Bungfernstieg entging, trop der Popularität, deren sich der gutherzige Millionar bei allen Schichten ber Bevölferung erfreute, mit genauer Noth bem Steinhagel, ber feine Genftericheiben bedrohte. Bergebens fuchte die Polizei dem Unfuge zu steuern, die Tumultanten zogen mit larmendem Geschrei vor das Stadthaus, und warfen auch bort alle Scheiben ein. Man ließ dem Bolke fein Spiel, und am andern Morgen in aller Fruhe waren die Scheiben wieder eingesett. Der Genat publicierte jest das Tumult-Mandat, das hanseatische Rontingent und die Burgerwehr wurden aufgeboten, und ohne einen Schwertstreich gelang es, die Ordnung wieder berzustellen. Wienbarg ergahlt ein Bigwort, das heine bei biefer Gelegenheit fprach. Beiberlei Truppen erhielten, mahrend fie auf der Strafe tampieren mufften, eine Starfung an Brot, Rafe 2c. heine behauptete, die hanfeaten hatten Schweizer Rafe, die Burgerfoldaten hollandischen bekommen.

Aber so sehr Heine über dies flägliche Nachspiel der Julitage entrüstet war, das, wie er an Barnhagen schrieb 235), "einem minder starken Herzen wohl das Schönste verleiden konnte," ließ er sich durch die Hamburger Greignisse doch nicht abhalten, in hoffnungsfreudiger Stimmung ein Buch rasch zu vollenden, das, sofort nach seiner Rücksehr aus dem Seebade begonnen, auf eine unmittelbare Körderung der Zeitinteressen berechnet war. Die "Nachträge zu den Reisebildern", welche Unfangs Januar 1831 erschienen, waren zum Theil freilich aus alten Materialien zusammen gestellt; aber die "englischen Fragmente", die zuerst in

ben "Politischen Unnalen" gedruckt worden, erhielten burch binaufügung der Schlusphantafie: "Die Befreiung" diretten Bezug auf die Bulirevolution, und "Die Stadt Lucca", welche fich ben "Babern von Lucca" anfchließt, ward, mit Ausnahme ber Gingangskapitel, erft im Sommer und herbft 1830 gefchrieben 236). Unter der irrigen Voraussetzung, daß in Sachsen die Genfur nachsichtiger als in hamburg sei, hatte Campe das Manustript zum Drucke nach Leipzig gesandt; aber bald wurde ihm die Nachricht, daß auch bort die Julirevolution Nichts an ben alten Preficitanen geandert habe, und Beine muffte, wie er fich ausbruckt, "noch einige Arien einlegen und noch ein Finale ichreiben". um die vorschriftsmäßigen zwanzig Bogen zu fullen. Religiofe und politische Freiheit find bas ftets wiederkehrende Grundthema. über welches ber Dichter in biefem Buche, zuweilen mit lachenden Spagen, meift aber mit wurdevollem Ernfte, phantafiert; und awar dient ihm Stalien vorherrichend, um die Difebrauche einer au tobtem Buchftabendienft erftarrten Religion, - England, um Die Gefahren einer falich verstandenen, ariftofratisch verklaufulierten Freiheit ins Licht zu ftellen. "Das Buch ift vorfätlich fo einfeitig," bemerkt Beine in einem Briefe an Barnhagen 237). "Ich weiß fehr aut, daß die Revolution alle focialen Interessen umfafft, und Abel und Rirche nicht ihre einzigen Feinde find. Aber ich habe, jur Festlichkeit, die Letteren als die einzig verbundeten Keinde dargestellt, damit fich der Ankampf konfolidiere. Ich selbst haffe die aristocratie bourgeoise noch mehr. — Wenn mein Buch bazu beiträgt, in Deutschland, wo man ftodreligiös ift, die Gefühle in Religionsmaterien zu emancipieren, fo will ich mich freuen, und das Leid, das mir burch bas Geschrei der Frommen bevorfteht, gern tragen." - "Das Buch ift ftarter im Ausbrud als im Ausgebrudten," heißt es in einem ber nachften Briefe 238), "es ist nur agitatorisch, und ich brauche den Text nicht zu fürchten, wenn man mir was anhaben will. Rur, fürchte ich, wird man sich hinter die Klerisei verstecken und bas Buch im Namen ber Religion zu verrufen fuchen. Geschieht Das - nun freilich, dann gebe ich die ganze Partitur der großen Ober."

In ber That entspricht ber Charafter ber "Nachträge zu ben

Rifebildern" vollständig der Tendenz, welche heine in diesen Worten ankundigt. Trot aller lofen Spöttereien über Dogmen und Priefterlug, trot aller icharfen Befehdung ber privilegierten Abelstafte, die fich zwischen Fürst und Bolt gestellt, ift der Ber-fasser im Grunde feines Bergens weber ein Feind bes Altars, noch bes Thrones. Wir haben in ber That feine Urfache, feiner Berficherung (Bd. II, S. 394) zu mistrauen: "Ich ehre bie innere Beiligkeit jeder Religion und unterwerfe mich ben Intereffen bes Stagtes. Wenn ich auch dem Unthropomorphismus nicht fonderlich huldige, jo glaube ich doch an die herrlichkeit Gottes. und wenn auch die Konige fo thoricht find, bem Geifte bes Bolkes zu widerftreben, fo bleibe ich boch meiner innerften Ueberzeugung nach ein Unhanger bes Konigthums, bes monarchischen Princips." Um fo nachdrucklicher erhebt Beine feine Stimme wider jede Verbundung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt gur Unterdrückung der religiofen und politischen Freiheit. "Gben weil ich ein Freund bes Staats und ber Religion bin," fagt er weiter, "baffe ich jene Mifsgeburt, Die man Staatsreligion nennt, jenes Spottgeschöpf, bas aus ber Buhlichaft ber weltlichen und geiftlichen Macht entstanden, jenes Maulthier, bas ber Schimmel bes Untichrifts mit ber Gfelin Chrifti gezeugt bat. Gabe es feine folde Staatsreligion, feine Bevorrechtung eines Dogmas und eines Rultus, fo mare Deufchland einig und ftart und feine Sohne waren herrlich und frei. Go aber ift unfer armes Baterland gerriffen burch Glaubenszwiespalt, bas Bolf ift getrennt in feindliche Religionsparteien, protestantische Unterthanen habern mit ihren fatholischen Kürsten oder umgekehrt, überall Mistrauen pb Kryptokatholicismus ober Kryptoprotestantismus, überall Berteterung, Gefinnungsspionage, Dietismus, Myfticismus, Rirchengeitungsichnüffeleien, Geftenhafe, Befehrungsjucht, und wahrent wir über den himmel ftreiten, geben wir auf Erden zu Grunde. Ein Indifferentismus in religibjen Dingen ware vielleicht allein im Stande uns zu retten, und durch Schwächerwerden im Glauben könnte Deutschland politisch erstarken." Seine entwickelt fobann, wie es fur die Religion, fur ihr heiliges Befen, eben fo verberblich fei, wenn der Staat ihre Diener mit besonderen Privilegien bekleide, und die Religion zu politischen Zwecken missbraucht

werbe: "Wie den Gewerben, ift auch den Religionen das Monopolivftem idadlich, durch freie Ronfurreng bleiben fie fraftig, und fie merben erft bann zu ihrer uriprunglichen Berrlichkeit mieder erblüben, fobald die politische Gleichheit ber Gottesbienfte, fo gu fagen die Gewerbefreiheit der Götter, eingeführt wird. Die edelften Menschen in Europa haben es langft ausgesprochen, daß Diefes das einzige Mittel ift, die Religionen por ganglichem Untergang zu bewahren; boch die Diener berfelben werden eher den Altar felbst aufopfern, als daß fie von Dem, was darauf geopfert wird. das Mindeste verlieren möchten; ebenso wie der Abel eber ben Thron felbst und Sochstdenjenigen, ber hochdarauf fist, bem fichersten Verderben überlaffen murde, als daß er mit ernstlichem Willen bie ungerechtefte feiner Gerechtsame aufgabe. Ift boch bas affektierte Intereffe fur Thron und Altar nur ein Doffenfpiel, das dem Bolke vorgegaufelt wird! . . . Db der liebe Gott es noch lange dulben wird, daß die Pfaffen einen leidigen Popang für ihn ausgeben und damit Geld verdienen. Das weiß ich nicht; - wenigstens wurde ich mich nicht wundern, wenn ich mal im "Samb. Unpart. Korrespondenten" lafe, daß ber alte Sebovah Sebermann marne, feinem Menichen, es fei wer es wolle, nicht einmal feinem Sohne, auf feinen Namen Glauben zu ichenken. Ueberzeugt bin ich aber, wir werben's mit der Zeit erleben, bafs Die Könige fich nicht mehr hergeben wollen zu einer Schaupuppe ihrer adligen Berächter, daß fie die Etiquetten brechen, ihren marmornen Buden entspringen und unwillig von fich werfen den glanzenden Plunder, der dem Bolfe imponieren follte, den rothen Mantel, der scharfrichterlich abschrectte, den diamantenen Reif. den man ihnen über die Ohren gezogen, um fie den Bolksftimmen zu versperren, ben golbenen Stock, ben man ihnen als Scheinzeichen der Herrschaft in die Sand gegeben — und die befreiten Ronige werden frei fein wie andere Menichen, und frei unter ihnen wandeln, und frei fuhlen und frei heirathen, und frei ihre Meinung bekennen, und Das ift die Emancipation ber Konige. - Was bleibt aber den Ariftofraten übrig, wenn fie der gefronten Mittel ihrer Subsiftenz beraubt werden, wenn die Ronige ein Eigenthum bes Bolfes find, und ein ehrliches und ficheres Regiment führen durch den Willen des Volks, der alleinigen Duelle

aller Macht? Was werden die Pfaffen beginnen, wenn die Könige einsehen, dass ein bischen Salböl keinen menschlichen Kopf guillotinenfest machen kann, eben so wie das Volk täglich mehr und mehr einsieht, dass man von Oblaten nicht satt wird? Nun freilich, da bleibt der Aristokratie und der Klerisei Nichts übrig als sich zu verbünden, und gegen die neue Weltordnung zu kabalieren und zu intrigieren. — Vergebliches Bemühen! Eine flammende Riesin, schreitet die Zeit ruhig weiter, unbekummert um das Geklässe bissiger Pfässchen und Aunkerlein da unken."

In dem "Gespräch auf der Themfe" und dem Schlusskapitel ber "Englischen Fragmente" (Bb. III, S. 6 und 155) führt Beine ben früher schon in ber Betrachtung auf bem Schlachtfelbe von Marengo angebeuteten Gedanten weiter aus, baft bie Freiheit die Religion der neuen Zeit sei, die den Glauben an die alten Götter verloren und nicht Phantasie genug habe, neue Götter zu erschaffen: "Alle Kraft der Menschenbrust wird jest zu Freiheitsliebe, und die Freiheit ist vielleicht die Religion der neuen Zeit, und es ist wieder eine Religion, die nicht den Reichen gepredigt murde, fondern ben Armen, und fie hat ebenfalls ihre Evangeliften, ihre Martyrer und Ifchariots . . . Benn Chriftus auch nicht ber Gott diefer Religion ift, fo ift er boch ein Soberpriefter berfelben, und fein Rame ftrabit befeligend in Die Bergen ber Sunger. Die Frangofen find aber bas auserlefene Bolt ber neuen Religion, in ihrer Sprache find die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Serusalem, und der Rhein ift ber Sorban, ber bas geweihte Cand ber Freiheit trennt von dem Lande ber Philifter." Derfelben enthusiaftischen hin-weisung auf Frankreich und die französische Revolution begegnen wir mehrfach in den "Nachträgen zu den Reisebilbern", vor Allem in bem Abichnitte: "Die Befreiung", welchem bie eben angeführten Worte entnommen sind. Es wird dort (Ebd., S. 143 ff.) in einem geistvollen Rudblick auf die Entwicklungsgeschichte der Menschheit die Ansicht aufgestellt, das Negopten zuerst jenes privilegierte Raftenthum, jene geiftliche und weltliche hierarchie bervorgebracht habe, die später als Verbindung der katholischen Kirche und des Feudaladels ganz Europa in Knechtschaft erhielt, und

beren unheilvolle Macht erst seit Erfindung der Buchdruderkunft und des Pulvers allmählich gebrochen ward. "Die früheren Be-strebungen, die wir in der Geschichte der lombardischen und tosfanischen Republiken, ber fpanischen Rommunen und ber freien Städte in Deutschland und anderen gandern erkennen, verdienen nicht die Ehre, eine Bolkserhebung genannt zu werden; es war kein Streben nach Freiheit, sondern nach Freiheiten, kein Kampf für Rechte, fondern für Gerechtfame; Rorporationen ftritten um Privilegien, und es blieb Alles in den festen Schranken bes Gilben- und Zunftwesens. Erst zur Zeit der Reformation wurde ber Kampf von allgemeiner und geiftiger Art, und die Freiheit wurde perlangt, nicht als ein hergebrachtes, sondern als ein ursprungliches, nicht als ein erworbenes, sondern als ein angeborenes Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, sondern Principien vorgebracht; und der Bauer in Deuichland und der Puritaner in England beriefen sich auf das Evangelium, dessen Aussprüche damals an Vernunft Statt galten, ja noch höher galten, nämlich als eine geoffenbarte Vernunft Gottes. Da ftand deutlich ausgesprochen, daß die Menschen von gleich edler Geburt find, daß hochmuthiges Befferbunken verdammt werben muß, daß der Reichthum eine Sünde ist, und dass auch die Armen berufen sind zum Genusse in dem schönen Garten Gottes, des gemeinsamen Baters." Aber in Deutschland siegte die hohe Sagd des Adels über die Gleichheitslehre der Bauernrevolution, und auch in Großbritanien wurde die religiöse und politische Resormation nur zur Hälfte vollbracht, keine gesellschaftliche Umwälzung fand statt, es wurden nur neue liberale Flicken auf das alte Staatskleid gesett. Erft die Bergprediger, welche von der Sohe des Ronvents gu Paris ein breifarbiges Evangelium herabpredigten, haben, in Nebereinftimmung mit den Anfichten jenes alteren Bergpredigers, ber gegen die Ariftokratie von Serufalem gesprochen, mit Erfolg ber Menschheit klar gemacht, das nicht blog die Form des Staates, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht gestickt, sondern neu umgestaltet, neu begründet, ja neu geboren werden follte. "Ich spreche," so schließt Seine diese geschichtsphilosophische Entwicklung, "von der französischen Revolution, jener Weltepoche, wo die Lehre der Freiheit und Gleichheit fo fiegreich empor ftieg

aus jener allgemeinen Erkenntnisquelle, die wir Vernunft nennen, und die als eine unaufhörliche Offenbarung, welche sich in jedem Menschenhaupte wiederholt und ein Wissen begründet, noch weit vorzüglicher sein muß, als jene überlieferte Offenbarung, die sich nur in wenigen Auserlesenen bekundet und von der großen Menge nur geglaubt werden kann. Diese letztgenannte Offenbarungsart, die selbst aristokratischer Ratur ist, vermochte nie die Privilegienshersschaft, das bevorrechtete Kastenwesen, so sicher zu bekämpsen, wie es die Vernunft, die demokratischer Natur ist, setzt bekämpst. Die Revolutionsgeschichte ist die Kriegsgeschichte dieses Kampses, woran wir Alle mehr oder minder theilgenommen; es ist der

Todeskampf mit dem Megpptenthum."

Denen, welche fo rafch bei ber Sand find, unferm Dichter wegen feiner Bewunderung der Frangofen und wegen feines Lobpreisens der frangofischen Revolution eine unpatriotische Gesinnung porzuwerfen, mochten wir doch vor Allem ins Gedachtnis rufen, daß das Erwachen des politischen Lebens in Deutschland eben feit ber Sulirepplution batiert, beren Kanonen uns zuerst aus bem muften Schlafe ber Restaurationszeit wirksam empor icheuchten. Die Schriftsteller, beren Begeiftrung fich an den Ereigniffen der großen Woche von Paris entzundete, unternahmen ein verdienitliches Werk, indem fie ihren thatendurstigen Enthusiasmus dem Bolte diesseit des Rheines mitzutheilen fuchten und ihm das an ber Seine gegebene Beifpiel zur Nacheiferung empfahlen. Das haben auch die mahren Freunde des Fortschritts und der Freiheit bamals febr wohl begriffen, und nicht fie waren es, von denen bie Verdachtigung ber patriotischen Gesinnung eines Beine oder Borne ausging. Gelbft ber grimmige Bolfgang Menzel, welcher einige Sahre nachher fo freischend in das born bes Frangofenhaffes ftieß, fcmuckte berzeit noch die Ramen Beider in feinem "Literaturblatte" bei Besprechung ihrer neuesten Schriften mit Lorberfrangen und belobte ihren mannlichen Muth und die aufregende Rraft ihrer Worte. Nicht einmal an dem Napoleonfultus Beine's nahm Mengel damals Unftog, mit Behagen drudte er im Gegentheil Deffen boshafte Charafteriftit des Bergogs von Wellington ab, welche mit ben Worten ichließt: "Daneben bente man fich bas Bild Napoleon's, jeder Boll ein Gott!" - und

er fügte sogar die anerkennende Bemerkung hinzu 280): "Diese Charakteristik eines Mannes ist zugleich die des ganzen Zeitalters, dessen Abgott er gewesen. Alles war falsch, unecht, die Begeisterung, der Sieg, der Frieden. Richts Wahres in der ganzen

Zeit feit Napoleon's Sturz, als die Luge!"

So Viel ging aus den "Nachträgen zu den Reisebildern" hervor: wie die Zeit selber, war auch Heine, der ihr Leben in tiefster Bedeutung zu erfassen strebte, durch die Zulirevolution ernfter geworden, und beschäftigte sich nachdenklicher mit den großen Fragen der Gegenwart, Die er in feinen früheren Schriften meift nur oberflächlich und mit tect umber taftender Neugier geftreift hatte. Das politische Interesse trat mehr und mehr in den Bordergrund. Die behagliche Stille des rein poetischen Schaffens mar auf Nimmerwiederfehr entwichen. Die iconen Gedichte des "Neuen Frühlings", welche Beine im Spatherbft 1830 auf Unregung Albert Methfeffel's ichrieb, ber ihn um einen gur Komposition geeigneten Liedercyklus ersucht hatte, waren gleichsam ein letzter zärtlicher Scheidekuss der aus dem Schlachtlärm des Tages angstvoll entfliehenden Mufe feiner Jugendzeit. Was ift der Inhalt dieser Lieder? Der Dichter will wohlbewaffnet in den großen Freiheitstampf der Zeit ziehen; allein eine neue Liebe halt ihn festgebannt im Zauberhaine der Romantit, wie jenen Ritter, Deffen geharnischten Urm Umoretten mit Blumenketten umwanden. Sa, er liebt wieder, wie fehr er fich durch fo viel' bittere Schmerzen vor neuer Bethörung geschützt mahnte; er liebt, und die Liebe, welche sein herz erfüllt, scheint alle Bunder des Frühlings herpor zu locken. Neuer Frühling im Bergen und neuer Frühling in der Natur verweben sich mit einander zu einem harmonischen Liede. Im Walde sprießt und grunt es, die Lindenblüthen ergießen ihre Dufte, die blauen Frühlingsaugen der Beilchen bliden fanft aus dem Grase, die Nachtigall fingt der Rose ihr schluchzend langgezogenes Lied, das ganze Bald-Orchester musiciert nach dem Takte, den Schalk Amor, der Kapellmeister des Herzens, schlägt, und aus dem Dunkel der Raftanien glanzt das weiße Landhaus ber Beliebten hervor. Wenn die frifden Farben bes Bilbes gegen ben Schlufs bin erlischen und feuchte Serbstnebel ben absterbenben Frühlingstraum ber Natur und bes Bergens umhullen, fo fchleicht

boch ber Spott fich nur leise und lächelnd ein, und verwandelt fich in eine fanft wehmuthige Rlage über den Unbeftand alles irdifchen Gludes. - Aus fo idpllifcher Stimmung beraus bat Beine feitbem nie wieder gedichtet. Die "Runftperiode", wie er felbst die ablaufende Literaturepoche getauft hatte, ging zu Ende, die Revolution hielt ihren Ginzug in die Saupter und Bergen der Schriftsteller des neuen Zeitraums, und ber Dichter und ihres Publikums bemachtigte fich faft eine Abneigung gegen die ftreng gefchloffene Kunftform ber gebundenen Rebe. "Ce will mich be-bunten," fagte heine einige Sahre fpater (Bb. XV, S. 3), "ale fei in schönen Berfen allzu viel gelogen worden und die Bahrheit icheue fich, in metrischen Gewanden zu erscheinen." Das leibenichafterfüllte Gemuth fehnte fich, in unverhüllter Nacktheit bas Programm bes Rampfes auszusprechen, ber vielleicht auch in Deutschland nicht mehr allein mit geiftigen Waffen auszufechten war, Ronnte nicht auch uns bas Schickfal Frankreichs beschieben fein? Wenn bort ein Polignac nur bas Beiftermordgefet feiner Prefsordonnangen zu promulgieren brauchte, um eine Revolution hervor zu bringen und nach drei helbenmuthigen Tagen die Rnechtschaft mit ihren rothen Schergen und weißen Liljen gu Boden geschleudert zu feben: warum follte Deutschland für immer feine Retten tragen? Satte boch das halbzertretene Polen fich eben wieder in blutigem Aufftand erhoben, um ein unerträglich gewordenes Soch zu zertrummern — warum follte die deutsche Geduld nicht endlich auch einmal reißen? Und muffte die Revolution in Deutschland nicht einen um fo gewaltthätigeren Charafter annehmen, je bespotischer es ben Schriftstellern verwehrt wurde' Die wichtigften Fragen bes Staates und ber Gefellschaft in ber Preffe zu diskutieren, den Samen ber Intelligenz und politischen Bildung in die herzen des Boltes zu ftreuen? Golche Fragen waren es, auf welche Beine in der Ginleitung antwortete, die er im Mara 1831 au der Broidure Robert Beffelhöft's: "Rahldorf über den Abel" ichrieb. Er beutete warnend bin auf die Schreckensherrschaft von 1792, er erinnerte baran, wie "bort, wo die Ibeenguillotine gewirthschaftet, bald auch die Menschencenfur eingeführt worden fei, und wie derfelbe Stlave, ber bie Gedanten hinrichtete, fvater mit berfelben Gelaffenheit feinen eigenen Berrn ausftrich aus bem Buche bes Lebens." Und wie einft in Frankreich, fo konne jest auch in Deutschland "die burgerliche Gleichheit" bas erfte Lofungswort ber Revolution werden, von der Pressfreiheit aber sei es abhängig, ob diese Frage durch ruhige Erörterung friedlich geschlichtet, oder von einer blinden Menge mit unge-ftumer Wildheit gelöst werden solle. Die Broschüre, welcher Beine diefe fraftvolle Ginleitung mit auf den Weg gab, war eine Abfertigung der im Sahre 1830 erschienenen Schrift des Grafen Magnus von Moltke: "Ueber den Abel und beffen Berhaltnis zum Burgerftande". Mit überlegener Feinheit und treffender Scharfe ber Argumente beftritt ber pfeudonyme Berfaffer Die Rechtsanspruche des Abels, fur welche der hochgeborene Kampe in die Schranken gesprengt war. Die Briefe Rahlborf's wiesen nach, daß, wenn im Rampfe der Monarchie und Demokratie die Bagichalen schwanken, jedenfalls bie Ariftofratie in neuerer Zeit fast all ihr Gewicht verloren babe und immer mehr verliere. Das neuere heerwefen habe die Macht, bas neuere Gelbwefen ben Reichthum, Die neuere Rultur das abergläubische Borurtheil gerftort, worauf im Mittelalter ber Abel feine Privilegien grundete. Auf allen Gebieten des Wiffens, der Runft, des Erwerbs und bes öffentlichen Lebens habe das Burgerthum dem Abel langft ben Rang abgelaufen, und wenn ber Beift ber Ahnen noch in den Ruinen ihrer alten Burgen umgehe, so gewahre er mit Staunen, wie beren höchfte Thurme ber junge Gidwald überrage. Nicht fo fühl und gemäßigt, wie der Verfaffer des "Rahldorf", ber fpater turze Zeit in großherzoglich weimarischen Staatsdiensten ftand, fich 1838 burch Abfaffung ber Streitschrift "Berlin und Rom" an dem durch die Kölner Wirren hervorgerufenen Broschurenkampfe betheiligte, und bann in Amerika verschollen ift, vermochte Beine Die Pratenfionen einer Ariftofratie zu besprechen, bie er in allen gandern gur Ausrottung der liberalen Ideen verbundet fah, und an beren Spige er jest benfelben Bar Nikolaus erblidte, den er noch jungft irrthumlich fur ben Gonfaloniere ber Freiheit gehalten. Bar es ihm boch, mahrend er feine Ginleitung zu den Kahldorf'schen Briefen schrieb, als spripe das Blut von Barschau bis auf sein Papier, und als höre er die Trompeten der "Berliner Utasuisten und Knutologen" zu einem neuen Feld-

auge gegen Krantreich blafen, um ber Ibee eines "Bürgerkonigs ohne Sofetitette, ohne Ebeltnechte, ohne Rourtifanen, ohne Rupp-Ier, ohne biamantene Trinkgelber und fonftige herrlichkeit" ben Garaus zu machen! Da galt es zu warnen und zu wecken auf jede Gefahr, und Beine ichleuderte fo blipicharfe Borte gegen Die Rerfermeifter ber Freiheit, dafs ein großer Theil feines Auffakes pon ber fervilen Cenfur völlig unterdruckt murbe. Er mahnte laut an die Konftitution, welche bem beutschen Bolke versprochen worden, als es in den Befreiungstriegen Gut und Blut für die Rettung der Kurften und des Baterlandes eingesett. "Der gallische Sahn," fagte er, "bat jest zum zweiten Dale gefraht, und auch in Deutschland wird es jest Tag. In entlegene Klöfter, Schlöffer, Sanfestadte und bergleichen lette Schlupfwinkel bes Mittelalters flüchten fich die unheimlichen Schatten und Gespenfter, Die Sonnenftrahlen bligen, wir reiben uns die Augen, das holde Licht dringt uns ins Berg, das wache Leben umrauscht uns, wir find erftaunt, wir befragen einander: Was thaten wir in der vergangenen Nacht? - Nun ja, wir traumten in unserer dautschen Beise, d. h. wir philosophierten. 3mar nicht über die Dinge, die uns junachft betrafen oder junachft paffierten, fondern wir philosophierten über die Dinge an und für fich, über die letten Grunde der Dinge und abnliche metaphyfische und transcendentale Traume, wobei uns der Mordipettatel der westlichen Nachbarschaft zuweilen recht ftorfam wurde, ja sogar recht verbrieflich, ba nicht felten die frangofischen Flintenkugeln in unsere philosophischen Systeme hinein pfiffen und gange Fegen bavon fortfegten. Geltsam ift es, bafe bas praftische Treiben unserer Nachbarn jenseits des Rheins bennoch eine innige Bahlvermandtschaft hatte mit unserem philosophischen Traumen im geruhsamen Deutschland. Man vergleiche nur die Geschichte ber frangofischen Revolution mit der Geschichte der beutschen Philosophie, und man follte glauben: die Frangofen, benen fo viele wirkliche Geschäfte oblagen, wobei fie burchaus mach bleiben mufften, hatten uns Deutsche ersucht, unterdeffen fur fie ju ichlafen und gu traumen, und unfere deutsche Philosophie fei nichts Anderes, als ber Traum der frangösischen Revolution. Go hatten wir ben Bruch mit dem Bestehenden und der Ueberlieferung im Reiche

bes Gedankens, eben fo wie die Frangofen im Gebiete ber Gesellichaft; um die Rritik ber reinen Bernunft fammelten fich unfere philosophischen Sakobiner, die Nichts gelten liegen, als was jener Rritit Stand hielt, Rant war unfer Robespierre. Nachher kam Sichte mit seinem Ich, der Napoleon der Philosophie, die höchste Liebe und der höchste Egoismus, die Alleinherrschaft des Gedankens, ber fouverane Bille, der ein ichnelles Universalreich improvisierte, das eben so schnell wieder verschwand, ber bespotische, schauerlich einsame Ibealismus. Unter seinem tonsequenten Tritte erfeufzten die geheimen Blumen, die von der Rantischen Guillotine noch verschont geblieben ober seitdem unbemerkt hervor geblüht maren, die unterdrückten Erdgeifter regten fich, ber Boden gitterte, Die Kontrerevolution brach aus, und unter Schelling erhielt die Vergangenheit mit ihren traditionellen Intereffen wieder Anerkenntnis, fogar Entschädigung, und in ber neuen Restaurationn, in ber Naturphilosophie, wirthschafteten wieder die grauen Emigranten, die gegen die Berrichaft der Bernunft und der Idee beftandig intrigiert, ber Mpfticismus, der Dietismus, der Sefuitismus, die Legitimität, die Romantit, die Deutschthumelei, die Gemuthlichkeit - bis Segel, ber Orleans ber Philosophie, ein neues Regiment begründete oder vielmehr ordnete, ein eklektisches Regiment, worin er freilich felber Wenig bebeutet, dem er aber an die Spite gestellt ift, und worin er ben alten Kantischen Sakobinern, ben Fichte'schen Bonapartisten, ben Schelling'schen Pairs und feinen eigenen Rreaturen eine fefte, verfaffungsmäßige Stellung anweift. - In der Philosophie hatten wir also den großen Rreislauf gludlich beschloffen, und es ift naturlich, dass wir jest zur Politik übergehn."

Das war eine andere Spracke, als man sie in den sentimental-humoristischen Karnevalspäßen der "Reisedilder" gehört hatte. heine schien das Gleichnis wahr machen zu wollen, in welchem er sich den Kunz von der Rosen des deutschen Bolkes genannt. Er hatte od der Drangsal des Baterlandes so wüthend ernsthaft den Kopf geschüttelt, dass die närrischen Schellen absselen von der rothen Müße, und diese schier das Anselhen einer Jakobinermüße bekam. Eindringlich und verheißungsvoll klang seine Rede (Bd. II, S. 427): "Der Mann, dessen eigentliches

Amt die Rurzweil, und ber bich nur beluftigen follte in guten Tagen, er bringt in beinen Kerker gur Zeit ber Noth; bier unter bem Mantel bringe ich dir bein ftartes Geepter und bie icone Rrone - erkennst bu mich nicht, mein Raifer? Wenn ich bich nicht befreien kann, fo will ich bich wenigstens troften, und bu follst Semanden um bich haben, der mit bir schwatt über bie bedränglichste Drangfal, und bir Muth einspricht, und bich lieb hat, und beffen befter Spag und beftes Blut zu beinen Dienften fteht. Denn du, mein Bolt, bift ber mahre Raifer, ber mahre Berr ber gande - bein Bille ift fouveran und viel legitimer, als jenes purpurne Tel est notre plaisir, das sich auf ein gottliches Recht beruft, ohne alle andere Gewähr, als die Salbadereien geschorener Gaukler - bein Wille, mein Bolk, ift die alleinig rechtmäßige Quelle aller Macht. Wenn bu auch in Feffeln barnieder liegft, fo fiegt boch am Ende bein gutes Recht, es naht ber Tag ber Befreiung, eine neue Zeit beginnt - mein Raifer, die Nacht ift vorüber, und draußen glübt das Morgenroth."

Aber was half es, daß Beine fo beberzte Tone anschlug und in die Speichen bes Zeitrades griff, um ben langfamen Gang ber Greigniffe burch fein fturmifches Bort zu beschleunigen? Nur zu rasch muffte er erfahren, bafs die Julirevolution in Deutschland teine fofortige Nachahmung fand, daß fie une nicht einmal die Aufhebung der verhafften Genfur brachte, und daß die freie Diskussion politischer Fragen nach wie vor auf unüberwindliche hemmniffe ftieß. Dazu kamen neue Berwürfniffe mit bem reichen Obeim, neue Drangfale ber materiellen Gubfifteng und fleinlaute Zweifel an bem endlichen Siege ber Bolfsfache. untermischt mit Aufwallungen ariftofratischen Stolzes und mit ber immer wiederkehrenden Sehnsucht, burch eine feste Staats-anstellung der qualenden Unsicherheit feiner perfonlichen Berhaltniffe zu entrinnen. "Täglich verduftert fich mehr und mehr meine außere Lage," ichrieb er ichon im November 1830 an Barnhagen 240), "und die Studien, die mich fo ftart ergriffen, und obendrein die Weltereigniffe haben mich meinen eignen Ungelegenheiten leider mehr entfremdet, als ich gegen mich felbst verantworten kann. Dazu kommt, bafs ich manchmal wie mit Blindheit gefchlagen war, mich von allen Geiten betrugen ließ.

Dies Alles ift mein Dheim ichuld, ber mir poriges Sahr noch Holland und Brabant versprach, so das ich in Geldsachen nicht bifficil war und gern Etwas sakrificierte, literarischer Interessen wegen. Run stehe ich aber fehr schlecht mit meinem Dheim Salomon Beine, man hat mir von diefer Seite wohl beigufommen gewufft, und ich muß ihn, ber wichtigen Grunde wegen, gang derelinquieren. Ich febe aber ein, daß ich in fo schlimmer Lage auf neue Reffourcen, im Rothfall, bedacht fein muß. Schulden habe ich, einige Bagatellen ausgenommen, jest gar feine, bin arbeitsfähiger als fonft. Wie ich benn, was ich Ihnen nächstens ausführlicher berichte, ein neues Opus, ganz politischer Natur, begonnen. Ach, eben indem ich mich in die Zeit und ihre Bedürfniffe verfente, vergeffe ich mich felbit; am gefährlichften ift mir noch jener brutale, ariftofratifche Stolg, ber in meinem Bergen wurzelt und den ich noch nicht ausreuten konnte, und der mir fo viel Berachtung gegen den Induftrialismus einfluftert und zu ben vornehmften Schlechtigkeiten verleiten konnte, ja, der mich vielleicht, durch allerlei Degout und Depit, dahin bringt, bas ganze unbequeme Leben mit all' feinen plebejischen Nöthen zu verlaffen. . . . Sie, Barnhagen, ber Sie in ber Ferne meine Buftande beffer überschauen konnen als ich felbst, bitte ich nachzusinnen, welche Reffourcen mir fur ben Rothfall offen fteben? Sie irren, wenn Sie glauben, daß ich des Inhalts meiner Schriften wegen, sobald ich transagieren mochte, nicht die preu-Bifche Regierung fur mich intereffieren konnte. Nachftens mehr barüber; ich bitte Sie, denken Sie darüber nach." — Barnhagen rieth bem Freunde vor Allem, die Differeng mit Salomon beine burch ein offenherziges Aussprechen und versöhnliches Entgegenkommen zu begleichen; im Nebrigen versprach er, burch seine Verbindungen in minifteriellen Rreisen das Terrain mit Ruckficht auf den Wunsch Beine's nach einem Staatsamte zu sondieren. Diefer antwortete unterm 4. Sanuar 1831 241): "Ihren Brief habe ich feiner Zeit erhalten und ben guten Rath, wenn auch contre coeur, befolgt. Ich habe mich mit meinem X in erneute Freundschaft gefett, um wenigftens bei plotlichen Schlägen einen Schut zu haben. Doch betrachte ich Dergleichen nur als außerftes Nothmittel, und mein Streben geht babin, mir à tout prix

eine sichere Stellung zu erwerben; ohne solche kann ich ja boch Richts leisten. Gelingt es mir binnen Kurzem nicht in Deutschland, so reise ich nach Paris, wo ich leider eine Rolle spielen müsste, wobei all mein kunstlerisches Vermögen zu Grunde ginge und wo der Bruch mit den heimischen Machthabern konfakriert würde. Ich thue gar keine Schritte, nur von Ihnen erwarte ich unterdessen zu ersahren, ob in Verlin oder — Wien (!!!) Richts für mich zu erlangen ist. Ich will Richts unversucht lassen und mich zum Aeußersten nur im äußersten Falle entschließen."

Der Gedante Beine's, nach Paris überzusiedeln, mar ihm, wie uns bekannt ift, keinesweges neu. Schon als Student in Berlin hatte er biefen Plan gehegt, und war feitdem häufig auf benfelben guruckgekommen. Bei feiner Begeifterung fur bie Ideen der frangofischen Revolution und bei der freieren Entwicklung, welche ihnen unter bem Schute bes Burgerkonigthums gefichert ichien, muffte es fur einen liberalen Schriftsteller boppelten Reig haben, an Ort und Stelle Zeuge biefer Entwicklung gu fein. Borne, Maltit, Michael Beer und andere feiner Freunde waren auf die Runde von den Juli-Ereigniffen fofort nach Paris geeilt — mas hinderte benn Deine, ihrem Beispiele zu folgen? Dbige Briefftelle giebt uns bie Antwort, fie enthullt uns offenbergig die schwer wiegenden Bedenken, welche ben Dichter mit banger Sorge erfüllten, je bestimmter der Gedanke einer Ent-fernung aus der Heimat an ihn heran trat. Ach, er hätte mit feinem weichen, lprifch-fensitiven Gemuthe fich noch por Rurzem so gern in die Poesie zuruck gezogen und das publi-cistische Kriegshandwerk Andern überlassen 242); denn mehr die Macht der Umftande, als ein innerer Drang, hatte ihm das Volkstribunat aufgenöthigt. Er nahm freilich an den Zeitereigniffen den lebhafteften Untheil, aber er fühlte weder den Beruf noch die Rraft, politischer Parteiführer zu fein. Noch aus Belgoland hatte er an Wienbarg geschrieben 134): "Sie wollen ein Sournal herausgeben? Belche Berwegenheit! Ich fchicke Ihnen meinen Dolch, um fich gegen Ueberfalle bes Gefindels zu vertheidigen. Daß ich Muth habe, weiß ganz Selgoland, das mich in einer offenen Solle im Sturm hier ankommen fah. Aber in Samburg ober anderswo in Deutschland ein Sournal berauszugeben, Das übersteigt meine Rourage." Welt und Leben boten ihm Stoff zur Satire, zur charakteristischen Abspiegelung, zu dichterischen Erguffen, er hatte seine Sympathien und Anti-pathien in stärkfter Beise, und, wie es von ihm als Dichter zu erwarten ftand, er konnte fdmarmen für große Charaftere und für die Entfesselung geschichtlicher Rrafte - aber ein Abgrund trennte ihn von den Leuten da draußen, von dem Gewühl der Rämpfenden, von den Umtrieben der Lenter und Beweger. Er wuffte, daß ihm diefe Burudhaltung portommenden Falles als Ariftofratismus ausgelegt werben, baft fein freies Urtheil, fein nach allen Seiten bin unschonsamer Wit ihm gum Berderben gereichen konnte. "Bricht nun gar," fagte er bufter 134), "in Deutschland bie Revolution aus, so bin ich nicht ber lette Ropf, der fällt." Satte er den vaterlandischen Boden erft verlaffen, befand er fich einmal in Paris, dem Berde der weltgeschichtlichen Bewegung, fo war vorauszusehen, dass er sich ben Anforderungen nicht wurde entziehn konnen, welche die radikale Partei an ihn ftellte. Die grauenhafte Ahnung beschlich ihn, dafs feine Dichterlaufbahn alsdann zu Ende fei, daß fein Talent jum unselbständigen Werkzeug ber Agitation im politiichen Tagestampfe herabfinken werde. Diese Angft bes Poeten war es porzüglich, die ihn mit ftarken Banden in der Beimat festhielt, und ihm die Klucht in die Fremde als den schrecklichften, um jeden Preis abzuwendenden Nothfall erscheinen lieft.

Die Aussichten auf eine Staatsanstellung in Preußen lagen, wenn nicht ganz im Gebiet der Chimäre, doch jedenfalls in weitem Felde. heine sann inzwischen nach, wie er denselben etwas sesteren Grund geben könne, und gerieth dabei auf einen abenteuerlichen Sinfall. In hamburg war seit geraumer Zeit der Posten eines Rathe-Syndikus erledigt. Zahlreiche Meldungen liefen ein, doch war keiner der Kandidaten dem Senate genehm, dessen hauptaugenmerk dahin ging, einen Mann zu mählen, der einen populären Namen hätte und eine politische Feder zu führen wüsste. "Man fühlt schon das Bedürsnis nach Männern," schrieb heine <sup>243</sup>), welcher diesen und den sonstitigen Erfordernisses Untes zu entsprechen glaubte; denn das Diplom eines Doktors der Rechte besaß er schon, und Bürger konnte er gegen Bezah-

lung einiger Mark jeden Augenblick werben. Gleichwohl fühlte er, baß man ihn keinenfalls mahlen, und baß er bei einer Mel-bung bem Ribikul einer übergangenen Wahl anheim fallen wurde. Bielleicht aber gab es noch einen Ausweg — Barnhagen und Die Preffe follten helfen. Da Beine's Name burch bas Stadtgeklätsch schon in die Debatte gezogen war, da das Gerücht sich mit ihm beschäftigte, so musste man suchen, demselben eine heilfame Richtung zu geben. "Diefes geschähe im vorliegenden Fall," fo lautete die Parole, welche Barnhagen empfing, "wenn das hiesige Publikum aus auswärtigen Blättern erführe, das man dem Gerüchte, als nenne man mich unter den Kandidaten ber erledigten Syndifusftelle, eine ungewöhnliche Bichtigkeit beilege, bafs man meine Bahl als ein Begreifen ber popularen Bedürfnisse betrachte, oder Dergleichen. Sie verstehen mich. Und ich wünsche baher, daß Sie, so balb als möglich, in solchem Sinne einige Zeilen fur die bortige Staatszeitung ichrieben und Sorge trugen, daß die Augsburger Allgemeine Zeitung fie als preu-Bische Korrespondenz ebenfalls aufnehme. Sie konnen am besten und zweckmäßigsten jenen Artikel absassen, ber ben Gindruck machen muß, daß meine Wahl eine gebührende ift, eine wichtige und für das Publikum angenehme. Soll etwa angebeutet wer-den," fügt Heine schüchtern hinzu, "daß es ein Verluft sei, daß ich dadurch für Preußen, meine Heimat, verloren gehe?" In einem fpateren Briefe berichtet Beine 244), dafs Profeffor Blume in Salle, "der Sunger Sugo's, ein Saupthelb der mikrofkopisch untersuchenden hiftorischen Zuristenschule", ihn bei der Konkurrenz zu ichlagen drohe; ja, der Dichter hörte von Vielen, daß man ihn nur aus Fronie als wahlwurdig für jene Stelle bezeichne. In ber That muffen wir lächeln, wenn wir uns ben Berfaffer ber "Reisebilber", ben ungezogenen Liebling ber Grazien, ber im Rathe ber Spötter faß, mit ber ehrfamen Allongeperucke, ben feidenen Pluderhofen und bem fpanischen Mantel angethan, in Mitten der ceremoniosen Versammlung eines hoch- und wohl-weisen Senates am grünen Rathstische denken! Auch Barnhagen mag biefer Anficht gewesen fein; er unterließ es wenigstens, ben gewunschten Artikel ju fchreiben, und Beine gelangte zu der Er-tenntnis, dass nach feiner Borrebe zu ber Rahlborf'ichen Streitfchrift gegen ben Abel jebe hoffnung auf ein Staatsamt für

ihn abgeschnitten fei.

Der nachfte Brief an Barnhagen belehrt uns, bafs ber Burfel gefallen, die verhangnisvolle Entideibung furs Leben getroffen ift. Bir feben Seine ichon mit bem Gebanten ber Auswanderung nach Frankreich vertraut geworden und mit fiebernber Leidenschaft ben großen Tagesereigniffen zugewandt, por welchen bas fleine Leid bes Gingelnen fich beugen und verftummen muß. "Des Weltallgemeinen ift zu Biel," schreibt er am 1. April 245), "um es brieflich zu besprechen, das persönlich Wichtige ist wieder zu geringfügig in Bergleichung ber großen Dinge, Die täglich ohne unfer Buthun paffieren. Werden die Dinge von felbft geben, ohne Buthun ber Gingelnen? Das ift die große Frage, Die ich heute bejabe, morgen wieder verneine, und von welcher Gelbstbeantwortung immer meine besondere Thätigkeit influenziert, ja ganz bestimmt wird. Als ich nach dem letten Juli bemerkte, wie der Liberalismus plötlich so viel Mannschaft gewann, ja wie die altesten Schweizer des alten Regime plotlich ihre rothen Rocke gerichnitten, um Sakobinermugen bavon gu machen, hatte ich nicht üble Reigung, mich zuruckzuziehen und Runftnovellen zu schreiben. Als die Sache aber lauer wurde, und Schreckensnachrichten, wenn auch falsche, aus Polen anlangten und die Schreier der Freiheit ihre Stimmen bampften. fdrieb ich eine Ginleitung zu einer Abelichrift, die Gie in viergehn Tagen erhalten, und worin ich mich, bewegt von der Zeitnoth, vielleicht vergaloppiert und - Sie werden der absichtlichen Unvorsichtigkeiten genug brin finden, und diefe fowie auch ben angftichnellen ichlechten Stil billigft entschuldigen. Unterbeffen schrieb ich noch Tolleres, welches ich in den Ofen warf, als es sich wieder erfreulicher gestaltete. — Bas jett? Sett glaube ich an neue Rudichritte, bin voller ichlechten Prophezeiungen — und traume jede Nacht, ich pade meinen Koffer und reise nach Paris, um frifche Luft ju ichopfen, gang ben beiligen Gefühlen meiner neuen Religion mich hinzugeben, und vielleicht als Priefter berfelben die letten Beihen zu empfangen. — hier lebe ich noch immer in trubfter Bedrängnis. Mit dem besten Willen, sehe ich wohl ein, tann ich die Weisheit ber Regierungen nicht für

mich benutzen, und es bleibt mir Nichts übrig, als mich vor ihren Thorheiten zu sichern. — In München geht es schlecht, wie ich höre. Hätte mein Freund Schenk mich nicht den Sesuiten satt ich gette barbe ich ihm jest von großem Nußen sein können, ohne daß meine Principien barunter zu leiden brauchten. Treulosigkeit und Wortbruch haben mich aber von diefer Seite fo sehr irritiert, dass ich die deutschen Polignacs jest selbst hängen könnte. — Gegen Preußen bin ich ebenfalls bitter gestimmt, aber nur wegen der allgemeinen Lüge, deren Hauptstadt Berlin. Die liberalen Tartuffe dort ekeln mich an. Biel Indignation wuchert in mir. — Genug davon!"

Sa, es dulbete ihn nicht länger in Deutschland, wo das Damoklesschwert der Gensur beständig über seinem Haupte hing, und den Freien nur Kerker und Berfolgung in Aussicht stand. In Paris war zum andern Male die Sturmglode der Freiheit erklungen — da gürtete er seine Lenden und pilgerte an die Wiege der Revolution. Mit naiv anspruchslosem humor erzählt Beine in den "Geftandniffen" (Bd. XIV, G. 236) die Grunde feiner Flucht aus der Beimat und feiner Ueberfiedlung nach Frantreich: "Ich hatte Biel gethan und gelitten, und als die Sonne der Zulirevolution in Frankreich aufging, war ich nachgerade sehr müde geworden und bedurfte einiger Erholung. Auch ward mir die heimatliche Luft täglich ungefunder, und ich muffte ernftlich an eine Veranderung des Klimas denken. Ich hatte Vifio-nen; die Wolkenzuge angstigten mich und schnitten mir allerlei fatale Fragen. Es tam mir manchmal por, als fei die Sonne eine preußische Kofarbe; des Nachts träumte ich von einem hals-lichen schwarzen Geier, der mir die Leber fraß, und ich ward sehr melancholisch. Dazu hatte ich einen alten Berliner Zustigrath kennen gelernt, der viele Sahre auf der Festung Spandau zugebracht und mir erzählte, wie unangenehm es fei, wenn man im Winter die Eisen tragen muffe. Ich fand es in der That sehr unchristlich, dass man den Menschen die Eisen nicht ein bischen warme. Wenn man uns die Retten ein wenig warmte, wurden sie keinen so unangenehmen Gindruck machen, und selbst frostelnde Naturen konnten sie dann gut ertragen; man sollte auch die Vorsicht anwenden, die Ketten mit Effenzen von Rosen

und Lorbern zu parfumieren, wie es hier zu Lande geschieht. Ich frug meinen Sustigrath, ob er zu Spandau oft Auftern zu effen bekommen. Er sagte Nein, Spandau sei zu weit vom Meere entfernt. Auch das Fleisch, sagte er, sei dort rar, und es gebe dort kein anderes Gestügel, als die Fliegen, die Einem in die Suppe sielen. Zu gleicher Zeit lernte ich einen französiichen Commis voyageur tennen, ber fur eine Beinhandlung reifte und mir nicht genug zu ruhmen wuffte, wie luftig man jest in Paris lebe, wie der himmel dort voller Geigen hänge, und wie man dort von Morgens bis Abends die Marseillaise und "En avant, marchons!" und "Lafayette aux cheveux blanes" singe, und Freiheit, Gleichheit und Brüderschaft an allen Straßenecken geschrieben stehe; dabei lobte er mir auch ben Champagner seines Hauses, von bessen Abresse er mir eine große Anzahl Eremplare gab, und er versprach mir Empfehlungsbriefe für die beften Parifer Reftaurants, im Fall ich die Sauptstadt zu meiner Erheiterung besuchen wollte. Da ich nun wirklich einer Aufheiterung bedurfte, und Spandau zu weit vom Meere entfernt ift, um dort Auftern zu effen, und mich die Spandauer Geflügelfuppen nicht fehr lockten, und auch obenbrein die preußischen Retten im Winter fehr falt find, und meiner Gesundheit nicht zuträglich sein konnten, fo entschloß ich mich, nach Paris zu reifen und im Baterland des Champagners und der Marfeillaife jenen zu trinken und diefe lettere, nebst "En avant, marchons!" und "Lafayette aux cheveux blancs" fingen zu hören."

Den Tag vor seiner Abreise von hamburg verbrachte heine zum großen Theil in Gesellschaft Lewald's, dem er zur Erinnerung das Originalmanuskript der neuen Frühlingslieder schenkte. Auch gab er ihm die Abbildung einer Kirche in Lucca, worunter

er die Berfe geschrieben:

Die Kirche stehst du auf diesem Bilde, Borin, zu heiliger Stimmung bekehrt, Signora Franceska und Lady Mathilde Mit Doktor Heine die Messe gehört.

In Frankfurt verweilte er acht volle Tage. Es wurde ihm bort von den Stimmführern der liberalen Partei die achtungs-

vollste Aufmerksamkeit erwiesen. Am frühen Morgen ging er aus, und als er Mittags nach Saufe kam, fand er seinen Tisch mit Bisitenkarten bedeckt 246). Un der Wirthstafel des Hotels traf er mehrmals mit Saphir zusammen, und die wißige Unterhaltung ber beiden geiftreichen Manner lodte gablreiche Gafte an. Ginft erzählte ein Fremder, daß ber Rurfurft von heffen in Folge ber Unruhen in feiner Sauptftadt, um den Bewohnern ber Refidenz feinen Unwillen zu erkennen zu geben, alle Rubebante auf der Wilhelmshöhe habe entfernen laffen. Saphir bemerkte fogleich: "Dann werden feine lieben Raffelaner fich in einem permanenten Aufstande befinden." — "Saphir! Saphir!" rief heine aus, "Ber wird Bige ohne honorar machen?" — "Beffer, als honorar ohne Wit!" gab der boshafte Saphir schlagfertig zurud. — Auch der durch sein Bild Mignon's mit ber Sarfe bekannt gewordene Sistorienmaler Professor Morit Dppenheim suchte Seine auf und bat den Dichter, sich von ihm malen zu laffen. Das wohlgelungene Delbild, welches 1861 in ben Befit des herrn Julius Campe überging, ftellt beine in fitender Stellung dar. Bornehm nachlässige haltung. Der Anzug — Rock, hofen und Befte von schwarzem Tuch, breit überfallender Semdfragen, burch ein lofe geknotetes Salstuch vorn zusammen gehalten — ift einfach und elegant. Die Kniee find übergeschlagen. Der rechte Arm ftut fich bequem auf die Stuhllehne, von welcher der braune Mantel herab fallt; die fcmalen, rofigen Finger ber linken Sand ruben leicht gebogen auf bem rechten Unterarm. Das bartlofe Dval des Gefichtes macht auf ben erften Blick feinen wohlthuenden Gindruck. Den missmuthigen Bugen fehlt die traumerifch finnende Genialität bes Grimm'ichen Bilbes. Die allzu hohe, ichon gemeißelte Stirn ift von furgem, lichtbraunem haar umschattet. Die ziemlich gradlinigen Brauen laffen die kleinen, pfiffig hervor blinzelnden grunblauen Augen etwas schräger geschlitzt erscheinen, als auf den meisten übrigen Porträts. Die in der Mitte gewölbte, an ber Spipe ein wenig herabfallende Rafe mit breiter Burgel ift bas Einzige, mas an jubifche Abftammung erinnert. Der weltverachtende Spott, der die Lippen des Dichters zu fraufeln pflegte, perrath fich in den Faltchen, welche die Mundwinkel umzucken,

aber die Oberlippe ist noch nicht so höhnisch empor gezogen, wie in späteren Sahren, während die fleischige Unterlippe jenen stark sinnlichen Topus zeigt, den wir auf allen Bildern heine's gewahren. Im Ganzen entsprechen die Gesichtsformen des Oppenheim'schen Porträts, dessen Aehnlichkeit von Schiff, Lyser, Campe und anderen Freunden des Dichters verdürgt worden ist, den wenig veränderten, nur durch langjähriges Leiden veredelten Jügen der bekannten Bleististzeichnung von E. B. Kietz aus dem Sommer 1851 und des trefflichen Hautrelief-Medaillons in Bronze, das ein Pariser Künstler, David d'Angers, ungefähr um dieselbe Zeit modellierte 247).

Von Frankfurt reifte Geine ohne weiteren Aufenthalt über Beidelberg und Karlsruhe der französischen Grenze zu. Am 1. Mai 1831 fuhr er bei Straßburg über den Rhein, und zwei Tage später hielt er im Koupe des Postwagens seinen Einzug

in die Geinestadt.



Anmerkungen.

Magnetreets

## Anmerkungen.

Die State aus H. Seine's Schriften beziehen fich stets auf die kritische Gesammtausgabe seiner Werke, welche in XI Banben (Zamburg, 1861—1866) und einem Supplementbande (Bb. XII, ebenda, 1869) von mir beraussegeben ward. Für die Bestiger der neuesten, billigeren Ausgabe sind die hin und wieder abweichenden Seitenzahlen der lehteren in eckigen Klammern [] beigesigt

1) Bb. XXII., S. 379. Lgl. die Stelle im Wintermarchen

"Deutschland", Bd. XVII., S. 189 [179].

2) Diese Bettern S. Beine's, beren Bater ein Deutscher mar. entließen nicht allein 1870 beim Ausbruche des französischen Krieges fämmtliche deutsche Rommis ihres Geschäftes, sondern haben auch nach dem Rriege keinem Deutschen wieder eine Unftellung gewährt. Ginen noch alberneren Deutschenhass trägt die Wittme Rarl Beine's zur Schau. Dass diese Dame, als geborene Frangofin (fie ift eine Tochter des Bankiers Kurtado, der mit einer Schwefter des Minifters Achille Fould verheirathet war), eine ihrer ererbten Samburger Millionen dem Romité gur Befreiung des Landes gur Berfügung ftellte, wird fein Billigdenkender ihr verargen — an Wahnsinn aber grenzt es, dass Madame Seine, nachdem sie im September 1870 beim Berannahen ber Breugen ihre Eigenschaft als Deutsche geltend gemacht hatte, um ihr Schlos Rocancourt bei Verfailles dem Schutze der Occupations-Armee zu empfehlen, im Frühling 1872 den Befehl gab, das ihr durch Erbschaft zugefallene Landhaus Salomon Beine's in Ottenfen bei Altona mit feinen herrlichen Gartenanlagen zu einer wüften Einöde verwilbern zu laffen, die kein deutscher Fuß mehr betreten solle!

") Einer Mittheilung des Kaufmanns Michel Simons in Duffeldorf folgend, deffen Schwiegermutter eine geborene van Geldern war, habe ich in der ersten Ausgabe dieses Buches erzählt, dass ein Vorfahr

ber Mutter S. Beine's, obichon Bube, von einem ber Kurfürften von Sulid-Cleve-Berg wegen eines Dienftes, den er Diefem erwiesen, mit dem Adelsdiplome beschenkt worden fei. Diefe Angabe war irrig; auch fand fich, wie herr Simons fofort bingugefügt, bei einer früheren Revision der alten Kamilienrapiere der angebliche Abelsbrief nicht vor. Gin Auffat über Die Familie van Gelbern im zweiten Bande bes fünften Sahrgange (1818) ber judischen Zeitschrift "Sulamith" und ein, auf den Angaben bes gelehrten Forschers Dr. E. Carmoly beruhender Artikel über die mutterliche Familie S. Beine's in Nr. 123 der "Frankfurter Zeitung" vom 3. Mai 1871, welchen ich für die Tert-darstellung benutzt habe, lassen die Streitfrage über den vermeintlichen Adel der "van Geldern" nunmehr als erledigt erscheinen. Rach dieser zuverläffigen Quelle ftellen fich auch die meiften Notizen, welche Marimilian Beine in ben, mit unglaublicher Leichtfertigkeit zufammengetragenen anekbotischen "Erinnerungen" an feinen Bruder über die Familienverhältnisse der Mutter giebt (sogar seinem Schwager Morik Embden bichtet er ein adliges "von" an), als pure Erfindung heraus. Der "alte" herr van Geldern, ber Bater Betty's, mar, ale Camfon (nicht Sampson, wie Maximilian Beine ben judischen Namen anglisiert) Beine nach Duffelborf tam, feit mehren Sahren todt, und die Sochzeit bes Letteren fand nicht am 6. Januar 1798, sondern erst am 1. Februar 1799 statt, welches Datum auch mit bem des von Mar Beine selbst mitgetheilten Gratulationsgedichtes übereinstimmt.

4) Trok aller aufgewandten Mübe bat es mir nicht gelingen wollen, den Geburtsschein des Dichters in antlich beglaubigter Abichrift zu erlangen. Da die betreffenden Geburteregifter in Duffelborf bei einer Kenerbrunft vernichtet worden find, suchte ich mir einen Auszug aus den Beschneidungsprotokollen zu verschaffen; aber auch diese waren nur noch bis zum Sahre 1784 aufzufinden, und die folgenden Bande bis jum Anfang bes neunzehnten Sahrhunderts fcheinen verloren gegangen zu fein. Der Wig S. Beine's in ben "Reifebilbern" (Bd. II., S. 212), daß er in der Neujahrsnacht 1800 geboren, alfo "einer der erften Manner feines Sahrhunderts" fei, bat manche irrigen Notizen in Betreff feines Geburtedatums zur Folge gehabt. Aber auch im Uebrigen widersprechen sich die ernfthafteren Ungaben des Dichters über diefen Gegenftand. In einem Briefe an Friedrich Rassmann vom 20. Oftober 1821 behauptet S. Beine, 24 Sabre alt, folglich 1797 geboren zu sein. Ein heute noch in den Fakultateatten der Universität Göttingen aufbewahrtes, in lateinischer Sprache abgefasstes Schreiben an Professor Sugo vom 16. April 1825 enthält gar ben munderlichen Schreibfebler: "Natus sum mense Decembri anni 1779." Die 1835 an Philarete Chables gefandte autobiographische

Stizze wiederholt die icherzende Angabe der "Reisebilber", und erft ein Brief an St. René Taillandier vom 3. November 1851 giebt mit nachstehenden Worten das als richtig erscheinende Sahr an: "Ich beschränke mich darauf, Ihnen zu fagen, dass Datum meiner Geburt in den mich betreffenden biographischen Rotizen nicht eben genau angegeben ift. Diese Ungenauigkeit mag die Folge eines absichtlichen Errthumes fein, ben man zu meinen Gunften mahrend ber preufischen Invafion beging, um mich bem Dienfte Gr. Majeftat bes Königs von Breußen zu entziehen. Seitdem find all' unfre Kamilien-Archive burch wiederholte Feuersbrünfte in Hamburg vernichtet worden. Indem ich meinen Taufichein zu Rathe giebe, finde ich ben 13. December 1799 als mein Geburtsbatum verzeichnet." Dasselbe Datum findet fich zum ersten Male schon in einer kurzen Notiz der "Zeitung fur die elegante Welt", Nr. 104, vom 29. Zuni 1838. Auch in den 1854 veröffentslichten "Geständnissen" (Bd. XIV., S. 234) berichtet Heine, daß er "im letzten Jahre des vorigen Jahrbunderts" geboren sei. Ein noch lebender Schulkamerad und Universitätsfreund des Dichters, herr Dr. med. Sofeph Neunzig in Gerresheim, dem ich manche interessante Nachricht über S. Heine's Jugendjabre verdanke, und der 1797 geboren ift, will freilich, nach Aussage seiner Mutter, in gleichem Alter mit Demfelben geftanden haben, und auch ein anderer Schulgefährte Beine's, der Bantier und Stadtrath S. Hrag in Duffeldorf, fpricht in einem mir vorliegenden Briefe die Meinung aus, das Jener späteftens im Sahre 1798 geboren fei. Wollte man dem hochft unzuverläffigen Friedrich Steinmann Glauben schenken, so wurde fich ein ferneres Zeugnis zu Gunften bes Sahres 1797 ergeben; benn Steinmann behauptet, dass ihm Seine nicht nur wiederholentlich dies Sahr als das seiner Geburt genannt, sondern dasselbe auch als solches in fein Stammbuch eingetragen habe. Da jedoch Steinmann feinem Buche über heine ein Autograph des betreffenden Stammbuchblattes beifügt, und auf diesem eine Angabe des Geburtsjahres keineswegs vorhanden ift, dürfte der Versicherung eines so unglaubwürdigen Beugen so wenig in diesem wie in den meiften übrigen Fällen Gewicht beizumeffen fein. Dagegen verdanke ich der Gute Des herrn Superintendenten B. Felgenhäger zu Beiligenftadt ein weiteres Zeugnis für Die Richtigkeit des von S. Seine zuletzt angegebenen Datums. Im Rirchenbuche der evangelischen Gemeinde zu St. Martini in Beiligen= ftadt findet fich nämlich unter den vom Magifter Gottlob Chriftian Grimm eingetragenen Notizen über harry heine's Taufakt Die ausbrudliche Bemerkung, dass der Profelyt am 13. December 1799 geboren sei. Da die Notiz des Kirchenbuches unzweifelhaft auf den Un-gaben des Taufscheines beruht, durfte die Richtigkeit dieses, auch von

bem jungften Bruder bes Dichters beftätigten Datums hinfort nicht mehr anzusechten fein.

5) Bei Gelegenheit ber Denkschrift über Ludwig Borne. Bgl. ben Brief heine's an Julius Canpe vom 24. Juli 1840, — Bb. XX.,

©. 276.

6) Dasselbe wird zur Zeit von bem gegenwärtigen Gigenthumer,

dem Rappenmacher Sofeph Hürter, bewohnt.

7) Setzt Eigenthum und Wohnhaus des Schreib- und Zeichenmaterialienhändlers Stephan Schönfeld. Der in der Mitte der sechziger Jahre ausgebrochene Streit über die Geburtsstätte des Dichters wurde nach vielfältigen Zeugnissen zu Gunsten des Schönfeld'schen Hauses entschieden.

8) Bgl. die Brojchitre von Dr. hermann Schiff "heinrich heine und ber Neuifraelitismus", S. 3, und die "Erinnerungen an heinrich

heine" von Deffen Bruder Maximilian, S. 35-37.

9) Wenn S. Beine in dem Briefe an Professor Sugo vom 16. April 1825 seinem Curriculum vitae die Bemerkung einfügt, dass fein Bater (bem er gleichzeitig in einem Anfall muthwilliger Laune den romantischer klingenden Vornamen Siegmund ertheilt) früher Soldat gemefen fei, fo kann dies nur in scherzhafter Anspielung auf feinen Dienft in der Bürgerwehr gefchehen fein. Maximilian Beine wiederholt mit gewohnter Kritiklosigkeit die absurde Behauptung, das Samson heine dem Militärstande angehört und als Soldat in dem van Geldern'= schen Hause Quartier gefunden habe. Der Sugendgespiele des Dichters, herr Dr. Joseph Neunzig, schreibt mir Betreffs Dieser abenteuerlichen Angabe mit berechtigtem Spotte: "Beine's Bater, im vorigen Sahrbundert, in jener bewegten Zeit, wo Seber mit der Uniform gleichfam fein Tobtenhemd anzog, der ftreng gläubige Jude, Golbat? Bei welchen Truppen follte er denn gedient haben? Bei den Bückeburgern ober bei unfern damaligen Landestindern, den Baiern? Bas tonnte ihn bewogen haben, unter das "Ariegsvolt", wie es damals genannt wurde, als Soldling zu gehen? Damals beftand noch keine allgemeine Wehrpflicht, der Soldat wurde geworben, und des handgeldes wegen wurde Soldat, wer nicht arbeiten mochte. Das beer des vorigen Sahrhunderts bestand aus zusammengerafftem, erkauftem, meift schlechtem Bolte. Und Samson Beine soll als Soldat bei ber judischen Familie van Geldern in Quartier gekommen, dort geblieben sein, und fich stets in gunftigen Bermögensperhältniffen befunden baben? Das flingt ja Alles ganz unwahrscheinlich! Wenn er fich gut bei Gelbe befand, was hatte ihn bewegen konnen, unter das Kriegsvolk zu geben? Rury und gut, die Erzählung Maximilian's halte ich für erdichtet ober im Irrthume geschrieben; Sarry Beine hat mir auch nie Etwas Davon

gefagt. Die Burgerwehr-Uniform bes Baters mag ben Grrthum ver-

urfacht haben.

19) Bergleiche vor Allem die beiden Sonette "An meine Mutter" (Bd. XV., S. 108 [77]), "Nachtgedanken" (Bd. XVII., S. 270 [248]), und Kaput XX. des Wintermärchens "Deutschland" (Bd. XVII., S. 192 [181]).

11) Abgedruckt in Wilhelmi's "Panorama ber Stadt Duffelborf".

12) In den "Geftandniffen", Bd. XIV., S. 235.

19 Siehe die von mir als Hauptquelle dieser Schilderung benutet Regenten- und Bolks-Geschichte der Länder Cleve, Mark, Julich, Berg und Ravensberg, von Dr. J. F. Knapp, Bd. III., S. 395.

14) Bgl. Dr. Schiff's oben erwähnte Brojchüre, S. 3 und 4. 15) Bd. I., S. 225, und Bd. XVIII., S. 164 [150]. Wenn Heine den Knaden dort Wilkelm nennt, so verwechselt er ihn in der Erinnerung mit dem jüngeren Bruder. Der Ertrunkene hieß Friz, wie aus solgender, der "Abendzeitung" entnommener Notiz in Nr. 151 der "Mitternachtszeitung" vom 20. Sept. 1838 hervorgeht und wie mir auch von anderer Seite bestätigt worden ist: "Auf dem Kirchhofe zu Düsseldorf, ganz zu Ende des ersten Feldes katholischer Abtheilung, steht ein kleines hölzernes Denkmal, das eine Urne trägt und die sinnple Ausschrift Friz von Wizewsky zu lesen giebt. Ein Düsseldorfer, Herz Leiebesleben, bringt uns die nicht uninteressante Notiz, das dieser Friz, der in seinen Knadenjahren ertrank, eben derzenige Wilhelm ist, dessen heine im zweiten Bande seiner "Reisebilder" gedenkt."

16) Bb. II., S. 392 und 393; Bb. IV., S. 149; Bb. XXI., S. 210; Bb. III., S. 319 und 320; Bb. XIV., S. 296 und 303—308.

17) Clemens Theodor Perthes in "Bolitifche Zuftande und Personen in Deutschland gur Zeit ber frangösischen herrschaft", S. 321.

18) Vgl. H. Heine's "Geftändnisse", Bd. KIV., S. 317 und 320.

— Auch bei einem Besuche Adolf Stahr's im Oktober 1850 erzählte Heine Diesem Mancherlei von den Einstüssen auf seine Ocieling von den Einstüssen Ekabr in seinem Reisewerke "Zwei Monate in Paris", Bd. II., S. 334 ff. berichtet — "eigentlich immer eine Borliebe für den Katholicismus gehabt, die aus meiner Jugend herstammt, und mir durch die Eiedenswürdigkeit katholischer Geistlichen eingeslößt ist. Einer von Diesen war ein Freund meines Baters und Lehrer der Philosophie an unserer Schule. Er nachte es durch allerhand kleine Kunstgriffe möglich, dass ich schon mit vierzehn Zahren seine philosophischen Stunden mit besuchte, und ich verstand auch all' seine Sachen ganz gut. Er war wirklich freissinnig; trozdem las er doch, wenn er Tags zuvor die freiesten Dinge

gelehrt hatte, am Tage barauf im Ornate Meffe wie die Andern. Und weil ich so von Jugend auf gewohnt war, Freisinnigkeit und Ratholicismus vereint zu feben, find mir die katholischen Riten immer nur als etwas Schones, als eine liebliche Jugenderinnerung entgegen getreten, und niemals als Etwas erschienen, was dem Gedanken ber Menschheitsentwickelung schädlich fei. Ich weiß nicht, ob Sie fo recht verstehen mögen, wie ich Das meine, aber es ist für mich ein unab-weisbares, ganz individuelles Empfinden. Zudem knüpft sich auch noch eine andere Jugenderinnerung baran. Als meine Eltern bas fleine haus verließen, in welchem wir zuerft gewohnt batten, kaufte mein Bater eins ber ftattlichften Saufer in Duffelborf, welches bas Onus hatte, bei den Processionen einen Altar zu errichten, und er fette eine Ehre barin, Diesen Altar fo fcon und reich wie möglich auszustatten. Das waren bann immer Feiertage und große Bergnügungen für mich, diese Ausftaffierungen des Paffionsaltars. Es dauerte aber nur, bis die Preußen nach Duffeldorf tamen, da nahm man uns Das Recht."

19) In den Briefen an Philarete Chasles und Professor Sugo,

Bb. XIII., S. 5, und Bb. XIX., S. 208.

2º) herr Maximilian heine, welcher in seinen "Erinnerungen 2c." die Liebesleidenschaft seines Bruders für seine Kousine Amalie, troß aller Gedichte und schmerzlich bewegten Briefe, für eine grundlose Fabel erklärt, behauptet ebenfalls, das daß angeführte Lied eine poetische Ersindung ohne jeden Bezug auf ein persönliches Erlebnis sein Angesichts dieser dreisten Behauptung ist mir von der noch lebenden Bittwe jenes "Andern," den Amalie Heine liebte, aus bestimmteste das Gegentheil versichert worden. Nach ihren Mittheilungen war der wirkliche Sachverhalt buchstäblich der in jenen Bersen geschilderte, und Salomon heine seizhe die junge Dame in nicht geringe Berlegenheit, als er bei der ihm gemachten Berlobungsvisite mit gutunüthiger Neckerei demerkte, er habe von ihrem Bräutigam weit eher einen heirathsantrag für seine eigene Tochter erwartet.

21) Bgl. den Brief an Heinrich Laube v. 23. Novbr. 1835, — Bd. XX., S. 49. Das betreffende Gedicht findet sich in Bd. XVI., S. 226 [199]. Nicht in Göttingen übrigens, sondern in Berlin erhielt Heine im Commer 1821 die Nachricht von der Vermählung seiner Krussine Amalie mit dem Gutsbesitzer John Friedländer aus Königsberg. Bgl. S. 166 dieses Bandes.

22) "Ueber Heinrich Heine," von Schmidt-Weißenfels, S. 14.

29) Im Manuffript Dieses Gebichtes lautet Die Schlusszeile ber ersten Strophe: "Mit mir mein muntres Mühmchen hand in hand." In der vorletten Strophe stand ursprünglich "Blume" ftatt "Lisse", und der dritte Vers ebendaselbst lautete: "Heirathe mich, du aller-liebste Muhme."

24) Das vom 1. Februar 1813 datierte Gratulationsgedicht des breizehnfährigen Anaben zur Wiederkehr des Hochzeitstages feiner

Eltern lautet, wie folgt:

D, habt ihr über Glud und Unglud noch Gewalt, Ihr Götter! — gebt dem Glud auf heute viel' Befehle,

Wenn Bater und der Mutter schöne Geele

Seut feiern ihren schönften Tag! 25) "Mein Leben," Bb. I., S. 236.

26) Wie das Bonner Universitäts-Album besagt, erhielt heine von der Prüfungs-Kommission das Zeugnis No. III. Nach Inhalt dieses vom 16. November 1819 datierten Zeugnisses, soll er "in der Geschichte nicht ohne alle Kenntnisse" gewesen sein, und seine deutsche Ausarbeitung, "wiewohl auf wunderliche Weise gefasst", soll "ein gutes Bestreben bewiesen haben". — Der Aufsag selbst wurde vermuthlich in späterer Zeit mit andern Universitätsaften nach Kösn an das Konsistorium geschickt, und war bisher nicht zu erlangen.

27) Bb. XIX., S. 7-10, 13-18, 50-52 und 380-402.
28) Siebe den Auffat über B. Heine von Eduard Wedefind

in der "Pofaune", Nr. 65, vom 2. Juni 1839.

29) Minder glaubwürdig ift die von Mar heine in Dessen "Erinnerungen" erzählte Anekdote, wie sein Bruder in Bonn um einen nagelneuen blauen Sammtrock gekommen sei, den sein Barbier anstatt des ihm geschenkten alten Studentenrocks von schwarzem Sammet mitzenommen habe. "Hat das Barbierchen Glück!" soll heine ausgerusenund gelassen den Avock angezogen haben. — Wir erwähnten schon, das heine, nach dem Zeugnisse Keunzig's, Steinmann's und anderer Universitätsgenossen, niemals einen sogenannten altdeutschen Rock, am wenigsten wohl einen schwarzen oder blauen Sammtrock, trug.

30) "Zur Bürdigung H. heine's," in S. B. Rouffeau's "Kunst-ftudien" (München, Fleischmann, 1834), S. 242 ff. — Nachdem Rouffeau jahrelang das unstäte Wanderleben eines fahrenden Literaten geführt, bald für Zeitungen arbeitend, bald Borträge haltend oder deklamatorisch-nusikalische Unterhaltungen arrangierend, setze er sich endlich 1864 in Köln zur Ruhe, wo er in dürftigsten Umständen am

8. Oftober 1867 verftarb.

31) Aus einem Briefe an Moses Moser vom 27. Juni 1831, — Bb. XIX., S. 410. Die nachfolgenden Stellen sind gleichfalls aus Briefen an Moser, ebendaselbst S. 185, 154, 141 und 117.

32) Mit welcher Begeisterung S. heine schon in damaliger Zeit

sich in das Lied der Nibelungen versenkte, zeigt nachstehendes Gedicht Rousseau's, das von Heine so hoch bewundert ward. "Rousseau's Apologie des Nibelungenliedes enthält wahre poetische Schönheiten und ergreisende Stellen," schreibt er unterm 29. Oktober 1820 an Steinmann, und im nächsten Briefe fragt er: "Wie hat dir des Poeten Gedicht über die Nibelungen gefallen? Ich habe es vor einigen Tagen gedruckt erhalten, und kann mich nicht satt dran ergößen. Ich habe es wenigstens schon zwanzigmal laut vorgelesen und die Schönheiten desselben mit gewaltig kritischer Miene entwickelt." (Bd. XIX., S. 8 und 17.) — Mag uns der poetische Werth des Rousseaufgen Gedichtes auch in zweiselbafterem Lichte erschienen, so wird die Mittheislung desselben doch gerechtsertigt sein, da es ein Bild der enthusseissschen Geinmung giedt, welche das Wiederausgraben der Schäe unserer mittelalterlichen Literatur in den Herzen der Zugend erweckte.

## Das Lied der Ribelungen.

Run ift es Maie worden im leuchtenden Gefild, Nun zeigt sich aller Orten ein blühend helles Bild; Nun fangen die Sangesweisen auch wieder luftig an, Und Jeder will singen und preisen, wie er's am besten kann.

So will auch ich benn singen ein Liebel wohlgemuth, Gar frisch soll es erklingen in Wald und Frühlingsbluth', Die Bögelein mit ihren geschliffnen Schnäbelein Die sollen musicieren und lustig pfeisen drein. —

D beutsche Kunft und Rede! o heimischer Gesang! Sag an, was sich den höchsten Palmzweig in dir erschwang? Schlag ein mit Flammenblitzen, bis Alles flammend glübt, Du höchstes, Schönstes, Größtes: der Nibelungen Lied!

Es war in alten Tagen ein Sänger fühn und gut, Der hat dies Lied gesungen von Siegfried's Löwenmuth: Das foll auch ewig dringen an jedes deutsche Ohr, Heinrich von Ofterdingen steh' allen Sängern vor.

Es war in alten Tagen ein helb gar wohl bekannt, Das war der herre Siegfried, der held von Niederland: Der schlug euch Lindwürm', Drachen, als wär's nur Kindertand; hei, wie der wackre Degen die größten Riesen band!

Ihn felber band Chriemhilbe, das große hohe Weib. Wie minniglich da Siegfried pflegt' ihren füßen Leib!

Dess hat sie auch gebenket nach seinem Sammertob, Da mussten viele Klingen noch werden blutesroth.

Und Mes musste sterben, die Brüder und das Kind — So war sie ihm ergeben, so treu war sie gesinnt! — Bis dass der Mörder nieder, und das Geschick erfüllt: So rächte sich kein Weib noch, so grässlich und so wild.

Bon dir auch wird man fingen, du lichter Helbenftern, So lang noch Schwerter bligen, o Dieterich von Bern! Wie du so ked geschaltet mit Wort und hellem Schwert, Das war wohl hohen Klanges, war solcher Mühe werth.

An Hagen's helbengröße sehn schwindelnd wir hinauf, Der trug das rechte Wassen und fasste recht den Knauf: Wir Zwerge wolln's nicht glauben, und staunen ihn nur an, Uns grauft es vor dem grimmen, dem langen Schreckensmann.

D helle grelle Tage! o muth'ger blut'ger Schein! Bann brecht ihr wieder weckend in unsre Nacht hinein? Die Helden stehn so ferne, und heben bleich den Arm: Heda, ist denn im Bolke nicht mehr ein Herze warm?

D Jugend, faule Jugend! bör biesen Weheschrei, Und stähle beine Glieber, und mach das Herz dir frei. Willft du ein Borbild wissen, zu prüsen deine Kraft? Lies nur dies Lied von Tugend, von Muth und Ritterschaft.

Rach jenem theuren Horte, im tiefen Strom versenkt, Sei jedes deutsche Auge in Freud' und Lust gelenkt. Wollt ihr den Schaß erkunden? der ist euch nicht mehr weit: Lest nur das Lied von Siegfried und von Chriemhildens Leid.

Und dann, ihr neugelehrten, ihr flinken Dichterlein, Wollt ihr die ehrenwerthen, die alten Dichter sein, Hei, streicht die Fiedeln muthig, und frisch zum Tanz heran! herr Bolcher hat's euch blutig weiland zuvorgethan.

Wo fold ein Lied entsprungen, am alten hohen Rhein, Da soll es auch gesungen von Alt' und Jungen sein Auf allen Rebenbergen, das Stromesbett entlang Soll fräftiglich erschallen der Nibelungen Sang. Die alten Helbengeister entsteigen bann ber Gruft, Das seltsame Gezwerge entschleichet öber Rluft; Die Geisterschar schlägt freudig an ihren rost gen Schild, Die Zwerge hüpfen dazwischen: Das rauscht so schön, so wild!

Sind so die alten Zeiten uns wiederum erneut, Dann liegt das hohe, Große nicht mehr so dumpf und weit; Wir wandeln wieder zu Einem altdeutschen großen Dom, Es lebt in hohen Ehren der alte heil'ge Strom. —

Dies hab' ich, mein Heine! gefungen mit dir auf der Drachenburg, Es schaute die Abendsonne an allen Ritzen durch: Da stiegen die Heldengeister zu uns herauf, herab, Auch sam ein grauer Meister, der uns die Harse gab.

Wie schlugen wir drein um die Wette, bis dass es wurde Nacht! Die haben wir bei den Geistern da droben zugebracht. Sie tanzten leicht und luftig im Mondenlicht herum; Wir lagen allein dazwischen, im Mantel still und stumm.

33) Bb. XIX., S. 7, 8, 9, 13, 16, 50 und 51.

34) In dem (Mitte 1823 geschriebenen) Aufjape über 3. B.

Rouffeau's Gedichte, — Bd. XIII, G. 200.

36) Die Details dieser Erzählung sind den Göttinger Universitätsakten entnommen. Ich verdanke den mir vorliegenden, von Herrn Prosessor Fermann Sauppe angesertigten Auszug aus den Verhandlungen des Universitätigerichts der gittigen Vermittlung des Herrn Hofrakts Dr. W. Francke, welcher sich gleichfalls mit der freundlichsten Juverstommenheit bemüht hat, mir sede heutigen Tags noch zu erlangende Auskunft über das Doktor-Gramen und die Kronustion Heine zu verschaffen. Ich erfülle nur eine angenehme Pflicht der Dankbarkeit, indem ich öffentlich konstatiere, wie bereitwillig die erbetenen Notizen über Heine's zeitweilige Verbannung von Göttingen und seine Er-langung der Doktorwürde mir von den jehigen Bertretern einer Universität mitgetheilt wurden, der sein muthwilliger Humor vor vier Vecennien einen so lustig klingelnden Schellenschwanz in die ehrsame Versicke gebängt hatte.

36) Gespräche mit Goethe, von J. B. Edermann. Erster Theil,

**S**. 102.

37) Ueber die ängstlich übertriebene Sorgsalt, welche Graf Brühl auf die historische Treue der Garderobe verwandte, machte sich auch Heine in der "Harzreise" (Bd. I., S. 87) lustig: "Da in Berlin überhaupt ber Schein ber Dinge am meisten gilt, was schon die allgemeine Redensart "man fo buhn" hinlänglich andeutet, jo mus diefes Scheinwesen auf den Brettern erft recht florieren, und die Intendang hat daher am meiften zu forgen für die ,Farbe des Barts, womit eine Rolle gespielt wird', für die Treue der Koftinne, die von beeidigten Siftorikern vorgezeichnet und von wissenschaftlich gebildeten Schneibern genäht werden. Und Das ift nothwendig. Denn truge mal Maria Stuart eine Schurze, Die ichon zum Zeitalter ber Königin Unna gehört, fo wurde gewife ber Bantier Chriftian Gumpel fich mit Recht beklagen, dass ihm dadurch alle Illusion verloren gebe; und hätte mal Lord Burleigh aus Versehen die Sofe von Seinrich IV. angezogen, fo wurde gemifs die Kriegerathin von Steinzopf, geb. Lilienthau, Diefen Anachronismus den ganzen Abend nicht aus den Augen laffen."

38) Wie Beine in den "Briefen aus Berlin" (Bb. XIII., S. 64) erzählt, wurde Weber am Abend ber erften Vorftellung feiner Oper von der antispontinischen Partei aufs glänzendste gefeiert. "In einem recht schönen Gedichte, das den Doktor Forfter jum Berfaffer batte, bien es vom Freischüten: ,er jage nach edlerm Wilbe, als nach Elephanten'. Weber ließ sich über diefen Ausdruck den andern Tag im Intelligenzblatte fehr fläglich vernehmen, und fajolierte Spontini und blamierte den armen Förster, der es doch so gut gemeint hatte. Weber begte damals die Hoffnung, hier bei der Oper angestellt zu werden, und murbe fich nicht fo unmäßig bescheiden gebärdet haben, wenn ihm fcon damale alle hoffnung bes hierbleibens abgeschnitten gemefen ware. Er verließ uns nach ber britten Borftellung feiner Dper, und

reifte nach Dresden zurück."

39) Das mehrfach laut gewordene Gerücht, als hätte 5. heine ben Text einer Arien-Ginlage für ben Komponisten der "Dido" geschrieben, beruht auf einem Frrthume, wie mir, neben dem Zeugniffe bes Kapellmeisters heinrich Dorn, in dessen Besitz sich jett die Oper befindet, auch herr Dr. Morit Parthen in Berlin, der Schwager Klein's, ausdrücklich versichert hat. Das Libretto der "Dido" ift von Ludwig Rellftab verfaßt; ein paar fpatere Ginschaltungen ruhren vom Staats-

rath Körner, bein Bater Theodor's, ber.

40) So berichtet Beine felbft in einem Briefe an Besque von Buttlingen (Bd. XXI., G. 186 ff.). Den Titel ber Oper giebt Steinmann an. Der Bruder des Komponisten, herr Stadtrath B. J. Klein in Köln, und sein Schwager, herr Morit Parthen in Berlin, erinnern fich nicht, jemals gehört zu haben, dass Sofeph Rlein einen Operntert von Beine's Feder beseffen und komponiert habe; doch stimmt die Ungabe des Dichters in diesem Falle vollkommen mit den Angaben Steinmann's überein, welche ben erft vor Kurzem veröffentlichten Brief an Besque von Buttlingen nicht gefannt haben kann. In letterem erwähnt Geine gleichfalls eines ungebruckten Singspieles, bas prater burch Bufall verbrannt sei. Möglicher Beise ift dies dasselbe Luftspiel, bessen Schmidt-Beihenfels in seiner Broschüre über heinrich heine gedenkt.

41) Bb. XIII, S. 87. — Heine wohnte in Berlin zuerst in ber Behrenstraße, Rr. 71, dritte Etage, dann unter den Linden Rr. 24, später in der Taubenstraße No. 32, und zuletzt in der Mauerstraße.

unweit ber Frangösischen Strafe.

42) "Aus dem Rachlas Barnhagen's von Ense. Briefe von Stägemann, Metternich, heine und Bettina von Arnim" (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1865), S. 134 und 159. Die folgenden Citate sind derfelben Brieffammlung entnommen.

43) "Mit Bermunderung höre ich, daß wir ausgezogen sind," schreibt heine noch von München aus unterm 28. November 1827 an Barnhagen; "ich habe noch immer geglaubt, mein Baterland sei Fran-

zöstsche Straße No. 20." Ebendaselbst, S. 177.

44) Siehe das Gedicht Fouque's in Heine's Werken, Bd. XIX., S. 74.
45) Bd. XVI., S. 251 ff. [220 ff.]. — "Nicht wahr, die Robert
ist schön?" schreibt Heine u. A. in einem Briese an Moser (Bd. XIX.,
S. 133). "Hab' ich dir zu Biel gesagt? Sie vereinigt in sich die
Fokasse und die Fulia, das Antikste und Modernste."

46) Magazin für die Literatur des Auslandes, Jahrgang 1853,

Mr. 34, S. 134.

47) Die Erzählerin irrt sich: das mit den Worten "Alnächtlich im Traume seh' ich dich" beginnende Gedicht (Bd. XV., S. 184 [117]) wurde schon im Berliner "Gesellschafter" vom 9. Oktober 1822, dann wieder im "Lyrischen Intermezzo" der Tragödien, und in sämmtlichen

Auflagen des "Buch der Lieder" abgedruckt.

48) Ein Theil der von dem 1867 verstorbenen Dr. Hermann Schiff auf meinen Wunsch, niedergeschriebenen Erinnerungen seines Berkehrs mit H. Heinrich heine ist 1866 unter dem Titel "Heinrich heine und der Reuistrælitismus" (Hamburg, Z. P. F. E. Richter) veröffentlicht worden. Der ungedruckte Rest seiner Aufzeichnungen, welchem die angesührte Schilderung entnommen ist, befindet sich in meinen händen.

40) Grabbe's Leben und Charafter, von Karl Ziegler, S. 47.

50) Reisenovellen von Heinrich Laube, Bd. V., S. 356.

51) Ebendafelbit, S. 367.

52) Grabbe's Leben von Ziegler, S. 48 und 49.

53) "Berichtigung einer Stelle in ber Benturini'schen Chronit fur bas Jahr 1808." (Berlin, 1815.)

1 54) Man vergleiche beispielsweise bie Scherze in ben Briefen an Moser, Bb. XIX., S. 68 und 90.

5) In ber von Dr. E. E. Michelet zu Berlin herausgegebenen philosophischen Zeitschrift: "Der Gedanke", Bb. II., heft 1., S. 77.

56) Bgl. den Brief an Bohlwill, Bd. XIX., S. 47.

Darnhagen's Nachlasse herausgegebenen "Briefen von Stägemann, Metternich, Heine und Bettina von Arnium", S. 242. — In Paris begann Graf Breza 1834 in Gemeinschaft mit Dr. Richard Otto Spazier die Herausgabe einer "Galerie der ausgezeichnetsten Traellten aller Jahrhunderte; ihre Porträts und Biographien", mit deutschem und französischen terte (Berlin, Gropius; später Stuttgart, Fr. Brodhag), von welcher jedoch nur drei oder vier Lieferungen erschienen. In den Jahren 1845 und 1846 verössenlichte er zwei Broschüren: "Monsieur le Marquis de Custine en 1844" (Leipsick, Librairie Gtrangère) und "De la Russomanie dans le grand-duché de Posen" (Berlin, Schröder).

58) In einem Briefe an Moser schreibt Heine (Bb. XIX., S. 237) um dieselbe Zeit: "Haft du schon gehört, dass mein Better Schiff Hoffmann's "Kater Murr' fortgesett? Ich habe von dieser Schreckens-

nachricht faft den Tod aufgeladen."

<sup>59</sup>) Siehe den Brief an Wohlwill, Bd. XIX., S. 46, und die Briefe an Immermann und Schottky, ebendaselbst, S. 23, 36, 39, 61 und 65.

60) In Bd. XV. der Gesammtausgabe der Heine'schen Werke sind die von Immermann angezogenen Fresko-Sonette mit den Nummern III., IV., VII., IX. und XI. bezeichnet.

61) Im "Zuschauer", Nr. 5, vom 10. Januar 1822, findet sich warme, freilich ziemlich geistlose und im albernsten Jopfgeschmack stillsserte Empfehlung der heine schen Gedichte. Die lobenden Beprechungen in den von heine (Bd. XIX., S. 30) namhaft gemachten süddeutschen Blättern sind mir nicht au Gesichte gekommen.

62) Bei einem Besuche Adolf Stahr's in Paris im Oktober 1850 kam heine auf dasselbe Thema zu sprechen. Stahr erwähnte des wundervollen, im echten Bolksliedtone verfassten Gedichtes: "Entslieh mit mir, und sei mein Beib!" — "Es ist aber keine Originalersindung," bemerkte Heine, "und ich habe Das auch ausdrücklich dabei gesagt. Ich bin in solchen Dingen immer von der peinlichsten literarischen Ehrlichkeit gewesen. Andere, selbst Goethe, haben sich weit mehr Bennzung des Vorhandenen erlaubt, und sie haben Necht daran gethan. Ich bereue es oft, dass ich es nicht eben so gemacht habe,

benn ich hatte manches Schöne, Bolksthumliche baburch schaffen konnen." (Zwei Monate in Paris, von Abolf Stahr. Zweiter Theil, S. 330.)

o3) In dies Lob der Uebersetzungen Byron'scher Boesien vermögen wir freilich nicht einzustimmen. In der Borbemerkung zu denselben sagt Heine selbst, dass einige dieser Gedichte von ihm in frühester Zeit, "und zwar in unreiser, sehlerhafter Form" übersetzt, und "aus bloß aufälligen Gründen" abgedruckt worden sind. Die Sprache ist in der That häusig recht ungelenkig und steif, selbst in den Geisterliedern aus "Manfred", die Heine in Bonn zu übertragen suchte, weil A. B. Schlegel behauptet hatte, dass man sie nicht verdeutschen könne, ohne ihren zarten Dust und die Elsenmusik ihrer Rhythmen zu zerstören. Byl. Heine's Aeußerungen in Adolf Stahr's "Zwei Wonake in Karis," Bd. II., S. 327.

: 64) Heine giebt in der Borrede zur dritten Auflage der "Reuen Gedichte" (Bd. XVI., S. 5) irrthümlich an, dass der "William Ratcliff" in den letzten drei Tagen des Januar 1821 unter den Linden in Berlin geschrieben worden sei. Da heine jedoch um diese Zeit noch in Göttingen verweilte, und in dem Briese am diese Zeit noch in Göttingen verweilte, und in dem Briese am Steinmann vom 4. Febr. 1821 nur von seiner Tragödie "Allmansor" spricht, ist es wohl außer Zweisel, dass der "Ratcliff" erst im Januar 1822 verfasst wurde, zu welcher Zeit der Dichter auch unter den Lin-

den Mr. 24 wohnte.

65) Bei bem alteften Abbruck im "Gesellschafter" am 10. Juni 1822 war "Die Wallfahrt nach Revlaar" von folgender Nachbemerkung begleitet: "Der Stoff Diejes Gedichtes ift nicht gang mein Eigenthum. Es entstand durch Erinnerung an die rheinische Beimat. - 211s ich ein kleiner Knabe war und im Francistanerklofter ju Duffeldorf die erfte Dreffur erhielt, und bort zuerft Buchftabieren und Stillfigen lernte, fag ich oft neben einem andern Anaben, ber mir immer ergablte: wie seine Mutter ihn nach Revlaar (ber Accent liegt auf ber erften Silbe, und der Ort felbst liegt im Gelbernschen) einstmals mitgenommen, wie sie dort einen mächsernen Fuß für ihn georfert, und wie fein eigener fchlimmer Fuß badurch geheilt fei. Dit biefem Knaben traf ich wieder zusammen in der oberften Klaffe des Gym= nafiums, und als wir im Philosophen-Rollegium bei Rektor Schallmeyer neben einander zu sigen kamen, erinnerte er mich lachend an jene Miratel-Erzählung, feste aber doch etwas ernfthaft hinzu: jest würde er der Mutter-Gottes ein wächsernes Berg opfern. Ich hörte später, er habe damals an einer ungludlichen Liebschaft laboriert, und endlich kam er mir ganz aus den Augen und aus dem Gedächtnis. -Im Sahr 1819, als ich in Bonn ftudierte, und einmal in der Gegend von Godesberg am Rhein fpagieren ging, borte ich in ber Ferne die

wohlbekannten Kevlaar-Lieber, wovon das vorzüglichste den gedehnten Kefrain hat: "Gelobt seist du, Maria!" und als die Procession näher kam, bemerkte ich unter den Wallsahrtern meinen Schulkaneraden nit seiner alten Mutter. Er sah aber sehr blass und krank aus." — Bei dem Wiederaddruck in der ältesten Auflage des ersten Bandes der "Reisebilder" schloß sich an diese Angaben über den Stoff des Gedichtes noch die nachstehende Erklärung: "Auf keinen Fall will ich irgend eine Vorneigung andeuten, eben so wenig wie irgend eine Abreigung durch das vorhergebende Gedicht ausgesprochen werden soll. Dieses, "Almansor" überschrieben, wird im Koman, dem es entsehnt ist, von einem Mauren, einem unmuthigen Bekenner des Islams, gedichtet und gesungen. "Und wahrlich", — so spricht ein englischer Schriftseller, — "wie Gott, der Urschöpfer, stehe auch der Dichter, der Rachschöpfer, parteilos erhaben über allem Sektengeklätsche dieser Erde."

66) Reisenovellen von Heinrich Laube, Bd. V., S. 360.

67) Die Bemerkungen Heine's über die Posener Bühne erinnern stark an die bekannte wisige Manier der Börne'schen Theaterkritiken. So heißt es 3. B. daselbst: "Demoiselle Franz spielt schlecht aus Bescheidenheit; sie hat etwas Sprechendes im Gesichte, nänslich einen Mund. Madame Carlsen ist die Frau von Herrn Carlsen. Aber Perr Vogt ist der Komiker: er sagt es ja selbst, denn er macht den Komödienzettel."

68) "Borzeit und Gegenwart." 3 Hefte. Posen, Munck, 1823. 69) "Bemerker" Nr. 5, Beilage zum "Gesellschafter" vom

26. Februar 1823.

nit der Unterschrift "—rry" und "Sie Harry," im Berliner "Zuschauer" vom 30. Kuni, 10. Juli und 4. August 1821 ein Expigramm auf Houwald's Trauerspiel "Das Bild", und die Sonette auf das projektierte Goekhe-Denkmal in Frankfurt am Main, sowie auf ben als Mirakelheld bekannten Fürsten Hohenlohe und den schreibschliegen Dramatiker Foseph von Aussenberg abdrucken ließ (Heine's Werke, Bd. XV., S. 110 und 111 [280 und 281]). — Außerdem fandte er den Prolog zum Aprischen Internezzo" (Bd. XV., S. 147 [89]) mit der Ueberschrift: "Lied vom blöden Ritter" an Friedrich Aaßemann in Münster als Beitrag zum "Rheinisch-weststälischen Musenalmanach für das Sahr 1822"; und der von F. B. Roussen uberausgegebene "Westeutschles Musenalmanach" enthielt in den Fahrgängen 1823 und 1824 das Gedicht: "Mir träumt, ich bin der liede Gott" (Bd. XV., S. 247 [167]), sieben Lieder aus dem "Lyrischen Internezzo" (Bd. XV., S. 151, 155, 188, 178, 159, 186 und 179 [92,

284, 121, 112, 99, 119 und 113]), das Lied: "Gekommen ift der Maie" (Bd. XVI., S. 158 [143]), und das früher schon im "Gefellschafter" abgedruckte Traumbild "Götterdämmerung" (Bd. XV.,

S. 265 [180]).

<sup>71</sup>) Steinmann, der später seine eigenen plumpen Berseleien unter Heine's Namen herausgab, tischt in seinem Buche: "H. Heine 2c.," S. 164—167, auch die Anselmi'schen Nachahnungen mit gewohnter Leichtfertigkeit dem Publikum als Heine'sche Originalgedichte auf. Da der verschollene Musenalmanach, in welchem die kleinen Scherze veröffentlicht wurden, nur wenigen Lesern zur Hand sein wird, theilen wir noch einige der "Zuckerpastillen" hier mit:

1.

Gebenkst bu noch ber Flammenblicke, An die der Neuling gern geglaubt? Des lang versagten, ersten Kusses, Den dir der Glühende geraubt?

D Blide, ihr erprobten Angeln, An denen fich das Fischlein hängt! O Kufs, du füße Honigruthe, Mit der man Bögel lockt und fängt!

2.

Du sprachst, und gabst ein Lödchen mir Bon deinem seidnen Haar: "Das trag, ich trage dich dafür Im Herzen immerdar."

Und Herz und Haar noch manches Mal Bohl ipielten diese Roll'. Drum sprich: ift noch dein Kopf nicht kahl, Dein kleines herz nicht voll?

3.

Der Trauerspiele sah ich schon viel', Ich weinte so manche Thrane, Doch hatte keins ein so trauriges End', Als jene rührende Scene: Du spieltest barin die hauptperson, Ich kniete zu beinen Füßen — Wie täuschend machtest die Unschuld du, D schönste der schönen Aktricen!

Der "Weftteutsche Musenalmanach für 1824" enthält unter der Ueberschrift: "Zwei Lieder für Liede und Freundschaft" ein paar ähnliche Gedichte von H. Anselmi, welcher schon im "Bemerker" Nr. 9, der Beilage zum "Gesellschafter" vom 29. Mai 1822, nachfolgenden poetischen Gruß an H. Heine gerichtet hatte:

Bon Morpheus' Armen war ich sanft umfangen,' Als Phantasie, in eines Traumes hülle, Ein Bild mir wies in seltner Schönheitsfülle; Bezaubert blieb die Seele daran hangen.

Und als ich mit inbrünftigem Berlangen Es ganz genießen wollt' in jüßer Stille, Da weckte mich des Schickfals ehrner Wille, Und ach, der Zauber war im Nu vergangen.

Bergebens sucht' ich nun im bunten Leben, Bas Phantasie genommen, wie gegeben; Da, junger Sänger, fand ich deine Lieder.

Und jenes Traumbild, das so froh mich machte, Erkannt' ich balb in deinen Stizzen wieder, Biel schöner noch, als ich es felbst mir dachte.

Es wird manchem Leser interessant sein, zu ersahren, dass hinter der Maske dieses pseudonymen Poeten der spätere langjährige Freund Heine's, Joseph Lehmann, steckt, der aus seinem Namen J. S. Lehman (n) das Anagramm H. Anselmi bildete.

72) In ben "Sallischen Sahrbuchern" vom 5., 6. und 8. Juli 1839; jum Theil wieder abgebrucht in Schiff's Broschüre; "Geinrich

Beine und der Neuifraelitismus."

Aus der Erinnerung hat mir Schiff einige feiner Barodien Beine's icher Gedichte aufgezeichnet; am treffendften darunter mögen folgende fein:

1.

Die Träume find verflogen, Erstorben der Jugendmuth, Mein Glaube hat mich betrogen — Der Magen allein ift noch gut. Hier sit, ich und rauche die Pfeise So still auf hölzerner Bank. Gebanken sind Blasen von Seise, Das Herz ist mir immer noch krank. Und wär's nicht krank geworden, So wär's noch heute gesund — Da trüg' ich vielleicht einen Orden, Und wär' ein erbärmlicher Hund.

3.

("Selten habtihr mich verftanden." — Bd. XV.. S. 258 [175]).

> Ich weiß, wo du zu suchen bist, Und hab's von dir gehört: Dich dort zu finden aber ist Mir nicht der Mühe werth.

73) "Bemerker" Nr. 9, Beilage zum "Gesellschafter" vom 29. Mai 1822. Der Angriff und die Entschuldigung finden sich in Heine's

Werfen, Bd. XIII., S. 43.

74) Die Berlagsanzeige lautete: "Wie verschieden auch die Urtheile über den Werth dieser Possien aussallen mögen, so wird doch Seder gestehen, dass der Versasser derselben, durch seltene Tiese der Empfindung, lebendige humoristische Anschauung und kecke gewaltige Darstellung, eine überraschende Originalität beurkundet. Fast alle Gedichte dieser Sammlung sind ganz im Geist und im schlichten Ton des deutschen Volksliedes geschrieben. Die Traumbilder sind ein Cyklus Nachtstücke, die in ihrer Eigenthümlichkeit mit keiner aller vorhandenen poetischen Gattungen verglichen werden können."

75) Lettes Wort über die Streitigkeiten ber Studierenden gu

Halle 2c. Leipzig, Klein, 1817.

76) Das Beiblatt zum Berliner "Freimuthigen" vom 18. Sannar 1823 enthielt folgende boshafte Aufforderung: "Der rheinische Künftler, herr heinrich heine, welcher aus allzu großer Bescheidenheit mit seinem Talente nicht hervorzutreten wagt, wird von seinen Berehrern dringenoft ersucht, sie durch minisch-plastische Darftellungen aus Immermann's "Edwin" zu erfreuen. E. v. N. — H. S. Etr. — F. v. N. " — heine bemerkt zu diesem Pröbchen klatschafter Ansein-

dung in einem Briefe an Immermann (Bb. XIX., S. 39): "Scheint mir von einem armen Ebelmann, Namens U. (Uchtrit), berzurühren, der geglaubt hat, als das einzige dramatische Licht der Zeit, sokald er auftrete, angebetet zu werden, und der mir die geheime Bosheit nicht verzeihen kann, das ich in seinen Gesellschaftskreisen die Eristenz eines Immermann verkündigte."

- 77) Abolf Stahr behauptet in seinem Buche "Zwei Monate in Paris", Bd. II., S. 340, daß die Heine'sche Kritif in den Berliner "Jahrbüchern" abgedruckt worden sei. Dies ist jedoch, wie ich mich überzeugt habe, nicht der Fall. Wie Stahr, hat auch Herr Wilhelm überzeugt habe, nicht der Fall. Wie Stahr, hat auch Herr Wilhelm bes Blattes zu entsinnen, in welchem sie abgedruckt war. Eine kurze Besprechung der Immermann'schen Schrift fand ich im "Gesellschafter" Nr. 82, vom 24. Mai 1826; dieselbe ist jedoch mit Barnhagen von Ense's bekannter Chiffre (E.) unterzeichnet, und kann auch sonst, nach Stil und Inhalt, nicht die von Heine geschriebene Recension seine ausschührliche, mit der Zisser "Literarischen Konersson berstationsblattes" vom 8. Zuni 1826 die Annahme zu, daß sie von Heine versasst worden.
- 78) Die von heine empfohlenen Beränderungen sind Bd. XIX., S. 380—400, abgedruckt. Bgl. auch die Bemerkungen heine's in den Briefen an Immermann, ebendaselbst, S. 371, 372, 375, 376, 401 und 402.

79) Bgl. u. A. auch die Vorrede zur französischen Ausgabe bes

Buches "Ueber Deutschland", Bd. V., E. 8 und 9.

80) Michael Beer's Briefwechsel, herausgegeben von Eduard von

Schenk, S. 176 und 192.

81) Siehe den Brief an Fouqué, Bd. XIX., S. 76. — In einem Briefe an Soseph Lehmann schreibt heine am 26. Juni 1823: "Ich habe noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben, den "Natcliff" aufgesicht zu sehen, odichon ich feinen Schauspieler kajoliert und keine Schauspielerin seitert habe, und es überhaupt nicht verstehe, Etwas mühsam auf die Bretter hinauf zu schreiben und Sprechen über das Stück bringt es auf die Bühne."

82) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 147.

83) Siehe den halbfährigen Bericht, im Verein für Kultur und Biffenschaft der Suden am 28. April 1822 abgestattet von Dr. E. Gans. Hamburg, 1822, bei M. Hahn.

84) Ich entnehme dies Beispiel aus F. M. Jost's "Geschichte bes Subenthums und seiner Sekten" (Abth. III., S. 339), welche mir,

neben S. Stern's trefflicher "Geschichte des Judenthums von Mendelssohn bis auf die Gegenwart", häufig als Quelle zur Ueberschau der Entwicklung des Judenthums bis zum Jahre 1819 gedient hat.—Weine Darstellung der Geschichte und Bestrebungen des "Bereins für Kultur und Wissenichaft der Juden" beruht dagegen auf ungedruckten handschriftlichen Mittheilungen aus dem brieflichen Nachlasse Moser's und Wohlwill's, deren Einsicht ich der Familie des Letztern verdanke, sowie auf der sorgfältigen Vergleichung der Vereinsstatuten und dreier von Eduard Gans über die Thätigkeit des Vereins 1821, 1822 und 1823 abgestatteten, im Druck erschienenen Berichte, deren Benutzung mir Gerr Dr. Zunz auf mein Ansuchen freundlich gestattet hat.

85) Im Jahre 1823, in der "Bierzehnten Radyricht von dem Zu-

ftande der judischen Freischule in Berlin", G. 14.

86) Der jest in Hamburg lebende Juwelenhandler Abraham Auer-

bach, welcher mir den erwähnten Vorfall erzählt hat.

"87) Siehe die Briefe Heine's, Bd. XIX., S. 123, 124, 129 und 135, wo erzählt wird, wie sehr dem Bruder Heine's, Gustav, welcher die Landwirthschaft erlernt hatte, bei dem Bemühen, einen Inspektors-

dienft zu erlangen, überall "der Jude" im Wege ftand.

88) Die Proklamation Noah's an alle Juden der Welt findet sich in Beine's Werken, Bd. XIX., S. 232, und in J. D. Joft's "Geichichte der Ifraeliten", Bd. X., Abth. II., G. 228 ff., abgedruckt. Un lettgenannter Stelle ift des Raberen nachzulesen, wie am 15. Geptember 1825 die Gründung von Argrat in der Stadt Buffalo gefeiert ward. Mordachai Noah begab sich als "Richter Frael's", in hermelinbesettem Ornat von rother Seide, mit einer dicken goldenen Medaille um den hale, inmitten eines karnevalsmäßig aufgeputten Zuges von Freimaurern, Tempelrittern zc., nach der bischöflichen Kirche, und bielt dort nach Beendigung des Gottesdienstes eine Rede, mahrend der Edftein der zu errichtenden Stadt auf dem Kommunionstische lag. Außer Diefer Farce, deren Beschreibung damals durch alle Tagesblätter ging, hatte der Aufruf Roah's keine weiteren Folgen, als bass der Dber-Rabbiner und Präsident des judischen Konsistoriums in Paris, Abraham de Cologna, und einige andere von Noah zu seinen Kommiffarien ernannte angesehene Ifraeliten (auch Gans und Zung waren in der Proflamation als Agenten namhaft gemacht) die Annahme der ihnen zugedachten Ehrenamter öffentlich ablehnten.

89) Rede bei Biedereröffnung der Sitzungen des Vereins für Kultur und Wiffenschaft der Juden, gehalten den 28. Oftober 1821

von Dr. E. Gans. Hamburg, 1822, bei M. Hahn.

90) hauptstraße der hamburger Judenschaft, auf die heine (vgl. Bb. XIX., S. 103, 104 2c.) überhaupt nicht gut zu sprechen war.

91) Geschichte des Judenthums, Abth. III., S. 341.

92) Name einer Hauptstraße in Hamburg.

93) "Die Monas" war ein Scherzname, den Woblwill unter seinen Bereinsfreunden führte, weil er in seinem Aussage für das erste Hetzte der Zeitschrift die allmähliche Erhebung der Menschheit zur Móvas, zur allgemeinen Einheit, besonders betont hatte.

94) Bd. XIX., S. 46, 55, 56, 66 und 78.

95) Herr Maximilian Beine spricht sich in seinen "Exinnerungen 2c." febr ungehalten über meine Darftellung der Bermogensperhältniffe feines Baters aus, ohne jedoch eine einzige der von mir angeführten Thatfachen zu widerlegen. Obschon ich nicht die Aussicht des Berrn Di. Beine zu theilen vermag, welcher die beschränkten Bermögensumftande feiner Eltern fast mit einer Entrustung, als handle es sich um einen Familienmakel, in Abrede stellt und in der Armuth einen Schimpf zu erblicken scheint, so habe ich, in dem Bestreben, jede irrige Angabe nach Aräften zu vermeiden, es doch für meine Pflicht gehalten, erneute forgfältige Erkundigungen über Diefen Bunkt einzuziehen. In Folge Deffen sehe ich mich veranlafft, die Richtigkeit meiner Darftellung in allen Studen aufrecht zu erhalten. Der Jugendfreund S. Beine's, Berr Dr. med. Reunzig in Gerredheim, schreibt mir am Schlusse bes in Unm. 9) angezogenen Briefes: "Wie Samfon Beine's Bermogensverhältnisse in Duffeldorf beschaffen waren, barüber kann ich nichts Genaueres fagen — ber guten wegen ift er aber nicht von bort weggezogen." Daß fich dieselben auch in Lüneburg und Samburg, wo der Bater fein Geschäft mehr hatte, und die wissenschaftliche Ausbildung seiner Sohne nur durch die Munificenz des reichen Obeims Salomon ermöglicht ward, nicht verbessern konnten, liegt auf der Sand. Wenn die Behauptungen des herrn Maximilian Beine über die Vermögensumftände der Eltern im Mindeften Glauben verdienten, so wurde S. Seine wahrlich nicht genothigt gewesen sein, in den Briefen an seine vertrauteften Freunde so bitter über seine Abhängigkeit von dem Geldbeutel des reichen Oheims zu klagen! Es mag den auf zuverläffigsten Rachforschungen beruhenden Ungaben im Tert dieses Bandes noch hinzugefügt werden, dass auch die Mutter des Dichters feit dem Tode ihres Gatten von Salomon heine eine jährliche Leibrente von 1000 Mark Banco erhielt, deren Fortdauer bis an ihr Lebensende ihr testamentarisch gesichert ward.

98) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 134.
97) Bd. XIX., S. 92. — Bgl. auch daselhst S. 108, 112, 113, 114, 126, 127, 169, 259, 261, 262 und 334, sowie die Erinnerungen Maximilian heine's an seinen Bruder, S 60 ff.

98) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine z., S. 129.

99) Ebendaselbst, S. 134.

100) Ebendaselbst, S. 129, und S. Beine's Werke, Bb. XIX.,

S. 92 und 95.

101) Heine spielt hier, wie anderwärts in seinen Briefen an Moser (vgl. Bd. XIX., S. 146), auf die judenseindlichen Schriften des Berliner Geschichtsprosessors Chr. Fr. Rühs ("Ueber die Ansprücke der Juden an das deutsche Bürgerrecht". Verlin, Reimer, 1816. — "Die Rechte des Christenthums und des deutschen Volks, vertheidigt gegen die Ansprücke der Juden und ihrer Bersechter." Ebd. 1816) und des Senenser Philosophen Zakob Friedrich Fries ("Ueber die Gefährdung des Wohlstandes und Charakters der Deutschen durch die Juden". Leipzig, 1816) an.

102) Bb. XV., S. 204—212 [134—140].

303) Hiemit stimmt im Allgemeinen der Bericht überein, welchen F. W. Gubig in seinen "Erlednissen", Bd. II., S. 265 ff., über die Unterstügung erstattet, die H. Deine während der Universitätsjahre von Salomon heine erhielt. — Auf die im Tert besprochene Gelddisseraz mit dem Oheim bezieht sich augenscheinlich die von Maximilian heine in den "Erinnerungen ze." erzählte Anekdote, wonach seine Bruder es durch allerlei fünstliche Manipulationen zu bewerkstelligen gewusst, einmal süns Duartalswechsel innerhalb eines Jahres zu beziehen. Wie herr Maximilian heine es bei der anekdotischen Ausschmückung seiner "Erinnerungen" mit der historischen Treue des Details überhaupt nicht genau ninnnt, sucht er auch im vorliegenden Falle die irrige Meinung zu erwecken, als ob H. heine die Geldmittel zum Aufenthalte in Berlin und Göttingen von Hause empfangen habe, während die Briefe seines Bruders und sonstige Zeugnisse nicht den mindesten Zweisel daran lassen, dass er sene Mittel ausschließlich der Munisienz seines Oheims Salomon verdankte. Egl. Ann.

104) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 155.

105) Ebendafelbft, S. 136.

108) Bb. XV., S. 201, 235, 244, 221 und 200 [130, 159, 165, 147 und 129]. Ueber die Lorelei-Sage vgl. den Auffat von Hermann Grieben in der "Kölnischen Zeitung" vom 13. Juli 1867.

107) Wieder abgedruckt in Loeben's "Erzählungen", Bd. II., S. 197. (Dresden, Hilfcher, 1824.)

Da, wo der Mondschein blitzet Ums höchste Felsgestein, Das Zauberfräulein sitzet Und schauet auf den Rhein. Es schauet hernber, hinnber, Es schauet hinab, hinauf, Die Schifflein diehen vorüber, Lieb' Knabe, sieh nicht auf!

Sie singt dir hold zum Ohre, Sie blickt dich thöricht an, Sie ist die schöne Lore, Sie hat dir's angethan.

Sie schaut wohl nach dem Rheine, Als schaute sie nach dir. Glaub's nicht, daß sie dich meine, Sieh nicht, horch nicht nach ihr!

So blickt fie wohl nach Allen Mit ihrer Augen Glans, Lässt her die Locken wallen Im wilden goldnen Tanz.

Doch wogt in ihrem Blicke Nur blauer Wellen Spiel. Drum schen die Wassertücke, Denn Fluth bleibt falsch und fühl!

Unter den renommierteren Behandlungen der Sage nennen wir noch das Gedicht Wolfgang Müller's von Königswinter. Der zweite Jahrsang des "Deutschen Künftler-Album" (Düffeldorf, Breidenbach & Co., 1868) enthält auf S. 73 ebenfalls eine Lorelei-Ballade, von Max Schaffrath. Selbst jenseit des Oceans hat die Rheinnire sich bereits ein Echo erweckt, wie ein in meiner "Amerikanischen Anthologie" mitgetheiltes Gedicht von Caroline M. Sawper bezeugt.

108) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 133.

109) Ebendaselbst, S. 132.

10) Das haus ist jest mit Nr. 5 bezeichnet. Michaelis 1824 zog er in das Seeboldt'sche haus an der Allee Nr. 10, — Ostern 1825 in das haus Olzen an der Weender Straße Nr. 78, — im Juni 1825 in die Gartenwohnung der Rettorin Suchfort an der herzberger Chausse Nr. 8, vor dem Albanithore. Die Ermittelung von heine's Wohnungen in Göttingen verdanke ich der gütigen Benühung des Dr. juris Ednard Grisekach. — Nach Angabe des Dr. Ellissen wohnte heine bei seinem ersten Ausenthalte in Göttingen

gleichfalls vor dem Albanithore, im Schweizerhause des Ulrich'schen (später v. Sehlen'schen, jest Marwedel'schen) Gartens, wo 1785 auch Bürger und Molly wohnten, und wo eine Zeitlang der jest nach den städtischen Anlagen versetzte Gedächtnisstein Bürger's stand.

111) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 189 u. 140.

112) "Ugrippina", "Bächter am Abein" und "Rheinische Flora".

— Die erstgenannte Zeitschrift enthielt in No. 17—25, vom 6. bis 25. Februar 1824, eine von Rousseau verfasste aussührliche Besprechung der heinesschen "Sedichte" und "Tragödien", welche mit einigen Zusätzen 1834 in Rousseauss "Kunststudien" (München, E. A. Fleischen 1834 in Rousseausse "Kunststudien ward. Sie erhebt sich indes so wenig, wie irgend eine andere Arbeit des vagabundierenden Belletristen, über das phrasenhafte Kunstzeschwäß eines unwissenschaftlichen Dilettantenthums. — Nur die erste der obigen Zeitschriften ist mir zu

andern Sournale Beiträge geliefert hat.

113) In No. 89 und 90 der "Agrippina", vom 23. und 25. Juli 1824, sind folgende, erst im Supplementbande zu H. heine's Werken (Bd. XXII., S. 5, 10, 11, 12 und 14) wieder abgedruckte Lieder heine's enthalten: "Die Wälder und Felder grünen", "Es sassit mich wieder der alte Muth", "Tag und Nacht hab' ich gedichtet", "Daß ich dich liebe, o Möpschen", "Lieben und Hassen, hassen und Lieben".

Gefichte gekommen; ich vermuthe jedoch, das Beine auch für die beiden

Dass heine nicht der Berfasser des, im Supplementbande seiner Werke (Bd. XXII., S. 17 u. 18) irrthümlich unter seinem Namen mitgetheilten Liedes ist, habe ich in der Beilage zur "Allg. Ztg.",

Nr. 332, vom 28. Nov. 1869, ausführlich nachgewiesen.

118) Wie Maximilian Heine in seinen "Erinnerungen" erzählt, gab die trockene Langweiligkeit Meister's unserem Dichter Veranlassung, das Gerücht zu verbreiten, dass in der Gasse, in welcher Meister sein Kollegium las, allnächtlich ein Geist spuke. "Die Göttinger Phillister wagten nicht daran zu zweiseln; es hieß nämlich, der spukende Geist sein Student, der in Meister's Kollegium sich zu Tode ennuyiert habe, und dessen Geele nicht Kube sinden könne, die Meister einmal einen Witz machen würde. Die Geschichte ärgerte den Prosesson dermaßen, dass er sein Kollegium in eine andere Straße verlegte."

116) Ein jüdischer Kaufmann aus Tudela, welcher als der erste Europäer, der das öftliche Asien durchwanderte, theils in Handelsangelegenheiten, theils um die Zustände der rings zerstreuten Zuden kennen zu lernen, 1159—73 eine Reise von Saragossa über Frankreich, Stalien und Griechensand nach Palästina und Versen bis in die chinessiche Tatarei machte. Von dort kehrte er über hinterindien, den indischen Archipel und Aegypten nach Spanien zurück. Seine interindien

effanten Reisenotigen erschienen in hebräischer Sprache querft 1543 in Konftantinopel, und wurden feitdem fast in alle lebende Sprachen übersett.

117) Sudische Merkwürdigkeiten. 4 Thle. Frankfurt, Eglinger,

1717 - 18

118) Es mag mahr fein, dass, wie Beine seinem Berleger Julius Campe versichert hat, das urspringliche Manustript des "Rabbi von Bacharach" bei einer Feuersbrunft im hause seiner Mutter zu hamburg, nebst andern Papieren des Dichters, verbrannte; doch wird eben nur der Anfang des Werkes ein Raub der Flammen geworden fein. denn nirgends findet fich eine glaubhafte Andeutung, dass die Erzählung jemals vollendet ward. Bermuthlich befaß Beine noch eine Abschrift der ersten beiden Kapitel, und begann später die Fortsetzung hinzu zu dichten; wenigstens ift in dem mir vorliegenden Manuffripte nur das unvollendete britte Rapitel und die Bemerkung, dass "der Schlufs ohne Verschulden des Autors verloren gegangen", von heine's eigener Sand geschrieben.

119) Bd XIX., S. 182, 204 und 283.

120) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 159.

121) Ebendaselbst, G. 141.

122) Ebendafelbft, S. 133, 139 und 141. Bgl. Beine's Werke, 3b. XIX., S. 45, 178 und 194.

123) 3b. XIX., S. 176, 186, 188, 189 und 194.

124) Bal. Rarl Goedeke's Grundrifs zur Geschichte der deutschen Dichtung, Bd. III., S. 439.

125) "Bemerker" Nr. 3, Beilage zum "Gesellschafter" vom 19. Samuar 1825. — Bgl. Heine's Werke, Bb. XIX., S. 204 ff., und Maximilian Heine's "Erinnerungen", S. 45—47.

126) Diefer Vorfall wurde mir von herrn hans Ellissen in Göttingen mitgetheilt, beffen Bater ihn aus dem Munde des in den sechziger Sahren verftorbenen Gaftwirths Michaelis vernahm. Dass Beine seinen Beleidiger zum Duell fordern ließ, schließe ich aus einem Briefe an Mofer vom 24. Februar 1826 (Bd. XIX, S. 261).

127) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 141 ff.,

145 und 151 ff.

128) Siebe Beine's Berke, Bd. XIII., S. 286-289; Bd. VI., S. 77-83; und Briefe von Stägemann, Metternich, Beine ic., S. 207.

129) Abgedruckt Bd. XIX., S. 222 ff. Bgl. bort die Unmerkung auf S. 223.

130) Der Taufakt Heine's findet sich im Kirchenbuche der evangelischen Gemeinde zu St. Martini in Beiligenftadt eingetragen, wie folgt:

"Ein Broselyt, herr Harry heine, welcher in Göttingen bie Rechte studiert und bereits das Examen zum Grade eines Doctoris juris bestanden hat, empfing, mit Beibehaltung des Familien-Namens heine, bei der Taufe die Namen Christian Johann heinrich.

"Er ift geboren zu Duffelborf ben 13. December 1799, — ehelich, — ift der älteste Sohn eines vormals in Duffelborf wohnenden ifraclitischen Kaufmanns Samson heine. Der Bater privatisiert jest in Lüneburg. Der getaufte Sohn halt sich noch in

Göttingen auf.

"Tag der Tause: der 28. Junius, gegen 11 Uhr Bormittags. Die Tause geschah in der Stille, in der Wohnung des Pfarrers. Getaust hat Magister Gottlob Christian Grimm, Pfarrer der evangelischen Gemeinde und Superintendent. Einziger Pathe war der Dr. der Theologie und Superintendent in Langensalza, herr Karl Kriedrich Bonis."

Maximilian Seine, welcher in den Erinnerungen an seinen Bruder (S. 50 ff.) den Zweck jener Reise nach Heiligenstadt ängstlich verschweigt und dieselbe vielniehr als einen fidelen Studenten-Ausslug darstellt, giebt neben andern Unrichtigkeiten irrthumlich an, dass die

Doktor-Promotion damals schon stattgefunden habe.

131) Heine's Werke, Bb. XIX., S. 230 ff. — Das dort erwähnte Gedicht war ohne Zweifel "Almanfor", Bd. XV., S. 277 ff. [189 ff.] 132) Tagebücher von K. A. Barnhagen von Enfe, Bd. III., S. 108.

133) Zwei Monate in Karis, von Adolf Stahr, Bd. II., S. 345 ff.
134) Siehe Ludolf Wienbarg's "Erinnerungen an Heinrich Heine in Hamburg" in der Hamburger Wochenschrift "Der Kompass", Nr. 37 und 38, vom 13. und 20. September 1857.

135) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 157.

136) Erinnerungen an Heinrich Heine 2c., S. 60 ff.

137) Ebendaselbst, S. 165, 166 und 158. — Was die Ansicht des Herrn Maximilian Heine über meine Darstellung der zwischen dem Dichter und seinen Verwandten vorgekommenen Differenzen der trifft, so ist es einigermaßen komisch, daß derselbe Mann, welcher in den "Erinnerungen an seinen Bruder" aus freien Stücken die schmutzige Wäsche seiner Familie auf öffentlichem Markte wäscht, den Biographen Heinrich Heine's vorschreiben will, welche seiner Familienmitzlieder sie alimpstich oder unglimpstich behandeln sollen. Die "angeheiratheten Bersonen", die "Schwiegersöhne des reichen Onkels", die "in den Seine's auch einen seingepropsten Seitenwerwandten", und "ausnahmsweise auch einen früher rothhaarigen, scharstälelnden Ugnaten, der Fuchs genannt," giebt Herr Maximilian Heine (vide S. 60—63 scie

nes Buches) ber rächenden Nemesis vollkommen preis und schreibt ihnen selbst die boshaftesten Steckbriese — aber die "nächsten Berwandten", die "direkken Mitglieder der Heineschen Familie, sammt ihren vortrefflichen Ehefrauen", soll der Biograph nicht anzutasten wagen. Eben so wenig soll er sich um die Keligion des Dichters bekümmern — "Franzosen und Engländer befassen sich nicht mit solschen polizeilichen Fragen, wenn es die Würdigung ihrer geistigen Größen gilk" belehrt uns herr Maximilian deine auf S. 8 seiner "Erinnerungen", — und was der abenteuerlichen Borschriften mehr sind. Derr Maximilian heine gestatte uns, seine bevornundenden Restriktionen mit einem heiteren Quis tulerit Gracchos de seditione quaerentes? bei Seite zu schieben, und uns die volle Freiheit historischer Kritik über die Einflüsse der verwandtschaftlichen Misshelligkeiten, so gut wie über andere Einwirkungen auf den Lebens- und Entwicklungsgang des Dichters, zu bewahren.

138) Ein Beispiel bieses trotigen Benehmens findet sich schon in dem Briese an Moser aus Lüneburg vom 27. September 1823, —

Beine's Werke, Bb. XIX., S. 112.

139) D. L. B. Wolff's gesammelte Schriften, Bb. VIII., S. 19.

140) Bb. XIX., S. 283. — Karl Goedeke (Grundriss zur Gesch. d. deutschen Dichtung, Bd. III., S. 451) behauptet irrig, die von mir in der Gesammtausgabe der Heine'schen Werke mit X. E. bezeichneten Briefe seien an Rud. Chriftiani gerichtet. Da der Grund, welcher mir früher verbot, den Adressacha nennen, jest weggefallen ist, und die Originale der betreffenden Briefe mir seitdem sämmtlich vorgelegen haben, darf ich aufs bestimmteste versichern, das dieselben keineswegs an Christiani, sondern an Friedrich Merckel gerichtet sind.

141) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 157 u. 158.

142) Cbendafelbst, E. 165. — Die Recension stand im "Gesellschafter" Rr. 103, vom 30. Juni 1826.

143) "Heinrich Heine's Entwicklungsgang nach neuen Quellen" in "Unsere Zeit", neue Folge, vierter Sahrgang, heft V., S. 337.

144) Abgedruckt in der Beilage zum "Gesellschafter", Nr. 112, vom 15. Juli 1826. — Ein anderer Gegner Heine's, August Benfus, hatte schon im "Bemerker" Nr. 6, Beilage zum "Gesellschafter" Nr. 25 vom 13. Februar 1826, seinem literarischen Grolle in folgenden holperigen Epigrammen Luft gemacht:

Б. Б-е.

Dieser nun ist euch der Freund! D schämt euch der traurigen halbheit! Riemals war ein Boet abominabler, als Der!

5. 5-e noch einmal.

Weil du nur Fragen gemacht, aus purer Ratur, nicht aus Laune, Glaubst du schon Soffmann, du Thor, glaubst du gar Byron zu sein. Und abermals H-e.

Originale ja gablt das Tollhaus genug; auch bas Bedlam Deutscher Literatur leidet nicht Mangel baran.

Genie und Wabnfinn.

Ueber dem Treiben der Zeit hoch mandelt der Genius, begreift sie Höhr in sich, wenn der Wahn draußen im Dunst sich gefällt. Unwendung ut supra.

Segliche falsche Tendenz, die nur seit Schlegel und Müllner

Unfere Ropfe verwirrt, ift in den Ginen gebannt.

Schwach an Vermögen und Sinn, bewegt sich die eigene Lüge Mit der erlernten zugleich; siehe, es wird ein Gedicht. Abschluß.

Dännmert einmal in dem Wuft die Spur eines besseren Sinnes, Den du dir selber verrückst, jammert mich, He, dein Loos!

145) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 153 u. 154.

- Bgl. Beine's Werke, Bd. I., S. 266 ff.

146) Bb. III., S. 121 und 154 ff.; Bb. XIII., S. 274.

"Mitternachtsblattes" vom Oktober 1826 habhaft zu werden, da selbst die Wossenschaftsblattes" vom Oktober 1826 habhaft zu werden, da selbst die Wossenschaft zu werden, da selbst die Wossenschaft zu werden, da selbst die Mossenschaft zu werden, da selbst die Wossenschaft zu der die Wülker 1823 das kritische Wossenblatt "Hekate" herausgegeben hatte, durch die Anspielung, das der Teufel nicht mehr nit Kritik sich befassen wolle (Heine's Werke, Bd. XV., S. 227 [152])

— Die hat er jett gänzlich überlaffen Der theuren Grohmutter hekate —

verletzt worden sein und einen vorübergehenden Groll auf den Dichter geworfen haben. Später, als Dieser in den "Politischen Annalen" die Goethe'sche Autoritätsherrschaft angriff, gehörte der gesinnungslose Beißenselser Rabulist wieder zu Heine's eifrigen Verehrern.

148) Briefe an Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 164 ff.
140) Die nachfolgenden Gespräche sind zum Theil der Broschüre: "Heinrich Heine und der Neuisraelitismus", S. 106, zum größeren Theil aber den ungedruckten Aufzeichnungen Schiff's enknommen.

150) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 169 ff.

151) Bd. III., S. 135, 136, 66, 70 und 71.

152) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 173. — August Lewald berichtet in seinen "Aquarellen aus dem Leben" (Bd. II., S. 119) solgende Anekdote über Heine, welche neuerdings von Steinmann und Godfried Beder ("Seinrich Seine; eine biographisch-literarifche Stizze." Philadelphia, John Beit & Co., 1861) fritiflos nacherzählt worden ift: "In London half ihm ein bedeutendes Bankierhaus aus einer momentanen Geldverlegenheit, weil es gehört hatte, dass Seine im Sinne habe, ein Buch über die Bruder Rothschild berauszugeben. Als Seine erfuhr, dass dieses Saus zu den entschiedenften Gegnern der Rothschild gehöre, und sehr minsche, dass die ihm er-wiesene Gefälligkeit auf jenes Werk von Einfluss sein möchte, übermachte er demfelben sogleich die vorgeschoffene ftarte Summe, obgleich ihm Diefes zu jener Zeit bedeutende Opfer koftete, um feine vollkommenste Unabhängigkeit zu bewahren und die Londoner Herren nicht zu Soffnungen zu verleiten, die er nie zu erfüllen im Sinne haben fonnte." Die ganze Erzählung muß auf einem Irrthume beruhen, da Heine, wie wir faben, durch den Rreditbrief seines Obeims an das Saus Rothschild aller Geldverlegenheiten überhoben mar. Auch findet fich nirgends eine Andeutung, dass er den Plan gehabt, ein Buch über das Saus Rothschild zu schreiben.

153) Bgl. den Auffaß über S. Heine von Eduard Bedefind in der hannövrischen Zeitschrift "Die Bosaune", Nr. 63—67, vom 29. Mai

- 7. Juni 1839.

184) Bb. XIX., S. 317, und Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 174.

155) Maximilian Beine's "Erinnerungen 2c.", S. 88. —

In feinen diefer Anekbote angehängten Bemerkungen hat Berr Maximilian Beine mir, als dem Berausgeber der Beine'schen Werte, ameidentige Bormurfe darüber gemacht, Dass ich in einem Briefe des Dichters an Deffen Berleger einige auf eine Geldbifferenz bezügliche Erörterungen bochft unerquicklicher Art nicht des Abdruckes werth bielt. Bu meiner Rechtfertigung habe ich Folgendes zu erwidern. Wie der Leser des von herrn Maximilian heine aus dem Brouillon jest voll= ftändig mitgetheilten, im Wesentlichen mit der an herrn Campe gelangten Reinschrift übereinstimmenden Briefes erfieht, hatte der Dichter gegen Ende des Sahres 1844 auf feinen Berleger 1000 Mark Banko traffiert, die ihm für den "Atta Troll" zugefagt worden. Campe das Manustript aber noch nicht empfangen hatte — er erhielt es erft volle zwei Sahre später, - so fand er sich nicht bewogen, die gewünschte Vorauszahlung zu leiften, und die beleidigenden Worte Beinrich Beine's entbehrten jedes triftigen Grundes. Deit Rlarlegung dieses Sachverhalts in der Campe'schen Antwort war das ganze Missverständnis erledigt, und es ift schwer einzusehen, welchen Dienft herr Maximilian Beine dem Andenken feines Bruders durch die Beröffentlichung jener frankenden Ausbrüche einer verdrieflichen Stunde zu er-

weisen glaubt. 3ch bin bem Undenken bes berrn Campe bas Bengnis schuldig, dass er mir bei der Aufnahme oder Weglassung einzelner Stellen in den von Seine an ihn gerichteten Briefen gang freie Sand ließ, und ich habe zur Charakterifierung des eigentbumlichen, oft feindlich gespannten, aber ftets wieder in freundschaftliche Babn gurudgelenkten Verhältnisses zwischen Autor und Verleger wohl übergenug Material geliefert, als dass bem Lefer ein Dechr erwünscht sein konnte. Die unwürdige Infinuation, als habe der Umftand, daß herr Campe zufällig auch einige Schriften von mir perlegte, bei Redaftion ber Beine'ichen Korrespondenz irgend einen Ginfluss auf meine Entscheidung über die Aufnahme oder Weglaffung von Briefftellen geübt, weise ich um so gleichmuthiger gurud, als herr Maximilian beine mir fogar an einer andern Stelle seines widerspruchevollen Buches (S. 219) den entgegengesetten Vorwurf macht, herrn Campe durch Veröffentlichung der Beine'schen Briefe kompromittiert zu haben. Aufs ftrengfte aber muß ich es rugen, wenn herr Maximilian beine mit Sperrichrift hervorhebt, dass der Schluss des oben erwähnten Briefes in dem ihm vorliegenden, von Beinrich Beine eigenbandig geschriebenen Roncepte nicht mit ber von mir gum Abbrud gebrachten Faffung übereinstimme. Ich habe (5. Beine's Berte, Bb. XXI. S. 19) ausdrücklich erklärt, wie übrigens auch aus ben Schlusszeilen des Briefes felber mit unzweideutigster Rlarbeit erbellt. dass in der herrn Campe zugekommenen Reinschrift nur der lette Absat von Beine's eigener hand geschrieben ift. Derselbe mag fich also im Koncept vielleicht wirklich nicht vorgefunden haben; dass aber ein ursprüngliches Briefkoncept bei der späteren Reinschrift oftmals Bufate und Aenderungen erfährt, ift boch zumal bei einem Schriftfteller wie Beinrich Beine, der von den meiften Briefen, auf Die er Gewicht legte, erst ein Brouillon entwarf, keine fo ungewöhnliche Thatsache, dass fie einen Mann, der auf literarische Bildung Anspruch macht, befremden oder ihn gar zum öffentlichen Aussprechen leichtfertiger Verdächtigungen anreizen follte.

156) "Mit H. Heine's Neisebildern", schrieb u. A. Dr. Nifolaus Bärmann im "Gesellschafter" Ar. 178, vom 7. November 1827, "hat es allerdings seine Richtigkeit, aber mit Dessen Buch der Lieder nimmermehr. Denn dies 372 Seiten starte Buch enthält, so ich anders noch Deutsch lesen kann, volle 160 Seiten aus den Reisebildern buchsställich abgedruckt. Das ist arg, aber doch ist es ein seltener Kall, dass ein Buchhändler seinen eigenen Berlag gewissernnaßen nachdruckt."

157) Man sehe 3. B. die abfurde Besprechung des "Buches der Lieber" auf S. 341 ff. in Konrad Schwent's "Charakteristiken und

Rritifen", Frankfurt, 3. D. Sauerlander, 1847.

158) Gefellschafter Nr. 178, vom 7. November 1827. 159) Aguarelle aus dem Leben, Bd. II., S. 114.

160) Ich vermag nicht mit Gestimmtheit zu sagen, auf welche Gedichtsammlung der Recensent anspielt. Die aussälligsten Nachahmer der lyrischen Manier Heine's waren in damaliger Zeit Drärler-Mansered, Daniel Lessmann und Franz Freiherr Gaudy. Die "Erato" des Lesteren, an welche man soust densen könnte, erschien jedoch erst im Jahre 1829, und wurde von Heine (Bd. XVI., S. 7) sehr warm gelobt. Es dürsten sonach eher die Drärler-Mansred'schen oder Lessmann'sichen, vielleicht auch die Ferrand'schen Lieder gemeint sein, welche ben äußern Charatter der Heine'schen Dichtungsweise aus plumpste nachästen.

161) Abgedruckt in der "Triefter Zeitung", Nr. 88-91, vom 17.

bis 20. April 1867.

162) Die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit, S. 167.

163) Bgl. das nächftfolgende Gedicht: "Reinigung", Bb. XV., S. 329 [236].

164) Geschichte der deutschen Literatur, 3. Auflage, Bd. III., S. 11.

165) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 176.

166) Ebendaselbst, S. 175. 167) Bd. XVI., S. 182 [162]. — Nach ber noch erhaltenca Grimm'schen Driginalftigge hat ein neuerer Rünftler, Ernft Fröhlich, eine forgfältig ausgeführte Tufchzeichnung angefertigt, Die von S. Albert in München mit gewohnter Vortrefflichkeit photographiert worden und aus dem Soffmann & Campe'ichen Berlage durch jede Buch- ober Runfthandlung zu beziehen ift. Ein paar untergeordnete Fehler des Grimm'ichen Bildes - die ftart verzeichneten Finger ber linken Sand, Die sich unklar abscheidende Belaverbrämung der Mantel-Draverie, die falfche Perspektive des Tisches, und das Arrangement der auf demfelben verftreut liegenden Bucher — hat Fröhlich fehr gludlich verbeffert. Auf jeden Fall möchten wir dies fünftlerisch höchft werthvolle Porträt Jedem empfehlen, der, ftatt des wehmuthigen Krankenbildes vom Sahre 1851, die jugendlich belebten Buge des Berfaffers der "Reisebilder" und des "Buches der Lieder" zu erblicken wünscht. — Ein anderes, im Juni 1828 von dem Porträtmaler Reichmann in München angefertigtes Delbild bes Dichters, bas Beine feinen Eltern bestimmte, ward bei dem großen Samburger Brande 1842 im Saufe seiner Mutter ein Raub der Flammen. Dagegen ift eine nicht üble Porträtzeichnung erhalten und fürzlich in photographischer Nachbildung (Berlin, S. Kuntmann & Co.) vervielfältigt worden, welche ber unter bem Ramen bes "Reapolitaners" befannte, am 26. Buli 1829 gu Gutin verftorbene Maler Johann heinrich Wilhelm Tischbein Ende

December 1828 bei bem kurzen Besuche bes Dichters in hamburg entwarf. Der Ausbruck bes schmalen und feinen Gesichtes ift etwas blasiert, ber Mund missmuthig verzogen, die Augen schräg geschligt wie auf dem Oppenheim'schen Bilde; im Ganzen aber macht die Physiognomie einen geistig bedeutenderen Eindruck, als letzteres.

168) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 176.

160) Chendafelbft, S. 207.

170) Briefe von Seine an Cotta in der Wochenausgabe der Augsburger "Allgemeinen Zeitung", Rr. 50—52, vom 13., 20. und 27. Desember 1867.

171) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 183.

172) Bb. XIX., S. 328. - Marimilian Beine beftätigt in feinen "Erinnerungen" ebenfalls, daß fein Bruder mabrend feines Dannchener Aufenthaltes fich viel in vornehmer Gesellschaft bewegte. Die auf S. 75 ff. feines Buches ergahlte fcmutige Anekbote vom "Aftrolabium" ftebt jedoch in ichroffem Widerspruche mit Allem, mas den nachften Freunden des Dichters über feinen gefellichaftlichen Taft im Umgange mit gebildeten Rreifen bekannt geworden ift. Wenn S. Beine im Salon einer Munchener Grafin und in Gegenwart junger Damen fo cynische Reden, wie sein Bruder sie ihm in den Mund legt, mirtlich geführt hatte, fo murbe ihm die Dame vom Saufe ficherlich meder Die Sand jum Ruffe gereicht, noch ihn als "ungezogenen Liebling ber Grazien" befomplimentiert haben, - eine Bezeichnung, Die, beiläufig bemerkt, erst in viel fpaterer Zeit auf Seine angewandt worden ift. Alle Zeugnisse stimmen darin überein, daß der Dichter, welcher sich in seinen Schriften manchen frivolen Big gestattete, im personlichen Umgang bem weiblichen Geschlechte bie garteste Rudficht erwies, und in feinen Scherzen anftanbigen Damen gegenüber von ausgefuchter Feinheit mar. Gin Beifpiel Davon berichtet Abolf Stahr in feinem Buche "Zwei Monate in Paris", Bb. II., S. 338: Beine besuchte in München mit einer Dame, Die für fein bekanntes Gedicht vom Fichtenbaum und von ber Palme fcmarmte, einft bie Gemalbegalerie, mo ihnen ein fleines reizendes Genrebild auffiel. Es ftellte ein Madden bar, das über bem Lefen eines Buches, welches fie auf ben Knieen balt, eingeschlafen ift, und bem ein junger Bursche mit einer Korn-abre leife unter die Rase fahrt, um fie aufzuwecken. Dies Bild ließ Beine der Freundin von einem jungen Maler topieren, und um fie mit ihrer überschwänglichen Begeifterung ju neden, ichrieb er auf bas offene Blatt bes Buches mit gang feiner Schrift jenes Gebicht vom Wichtenbaum.

173) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 173 u. 174.

174) Cbendafelbft, G. 177.

175) Ebendaselbst, S. 185 ff.

176) Ebendaselbst, S. 181 ff. 177) Wochenblatt der A. A. 3tg., Jahrgang 1867, Nr. 50. — Durchaus unglaubwürdig klingt die von Maximilian heine auf S. 74 feiner "Erinnerungen" mitgetheilte Anekdote, wonach der Dichter einer bairischen Prinzessin, die ihn zum Raffe in ihr Palais entbieten ließ. Die malitiose Antwort zugefandt hatte: er sei gewohnt, ben Raffe bort einzunehmen, wo er auch zu Mittag gespeist habe. S. Beine war nicht ber ftolze Republikaner, ber Die Gelegenheit zur Unknüpfung fürftlicher Bekanntschaften ausschlug, - am wenigsten gar zu einer Beit, mo er fo begierig danach trachtete, das Wohlmollen des Königs für sich zu gewinnen.

178) Tjutschem's "Lyrische Gedichte" find 1861 in einer deutschen Uebersetzung von Seinrich Roe (München, bei E. A. Fleischmann) erschienen. Tjutschem ftarb zu Barstoje-Selo am 27. Juli 1873.

179) Der neuhochdeutsche Parnass, von Johannes Mindwit, S. 649. 180) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 183.

181) Bal. Bd. II., S. 30. - In dem mir vorliegenden Driginalbrouillon der "Reife von München nach Genua" bemerkt S. Beine noch genauer, daß fein Bruder Maximilian ihn bis Bad Kreuth an der Tyroler Grenze begleitet habe. Im Widerspruche mit dieser Ungabe erzählt herr Maximilian beine in feinen "Erinnerungen" (S. 81-85), daß er mit dem Bruder in Lucca gewesen sei und bort mit ihm jenes Thee-Abenteuer erlebt habe, das S. Seine in Theodor von Kobbe's Novellen-Almanach "Die Wesermymphe" (Bremen, Kaiser, 1831) weit ergötlicher geschildert hat, und das auch in seinen sammtlichen Werken (Bd. XIII., S. 183 ff.) abgedruckt ift. — Die geringe Buverläffigkeit ber Angaben bes Max. Beine'schen Buches, welche wir so häufig berichtigen oder widerlegen mussten, macht dasselbe leider zu einer fehr trüben Quelle, aus der nur mit Borficht zu schöpfen ift. Wir verweisen in diefer Beziehung u. A. auf die Beilage ber U. A. 3tg. Nr. 132, vom 30. Juni 1868, woselbst Dr. Ernft Förfter, ber Schwiegersohn Sean Paul's und Berausgeber feines literarischen Nachlaffes, den von Maximilian Beine (auf G. 199-201 feines Buches) erzählten Befuch Jean Paul's bei Salomon heine in hamburg und das "ansehnliche Geldgeschent", welches ber reiche Bantier ihm beim Abschiede gemacht habe, für pure Erfindungen der Mar. Beine'ichen Phantafie erflärt.

182) Bb. II., S. 51, 56, 47 und 48.

183) Welchen absurden Missverftandnissen die humoristische Ausbrucksweise Beine's zuweilen unterlag, davon giebt die Einsendung sines "gebornen Eprolers" in Mr. 13 des Müllner'schen "Mitternachts=

blattes" vom 22. Januar 1829 ein scherzhaftes Beispiel. Heine hatte die Ansangskapitel der "Reise von München nach Genuc" im Stuttgarter "Morgenblatte" vom 1.—12. December 1828 veröffentlicht. Sosort ließ ihm jener biedere Tyroler in der erwähnten Kunnner des "Mitternachtsblattes" eine "Boblverdiente Abfertigung" angedeihen, in welcher der Einsender mit ernsthaftester Entrüstung die Bedauptung zurückwies, als seien die "rothen Hosen" des Kaisers die einzige Ursache des helbenkampses von 1809 gewesen! Das war doch selbst dem hämischen Müllner zu arg, der zwar die Kriegserklärung des ultrapatriotischen Krolers aufnahm, aber in einer angehängten Redaktionsnote den philisterhaften Beweis antrat, dass jene Aeußerung heine's "allem Bermuthen nach bloß zum Scherz gemacht worden, um die Schreibart zu würzen."

184) Briefe von Metternich, Stägemann, Beine 26., S. 230.

185) Die Immermann'schen Tenien, welche besonders den Zorn Platen's erregt hatten, lauteten:

Deftliche Dichter.

Groß mérite ist es jeto, nach Saadi's Art zu girren, Doch mir scheint's egal gepudelt, ob wir östlich, westlich irren.

Sonften fang beim Mondenscheine Nachtigall, sou Philomele; Benn jest Bulbul flotet, scheint es mir benn doch bieselbe Keble.

Alter Dichter, bu gemahnst mich als wie hameln's Rattenfänger; Pfeifft nach Morgen, und es folgen all' die lieben kleinen Sänger.

Aus Bequemlichkeit verehren fie die Rühe frommer Inden, Dass fie den Olympos mögen nächft in jedem Ruhstall finden.

Bon den Früchten, die sie aus dem Gartenhain von Schiras stehlen, Effen sie zu viel, die Armen, und vomieren dann Gaselen.

"Ganz bewältigt er die Sprache"; ja, es ist, sich todt zu lachen, Seht nur, was für tolle Sprünge lässet er die Arme machen!

186) "Dass die Epigramme auf mich und Rückert gehen, dass wir Beide die "kleinen Sänger" sind, unterliegt keinem Zweisel," schrieb Platen dem Grafen Friedrich Fugger. Nachlass des Grafen August von Platen, Bd. II., S. 99.

<sup>187</sup>) Ebendaselbst, S. 87, 89 und 99. <sup>188</sup>) Ebendaselbst, S. 145 und 150.

189) Zwei Monate in Paris, von Abolf Stahr, Bb. II., S. 359. — Wenn dort erzählt wird, daß Heine direkt von London nach Italien gekommen sei, und noch von London her eine große Anzahl englischer Banknoten bei sich geführt habe, so beruhen diese Angaben entschieden auf einem Irrthume. Das Geld, welches Heine 1827 in London übrig behalten und einstweilen an Barnhagen geschielt hatte, war ihm von Letzterem im Mai 1828, laut Ordre, in Gestalt eines Wechsels auf Franksurt nach München gesandt worden. Bgl. die Briese won Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 183 und 185.

190) Der schlichte Denkstein auf dem Grabe Samson Beine's trägt

die Inschrift:

Nun liege ich und schlafe, erwache einst, denn der Gerr erhalt mich. Ps. C. 3. Hier ruhet Sam son Heine aus Hannover, gektorben im 64. Sahre

gestorben im 64. Sahre seines Alters b. 2. Dec. 1828. Ruhe fanft, edle Seele!

109 Die Mutter des Dichters hat ihre lette Schlummerftatt nicht neben dem Bater, sondern auf dem ingwischen eingerichteten neuen ifraelitischen Friedhofe in hamburg gefunden. Der einfache Sandftein auf ihrem Grabe trägt auf der Borderseite die Inschrift: "hier ruhet Betty Beine, geb. v. Gelbern, geb. in Duffelborf b. 27. Nov. 5531, geft. 3. Sept. 5619." Auf ber Rudfeite ift das Geburts- und Sterbejahr nach driftlicher Zeitrechnung angeführt. — Bei dieser Gelegen-heit sei bemerkt, daß heinrich Laube in seinen "Erinnerungen an heinrich heine" (Gartenlaube, Jahrgang 1868, Nr. 1 und 2) seltsamerweise die alte, durch nichts motivierte Fabel wieder auftischt, als ob Beine's Mutter Chriftin gewesen sei. Der "verführerische Big" ber "gemischten Abstaumnung", welche "Seine's literarisches Besen prächtig erklären" sou — bass er nämlich "aus einer Mischung chriftlichen Abels und judischer Race entsprossen sein könne, und vom Mutterleibe aus romantisches Mittelalter, eingeweicht in zersetzende Beiftesicharfe, barftelle" - Diefer gewaltsame Wit ber Racentheorie findet in den thatsachlichen Abstammungsverhaltniffen des Dichters nicht den mindeften Anhalt. Eben so unrichtig ift die Angabe Laube's, das Beine seiner Mutter eine "Schrift" gewidmet habe, wenn darunter etwas Anderes als die bekannten zwei Sonette (Bb. XV., S. 108 u. 109 [77 u. 78]) verftanden fein foll.

102) Nichts ift abfurder, als der Eifer, mit weldem herr Maximilian heine darzuthun fucht, dass auch fein Bruder Ceinrich "allegeit mit großer Liebe siber Ausstand und mit vollster Hochachtung über Russlands Monarchen gesprochen" habe. "Wer wollte leugnen," heißt es auf S. 98 der "Erinnerungen", "das sich hie und da in Heines Worten und Schriften über Ausslands in nere Verhältnisse, Missbräuche und Unzulänglichkeiten, die bereits einer hiftorischen Zeit angehören, auch sarastische, satirische Bemerkungen eingeschlichen (!!) haben. Wie aber würde Heine, wenn er noch die Morgenröthe des geistigen Ausschwarzs des heutigen Russlands, wenn er die Epoche Alexander's II. erlebt hätte, wie würde er das neue Russland beglückwünscht haben!" Der Recensent des Max. Heine schen Buches in der "Wiener Zeitung" (Ar. 121, vom 21. Mai 1868) hat bereits auf das köstlich naive "eingeschlichen" in obigem Sate ausmerkam gemacht, und mit gerechtsertigten Spotte darauf hingewiesen, das "Glückwünsche bekanntlich die starke Seite der Heine'schen Lyrik waren!"

193) Maximilian Beine's "Erinnerungen ac.", S. 86.

104) Heine's Werke, Bd. XXI., S. 288 ff. — Ueber das insolente Benehmen des herrn Gustav heine in der beregten Angelegenheit vgl.

Die Anmerkung Dafelbft, G. 286 ff.

195) So ergählt August Lewald in seinen "Aquarellen aus dem Leben", Bd. II., S. 107. Nach Lewald's Mittheilungen hatte H. heine schon in Italien den Tod seines Baters erfahren.

196) Zwei Monate in Baris, von Abolf Stahr, Bd. II., S. 359.
197) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 192.
198) Rahel, ein Buch des Andenkens 2c., Thl. III., S. 373 und

377 ff.

160) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 187 ff. 200) Rahel, ein Buch des Andenkens, Thi. III., S. 384.

201) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 189—192.
— Bgl. auch heine's Werke, Bb. IV., S. 198—201, und Bb. XI.,
S. 138—143.

202) heinrich Stieglit, eine Selbstbiographie, herandg. v. L. Curpe,

S. 96 und 112.

203) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 195.

<sup>204</sup>) Ebendaselbst, S. 197. <sup>205</sup>) Ebendaselbst, S. 204.

206) Heine's Werte, Bb. XIX., S. 369, und Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 194, 195, 197, 199 und 204.

207) Michael Beer's Briefwechfel, S. 182.

208) Heine's Werke, Bb. XIX., S. 410. — Bgl. auch Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 204 und 205.

200) Nachlaß bes Grafen Platen, Bb. II., G. 71, 87 u. 98, 151, 99 und 100.

210) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 196 und 200 ff.

211) Silhouetten und Reliquien, von R. M. Kertbeny, Bb. I.,

©. 236.

peine's Werke, Bb. XIX., S. 405.

213) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 195.

214) Aquarelle aus dem Leben, Bb. II., S. 107.

215) Eduard Beurmann's "Stizzen aus den Sanseftädten", S. 211. 216) L. Wienbarg's Wanderungen durch den Thierkreis, S. 147 ff.

217) Erlebniffe, von F. W. Gubig, Bd. II., S. 269.

<sup>218</sup>) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 216. <sup>219</sup>) Lewald's "Aquarelle aus dem Leben", Bb. **II**., S. 93 ff.

220) Ebendafelbft, S. 121.

221) Ebendafelbft, S. 101-105. - Bgl. Briefe von Stägemann,

Mett rnich, Beine 2c., S. 223 und 227.

Das erste bieser Spottgedichte ist häufig — u. A. in der Paris r Zeitung "Borwärts" vom Jahre 1844 (vgl. die Erinnerungen Franz Wallner's in der "Gartenlaube", Jahrgang 1862, S. 202) — Geine selbst zugeschrieben worden. Beide Erdichte sind sedoch sim Fahre 1828 mit Wilhelm Neumann's Unterschrift im "Gesellschafter" abgedruckt, und finden sich auch in Neumann's Schriften (Leipzig, F. A. Brochaus, 1835), Bb. II., S. 239. — Ein anderes, sehr sorms und geistloses Pasquill auf die Heine sche Muse, das 1830 in der Berliner "Itterarischen (Mittwochs.) Gesellschaft" vorgelesen wurde, hat Prosessor Gubiş in seinen "Erlebnissen", Bd. II., S. 271, mitgetheilt.

223) Bgl. Anm. 181), und Lewald's "Aquarelle", Bb. II., S. 120

224) Lewald's "Aquarelle", Bd. II., S. 112.

225) Ebendafelbft, S. 111.

226) Stiggen aus den Sanfeftadten, G. 231 ff.

227) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 193 u. 194

228) Ebendafelbft, S. 202.

220) Chendaselbst, S. 208 und 209.

230) Ebendaselbst, S. 214. 231) Ebendaselbst, S. 212.

232) Ebendafelbft, G. 215 und 216.

233) Ebendafelbst, S. 213. — Bgl. Lewald's "Aquarelle", Bd. II., Seite 115.

234) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine zc., S. 218 u. 219.

235) Ebendafelbft, S. 219.

236) heine versichert freilich in der Borrede und in der Nach-

schrift seines Buches, dass "Die Stadt Lucca" gleichzeitig mit ben "Bädern von Lucca" im Sommer 1829 geschrieben sei. Er bementiert aber diese Angabe durch solgende Worte eines Briefes an Barnhagen vom 19. November 1830: "Sie werden sich nicht täuschen lassen duch meine politische Vorrede und Nachrede, worin ich glauben mache, das Buch ganz von früherem Datum sei. In der ersten hälfte sind etwa drei Bogen schon alt; in der zweiten hälfte ist nur der Schlussaussappen."

237) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 20., S. 219.

238) Ebendafelbft, S. 224.

230) Literaturblatt Rr. 79 und 80, vom 3. und 5. August 1831. 240) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 220 u. 221

241) Ebendaselbst, S. 223 und 224.

<sup>242</sup>) Ebendaselbst, S. 232. <sup>243</sup>) Ebendaselbst, S. 225.

244) Ebendafelbit, S. 228. — Nebrigens erhielt auch Professor Blume nicht die vakante Stelle, sondern der bisherige Viceprases des Handelsgerichts, Dr. jur. Johann Christian Kauffmann, wurde in der Senatssitzung vom 12. Januar 1831 zum Syndikus erwählt.

245) Ebendaselbst, S. 229 ff.

246) Lewalt's "Aquarelle", Bb. II., S. 116.

247) Ein Abdrud Diefes Debaillons ift gleichfalls im Befit bes Berrn Campe, welcher nach einem Giveabauffe beefelben eine Thotographie anfertigen ließ, die unbedingt als das abnlichfte und zugleich schönste Portrat des Dichters aus seinen letten Lebensjahren gelten darf. - Das Oppenheim'iche Bild ist wiederholt durch Druck und Stich vervielfältigt worben; boch entspricht feine ber verschiedenen Nachbildungen gang dem Driginalportrat. Um beften ift noch ber kleine Rupferftich ausgeführt, welcher von 3. Fleischmann angefertigt wurde; mangelhafter find ber bei F. Renig in Sanau erschienene große Steindruck und die Lithographie im dritten Sefte ber "Galerie Der ausgezeichnetsten Sfraeliten" (Stuttgart, Fr. Brodhag, 1835); durchaus verzeichnet ift der schlechte Stahlftich, welcher dem "Sahrbuch ber Literatur für 1839" vorgeheftet ward. Gine verkleinerte, wesentlich verbesserte Kopie des Originalbildes endlich wurde in Del von dem Maler felbst angefertigt und befindet sich jest im Besite bes herrn Professore Theodor Benfen zu Göttingen.





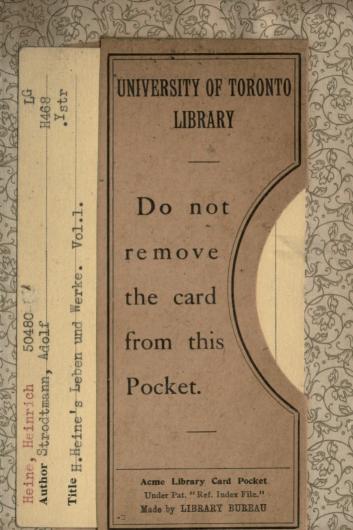

